

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



600010354J

3.2. 710.

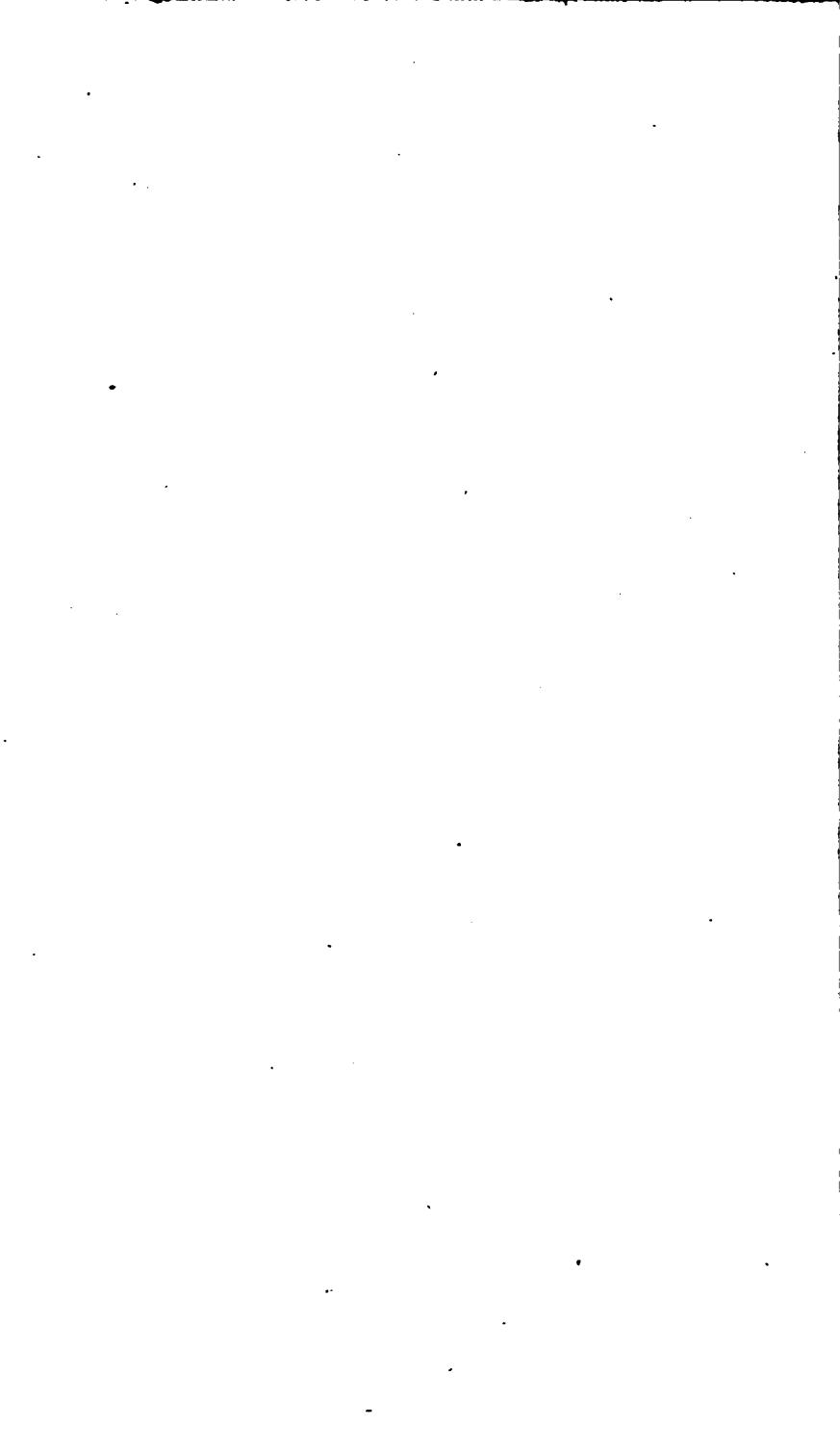



3.2. 710.

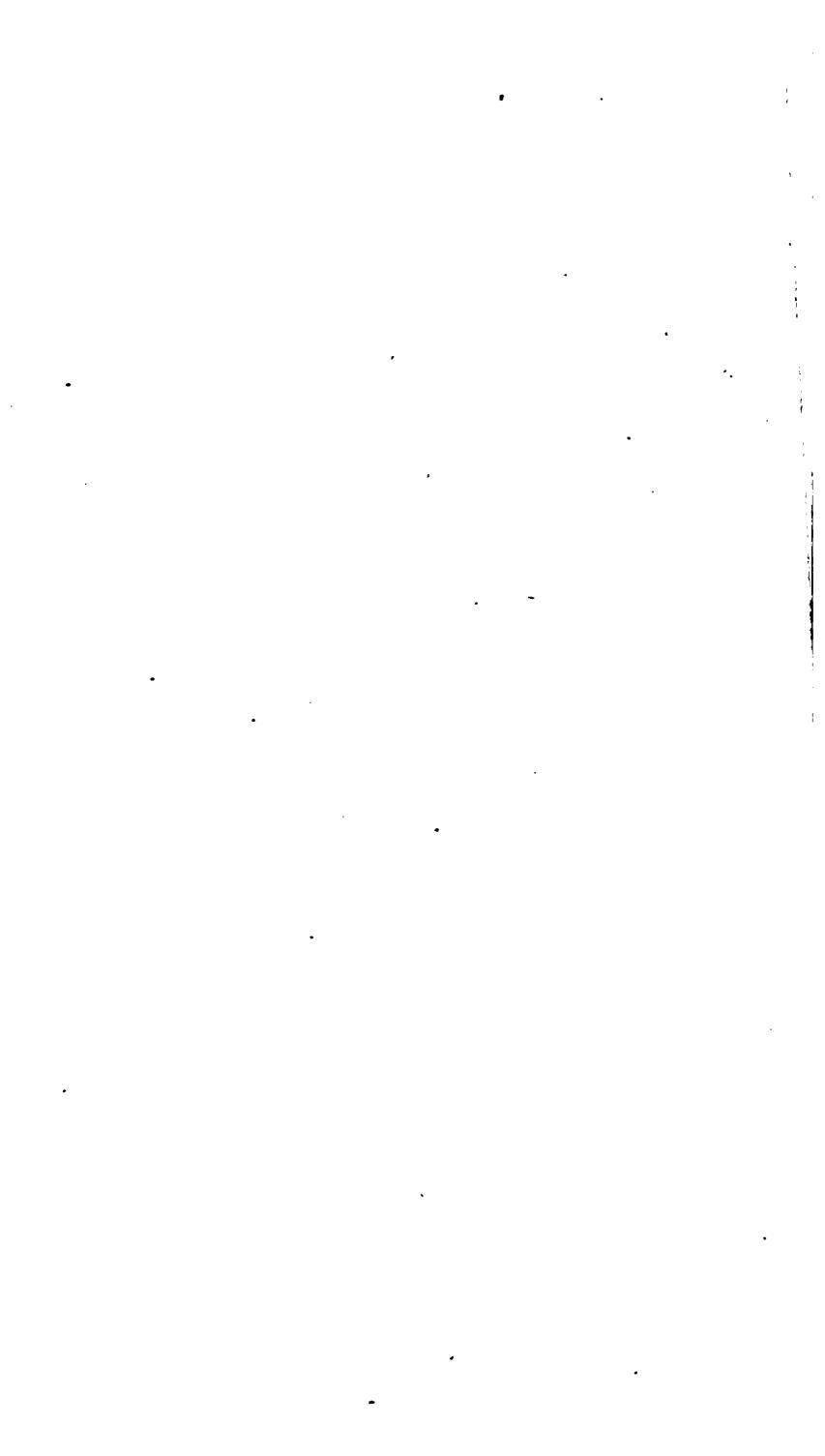

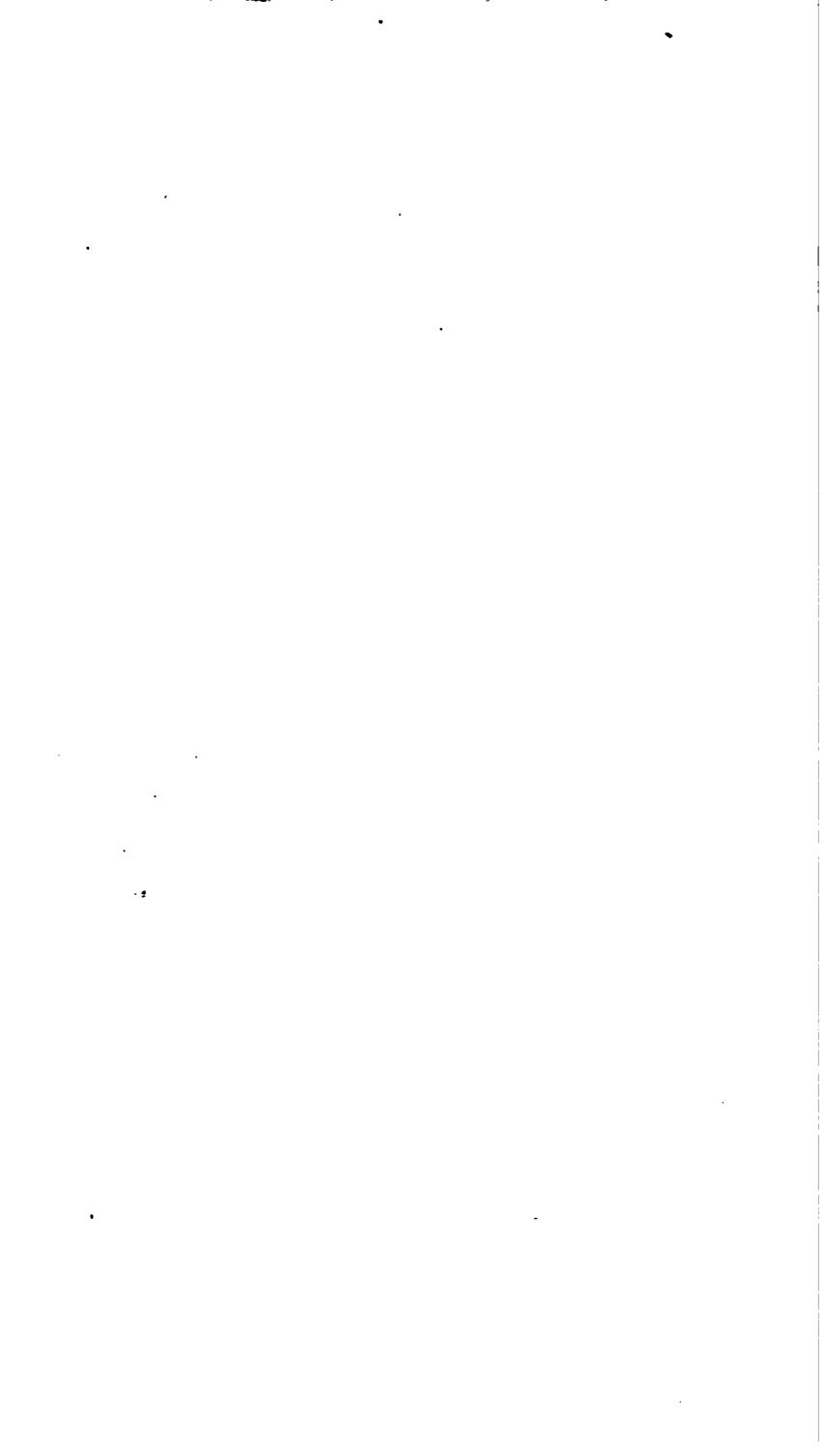

# HANDBUCH

DER ALTEN

# GEOGRAPHIE

. FUER

#### **GYMNASIEN**

THD

#### ZUM SELBSTUNTERRICHT;

MIT STETER RUBCKSICHT AUF DIE NUMISMATISCHE GEOGRAPHIE, SO WIE AUCH AUF DIE NEUESTEN BESSEREN HUELFSMITTEL BEARBEITET

URI

MIT HUELFE EINES GENAUEN INDEX ALS EIN

#### AUSFUEHRLICHES GEOGRAPHISCHES WOERTERBUCH

ZUM NACHSCHLAGEN EINGERICHTET

VOX

#### Dr. F. K. L. SICKLER,

der Königl. Grossbrit. Hannöv. Societät der Wissenschaften in Göttingen correspondirendem, der Academie der Alterthümer in Rossordentl. und der Mineralog. Gesellsch. zu Jena so wie mehrerer
anderer gelehrt. Gesellsch. Ehrenmitgliede etc.

#### ZWEITER THEIL.

ZWEITE SEHR VERMEHRTE UND BERICHTIGTE AUSGABE.

NEBST FUENF LITHOGRAPHIETEN KAERTCHEN.

C A S S E L,

Im Verlag bei J. J. B O H N E.

1 8 3 2.

• • •

· · ·

•

. . . .

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

•

• •

• • • • • •

•

•

. . :

. . .

.

710

# GRAECIA,

ODBR'

# GRIECHENLAND.

# Hauptquellen.

Ptolemaeus III, 15. ff. Strabo VIII — X. Pomp. Mela II, S. Pausanias I — X. Plinias IV, 1—24. Tab. Peuting. Die Itineraria. Die Geographi Minores etc.

## Hülfsmittel.

Aeltere Herodotus, vorzügl. von V-IX. Thucydides, de B. Peloponnesiaco. Xenophon, Hellenica. Diod. Siculus, Bib-botheca. Polybius, Hist. catholica. Livius, vorzügl. von XXII. as. Justinus, u. s. f. Vergl. die einzelnen Anführungen.

Ortelius, Thesaur Geogr. Antw. 1696. Joann. Meursias, Antiqq. Graec., nach seinem Tode herausgegeben von Pufendorf, 1661. und Gruevius, 1684. Palmerius, aus Caen in Frankreich. Graeciae Descriptio, 1678. Cellarius, Notit. Orb. Antiq. 1694. II, 13. ff. Meleties, aus Joannina in Epires. Γεωγραφία παλαιά καὶ νέα etc. herausgegeben von Nicol. Glykys 1728; neu herausgegeb von Anth. Gaza zu Venedig 1807. in 4 Octavb. (ein wichtiges Werk). Mannert, Geogr. des nördlichen Griechenlandes, des Peloponnesus und der Inseln des Archipelagus, bei Hahn, 1822 (zu seinem grösseren geogr. Werke gehörend). Reichard, Orbis Terrar. Antiq. cam Thesauro Topographico, Tab. III. IV. mit dazu geh. Karten. 1824. Das neueste ausführlichste, brauchbarste und für die classischen Studien unentbehrliche Werk über Griechenland mit Karten und Kupfern begann Dr. E. K. H. Kruse, unter d. Titel: Hellas, oder geographisch-antiquarische Darstellung des alten Griechenlandes und seiner Colonieen, mit steter Rücksicht auf die neueren Entdeckungen; bei Voss, Lepzig 1825. Bis jetzt 2 Theile, Unter den Landkartenweken über Griechenland sind die brauchbarkten: Nicolaus und Wilhelm Sanson, königl. franz. Geographen, von Clericas zu Amsterd. 1705 herausgegebene Karten und Pläne, unter d. Titel: "Atlas Antiquus sacer, ecclesiasticus et profanus," in dem sich gegen 20 Blätter befinden, die bloss Griechen-land und die Inseln betreffen. D'Anville, königl. franz. Geograph: "Geographie ancienne abregée" 3. B. 12. vorzügl. der Atlas d'Anvillianus, mechgestochen in der Schreib- u. Wei-

kelschen Kunsthandl. in Nürnb. 1781-1785. in 11 Karten. mit dem Handbuch, von Hummel, Bruns, Stroth etc. bearbeitet, welcher letztgen. Gelehrte Griechenland vorzügl. gut behandelte und das Werk des d'Anville für den Gelehrten erst von wahrem Nutzen machte. Barthelemy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce. Paris 1790; vorzüglich wegen des Atlas, Paris 1822, composé de soixante-huit Planches, von Barbie du Boccage, einem Schüler von d'Anville, der 1807 eine besondere ausführliche Carte de la Morée herausgab, so wie derselbe sohon seit 1785 für die alte und neuere Geographie Griechenlands unermüdlich thätig gewesen ist. Zur Berichtigung der vielen über Griechenland bisher erschienennen Karten wird als vorzügl. taugl. gerühmt: "Positions géographiques d'un grand nombre de points de la Mediterranée determinès par M Gauttier, Capit. de Fregatte." Connais. de temps. vom J. 1821-1823. Damit vergl. man die von de la Rochette entworfene und von dem Engl. Faden herausgegeh. Generalcarte v. Griechenl.; desgl. Arrowsmith's New Charte etc. 1799. Unter den Reisenden sind vorzügl. zu bemerken: Cyriacus v. Ancona aus d. J. 1437: Inscriptiones etc. Rom. 1744. Belonius, aus d. J. 1546: Observations etc. Par. 1554. Des Monceaux, aus d. J. 1668: Extrait d'un Voy. la Haye, 1732. Nointel, franz. Gesandter in Const., um d. J. 1670. Guillet de la Guilletiere, aus d. J. 1675: Athènes, ancienne Spon, aus d. J. 1675 und 1676: Voyage d' etc. Par. 1675. Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant. Lyon 1678. Wheler, Esq., aus dens. Jahren: Journey into Greece in Comp. of Dr. Spon. Lond. 1682. Fol. Coronelli u. Magni (unbedeutende Werke). Fourmont, aus d. J. 1729. Vergl. die Memoires de l'Acad. des Inscript. Par. T. VII. Bildung der Society of Dilettanti in London seit 1734. Stuart, Revett, Chandler, le Roy, Pars etc. Chabert, Choiseul Gouffier, aus d. J. 1776—1784: Voyage pittoresque de la Grèce. 1. 11. Par. 1809. Sibthorp u. Hawkins, aus d. J. 1785. Um ebendieselbe Zeit auch Worsley, der Stifter des treffl. Museums gl. Nam. Villoison und Guys, u. d. J. 1794. Le Chevalier, u. d. J. 1783-1802. Morrit, aus d. J. 1795. Fauvel, aus d. J. 1780. etc. Stephanopoli, a. d. J. 1797-98. Dodwell, a. d. J. 1801-1805: Classical and topographical Tour through Greece etc. (Von allen 'Kritikern bisher als das beste aller Reisewerke über das eigentl. Griechenland anerkannt). W. Gell, aus ebenders. Zeit (grossentheils nur Itinerarien u. Topographieen; jedoch von vielem Werth). Squire. Louke. Wilkins. Pouqueville. Vaudoncourt. Hobhouse. Galt. Brondstedt. Stackelberg. Bartholdy. Holland. Stunhope u. s. f. Uebrigens sind die einzelnen Anführungen zu vergleichen.

# Land im Allgemeinen.

### Name.

In den frühesten Zeiten trug Griechenland keinen allgemeinen Namen; wenigstens kommt im Homer kein solcher vor "Von diesem Sanger werden dejenigen, die er für Griechen gelten lässt, wenn er sie mit einem allgemeinern Namen bezeichnet, bald Achaei, bald Danaes, bald Argivi genannt, was mit zum Beweise dienen könnte, dass in seiner Ansicht

der Peloponnesus die Hauptrolle spielte.

1) Hellas, n Ellas, n Ellas, nach Pl. 4, 14. ursprünglich nur eine Stadt in Thessalia, nebst ihrem Gebiete, und zwar in der Phthiotis. Seine Worte herüber sind: "Ex his Phthiotae nominantur Dorida accolentes. Eorum oppida, Echirus in faucibu Sperchii fluminis, Thermopylarum angustiae: quo Trachin inde Heraclea, Trachin dicta est. Mons ibi Callidromus; oppida celebria, HELLAS, Halos, Lamia, Phthia, Arne." Ebendaselbst soll nach demselben Schriftsteller, a. a. O., Hellen, nach welchem die Hellenes genannt wurden, geboren worden seyn: "ibi HELLEN, a quo HEL-LENES." In der Folge, besonders in den homeriwhen Zeiten, empfing, wie aus Homer II. 2, 683. Herodot 1, 56. Thucyd. 1, 8. Pausan. 3, 20, 6. und Plin. 4, 14. hervorgeht, ganz Thessalia diesen Namen. Nach Homers Zeiten begann man denselben den, von Thessalia aus südlich liegenden Ländern Griechenlands, bis an die Grenze von Megaris, gegen den Peloponnesus hin, beizulegen. Vgl. Pl. 4, 11. Während der Perserkriege und späterhin ward auch der Peloponnesus mit zu Hellas gerechnet. Als Philippus von Macedonia Sitz und Stimme im Am-Phictyonengerichte bekam, erhielten endlich alle Lander, in denen die griechische Sprache Hauptlandes-Friche war, diesen allgemeinen Namen.

2) Graecia; Indicia. Ein nur von den Römern ur Bezeichnung Griechenlands gebrauchter Name. Ach Pl. 4, 14. bekam das Land diesen Namen von einem in der Phthiotis gebornen Könige Graecus. Seine Wote sind: "Ibi genitus Rex, nomine GRAECUS, a quo GRAECIA." Vergl. Stephan. s. v., der diesen Ipaszoc zu einen Sohn des Thessalus macht; und Suidas s. v., der den Namen mit grösserer Wahrschilichkeit von einer Gegend ableitete, obwohl

auch ev die Ableitung von dem mythischen Graecus oder Toussos noch mit angeführt hat.

Adminik. Da ursprünglich, wie man hier bemerkt, nur Griechenlands Hochland, oder höchstes Gebirgsland mit dem Namen Hellas hezeichnet war, so möchte die Annahme nicht ganz unwahrscheinlich seyn, dass der Name Elläs von Elly oder "Eld "die Helle, der Licktschimmer" gebildet worden sey, und Ans "Helle- oder Lichtland" bedeutet habe, indem jenes Hochland, wegen seiner unzähligen, mit Schnee lange Zeit im "I Jahre bedeckten und hierdurch weithinkenchtenden Gebirge diese Bezeichnung sehr wohl erhalten konnte. nahme wird aber besonders dadurch unterstützt, wenn man sich erinnert, dass die Hellopia auch das Hoch-oder Gebirgsland um Dodona in Epirus war, und dass wohl eben deshalb Aristoteles Meteor. I, 14. sagte: Αὐτή (ή Ελλάς ή ἀρχαία) έστιν ή περί την Δωδώνην και τον Αχείωσι ούτος γάρ πολλαχού το δεθμα μεταβέβληκεν ώκουν γάρ οξ Σελλοί ένταυθα καὶ οί καλούμενοι, τότε μέν Γυαϊκοί, νύν δέ Έλληνες. Demnach war Hellas das Hochland Griechenlands überhaupt: der Wortbedeutung nach, das durch seine schneebedeckten Hochgebirge schinmernde Licht- oder Helle-Land. Vergl. Mannert, Geographie von Griechenland, 1822, 8. 1. 2. der das eigentliche Hellas ein Bergland nennt, das sich aus den Bergmassen entwickele, welche von dem Hauptknoten, dem - Pindus sich gegen Säden ziehen. Erinnert inan sich debei sugleich, dass Zalqc'. Light etc," nur eine stärkere Adspiration von Lly iat; so werden ursprünglich die Zellos mit den Ellyres gleiches, d. i. Bewohner des Licht- oder Helle-Landes, des Hochlandes von Griechenland bedeutet haben. Und .. waren diese Selloi wirklich früher Graicoi genamt, wie Aristot. sagt; dann hedeutet die Σελλήϊς, oder die Γοαϊκή das "weisse, lichte" Land; indem Hesiodus. Theog, 370. durch · seine Erklärung der Graien, die von ihrer Geburt an weissliche Haare tragen, den mit diesem alten Worte verbundepen Begriff deutlich dargestellt hat. Vergl. damit die von Pouqueville Voy. dans la Grèce T. V. p. 360-379, gegebene Schilderung der gegen 6 Monate im Jahre mit Schnee bedeckten Gebirge von Hellopia, oder der Gegend um Ianina,

# Umfang.

Vierfach. 1) Im engsten Sinne. Ursprünglich die Gegend um die Stadt Hellas in der Phthiotis und um Dodona in Epirus. 2) Im engern Sinne. Die Graccia propria, alle griechische Freistaaten in Mittelgriechenland, bis zum Ambracischen Meerbusen auf der Westseite und dem Maliacischen Meerbusen auf der Ostseite, wodurch Thessalia und der Peloponnesus ausgeschlossen wurden. 3) Im weitern Sinne. Graecia propria, oder Mittelgriechland nebst dem Peloponnesus und Thessalia. 4) Im weitesten Sinne. Alle Länder zwischen dem Aegaeischen und Jonischen Meere, in depen griechisch geredet ward, nebst Macedonia und Epirus. Grösse ohne die Inseln 1,851 geogr. Q.Meilen. Im Ganzen zeigt sich, dieser letztern Bestimmung zu Folge, Griechenland überhaupt als Europa's östliche Halbinsel, die von Europa's Süddonauländern durch die Acroccraunischen und Cambunischen Gebirge, so wie auch durch den See Lychnidus und d. Fluss Steymon getrennt wird. Dem gemäss lässt sich diese Halbinsel in der folgenden geographischen Eintheilung darstellen:

L als der PELOPONNESUS;

II. als die GRAECIA PROPRIA, oder Mittelgriechenland;

III. als Nordgriechenland, oder MACEDONIA, THESSALIA, EPIRUS;

IV. als die zu Graecia gehörigen INSELIN.

ANNERE Ueber den Umfang der alten Hellas im Sinne der Alten gewährt folgende Stelle im Str. 8, 334. genügende Auskunft: Εφορος μέν σοχ άρχην είχης της Ελλάδος, την Ακαρνανίαν φησίν από των εσπερίων μερών ταύτην γάρ, συνάπταν πρώ-την τοίς Ηπειρωτικοίς έθνεσιν. - Αλλ ωσπερ ούτος τη παραλία χρώμενος μέτρω, εντεύθεν ποεέτται την άρχην, ήγεμονικόν TE THE I THE TOTAL TO THE TOTAL TOTA γ' ένεχώρει κατά τήν Μεκεδόνων, και Θετταλών γήν ψηχή» αποφαίνεαθαι την Ελλάδος:, ερίτω και ήμεν προσήκει ακολου-Φουσι τη φύσει των τόπων, σύμβολον ποιείσθαι την θάλασσαν. Αύτη δ' έκ του Σικελικού πελάγους προπεσούσα, τη μέν αναχείται πρός τον Κορινθιακόν κόλπον, τη δ' αποτελεί Χερφονησον μεγάλην την Πελοπόννησον, εκθμώ στεκώ παλεκομένην. Βστι δε ταυτά δυό, μέγιστα συστήματα της Ελλάδος, πό, το έντὸς ἐφθμαῦ, καὶ, τὸ έκτὸς πυλών μέχρε τῆς ἐφβολῆς κοῦ, Πης κειοη ποταποή, τόριο ο εαις το Θετιαγικού, εαι ο και heiζον, καὶ ἐπιφανέστερον το ἐντός ἰσθμοῦ, σχεδον δέ τι καὶ ακgóπolis έστιν ή Πελοπόννησος συμπάσης της Elládos. 'Xugis γάρ της λομπρότητος καὶ δυνάμεως τών ένουη εάντων έθνων αντή ή του τόπου θέσις ύπογράφει την ήχεμανίαν τεύτην. Μόλποις γάρ καὶ ψυραις πολλαϊς, καὶ τοῖς σημειούρστάτοις γεφορήσοις μεγάλοις, διαπεποικιλμένην έκ διαδοχής έτέρα την έτέραν έχει. Εστι δε πρώτη μεν των χερύονήσων ή Πελοπόννησος, δυθμών κλειομένη τεσσαράκοντα σταθέων. Δευτέρα δε ή sad tantam representat he jadude tores & the Maydo too Me.

papirtin, els Manuer to Mercolour intresor, Onegholy seaδίων έχατων είχοσι απά θαλάσσης έπλ θάλασσαν. ή καὶ ταύτην περίεχουσα, ής ἰσθμός ἀπό μυχοῦ τοῦ Κρισσαίου κολπου μέχρι Θερμοπυλών ή δ' ἐπινοουμένη εὐθεῖα γραμμή, 'δαον πεντακοσίων, την μέν Βοιωτίαν ἄπασαν ἐντὸς ἀπολαμ-.: ' βάνουσα, την δε Φοαίδα τεμνουσα λοξήν και τους Επικνημι-!.. βίους, τετάρτη δε ή από του Αμβραμικού κόλπου, διά της Οίτης και της Τραχικίας είς τον Μαλιακόν κόλπον καθήκοντα τα σταδίων. Πλειόνων δ' ή χιλίων άλλος έστιν, από του αυ-΄ του κόλπου του Αμβρακικού διά Θετταλών και Μακεδόνων, . tels τον Θερμαϊον διήχων μυχόν. Damit vergleiche man eine Stübere Stelle desselben Buches S. 332. Meta per our rous Τλλυριούς πων Ελλήγων Ακαρνάνες είσι, καλ Δοκρολ οί Όζόλαι πρός δε τουτοις Φωκείς τε καὶ Βοιωτοί τουτοις δ' αντίπορθμος ή Πελοπάννησος, ἀπολαμβάνουσα μεταξύ τὸν Κο-- οινθισκός κόλπον, και σχηματίζουσά τε τούτος και σχηματιζομένη ὑπὶ αὐτοῦ μετά δὲ Μαμεδογίαν, Θετταλοί μέχοι Μαλιέων και των άλλων των έκτος ισθμού και αὐτών των έντός.— Ptolemaeus bestimmt B. 1, 13, 14. 15, 16, den Umfang von Hellas nach den von ihm angenommenen Tafeln, die Macecedonia, Epirus, Achaja (im spätern Sinne) und den Peloponnesus nebst den dazu gehörigen Inseln enthalten; nicht im Ganzen, sondern vereinzelt.

# Meerbusen und Vorgebirge.

Kein Land von Europa zeigt eine so grosse Menge von Busen, Buchten und Vorgebirgen als Griechenland. Zerstörend scheint hier von jeher das Meer gegen das Land angekampst und dieses eben so hartnäckig diesem Elemente die überall hin verbreiteten Füsse seiner Gebirge entgegen gesetzt zu haben. Wir zählen hier als die vorzüglichsten Meerbusen, folgende sechzehn; von Norden herab, auf der Ostseite, beginnend: 1) Sinus Strymonicus (Busen von Contessa, oder Rhondina), zwischen der Insel Thasus und dem Vorgebirge Acrathus. Strebo 7, 2) Sin. Singiticus (Cap Indischir Corfusi), zwischen dem Vorgeb. Nymphaeum (C. Nimfeo) und Ampelus, Pt. 3, 13, 3) Sin, Toronaeus (B. von Cassandra), zwischen dem Vorgeb Derris (C. Drepano) und Canastraeum (C. Plojur). Tacit. An. 5, 10. oder Toronaicus. Liv. 44, 11. vergl. Scylax. 4) Sin. Thermaicus (B. von Salonike), zwischen dem Vorgeb.

Connectreum und dem Polion. 5) Sin. Pagasaeus (B. von Volo oder Golo), zwischen dem Vorgeb. Sepies (Trikery) and Ptoleum, Mela 2, 3, oder Pagasicus Sin. Pl. 4. 8. 6) Sin. Maliacus (B. von Tsdia, od. Zeitur.) 7). Euripus (nördl. B. von Talanta; südl. B. you Eiribos). Stay: 9. Herod. 8, 7. Mela: 2, 7. Pl. 4, ...7. 12. Sil. It. 14, 144. Ovid. P. 1, 8. Liv. 28, 6, 35, 37, 8) Sin. Saronious (B. von Egina), wwischen dem Vorgeb. Sunium (C. Colonna) und der In-Iel Calauria. Pt. 3, 16. Eustath. Pl. 4, 4. 5. 9) Sim Argolicus (B. oder Golfo von Anaboli od. Napoli di Romania). Polyb. 5, 91. Pt. 3, 16. Mela 2, 3. Ph 4, 12, 10) Sin. Laconicus (B. von Kolokythia), zw. dem Vorgeb. Malea (C. Mengesché) und Taenanuni (C. Matapan). Mela 2, 3, Str. 3, 11) Sing Masses. niacus, od., Asiragus (B. von Koron), zwischen den Vorgeb. Thenarum und Acritas: (C. Ghoros, oder Galla). Str. 8. Pl. 4, 12. deruihn anchi Coronabua Sin. nennt, so wie er auch bei Strabo Thurintes heiest. 12) Sin. Cyparissius (B. v. Arcadia). 13) Sin. Cyllenes (B. oder Golfo di Chiarenza), Pl. 4, 5, 14) Sin. Corinthiacus (B. von Ainabachti, oder Golfo di Lepanto), zwischen dem Vorgeb. Rhium und Antirhium. Polyb. 4, 57, 65, Pl. 4, 2, Liv. 24, 16, 22, 18, 28, 7, wo mehrere Häfen genannt werden. 15) Sin. Ambracicus (B. von Arta), Scyl. Perip. 15. Scymn. 26. Dicaearch. 3. Zwischen diesem Busen und dem vorhergenannten befindet sich das Vorgeb. Leucate. Endlich 16) der grosse Sinus Jonicus, oder Adriga,

## . Hauptgebirge.

Alle Gebirge Griechenlands ziehen sich von dem grossen an der Grenze von Macedonien und Thessalien hin streichenden, von Osten gegen Westen zu sich fortbewegenden Gebirge (dem Haemus, Rhodope, Scamius, Orbekus und Scordus), das weiter südlich die Berge Pierius, Poeus, Citius, Stymphe und Lacmus enthält, als von ihrem Schultergebirge, gegen Süden. Gestlich witt aus ihm, gleichsam als der linke Arm dieser Schulter, der Olympus, Ossa und

auch ev die Ableitung von dem mythischen Graecus oder Toussos noch mit angeführt hat.

Armank. Daursprünglich, wie man hier hemerkt, nur Griechenlands Hochland, oder höchstes Gebirgsland mit dem Namen Hellas hezeichnet war, so möchte die Annahme nicht ganz unwahrscheinlich seyn, dass der Name Ellas von Elly oder "Eld "die Helle, der Lichtschimmer" gebildet worden sey, und ... das "Helly- oder Lichtland" bedeutet habe, indem jenes Hochland, wegen seiner unzähligen, mit Schnee lange Zeit im Jahre bedeckten und hierdurch weithinkenchtenden Gebirge diese Bezeichnung sehr wohl erhalten konnte. nahme wird aber besonders dadurch unterstützt, wenn man sich erinnert, dass die Hellopia auch das Hoch- oder Gebirgsland um Dodona in Epirus war, und dass wohl eben deshalb Aristoteles Meteor. I, 14. sagte: Αὐτή (ἡ Ελλάς ἡ ἀρχαία) έστιν ή περί την Δωδώνην και τον Αχελώση, ούτος γάρ πολλαχού το φεθμα μεταβέβληκεν οι κουν γάρ οι Σελλοι ένταῦθα καὶ οί καλούμενοι, τότε μέν Γοαϊκοί, νῦν δέ Έλληνες. Demnach war Hellas das Hochland Griechenlands überhaupt: der Wortbedeutung nach, das durch seine schneebedeckten Hochgebirge schimmernde Licht- oder Helle-Land. Vergl. Mannert, Geographie von Griechenland, 1822 8. 1. 2. der das eigentliche Hellas ein Bergland nennt, das sich aus den Bergmassen entwickele, welche von dem Hauptknoten, dem Pindus sich gegen Säden ziehen. Erinnert ihan sich debei sugleich, dass Zalac "Light etc." nur eine stärkere Atlapiration von Lin int; so werden ursprünglich die Zillok mit den Ellyres gleiches, d. i. Bewohner des Licht, oder Helle-Lan, des, des Hochlandes von Griechenland bedeutet haben. Und .. waren diese Selloi wirklich früher Graicoi genammt, wie Aristot. sagt; dann hedeutet die Σελλήϊς, oder die Γομϊκή das "weisse, lighte" Land; indem Hesiodus. Theog. 370. durch · seine Erklärung der Graien, die von ihrer Geburt un weissliche Haare tragen, den mit diesem alten Worte verbundepen Begriff deutlich dargestellt hat. Vergl. damit die von Pouqueville Voy. dans la Grèce T. V. p. 360-379. gegebene Schilderung der gegen 6 Monete im Jahre mit Schnee bedeckten Gebirge von Hellopia, oder der Gegend um Ianina,

# Umfang.

Vierfach. 1) Im engsten Sinne. Ursprünglich die Gegend um die Stadt Hellas in der Phthiotis und um Dodona in Epirus. 2) Im engern Sinne. Die Graccia propria, alle griechische Freistaaten in Mittelgriechenland, bis zum Ambracischen
Meerbusen auf der Westseite und dem Maliacischen
Meerbusen auf der Ostseite, wodurch Thessalia und
der Peloponnesus ausgeschlossen wurden. 3) Im weitern Sinne. Graecia propria, oder Mittelgriechland

nebst dem Peloponnesus und Thessalia. 4) Im weitesten Sinne. Alle Länder zwischen dem Aegaeischen und Jonischen Meere, in deuen griechisch geredet ward, nebst Macedonia und Epirus. Grösse ohne die Inseln 1,851 geogr. Q.Meilen. Im Ganzen zeigt sich, dieser letztern Bestimmung zu Folge, Griechenland überhaupt als Europa's östliche Halbinsel, die von Europa's Süddonauländern durch die Acroceraunischen und Cambunischen Gebirge, so wie auch durch den See Lychnidas und d. Fluss Staymon, getrennt wird. Dem gemäss kisst sich diese Halbinsel in der folgenden geographischen Eintheilung darstellen:

L als der PELOPONNESUS;

II. als die GRAECIA PROPRIA, oder Mittelgrischenland;

III. als Nordgriechenland, oder MACEDONIA, THESSALIA, EPIRUS;

IV. als die zu Graecia gehörigen INSELN.

Annens. Ueber den Umfang der alten Hellas im Sinne der Alten gewährt solgende Stelle im Str. 8, 334. genügende Auskunft: Εφορος μέν σύχι άρχην είχου της Ελλώδος την Ακαρνανίαν φησίν από των εσπερίων μερών ταύτην γάρ συνάπταν πρώ-την τοίς Ηπειρωτικοίς έθνεσιν. Αλλ ωσπερ ούτος τη παραλία χρώμενος μέτρω, εντεύθεν ποιέτται την άρχην, ήγεμονικόν τι την θάλατταν πρίνων πρός πάς τοπογραφίας, έπει άλλως γ ένεχώρει κατά την Μεκαβόνων, και Θετταλών γήν ώρχην αποφαίνεσθαι την Ελλάδος: φήτω καλ ήμεν προσήκει ακολου-Τουσι τη φύσει των τόπων, σύμβολον ποιείσθαι την θάλασσαν. Αύτη δ' έκ του Σικελικού πελάγους προπεσούσα, τη μέν άναχείται πρός του Κορινθιακόν κόλπον, τη δ' αποτέλει Χερρόνησον μεγάλην την Πελυπόννησον, ἐκθμῷ στέκῷ πλεκομένην. Bors de rawret duó, μέγισκα συστήμετα της Ελλάδος, πό, το έντὸς ἐσθμοῦ, καί, τὸ έκτὸς πυλών μέχρε τῆς ἐκβολῆς τοῦ, Πηλειοή ποιαποή, τόριο ο ξαιβ το Θειιαγικον, χαι ο κας heiζον, καὶ έπιφανέστερον το έντος ζοθμού, σχεδον δέ τι καὶ ακgóπολίς έστιν ή Πελοπόννησος συμπάσης της Ellados. 'Χωρίς γάρ της λομπρότητος και δυνάμερς τών ένουη εκντων έθνων αύτή ή των τόπων θέσις ύπογράφει την ήγεμανίων τωθτην. Μόλπρις γάρ καλ άκραις πολλαίς, καλ τοίς σημειωθεσχάτοις χεφορήσοις μεγάλοις, διαπεποικιλμένην έκ διαδοχής έτέρα της έτεραν έχει. Εστι δε πρώτη μεν των χερύονήσων η Πελοπόννησος, ζάθμος κλειομένη τεσσαράκοντα σταθίων. Δευτέρα δέ ή שמש דמנידחש אנפטובציטענמי אָר וְמּשְׁשְׁהַי פֿי פּסירי פֿי אַן מוֹאָשׁי אַנּבּי אַניינאי אַנּבּי אַר וֹמּשׁעָ

\_\_\_\_ γαρικών, ς εἰς Τζίσακαν: τὰ Μεναρέων ἐπίνειον, θπερβολή σταδίων έχατὸν είχους ἀπὰ θαλάσσης έπὶ θάλασσαν. , ή καὶ ταύτην περίεχουσα, ής ίσθμὸς ἀπό μυχοῦ τοῦ Κρισσαίου ΄ κόλπου μέχοι Θεομοπυλών ή δ' έπινοοιμένη ευθεία γραμμή, ΄ δοον πεντακουίων, την μέν Βοιωτίαν απασαν έντος απολαμ-.: ' βάνυυσες, την δε Φωτίδα τέμνουσα λοξήν και τούς Επικνημιι. βίους, τετάρτη δε ή βπά του Αμβρακικού κόλπου, διά της Οίτης καὶ τῆς Τραχικίας εἰς τὰν Μαλιακὸν κόλπον καθήκοντα εχουσα τον ισθμον και τας Θερμοπύλας, δσον οκτακοσίων όντα σταθίων. Πλειόνων δ' ή χιλίων άλλος έστιν, από του αυτοῦ κόλπου τοῦ Αμβρακικοῦ διὰ Θετταλών καλ Μακεδόνων, · εἰς τὸν Θερμαῖον διήκων μυχόν. Damit vergleiche man eine frühere Stelle desselben Buches S. 332. Meta uir our rous Ίλλυριούς των Ελλήνων Ακαρνάνες είσι, καλ Λοκρολ οξ Όζόλαι πρός δε τούτοις Φωκείς τε καὶ Βοιωτοί τούτοις δ' αντίπορθμος ή Πελοπόννησος, απολαμβάνουσα μεταξύ τον Κο-- 'οινθιακόν κόλπον, και σχηματίζουσά τε τουτον, και αχηματιζομένη δπ' αὐτοῦ μετὰ δὲ Μαμεδονίαν, Θετταλοί μέχοι Μαλιέων καὶ των άλλων των έπτος ἰσθμοῦ καὶ αὐτων των έντός.— Ptolemacus bestimmt B. 1, 13, 14. 15, 16, den Umfang von Hellas nach den von ihm angenommenen Tafeln, die Macecedonia, Epirus, Achaja (im spätern Sinne) und den Pelaponnesus nebst den dazu gehörigen Inseln enthalten; nicht im Ganzen, sondern vereinzelt.

# Meerbusen und Vorgebirge.

Kein Land von Europa zeigt eine so grosse Menge von Busen, Buchten und Vorgebirgen als Griecheuland. Zerstörend scheint hier von jeher das Meer gegen das Land angekampft und dieses eben so hartnäckig diesem Elemente die überall hin verbreiteten Füsse seiner Gebirge entgegen gesetzt zu haben. Wir zählen hier als die vorzüglichsten Meerbusen, folgende sechzehn; von Norden herab, auf der Ostseite, beginnend: 1) Sinus Strymonicus (Busen von Contessa, oder Rhondina), zwischen der Insel Thasus und dem Vorgebirge Acrathus. Strabo 7, 2) Sin. Singiticus (Cap Indischir Corfusi), zwischen dem Yorgeb, Nymphaeum (C. Nimfeo) und Ampelus, Pt. 3, 13, 3) Sin, Toronaeus (B. von Cassandra), zwischen dem Vorgeb Derris (C. Drepano) und Canastraeum (C. Plejur). Tacit. An. 5, 10. oder Toro-naicus. Liv. 44, 11. vergl. Scylax. 4) Sin. Thermaicus (B. von Salonike), zwischen dem Vorgeb.

Canastreum und dem Pelian. 5) Sin. Pagastaus (B. von Volo oder Golo), zwischen dem Korgeb. Sepien (Trikery) und Pteleum, Mela 2, 3, oder Pagaeicue Sin. Pl. 4. 8. 6) Sin. Maliacus (B. von Tsdia, od. Zeitan.) 7), Euripus (nördl. B. von Talanta; südl. B. von Eiribos). Sur 9. Herod. 8, 7. Mela 2, 7. Pl. 4, .. 7. 12. Sil. It. 14, 144. Ovid. P. 1, 8, Liv. 28, 6. 35, 37, 8) Sin. Saronicus (B. von Egina), zwischen dem Vorgeb. Sunium (C. Colonne) und der In-Iel Calauria. Pt. 3, 16. Eustath. Pl. 4, 4, 5. 9) Sim Argolicus (B. oder Golfo von Anaboli od. Napoli di Romania). Polyb. 5, 91. Pt. 3, 16. Mela 2, 3. Phi 4, 12. 10) Sin. Laconicus (B. von Kolokythia), zw. dom Vorgeb. Malea (C. Mengesché) und Taenarum (C. Matapen). Mela: 2, 3, Str. 3, 11) Sin. Mossoniacus, od., Asinasus (B. von Koron), zwischen dent Vorgeb. Taénarum und Acritae: (C. 11 Choros, oder Galla). Str. 8. Pl. 4, 12. deruihn anch: Coronabua Sin. nennt, so wie er auch bei Strabo Thurindes: heiest. 12) Sin. Cyparissius (B. v. Arcadia) . 13) Sin. Cyllenes (B. oder Golfo di Chiarenza), Pl. 4, 5, 14) Sin. Corinthiacus (B. von Ainabachti, oder Golfo di Lepanto), zwischen dem Vorgeb. Rhium und Antirhium. Polyb. 4, 57, 65, Pl. 4, 2, Liv. 24, 16, 22, 18, 28, 7, wo mehrere Häfen genannt werden. 15) Sin. Ambracicus (B. von Arta), Scyl. Perip. 15. Scymn. 26. Dicaearch. 3. Zwischen diesem Busen und dem vorhergenannten befindet sich das Vorgeb. Leucate. Endlich 16) der grosse Sinus Jonicus, oder Adrigati

# . Hauptgebirge, i

Alle Gebirge Griechenlands ziehen sich von dem grossen an der Grenze von Macedonien und Thessalien hin streichenden, von Osten gegen Westen zu sich fortbewegenden Gebirge (dem Harmus, Rhodope, Scamius, Orbelus und Scordus), das weiter südlich die Berge Pierius, Poeus, Citius, Stymphe und Lacmus enthält, als von ihrem Schultergebirge, gengen Süden. Oestlich witt aus ihm, gleichsam als der linke Arm dieser Schulter, der Olympus, Ossa und

Pelien hervor; westlich scheint der rechte Arm in den Aeroceraunischen Gebirgen gegen Norden sich erhoben zu haben; während der Lingon, Bermius und der gewaltige Pindus (Agrapha), von Norden nach Süden ziehend, fast aus der Mitte der Schultern als ein riesenhaftes Rückgrat sich hervorhebt, das sich durch den Parnassus, Helicon, Libethrus, Cytheron, Parnes und Pentelicon fortsetzt, und im Hymettus und Laurium endigt; während der Thymphrestus und Thyamis rechts, der Othrys und Osta links, nebst vielen anderen parallelartig von ihm auslaufenden Gebirgen die colossalen Rippen bilden. Die übrigen Theile des colossalen Gebirgsgerippes reihen sich im Reloponnesus un den Berg Cyllene, als um die Wurzel einer colossalen Klaue; von dem an der ganze Gebirgszug über den Lycaeus, sich im Vorgebis Thenaron (Matapan), unter dem 36. Grade der Breite and 20. Gr. der Länge, endigt. Vergl, die einzelnen Lander

Hauptflüsse

In Hinsicht auf die Lange ihres Laufs, und die Breite ihres natürlichen und gewöhnlichen Strombettes, alle sehr unbedeutend; in Bezug auf einander allein sind als die vorzüglichsten zu nennen folgen-de neun: 1) Strymon. 2) Haliacmon. 3) Peneus. 4) Sperchius. 5) Cephissus in Beotien. 6) Achelous. 7) Eurotas. 8) Alpheus. 9) Pamissus major. (S. in der besondern Angabe der einzelnen Länder.)

Verzügliche Seen.

1) Lyohnidus. 2) Copais. 3) Stymphalus. 4) Lerna (s. in der besondern Angabe der einzelnen Länder).

# Ureinwohner.

Drei Hauptstämme. 1) GRAÏCI oder GRAECI, Foœixoi, und Hellenes, Ellines, s. oben. 2) Leleges und Curetes, Asleyes und Kovontes. 3) Pe-LASGI, Melasyoi (s. die Dorstellung der einzelnen Hauptländer).

# Eingewanderte Völker.

Griechenlands Sagen oder Mythen sprechen nie von grösseren, aus dem Auslande eingewanderten Völkern. Ueberell trifft man hier nur auf Autochthones, oder auf Ureingeborne. Nur einzelne Ankömmlinge unter sich, und zwar diese nur als Verbreiter einer höheren Cultur des Geistes, des Lebens und des Bodens, lassen sie zu, und unter diesen heben sie bloss folgende vier besonders hervor, als: 1) die Sagen Boeotiens den Phönicier Cadmus; 2) die Sagen von Attica den Aegyptier Cacrops; 3) die Sagen von Argos und Mycenae den Aegyptier Deinaus; 4) die Sagen des Peloponnesus überhaupt: den Phrygier Pelops, von dem dieser Theil Griechenlands seinen Namen bekam.

# Hauptzüge aus dem Charakter der alten, Bewohner.

Durch das Zusammentreffen der glücklichsten Umstände vereinigte sich in den Griechen alles, was den Menschen überhaupt zur allseitigsten und höchsten Aushildung fähig und geschickt macht. Solch einer vorzüglichen Anlage kamen die glücklichsten Ereig+ nisse, von Aussen wie von Innen her entgegen, um das alte Volk der Hellenen im Allgemeinen nicht allein zum ausgezeichnetsten Volke der gesammten Vorwelt, sondern auch, bis auf diesen Tag herab, in jedem wahrhaft geistigen Streben zum Mustervolke für die Nachwelt zu machen. Griechenlands Boden, wenn ihn auch seit vielen. Jahrhunderten schou Barbaren - die späteren immer barbarischer, als die früheren — unwürdig behandelten, wird für jeden nur einigermassen Gebildeten so lange immer noch ein heiliger Boden bleiben, bis die Nacht der Be barei alle ächte Bildung verschlungen haben mag.

# Hauptzüge aus der Geschichte.

Bei der ausserordentlichen Reichhaltigkeit, und grossen Wichtigkeit dieses Gegenstandes, kann hier nur auf folgende, leicht zu erwerbende geschichtliche

Hülfsmittel verwiesen werden: John Gillies, the History of ancient Greece, its colonies and conquests etc. London 1786. 11. Vol. 4. Uebersetzt von Blankenburg und Kasegarten. Leipzig 1787-1797. (6 Thir. 4 Gr.). William Mitford, the History of Grece etc. London 1784. IV. Vol. 4. Uebersetzt von Eichstädt. Leipzig 1802-8 (10 Thlr. 16 Gr.). Goldsmith, the History of Greece etc. Uebersetzt von Beck, in zwei Theilen. Leipzig 1806 - 7. (3 Thlr.). Denina's und Delille's Werke, besonders aber Schlosvers Universalhistòrische Uebersicht der Geschichte der alten Welt und ihrer Cultur. Frankf. 1826 ---27 (noch fortgesetzt), Barthelemy's Anacharsis und Antenors Reisen durch Griechenland und Asien, als Fortsetzung des Anacharsis; aus dem Franz. des H. von Floresky. Leipzig 1806. C. F. O. Müller, Geschichte hellenischer Stämme und Städte. 3 Theile. Breslau 1820 — 23. (8 Thlr. 16 Gr.). Die Dorier, von Ebendemselben. 4 Bücher. Breslau 1824.

Boden.

Im Allgemeinen ist Hellas ein von vielen hohen Gebirgen durchzogenes Gebirgsland, in dem die Berge der Oberstäche einnehmen, so dass für die eigentlichen Ebenen ein nur sehr unbedeutender Raum übrig blieb. Die Höhen der Gebirge sind aber his jetzt noch nicht genau gemessen, und auf die überschätzenden Angaben der Alten kann man sich nicht werlassen. In ihnen herrscht die Kalksteinformation vor; daher die Menge von Marmor, sowohl auf dem Festlande als auch auf den Inseln. Nur selten kommt der Sandstein und noch weit seltener der Granit vor. Obwohl das Land von Anfang an bis auf die neuesten Zeiten von häufigen, oft sehr heftigen Erdbeben erschüttert ward und nicht wenige vulkanische Produkte und heisse Quellen zeigte, so befindet sich dennoch im ganzen Festlande auch nicht ein einziger wirklicher, zu Tage gekommener Vulkan; wenn schon Strab. Chrest. S. 13, berichtet, dass der sieben Stadien hohe Berg bei Methana durch vulcanische Ausbrüche entstanden sey. Uebrigens gelten bei Polybius, Strabo und Agathemerus der Olympus, Pelion and Ossa, Parnassus, Athos, Lycaeus und Taygetus für die höchsten Berge. Die bedeutendsten Hochebenen finden sich bei Tripolitza, im östlichen Arcadien, und um Dodona, oder dem heutigen Janina in Epirus. Die ansgezeichnetsten Niederebenen, durchaus nur in Bergkesseln befindlich, sind: in Thessalia, die Pelasgische Ebene um Larissa, das Dotische Gefilde um den Boebe-See und um Phthia; in Bocotia, die grosse nördliche Ebene am Copais - See, die Ebene am Asspusfluss; in Attica, das grosse Cecropische Feld zunächst um die St. Athen, das Rharische Feld, die Thriusische Ebene; in Aetolia, die sogen. Paracheloitis, oder das Cornus Copiae am Aussl. des Achelous. Die kleineren Ebenen in Achaja, als: bei Patrae, wo die ersten Waizenacker im Peloponnesus gestanden haben sollen; in Elis, Arcadia, Argos, Laconica, u. s.f. Ausgezeichnet war die Menge kleiner und grösserer Bergseen, die oft einer künstlichen Nachhülfe zum Abflusse bedurften. In Hinsicht auf die Produkte fand sich Gold seltener als Silber; des Erstere vorzüglich in Thrucia und Macedonia, am Haemus, Orbelus, Pangaeus, im Fl. Hebrus und in der Landu, schaft Paeonia; des zweite in Euboea und in Attica dessen Silberbergwerke im Lauriongehirge sehr hedeutend waren, indem während der blühenden Zeis ten des Staates gegen 20,000 Menschen darin arbei-Kupfer- und Eisengruben bestanden in Eisboea und Bocotia. Was aber die Fruchtbarkeit des Bodens anbetrifft, so bemerkte schon Thucyd. 1, 2. ff. dass nur Thessalia, Boeotia und vinige Theile des Peloponnesus zu den fruchtreichsten, Attica und Arcadia hingegen zu den am wenigsten fruchtbaren Gegenden gerechnet werden müssten. Allein nicht bloss in den Ebenen und Thalern, sondern auch auf sonst steilen und dem Anscheine 'nach' unfruchtbaren Hügeln, ja sogar auf hohen Bergebenen, gedich das Getreide vortrefflich; was nicht sowohl in den natur-

lichen Kräften des Bodens, als vielmehr in dem herrlichen Klima seinen Grund hatte, wie Turner, Voyage dans le Levant 1, 350. nebst Dodwell, Class. Tour. 2, 9. richtig bemerken. Die Hauptgetreidearten, deren die alten Bewohner von Hellas in einem schon hoch ausgebildeten Zustande ihrer Kultur sich bedienten, waren Waizen, nupós, und Gerste, no-9η. Nach Plin. H. N. 18, 19. 20. und Theophr. H. P. 8, 4. 5. zerfiel aber der Waizen in dreierlez Arten, als: 1) in tign "Einkorn," 2) ζειά "Spelz," 3) öduga "weisser Waizen." Aus der Gerste, zoudy, wurde zum gewöhnlichen Gebrauch die µάζα "polentum" der alten Lateiner (viell. die heutige polenta der Italiener?), bereitet; desgleichen auch die Gerstengraupe, alquea. Uebrigens musste die Gerste mit znm Futter der Pferde, wenigstens im südlicheren Hellas und auf den Inseln dienen, indem der Haser, Boous, dessen Theophr. H. P. 8, 4. Plin. H. N. 18, 42. gedenken, mehr in Nordgriechenland angebaut und bekannt war. Ausserordentlich reich war Hellas übrigens an allerhand vorzüglichen Zier- und Nutzpflanzen, Gemüssen, Strauchgewächsen, Waldund Fruchtbäumen. Von so vielen fremden Einzüglern aus fast allen Weltgegenden her, schon während der sogenannten mythischen Zeitalter besucht, hatte Griechenland von einem Jeden derselben etwas empfangen, was in seinem guten Boden und besonders unter seinem so vorzüglich milden Himmel sich nicht bloss zu erhalten, sondern vielmehr herrlich zu entwickeln vermochte; so dass Italien und das gesammte Europa auch in dieser Hinsicht diesem einzigen Lande unendliche Wohlthaten verdanken. Nicht allein der Weinstock und der Oelbaum, sondern auch die grosse Schaar aller der übrigen Gewächse und Bäume mit essbaren Fruchtarten, oder der Obstbäume aller Art hat durch verständige Zusammenführung derselben aus allen übrigen Gegenden der damals bekannten Erde (Asia und Africa), so wie auch durch die sorgsamste Pflege derselben in diesem Lande zuerst seine, dem Menschen wahrhaft förderliche Ausbilingere Beachtung hatte ferner die Pslege und Veredlung aller mitzbaren Thiere in ihm gesunden. Vergl. besonders die Aristotelischen und Theophrastischen, diese Gegenstände berührenden Schriften. Auch sehe man nich die Darstellung der einzelnen Länder.

#### Land im Besonderen:

## I PELOPONNESUS.

#### Namen.

Die mit diesem Namen bezeichnete südliche Halbinsel trug in verschiedenen Zeiten verschiedene Namen. Sie hiess:

- 1. Aegialea, Airichein; wahrscheinlich von Airiche, Küste"; folglich: "das Küstenland." Mythisch ist die Ableitung von Airiches, Sohn des Inchus.
- 2. Apia, Anin; wahrscheinlich von niw etc. "trinten" u. a privat. wegen ihres Mangels an trinkbarem
  guen Quellwasser in den früheren Zeiten. Vgl. Aeschyl Agam. 355. u. Soph. Oed. Col. 1300. So nannte
  Homer Argos, mit dem früher der ganze Peloponnesus
  dichterisch bezeichnet ward, Il. 4, πολυδίψιος "die
  wasserarme." Späterhin verhielt sich diess anders.
  Strab. 7, 370. ff. Mythisch ist die Ableitung von
  Apis, Sohn des Aegialeus.
- 3. Argos, "Aoyoc, wahrsch. von aoyoc, weiss"; weder wegen ihrer hohen weiss schimmernden Gebirg, das weisse Land; vergl. oben Hellas und Gracia; oder vielmehr von der weissschimmernden glinzenden Stadt Argos.
- 4. Inachia, Ivazia. Mythisch abgeleitet von Inahus. Wahrscheinlich von dem Flusse gleiches Namens.

5. Pelasgia, Πελασγίη. Von den Pelasgern, der vorgeblichen Ureinwohnern.

6. Pelopomesus, IIslorionnos. Mythisch abgeleitet von Pelops des Tantalus Sohn; folglich die "Pelopsinsel;" in den späteren Zeiten der Hauptname. Vergl. Herodot. 8, 73. Thucyd. 5, 9. Polyb 34, 12. Liv. 8, 7. 32, 21. Tacit. H. 4, 43. Dionys Perieg. 403. Pomp. Mela, 2, 3. Plin. 4, 4. Strabo, 8, 335 verglich die Form der Pelopsinsel mit der eines Platansnblattes; die griechischen Kaiser aber fanden in ihr die Form eines Maulbeerblattes und daher ihr neuerer Name Morea.

ANNERE. Ueber die Gestalt, und den Umfang des Peloponnesus sagt Str. B. 8. C. 2. 8. 335: Εστι τοίνυν ή Πελοπόννησος έοιχυῖα φύλλω πλατάνου τὸ σχημα, ἴση δὲ σχεδόν τι κατα μήχος και κατά πλάτος, δσον χιλίων και τεσσαρακοσίων σταδίων το μέν από της έσπέρας έπι την δω, τούτο δ' έστι το από του Χελωνάτα δε 'Ολυμπίας και της Μεγαλοπολίτιδος έπὶ Μαλέαν το δ' ἀπὸ τοῦ νότου πρὸς την ἄρκτον, ο ἐστι τὸ ἀπὸ Ταινάρου δὶ Αρκαδιάς ἐις Αίγιον ἡ δὲ περίμετρος μή κατακολπίζοντι, τετφακισχιλίων σταδίων, ώς Πολύβιος. 10τεμίδωρος δέ καὶ τετρακοσίους προστίθησι κατακολπίζοντι δέ πλείους των έξακοσίων έπὶ τοῖς πεντακισχιλίοις., Ο δ' ἐσθμός κατά τὸν διολκόν (δὶ οὖ τὰ πορθμεῖα ὑπερνεολκοῦσων ἀπὸ τής έτέρας εις την ετέραν θάλατταν) είρηται, ότι τετταράποντα σταδίων έστίν. — Von Ptolemaeus wird B.3, Tab. 16. der Peloponnesus folgendermassen bestimmt: Ήδε Πελοπόν-ταὶ τῷ ἰσθμῷ, καὶ τῷ ἐφεξῆς Κομτικῷ πελάγει. Από δὲ δυσμών και μεσημβρίας τω 'Αδριατικώ πελάγει. 'Από δε άνατολών, τῷ Κρητικῷ πελάγει. — Nach den veueren Bestimmungen soll der Flächeninhalt des Peloponnesus 350 geogr. Q. Meilen betragen.

# Politische Eintheilung.

Neun Staaten. 1) LACONIA. 2) MESSENIA. 3) ELIS. 4) ARCADIA. 5) ACHAIA. 6) SICYONIA. 7) PHLIASIA. 8) ARGOLIS. 9) CORINTHIA. Alle als Republiken von den Doriern gestiftet.

# Völkerschaften.

I. Früheste, als Autochthones bekannte Völker,

die zum Stamme der Jones gehört haben sollen. Vergl. Mannert, Geographie von Griechenland. S. 351.

- 1) ARCADES, Αρκάδες. 2. CYNURII, Κυνουρείς.
- 3) ARGIVI, Apycioc. Vergl. Herodot. 7, 73. Paus. 3, 2.
- II. Spätere, als Wandervölker eingedrungene Bewohner.
- 1) Pelasoi, Melacyoi, die mit den Arcadiern sich vermischten, und durch höhere Cultur überwiegend wurden. 2) CAUCONES, Kauxovec, ein Ueberrest der Pelasgi in den Gebirgen des südlichen Elis. 3) Leleges, Aέλεγες, in den nördlichen Theisen von Laconia. 4) DANAI, Acrocoi, angeblich geführt von dem Aegypter Danaus, an der Küste von Argos. 5) Aboles, Aioleic. 6) Achael, Azaioi, diese, wie die zunächst vorher genannten, kamen als nördliche Griechen in den Peloponnesus, den sie, mit Ausnahme von Arcadia, ganz beherrschten, indem sie die Pelasgi allmählig verdrängten und in Argos das Hauptreich der Halbinsel errichteten, weshalb bei Homer Achaei und Argivi als Hauptbenennungen erschei-7) Dores, Zwoieis, oder Dorii, oder Do-RIENSES, ebenfalls ein nördliches griechisches Volk, das seinen Dialekt nebst seiner Herrschaft über alle östliche und südliche Theile des Peloponnesus, verbreitete, nachdem es nach dem Trojan. Kriege eingewandert war, und die Herrschaft der Achaei aufgelöst hatte. 8) AETOLI, 'Αιτωλοί, wie die vorigen ein nördliches griechisches Volk, das mit den Doriern zugleich eingewandert war, und Stifter des spätern Reichs an der Westseite des Peloponnesus ward.

#### LACONICA.

#### N a m e.

Laconica, i Acceptan, u. Laconia, nach Pl. 4, 1. (Braccio di Maina, od. Haconia und Tzaconia). Der Mythe zu Folge bekam dieses Land seinen Namen von einem Könige desselben, Accept; wahrscheinlich aber erhielt es

diesen Namen von seiner Gestalt; denn die eigentliche Laconia hat, wie schon Mannert S. 560. bemerkt, die Gestalt eines grossen, aus zusammenhängenden Bergketten, die vom Vorgeb. Malea anfangen und um Sparta bis zum Vorgeb. Taenarium sich fortsetzen, gebildeten Huseisens, wo der Laconische Meerbusen den Durchriss zwischen den beiden Gebirgsreihen zeigt; und demnach ward der Name von Aaxos, Aand "ein durchgerissenes Slück, ein Fetzen "gemacht, und bedeutete ursprünglich das vom Meere durchrissene oder durchbrochene Land. Vergl. die oben angeführten Karten. Str. 8, 363. Mela 2, 2. Pl. 4. 1. ff. Pt. 3, 16. Steph. Byz. Herodot. 6, 52. Thucyd. 4. ff. Polyb. 5, 19. Pausan. Lacon. 24. Plutarch. Pelop. Scylax. Liv. 31, 25, Vellej. Pat. 1, 3. u. s. f.

# U m f a n g.

Südlichste Spitze des Peloponnesus, zwischen den beiden Vorgebirgen Taenarium und Malea; umgeben von Argolis, Arcadia und Messenia; umgrenzt gegen Osten von dem Argolischen Meerbusen und dem Myrtoischen Meere, gegen Süden von dem Laconischen, gegen Westen von dem Messenischen Meerbusen.

In den früheren Zeiten wechselte Laconias Umfang während vier Perioden. 1) Vor der Ankunft der Dorier; wo Laconia noch die südwestlichen Gegenden von Messenia bis an den Pamissus major enthielt.

2) Nach der Dorier Ankunft und während deren Herrschaft; wo Laconia diese Theile verlor, indem Messene zu einen eigenen Staat erhoben wurde. 3) Nach der Besiegung der Messenier, gegen 650 vor Chr. Geb., bis zur unglücklichen Schlacht bei Leuctra und zur Thebanischen Obermacht, gegen 371 vor Chr. Geburt; wo Laconia ganz Messenia, folglich 50 Q. Meil. mehr (im Ganzen 150 Q. Meil.) enthielt. 4) Nach der Schlacht bei Leuctra, als Laconia ganz Messenia wieder verlor; wo sie dann auf ihren Umfang als Dorischer Staat zurückgebracht ward, den sie auch spärsicher Staat zurückge

ter immer behalten hat; mit der einzigen Ausnahme, das die Küstengegenden, weil sie zur Zeit der Tyramei in Sparta für Rom Partei genommen, von Augustus für frei erklärt wurden, weshalb deren Bewohner sich Eleuthero-Lacones (die heutigen Mainotten, wie man glaubt) nannten.

# Gebirge.

1) Lycaeus, τὸ Λύκαιον ὄρος, (Tetragi; s. Arkadia) nördlich Laconiens Rücken bildend und es umfassend in den folgenden zwei, von ihm ausgehenden Hauptgebirgen, als: 2) dem Taygetus, Mela 2, 3. Pl. 4, 5. Liv. 24, 28. To Taiyerov öpos (Portais, Monte und Braccio di Maina), das westlich nach Süden bis zum Vorgebirge Taenarum hinshhaft, and durch den Mons Taletum, Taleton, mit einem Temp. des Apollo (Paus. 3, 20.), und Evoras, L'opa; über dem Orte Bryseae, als durch seine höchsten Punkte, sich auszeichnet. Vergl. Paus. 3, 30. Als Neutrum Herod. 4, 145. Polyb. 34, 10. Steph. B. Virg. Georg. 2, 487. 3) dem Parnon, Παρνών, der von den Grenzen von Argolis östlich nach Süden bis zum Vorgebirge Malea himabläuft. Vergl. Paus. 2, 28. u. 330. Eine von dessen Haupthöhen, ohnweit Caryae, trog den Namen Olympus. Der südlichste Theil dieser Gebirge trug, nach Pt. 3, 16. den Namen Zarex, Záong. Die Höhe dieser Bergspitzen ist so bedeutend, dass man auf ihnen, obgleich unter dem 37. B. G., noch im Monat Mai Schnee antressen soll.

## Vorgebirge...

1) Malea (Spathi, Reich.; Mengesché u. S. Angelo), Maléa, oft verb. mit άκρα, auch Μαλέαι im Pl. Im Litinischen gesprochen bald Malea, bald Maléa. Mela 1, 3, 7. Pl. 5. Ep. 26. Liv. 34, 32. Str. 8, 363. Hered. 1, 82. Thucyd. 4. Polyb. 5, 101. Apollod. B. 2, 5. Pl. 3, 16. Eurip. Cycl. 292. Ovid. Am. 2. Stat. Sylv. 1, 3. Südöstliche Spitze, mit höchst gefährlicher Schifffahrt, daher das Sprichwort: Μαλέαν επκάμυρας επιλάθου των οϊκαθε. 2) Onugnathos

(Cervi), Ovoŭ yvador, Ecelskinnbacken, an derselben Landspitze das westlichere Vorgebirge. Paus. 5, 22. 3) Taenarium oder Taenarum (C. Gros, Reich; od. Matapan, nach And.), Tavaquov, auch Taenarus und Taenara; berühmt durch seinen schwarzen Marmor und gute Schleifsteine, durch die Höhle, aus welcher Hercules den Cerberus auf die Oberwelt gebracht haben soll, und durch den dieser Höhle nahen Tempel und Hain des Poseidon. Paus. 4, 4. Strabo 7, 363. ff. Pt. 3, 16. Herodot. 1, 24. Scyl. Steph. B. Pl. 4, 5. Virg. G. 4, 467. 4) P. Dianae oder Αρτέμιδος. Zwischen diesen Vorgebirgen befand sich der Sin. Laconicus (Bay von Colochina). 5) Thyrides, Oupides, Vorgebirge am Messenischen Meerbusen, (C. Drosa). Paus. 3, 23. Nach Str. 8, 363 ff. waren aber diese Thyrides drei, weiter nördlich liegende Inselchen, während Plinius dieselben westlich vom Pr. Acritas setzt.

# Haupt-und Nebenflüsse.

1) Eurotas, ὁ Εὐρώτας (Basilipotamo); entspri in dem Berge Boreon nördl. über Belemina; verschwindet im Gebirge unter der Erde; kommt in der Gegend von Skiritis in Laconia wieder an das Tageslicht; strömt von da aus reissend durch ein enges Felsenthal, nimmt den Oenus auf, in den der Gorgulus fallt, und setzt dann durch ein, von dem mythischen Könige Eurotas (der des Lelex Urenkel gewesen seyn soll) gegrabenes Bette seinen Lauf südlich fort; worauf er zwischen Gythium und Trinasus oder Las in den Sinus Laconicus fällt, nachdem er bei Sparta die kleinen Ströme Cration, Hobriopotamos, u. a. m. auf dem rechten Ufer, den Barosthenes hingegen auf seinem linken Ufer aufgenommen hat. Vergl. Paus. 3, 1. Pl. 4, 5. Mela 2, 3. Str. 8. Polyb. 5, 22. Pind. Ol. 6. Isth. 5. Cic. Tusc. 2, 15. 5, 34. Liv. 24, 28. Propert. 3, 14. Von ihm ging alle Fruchtbarkeit des Landes aus. 2) Oenus, Ouvous (unbest.). Polyb. 2, 65. entspr. am M. Olympus. 3) Gorylus, Toqulog. 4) Tiasa (Misitra), Τιάσα, Hesych. die alle drei sich in den Eurotas, der

letztere bei Sparta, nebst den oben genannten ergiessen. 5) Pamisus, Majuaga, Küstenfluss an der alten Grenze von Messenia. Str. 8. Paus, 4, 31. 34. Pl. 3, 16. nennt ihn Pamisus. Er ist der Pamisus minor. Vergl. den Zwiespalt üher ihn bei Strabo u. Pausanias a. a. O. Er fällt in den Coronaeus Sin. 6) Smenus. 7) Scyras. 8) Naja, Kleine Küstenfl. in den Sinus Laconicus.

# Seen.

1) See des Poseidon bei Helos, nicht weit von der Mündung des Eurota:, 2) See Nymbaeum, Νύμ-βιαιον λίμνη, bei dem Vorgebirge Malea. Paus. 3.

#### Boden.

Wald - und Weideland auf den Gebirgen mit wilden und zahmen Ziegen, wilden Schweinen, Hirschen u. s. w. Sehr fruchtbares Ackerland in den Vertiefungen, zwischen den Bergreihen, und daher immer gut bevölkert. Einen vorzüglicheren Ertrag lieferten die Purpurschnecken, die damit gefärbte und von den fleissigen Laconierinnen verarbeitete Wolle.

ANNERS. Ueber die Beschassenheit des Bodens, im Vergleich mit dem Boden in Messenia, führt Strabo 8, 366. solgendes Fragment aus dem Cresphon des Euripides, wie man vermuthet, an. Er sagt: Uspi di the overwerten tan tan Messennann, tanta pèr anodextion liportos En qual do verme page Anxonenne phone Leir

Πολλήν μέν άροτον, ξυπονείν δ' οὐ φάδιον. Κοίλη γάρ, όρεσι περίδρομος, τραχείά τε Δυσείσβολος τε πολεμίοις.

Την δέ Μεσαηνιακήν

Καὶ ὑποβώς των πάλων φησίν, ων δι Πρακλείδαι περί της χώρας Εποιήσαντο, τον μέν πρότερον γενέσθαι

Γαίης Λακαίνης κύριον, φαύλου χθονός.

Τον δε δεύτερον Μεσσήνης,

Αρετήν έχουσης μείζον, η λόγω φράσαι.

Οίαν και ὁ Τυρταΐος φράζει.

Uebrigens berichtet Str. 8, 367. dass das ganze Land öfteren Erdbeben unterworfen sey und Gruben von ausgezeichneten Steinarten besitze, deren sich die Römer zu ihren Prachtgebäuden zu hedienen pflegten. Ευσεισος δ΄ ή Λακωνική καὶ δη του Ταυγέτου κορυφάς τινας απορραγήναι, τινές μνημονεύανοιν, Εὐοὶ δὲ λατομίαι 11θου πολυτελούς, του μέν Ταιναρίου έν Ταινάρω παλαιαν νέωςὶ δὲ καὶ έν τοῦ Ταϊγέτω είς.

Volkerschaften,

Laconias Bevölkerung in den späteren Zeiten er-: scheint aus mehreren Urbewohnern und Einwanderen sehr gemischt, durch die Sagengeschichte aber von allerhand Mythen umkleidet. Zu den erstern rechnet man die Cynunii und Leleges; zu den zweiten die Achael und Dones. Als diese letzteren in Sparta sich festgesetzt und die übrigen Bewolmer Laconias. unterjocht hatten, erkielten sich jene früheren Völker noch unter dem Namen der Perioeci, Megiot-201. Spätere allgemeinere Namen wurden Lacones, . Λακωνες, Lacedaemonii, Λακεδαιμόνιοι, Str. 8, 9, Thucyd. 3, 4. 5. Polyb. 4, 53. Liv. 38, 32, 34. Cic. Tusc. 5, 34, u. s. und Spartani, Σπαρτιανοί, Diod. Sic. 13, 24. Justin. 14, 5, Spartiatae, Σπαρτιάrau, Pans. 4; deren Charakter als vorzüglich rauh, bestimmt und kriegerisch geschildert wird, Vergl. Manso's Sparta,

# Stüdte und Flecken dieser Völkerschaften.

#### I. Städte an der Küste,

Leuotra, τά Λεῦχτρα (Maina, oder Isteshia) am kleinen Etrome Pamisus, und an dem Messenischen Meerbusen; Pl. 4, 5; nach Str. 7, 361 Asuxegor, über deren Besitz die Messenii mit den Lacedaemonii unter dem Schiedsrichterainte des Philippus gestritten haben sollen. Paus. 3, 26. Nach Plutarch, in Pelop. soll sie eine Boeotische Ansiedlung aus der Boet. St. Leuctra gewesen seyn. Pephnos, Higros, Flecken, mit einer gegen über liegenden Klippe gleiches Namens, (gegenwärtig Peckno), wo die Mythe die Dioskuren geboren werden lässt. Paus. 3, 26. Steph. B. Thalamae, at Oulaua, Flecken, (gegenwärtig Prastias), Polyh, 16, 16. Paus. 3, 1. 26. Oitylus & Oitvlos, Stadt mit einem Tempel der Serapis (gegenwärtig Vitulo), Homer. Il. 2, 586. Paus. 3, 25. Unrichtig bei Str. 8. Tylos, Thyrides, ai Ovoldeg; der Name von den vielen Höhlenöffnungen in den Felsen der Küste, uehst Vorgeb, und

3 Inselchen; (gegenw. C. Dresa). Pl. 4, 12. Paus. 8, 25. Hippola, Ιππολα, Messa, ή Miosa (unbest.). Paus. 3, 25. Kaenopolis, Neustadt an der Stelle des ältern Tasnarum, vol Toiragor (gegonw. Kaino), Stadt, Hafen und hab liegendes Vorgehinge, wo die Corcyraei zur Zeit der Persischen Einfälle ihre Flotte hielten: bei Scylax, Hafen des Achilles. Hier stieg Arion won soinem Delphin an's Land, und in dem Tempel des Poseidon, wo die Erzbilder von beiden standen, ward Pausanias von den Ephoren belauscht. Paus. 3, 25. Herodot. 1, 24. Thucyd. 1, 488. An den Küsten des Sin, Laconicus hin lagen: Prammuthus, Pl. 4, 5. und Paus, Lac. 25. & Wayndowg, Strabo 8; Scyl. Steph. Byz. nennen sie 'Auboois. Hasenst, (gegenw. Porto delle Quaglie, der Wachtelhafen; Psamathia, Reich.) Teuthrone, St. (gegenw. Kalokythia); Tevdown, Paus. 8, 25. Pt. 3, 16. Pyrticlus, Paus. 3, 21. wahrsch. der IIvφόου Χάραξ des Polyb. 4, 19. Bergstadt. Asine, 'Aσίνη'); (unbest.); Strabo 8. Thueyd. 4. Polyb. 5. Scyl. Camion, mit einem Tempel des Apollo, am Berge Cnacadius. Pl. 4, 6, Laas 2), (Seatari), alte, von Homer & Ade genannte Stadt, mit Tempelm und Gymnasien; Paus. 3, 25. Pt. 3, 16. Str. S. Steph. B. später hiess sie Lapereau. Zwischen dieser Stadt und Gythion fallt der Eurotas od. Basilipotamos, wie er unter den Byzantinern genannt ward, in den Meerbusen, Polyb. 5, 19. Liv. 35, 27. Pt. 3, 16. Vor Gythion lag, nach Paus. a. a. O., die Küsteninsel Kranae, Kouran Hom. II, 3, 445. Paus. Lac. 21. (Marathonisi); wo, mach der Mythe, Paris mit der Helena das erste Nachtlager hielt, und woher dann dieser Theil der Küste den Namen. Migonium bekann. Gythion 3), to Tidior, (Colochina), am kk Fl. Gythios, Hafenst, und Arsenal von Sparta; der Hasen, der 30 Stadien westlich am recht. User des Eurotas von ihr entsernt lag , hiess Trinasus, Touragov reign; von drei vor ihm liegenden Inselchen. Sie hatte Acropolis, Tempel und andere susgezeichnete Gebäude. Paus. 3, 21. ff. Str. 8. Pt. 3, 16. Polyb. 5, 19. Liv. 34, 38. 35, 27. Cic. off. 3, 9. Helon; 10 Llos; wahrscheinlich von den vielen Sümpsen in der Umgegend, wozu der Lacus Neptuni mit gehört und woraus die Mythik, wie gewöhnlich, einen Helios, Sohn des Perseus, als ihren Stifter erfand. Die ganze Gegend hiess Helia, h Ella, und ward äusserst fruchtbar in den spätern Zeiten, nachdem der Eurotas durch Kunst sein sicheres User erhalten, Polyb. 4, 19, Str. 8, 363 ff. Ibre

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 284, 2) Eckh. D. N. P. I. V. II, 285. 3) Eckh. D. N. P. I. V. II, 285.

fritheren Bewohner waren Achaei, die von den dorischen Spartanern zuerst unterjocht und, als sie, von Argivern unterstützt, rebellirten, zu Leibeigenen gemacht und desshabb enit dem allgemeinen Namen Helotes, Eilores, hezeichnet wurden. Acriae. Geronthrae, (Jeraki; Kruse), nördl. nebst den folgenden vier Orten über Helos, al Treordem; ursprünglich von Achaceen bewohnt, von diesen aber bei dem Eindringen der Dorier verlassen, welche eine Colon. dahin abführten; mit Acropolis und einem Tempel des Ares, Paus. 3, 22. Sie gehörte, wie die beiden vorhergenannten, zu den Eleuth. Lacon. Marios, mit vielen Wasserquellen. Glyppia. Selinus. Palaea Come drei kleine Flecken. Paus. 3. Asopus 1), 'Aσωπός, in 'der Regio Hyperteleatum; erst mit Hülfe der Römer angelegte, neuere St., mit einer Acropolis, auf deren Stelle nach Paus. 3, 22. die alte Cyparissia der Achacer gelegen hatte (gegenw. Cast. Rampano). Tempel der Athene auf dem Vorgeb. Onugnathos. Cortyla: Etias. Boede 2) at Boral; später ebenfalls zu den Eleuth. Lacon. gerechnet, an dem Meerb. gleiches Namens, od. 8. Boeotiaeus. Auf dem Vorgebirge Malea besand sich ein Hain nebst kleinem See, aber kein Ort; doch war es sehr bewohnt. Die Insel Cythera, ihm gegen über, s. unter den Inseln. An der Küste des Sinus Argolicus hin, welche die Spartaner noch vor den persischen Kriegen den Argivern wegnahmen, findet man: Side, Zion, alte Hafenst. Paus. 8, 22. Scyl. Epidelium, Επιδήλιον, Str. 8. Paus. 3. 21. (S. Georgio, Reich. Agio - Lindi, Kr.); chemals mit einem Tempel und Statue des Apollo. Epidaurus Limera (Ruin. bei Malvasia), Επίδαυρος ή Διμηρά, νου den vielen Häsen, die an ihrer Küste waren, mit einem Tempel des Aesculapius. Paus. 8, 23. Str. 7, 363. Thuc. 4, 288. Pt. 3, 16. Pl. 4, 5. Nah dabci war der Hafen Deos Spieros und das Pr. Minoa. Zarax oder Zarex, Zúque, (Kara; Reich.) ward den Argivern von den Spartanern zur Zeit des Achaeischen Bundes entrissen, von Cleonymus vernichtet, endlich aber wieder hergestellt und den Eleuth. Lacon. Städten mit beigezählt. Polyb 4, 86. Pt. 3, 16. Steph. B. ein Geb. gl. Namens. West! von ihr lag das Castell Glympes, Γλυμπεῖς, Polyb. 4, 36 5, 20. Cyphanta, τὰ Κυφάντα; Hafenst., die zu des Paus Lac. 21. Zeit schon in Ruinen lag. (Cyfanto Kr.) Pl. 4 15. Polyb. 4, 36. Pt. 3, 16. Leucas (unbest.), Polyb. 4 36. 5, 19. Liv. 35, 27. Prasia 3), Maásia, Pt. 3, 16. Sey

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II. 284. 2) Eckh. D. N. P. I. V. II. 282. 3) Eckh. D. N. P. I. V. II, 285. (?).

kl. St., an der nörellichsten Grenze: (Vielleicht Hheontes; Kruse); Paus. Lac. 24. Bouowai: Steph. B.

#### II. Städte im innern Laude.

Carrae (Kravada), ai Kapval, bedeutende St. nördl. über Sellasia, am Fl. Oenus; nah an der Grenze von Arcadia, und berühnt, nach Diomed. Gramm. 3, 483. durch einen Tempel der Diana Caryatis, an deren Feste die Spartanischen Jungfrauen seierl. Tänze ausführten. Paus. Lac. 18. Steph. B. hat Kágva.' Belbina oder Belemina; ebenfalls Grenzort gegen Arcadien hin. Paus. Lac. 21. Pt. 3, 16. nennt ihn Blippira. Pellana, schon zu der Zeit des Paus. in Ruinen. Pl. 4, 6. Carystus. Jos, 16c. aus Xenophon, Hellen. 4, 5. bekannte Bergfestung in der Gegend Sciritis, welche wahrsch. dieselbe ist, die Liv. 35, 27. Tripolis (Tripolizza) gen. hat. Sellasia, an der Hauptstrasse von Argolis nach Laconia, ή Σελλάσεα, bei dem Fl. Oenus; bekannt durch den Sieg des Antigonus von Macedon. und der Achaei über den Cleomenes. Steph. B. Liv. 34, 28. Polyb. 2, 65., der Zelasiá hat. Sie lag am Fl. Gorgylus. Thornax, Gógras, Berg und Fl. mit einem berühmten alten Tempel und der uralten Statue des Apollo. Paus. 3, 10. Herodot. 1, 69. (gegenw. der östlichste Theil' der St. Misitra, Exochorion genannt). Sparta 1), ή Σπάρτη, oder Lacedaemon, Auxebaluwr. Die Bewohner der Stadt pflegen gewöhnlich Spartani, die Bewohner des Landes Lacedaemonii genannt zu werden. Die Stadt war uralt, (Hom. Il. 2, 582.) in frühern Zeiten sehr mächtig, theils als dirigirende Macht im Peloponnesus, theils als Sitz der Hegemonie. Nach Thucyd. 1, 10. war sie, obgleich von runder Form, quartierweise zerstreut angelegt, hatte einen Umfang von 2 deutschen geogr. Stunden, oder 48 Stadien, fast einen vollkommenen Kreis bildend, auf einem sehr ungleichen Boden, mit einer Bevölkerung von ohngefähr 60,000 Menschen, unter denen sich 8 — 9000 wirkliche Bürger befanden. Sie war ohne Mauern, lehnte sich an einen Vorsprung des Taygetus und lag auf dessen ablausenden Hügeln, wodurch die Lage der Stadt in militärischer Hinsicht äusserst fest wurde, so dass sie ein natürlich festes Lager zu seyn schien. Der Eurotas floss ihr gegen Osten. Weder Epaminondas, noch die beiden Philippe von Macedonien, noch Pyrrhus, noch die Römer vermochten es, diese Stadt zu nehmen. Nur der Tyram Nabis erst begann die Stadt zu besestigen, ob-

<sup>1)</sup> Eekh. D. N. V. 1. P. 1, 152.

wohl dann immer noch mehrere steile Stellen ohne Mauern blieben. Die Persische Halle, weil sie aus einem Theile der persischen Beute erbaut worden war; der Markt, von dem ein Theil Choros hiess., weil hier die Jünglinge ihre dem Apollo geweihten gymnastischen Tänze aufführten, mit dem Versammlungsgebäude für die Gerusia und die füuf Ephoren; das Theater von weissem Marinor, dein die Statuen des Pausanias und Pelopidus gegen über standen; der Dromus, der Hippodromus waren die vorzüglichsten Gebäude in ihr. Auf dem steilsten und höchsten Hügel befand sich die Acropolis mit einem Tempel der Athene. Von dieser Stadt sind aber nur noch einzelne Schutthausen in der Nähe des heutigen Palaco - Chorion jibrig. Hom. II. 2, 582. Thuc. 1, 10. Polyb. 9, 20. ff. Liv. 34, 38. Paus. 3, 11. ff. Xenoph. H. 6, 30. Amyclae, of Appunda, sudlich von Sparta, begühint als Residenz des Tyndarus, wo ihm Leda Castor, Polux, Helena und Clyteinnestra gebar und durch einem Tempel mit colossaler Statue des Apolla. Str. 8. Polyb. 5, 19. Pl. 4, 5. Liv. 31, 28. Mela 2, 3. Stat. Theb. 9, 769. Sil. It. 2,434. Paus. 3, 18, 19, (gegenw. Slavo - Chorion). Pharis, Dupis, am Flüsschen Phelias; südlich von Amyclae. Steph. B. Pharae, Paus. 3, 20. Bryseae. (Potrini; Kruse.) mit einem Tempel des Bacchus, der dem männl. Geschl. verschlossen war. An und auf dem Gebirge Taygetus: Lapithaeum, Derrhium, Harplea und Alesiae, wo Mvles, Sohn des Lelex, die Mühlen erfunden haben soll. Die St. Therapne, ή Θεράπνη, mit Tempeln des Mars, des Aesoulapius und des Menelaus, an dem östl. User des Eurotas. Paus, 3, 19. Mela 2, 3. Alagonia, 'Alayovia, eine der Eleuth. Lacon. Städte gegen Messenia hinwärts, 30 Stadien von Gerenia. Paus. 3, 23. Taletum 1), Taletor, auf dem höchsten Gipfel des Taygotus. Paus. 3, 20. mil einem Tempel des Apollo Helios.

#### MESSENIA.

### N u m e.

Messenia, Messapia, bei älteren Schriftstellern Messapia; bei Thucyd, 4. 41 Μεσσήνες γη, wahrscheinlich von der Lage des grössentheils vom Meere umgebenen Landes; ähnlich der Messapia in Italien

635 163

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 285.

# Umfang,

Gegen Süden der Sinus Messeniaeus, oder Coromens, oder Asinaeus; gegen Westen des Jonischen
Mer, gegen Norden Arcadia und Elis, gegen Osteni
Leonica his zum Strom Pamisus minor, von denz ascin Theil des Taygetus trennte. So bestand dieses
Land if Q.M. gross, als eigner Staat seit der Rückkeir der Dorier; früher hatte der östliche Theil zur
Leodemon, der westliche zu Pylos gehört. Als diel
Messeni im letzten Kampfe mit den Spartanern 682lief verloren, kam das ganze Land an Sparta zurück;
und nur erst seit Epaminondas Sieg: 371 von Chapt
Geh, wurden die Nachkommen der früher zerstreuslen Messeni in das Lönft mit den alten Grenzen wieder eingesetzt.

# Gebirge.

Der westlichte Zweig des Lycaensgebirgs in Ar
Tellen, von dem 1) der Aegaleon, to Acyakeov, nach

der St. Pylos Messenlaca sich wendete, Str. 8, 363 ff.

Lear Evas, Eŭcie, nebst 3) dem Ithome, Howun (Mon
te Vulcano), Paus, Mess. 9., Messene, die Stadt, um
te Vulcano), Paus, Mess. 9., Messene, die Stadt, um
te vulcano), Paus, Mess. 9., Messene, die Stadt, um
ten, und 4) der Temathias, Tepiavicie, Paus. 4,

d. über Corone hin his in die südlichste Landspitze,

mm Pr. Acritas hinabstieg. Noch neunt Thucydi
des üstl. von dem südl. Pylos einen Berg Tomaeon.

# Vorgebirge.

Drei. 1) Acritas, & Axoirac, Str. 8, 363 ff.

1. 4, 34. Mela 2, 7. (Capo Gallo, oder Choros),

Michste Spitze am Messen. Meerb. 2) Corypha
R. to Koovpattov, Thucyd. 4, 29. Paus. 4, ult.

R. tw. Cap. Zonchio); das Pr. Coryphasium des Str.

R. 363 und Pt. 3, 16. war das nordliche Alt-Na
Varia, gegenw. S. Nicolo, 3) Cyparission, to Kur.

Montouov axoov (Capo Apidaglia, eder nach And.

C. Canello), beide am Jonischen Meere. Ptolemaeus

3, 16.

#### Flüsse.

Grössere Flüsse. 1) Pamisus major, o Micputos (gegenwärtig Pirnatza); einer der grösseren Fl. im Peloponnesus, schiffbar und fischreich sogar an Scefischen; entspringt da, wo der M. Lycaeus mit dem Taygetus zusammen stösst und strömt durch sehr fruchtbares Land in den Messenischen Meerb. Str. 8, 367. ff. Paus. 4, 31. 2) Neda, Νέδη (gegenw. Bontzi); entspr. auf dem Berge Cerausius in Arcadia bildet die Grenze zwischen Elis und Messenia und falk in das Jonische Meer. Paus. 8, 41. — Kleinere Flüsse. 1) Balyra (in den die Str. Leucasia und Amphitus flossen) und 2) Aris, zwei kleine Fl., die rechts und links zur Seite des Pamissus in den Messen. Meerbusen fallen. 3) Charadrus. 4) Bias. 5) Sela, fällt nordwärts von der Insel Proete in das Jonische Meer. 6) Electra; 7) Ceros; in den Meerb. von Kyparission fallend. 8) Achaja.

#### Meerbusen.

1) Sinus Messeniacus, oder Coronaeus, oder Asinaeus (Meerb. von Coron). Str. 8, 368. ff. Pl. 4, 12. 2) Sinus Cyparissius, in den der Neda sich ergiesst, im Jon. Meere (Meerb. von Arcadia, Kruse; Meerb. von Ronchio, nach And.). Pl. 4, 5. Mela 2, 3.

#### Boden.

Nach Euripides bei Str. 8, 363. war das Land ausserordentlich fruchtbar; nur am Jon. Meerbusen hin, um Pylos, gab es sehr sandige Plätze; übrigens aber versichert schon Homer und später Pausanias 4, 36, 34., dass die Ebene südlich von Messene bis zur Küste hinab mit trefflich angebauten Feldern bedeckt gewesen sey. Seit den messenischen Kriegen fehlte es hier nur immer an Bevölkerung. Vergl. Laconia S. 21.

#### Völkerschaften.

Auch hier zeigt sich, wie in Laconia, eine sehr gemischte Bevölkerung, aus drei bis vier Hauptstäm-

men bestehend. Unter diesen nimmt man als die Urbewöhner die Leleges, Λέλεγες, an; mit diesen verschwägerten sich die frühzeitig eingewanderten Argivi, Λογεῖοι; hierauf folgten, ungefähr fünf Menschenalter später, Aeolii, oder Aeoles, Λίολεῖς, und endlich, als Beherrscher der aus diesen Stämmen gemischten Völkerschaft, die Dores, Λωριεῖς. Vergl. die mythischen Darstellungen bei Paus. 4, 1. 3. 5. 11. Str. S, 363 ff.

# Städte und Flecken dieser Völkerschaften.

A) An der Küste des M. Jonici. Oluris od. Dorion, Aupor, (Sidero Castro). Str. 8, 363. ff. Cyparissa 1), Pl. 4, 5. Κυπαρίσσια, Str. 8, u. Liv. 32, 21. Κυπαρισσαί, Pt. 3, 16. u. Mela 2, 3. Kunaglasiai, Paus. 4. ult. Mit Teinpeln des Apollo und der Diana, bei dem Vorgeb. Cyperissium, (gegenw. die Stadt Arcadia, mit wenig Alterthumern). Electra, am Fl. gleiches Namens. Platamodes, auf d. Pr. Cypar. Erana, am Fl. Sela. Pylus 2), o Itilos (Navarino), das nördliche von den zwei in Messene, und wahrscheinlicher Wohnsitz des Nestor, auf einer stellen Höhe (nach Hom. ἀιπύ πτολίεθοον). Hom. Od. 2, 434. 3, 3. Herod. 7, 168. Polyb. 4, 16. Paus. 4, 23. Pt. 3, 16. Tab. P. Coryphasium, Kogvoádiov (Neo Kastro); nach der Zerstörung von Pylos von dessen geslüchteten Enwohnern bewohnt und ebenfalls Pylos genannt. Str. 8, 359. ff. Methone 3), ή Mεθώτη, bei den Römern öfters Mothere, Hasenstadt, wo M. Agrippa den Bocchus aus Africa, der dem Antonius gefolgt war, unterdrückte, (gegenw. Modon). Str. 8, 369. Dio Cass. L. Phoenicus, heir courous, Paus. 4, 34. Hasen mit dem Städtchen Colone, Kolein 4). Rhion. Helos, Elus, nach Pl. 4, 5. in derselben Gegend. Asine, ή' Aoirn, alte Stadt, deren erste Bewohner Dryopes gewesen seyn sollen; eine der wichtigsten Städte für die Spartaner in dieser Gegend. Corose'), ή Κορώνη. B) An der Westküste des Sin. Messenia-es; Str. 8, 359. ff. Pt. 3, 16. mit Temp. des Bacchus, Accelapius, der Diana, und in der Nähe mit einem berühmten Tempel des Apollo, angelegt von Epimelides, nach der Rückkehr der Messenier seit 371 v. Chr. Geb.

<sup>1)</sup> Eckb. D. N. P. I. V. II, 276. 2) D. N. P. I. V. II, 277. 3) D. N. P. I. V. II, 277. 4) D. N. P. I. V. II, 276. 5) D. N. P. L. V. II, 276.

am Fusse des Berges Temathias (gegenw. das Castell C ron). C) Im innern Lande. Ithome, n Ithome, n ursprüngli ein Tempel des Zeus nebst einem kleinen Städtchen, a dem hohen Berg Ithome; zweimal von den Messenier in ihrem Unabhängigkeitskampfe mit den Spartinern har näckig behauptet und nur aus Noth verlassen, (gegen in Ruinen, genaunt Bulkano). Thucyd. 1, 67: Str. -859. Pt. 3, 16. Pl. 4. 5. Berühmt als Hauptst. seit 30 vor Chr. Geb. und durch den Zeve downárac. Paus. 4, 9. 13. 14. 24. Messene 1), ή Mεσσήτη, von Epaminoi das etwas tiefer als Ithome (welche die Acropolis ward an dem Berge Ithome gegründete und mit einer thebi nischen Besatzung verschene Hauptstadt des Landes, we die zurückgekehrten Messenier Ithome selbst nicht wi der bewohnen wollten; mit Mauern, Tempeln und a dern trefslichen Gebäuden versehen, östlich am Fl. P missus. Sie galt, nach Corinth, für das zweite Horn d Peloponnesus. Vergl. Thucyd. 4, 41. Polyb. 2, 55. 6 4, 27. 32. 33. Pt. 3, 16. Steph. B. Liv. 36, 31. Mel. 2, 3. Pl. 4. 5. Str. 8, 359. Diodor. Sic. 15, 66. Paus. 26. 27. 29. 31 - 33; (gegenw. das Dorf Mauro-Matia Qechalia, Ogalia, Urstadt, schon zur Zeit des Pausani (4, 33.) nichts als ein Cypressenhain, Namens Carn sium. Stenyclerus, ή Stervxlnogg, (Nisi; Reich.), am I Charadrus; die ältere Residenz der Könige von Messi nia, als des Cresphontes und aller nachfolgenden Ki nige dorischen Stammes. Str. 8, 555. Paus. 4, 33. Step B. Andania 2), 'Ardarla; Residenz der ältesten Fürste vom Stamme der Leleges, folglich noch älter als d vorhergehende St., in deren Nähe sie lag. Poliene. Ira, Liqu, berühmt durch die eilfjährige Vertheidigung vo Aristomenes im zweiten messenischen Kriege. Paus. Amphea 3), η Aaφεια, bekannt durch den Anfang d ersten Messenischen Krieges, indem die Spartaner sie al Rache überfielen, nachdem ihre Jungfrauen in dem n hen Tempel der Diana Linnatis von Messeniern geschät det worden waren. Paus. 4, 4. 5. Thuria 4), Oovoia, 1. auf einem Berge und ward von einigen Alten für d Antheia des Homer, von Str. S. aber für Aepaia erklär Paus. 4, 34. Hom. Il. 1, 149. Pharae, ut Pagai, nah a kleinen Flusse Nedon, der in Laconia entspringt; in de Nähe des in der letztern Zeit so berühnt gewordend Kalamata, welche Stadt wohl die Calamae des Pausanii ist. Str. 8, 359. ff. Paus. 4, 30. Pl. 3, 16. Steph. B. secl

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 275. 2) D. N. P. I. V. II, 27 3) D. N. P. I. V. II, 267. 4) D. N. P. I. V. II, 277.

Stadien vom Sin. Messeniacus. Abia, ή Aßià, südlichste Stadt von Messenja an der Ostküste des Sin. Messeniacus; sie gehörte nebst Thuria und Pharae zum Achaeischen Bunde. Nachher fügte Augustus sie zu der Eleuthero-Laconia; in der Nähe des heutigen Zarnata. Polyb. Exc. de legat. 53. Paus. 4, 30. 31. Cardamyle, n Καρδαμύλη, ohngefähr 60 Stadien von Leuktra; gehörte ebenfalls mit zu den von Augustus Laconia zugetheilten Städten; (gegenw. Scardamoula; Kruse). Sie war nach Hom. II. 7, 149. eine von den sieben Städten, die Agamemnon dem Achilles als Mitgift versprach. Str. 8. Gerenia, ή Γερηνία, (Zarnata, nach Andern Pasova, od. Sidariso); derselbe Ort, von dem Nestor den Namen Gerenios erhalten haben soll, weil er daselbst erzogen worden sey. Indessen hielten schon ältere Ausleger diese Stadt für die Enope des Homer. Vergl. Paus. 4, 26. Str. 8, 359. ff.

ANNERE. Ueber die Lage und die Frühgeschichte von Messenia sagt Strabo 8, 358: 'Η δε Μεσσηνία συνεχής έστι τη Ήλεία, περινεύουσα το πλέον έπὶ τον νότον, καὶ το Διβυπόν πέλαγος. Αυτη δ' έπὶ μέν των Τοωϊκών υπο Μενελάφ έτέτακτο, μέρος ούσα της Δακωνικής έκαλείτο δ' ή χώμα Μεσσήνη την δε νθν ονομαζομένην πόλιν Μεσσήνην, ής άκρόπολις ή Ιθώμη υπηρξεν, ούτω συνέβαινεν έχτίσθαι μετά δέ την Μενελάου τελευτήν, εξαςθενησάντων των διαδεξαμένων την Δακωνικήν, δι Νηλείδαι της Μεσσηνίας υπήρχον. Καὶ δή κιιτα την των Πρακλειδών κάθοδον και τον τότε γενηθέντα μεφισμόν της χώρας, ην Μέλανθος βασιλεύς των Μεσσηνίων, καθ' αυτούς τασσομένων' πρότερον δ' ύπήχοοι ήσαν του Μεveláov. — Ueber die feste Lage der Stadt Messene berichtet ebenderselbe 8, 361: 'Η δε Μεσσηνίων πόλις έσικε Κοφίνθω υπέρκειται γάρ της πόλεως έκατέρας όρος ύψηλον καί απότομον, τείχει κοινώ περιειλημμένον, ώστ ακροπόλει χρησθαι το μέν καλούμενον Ιθώμη, το δέ Ακροκόρινθος ώστ οιπείως δοκεί Δημήτριος ο Φαληρεύς προς Ψίλιππον ειπείνς τον Δημητρίου, παρακαλευύμενος τούτων έχες θαι των πόλεων αμφοίν, έπιθυμούντα της Πελοποννήσου. Των κεράτων γάρ αμφοϊν, ἔφη, χρατήσας, χαθέξεις την βοῦν. Κέρατα μεν λέγων την Ιθώμην και τον Ακροκόρινθον, βουν δε την Πελοπόννησον. Καὶ δή διά την ευκαιρίων ταύτην άμφήριστοι γεγόνασι αι πόλεις αυται. Κόρινθον μεν ουν κατέσκαψαν Ρώμαΐοι, καὶ ανέστησαν πάλιν Μεσσήνην δε ανείλον μέν Λακεδαιμόνιοι, πάλιν δ' ἀνέλαβον Θηβαίοι, καὶ μετα ταύτα Φίλιππος Αμύντου αι ακροπόλεις αρίκητοι διέμειναν.

#### E L I S.

#### · Name.

Elis, ή Hλις und Hλεία. Nach Strabo ή κοίλ Hλις, die hohle Elis, wegen ihres multerähnliche Mittellandes genannt; weshalb auch schon früher ver muthet worden, dass der Name Hλις in abweichen der Schreibart von dem bekannten Eλος, "Sumpf waldiger Sumpf" gebildet und das waldige Sumpf land bedeutet habe, womit, nach Dodwell's Versicher ung, die Beschaffenheit des Bodens ganz übereinstim men soll. Gegenwärtig Belvedere. Thucyd. 2, 14- und 118. Polyb. 5, 92. und 102. der sie auch Hλειῶν χώρα 4, 77. nennt. Paus. Ach. 6. und Eliac 22. Str. 8, 335. ff. Steph. B. Virgil. Aen. 3, 692 Ovid. Met. 5, 494. Flor. 2, 16. Pt. 3, 16.

### U m f a n g.

Gegen Süden Messenia, gegen Westen das Joni sche Meer, gegen Norden Achaia, gegen Osten Ar Elis war demnach die westlichste Provinz in Peloponnesus, die sich von dem Grenzflusse Neda bi zum Vorgeb. Araxus von Süden nach Norden z ausdehnte, von ungleicher Breite, die im Durchschnit te 3-4 geogr. Meilen betrug, und an Flächeninhal gegen 60 geogr. Q.Meilen einnahm. In den früher Zeiten war dieses ganze Land in drei, von der Natu durch Berge und Flüsse getrennte Theile oder Herr schaften geschieden, als: 1) in die eigentliche Elis, Kοίλη, am nördlichsten gelegen und von zwei Gebirgs aesten des Pholoe, sowohl gegen das Vorgeb. Araxus al Chelonatas hin eingeschlossen, so dass das eingeschlos sene Mittelland multerähnlich ward und nur an de Westküste seine Oeffnung fand. Nach Str. 8, 335 war dieser Theil die eigentliche hohle Elis; 2) i die Pisatis oder Pisaea, ή Πισάτις, die von de nördlichen Fortsetzung des Gebirgs Pholoe wie auch südlich von Gebirgen, die aus Arcadia herabkamen

eingeschlossen ward, und durch welche der Alphens floss; 3) in Triphylia, n Touquhia, die auf der Ostseite mit Bergen bedeckt war, welche vom Lycaeus in Arcadien herabstiegen, gegen das Meer hin aber Ebenen bot.

# Gebirge.

Von Norden geg. Süden: Scollie, Zgódlie, Grenzegeb. gegen Achaja. Str. 8, 335, 1) Pholos, Polón Str. 8. Paus. 6., areadisches Gebirge, die Grenze
zwischen Arcadin und Elis bildend. Pt. 3, 16. 2) Elaion,
oder Saurus, Zaŭooc, arcadisches Gehirge, das in
Elis abläuft. Paus. 6. 3) Minthe, Miron, Str. 8, 335
ff. Pt. 3, 16. Berg im triphylischen Elis. 4) Cronion,
rò Koowor, Berg bei Olympia. 5) Lapithas, Aanidas, Grenzgebirge gegen Arcadia. Paus. 5. ff.

# Vorgebirge und Meerbusen.

1) Pr. Araxus, "Apasoc (Castro Papa). 2) Pr. Hormina, oder Hyrmina, Landspitze, mit dem Prom. Araxus, den Sinus Cyllenes bildend. 3) Pr. Chelonatas, Xelanaras (C. Clarenza, od. Chiarenza), west-lichste Spitze des Peloponnesus, nebst dem Sinus Chelonatas. Str. 8. Pt. 3, 16. Mela 2, 3. 4) Pr. Ichthys (Tornese), Ixvic, Pt. 3, 16. Mela 2, 3.

# Flüsse.

Hauptslüsse: 1) Neda, n Neda (Boutzi; Samer, Reich.), Grenzsl. zwischen Messenia und Elis. Str. 8, 385. Paus. 8, 41. Entspr. auf dem Berge Cerausius. 2) Alpheus, o Alapsio; (Alseo, Roseo, Ruso); entspr. bei Phylake oder vielmehr nah bei Asea in Arcadia, wo er van Neuem aus der Erde kommt; vereinigt sich mit dem Eurotas; geht abermals unter die Erde hinah und kommt bei Pegae in Aroadia schon als ein Hauptsluss wieder hervor; wird dann schissbar und fällt westlich von Olympia durch einen, der Diana oder Alphiusa gewichneten Hain ins Jonische Meer. Homer. It. 2, 592. Pindar. Olymp. 8, 4. Polyb. 4, 78. Str. 6, 8. st. Pausan. Arcad. 24.

1, 259. Str. 8. 336. Südlüple. ant Fl. Selleis. Elis 1) Hilles Acc. Min, (gegenw. Palacopoli), bloss aus Tri mern bestehend, 3 Stunden von der heutigen St. Gas ni; chemalige Hauptstadt, die erst während der Pe schen Kriege seit Olymp. 77, 2. zu einer Städt erwud aber keine Mauern hatte, bis Telesphorus, Anführer nes Haufens von Macedoniern, die Aurhpolis befesti -und die Stadt mit Mauern; umzog. Durch sie floss Peneus, und sie hatte drei grosse Gymnasia, unter nen das dritte, welches den Eliern zugleich zum Rog rungsgebäude diente, den hier auffallenden, hebrai Tautenden Namen Malko trug; ferner einen Hip dromus auf dem Markte, nebst vielen Hallen; ein Tempel der Selene und des Dionysos, nebst einem Th ter etc. Paus. 4, 29 — 26. Str. 8, 836. ff. Diod. Sic. 51. Paus. Moss. 28. Pindar, Ol. 1, 28. Steph. Byz. I 38, 32. Caes. B. C. 3, 105. Cic. Ep. 13, 13, 26. M 2, 5. Pylos Eliacus, das elische, o Húloc, nach Strabe 336. ff. jedoch weiter von der Küste, als dieser Schr steller ungiebt. Paus. 4, 22. Diedor. 14, 17. Xeno -Hell. 7, 4. & 26. Dyspontium, zwischen Elis und Oly pia, schon in dem Kriege zwischen den Eliern und sacern zu Grunde gerichtet. Strabo 8, 347. Paus. 6, Letrini, ein Flecken, dessen Ruinen bei der heutig Stadt Pyrgb zu sehen sind. Phia 3), ή Φειά, am Jardan schon von Homer, Il. 7, 135. genannt. Thucyd. 2, (gegenw. Cast. Tognese). Str. 8, 842. and the state of t

#### II. In Pisatis und dem Gebirge.

Reme Stadt, sondern das aus Gebäuden, Hainen, Stuem und Altären bestehende, aus rechten User des pheus besindliche Ganze, welches zur Feier der olymschen Spiele bestimmt war. Den Haupttheil davon mac allerdings ein grosser Hain von wilden Oelbäumen, Altis, hahre, der mit unzähligen Statuen ausgeschmit war, und aus welchem das Laub zu den Kränzen Sieger genommen ward. Pindar. Ol. 3, 31. 7, 12. P. 8, 10, 15. Den Namen hatte dieses hochberithmte und der Vorzeit erhalten von einem, von dem Hainah am rechten User des Alpheus, erbauten Tempel Zeus Olympius, der uralt und mit einem Orakel verhen war. Str. 8, 353, Herodot. 2, 7. 8, 134. Nach Stein war. Str. 8, 353, Herodot. 2, 7. 8, 134. Nach

<sup>.. 1)</sup> Echh. D. N. P. J. V. II, 263 - 268; 2) Echh. D. N. P. V. II, 269. (?).

hielt. In diesem seligen Frieden lebend zogen die Einwohner daher auch den Aufenthalt auf dem Lande dem in den Städten sehr vor, und so ward jeder Kleine Theil ihrer Gefilde auf das sorgsamste behaut. Das Ganze schien nur ein ungehauper mit überall verstreuten einzelnen Wohnungen besetzter Lust- und Fruchtgarten zu seyn. Polyb. 4, 75: Ausgezeichnet war Elis durch die Cultur der Köstlichen Byssusstaude, welche an Feinheit zwar, nicht aber so an reiner gelblicher Farbe, der hebräischen gleichgekommen seyn soll. Pausan 5, 5.

# Völkerschaften.

Die früheste Sage nennt die ersten Bewohner von Elis Autochthones, oder Eingeborne, über welche zuerst Onomaus und darauf Pelops geherrscht habe. Diodor. 4, 73. Nach der Zertrümmerung: des Reichs des Pelops sollen aus Thessalien zwei verwandte Stammivolker (des Acolus Sohne und Hellens Enkel; sagt die Mythe) eingewandert seyn, näml. Ερειί, Επειοί, und ABTOLI, Actohoi. Vergl Apoll. 1, 7. 1. 5. Pausan 5, 1. Schon Homer Od. 15, 187. kennt das göttliche Elis, wo die Epoit hetrschen. Uebrigens nennt Homer, Odyss. 3, 366. noch Caucones, Kauxovec, die am Alpheus gesessen haben, und uach Herodot. 4, 148. 6, 137. gab es auch acolische Minyae, Merzeco, daselbst, welche die Caucones ventrieben und auf deren Wohnstätten 6 Städte angelegt haben sollen."

# Städte und Flecken.

I. In der nördlichen Elis bis zur Mündung des Alpheus.

Cyllene, & Kulling, (gegenwärtig St. Chiarenza, nach Reich u. Kruse, Lekna); Hasenst. der hohlen Elis, ward von Homer, II. 14, 528. schon; als Stadt genannt und von den Corcyraeern im Ansange, des Pelop. Krieges eingenommen und verbrannt. Thucyd. 1, 30. Str. 8, 336. Hyrmine. Myrtuntium; bei Hom. II. 2, 617; Mugairos; ein Flecken. Str. 8, 341. Ephyra, Equa, St. der Pelasger, nach Str. 8, 338. Hom. II. 2, 659. 6, 152. 15, 531. Od.

mehr zu finden, wesshalb auch Strabo zweiselt, dass sie je bestanden habe. nach Steph. Byz. lag sie an der Stelle der später entstandenen Olympia. Harpinna, Agnima, ohnweit Olympia, schon zu des Paus. Zeit nur in Ruinen vorhanden. Kikssium, Heraelea. Dyspontium. Alle spurlos schon zur Zeit des Pausanias verschwunden. Scelmone, ή Σαλμώνη, Urstadt der Acolii, da die Mythe des Acolus Sohn Salmoneus zum Gründer angegeben. Str. 8; 336. ff. Diod. 5, 4-168. Steph. B. Thalamae, Galunci, Bergfestung, bekannt aus Polyb. 4, 75. Amphidoli, Xcnoph. 3, 2. Margalue. Acroria, ή Ακρώρεια, Stadt und Berggegend an der Siidostseite des Alpheus, deren Bewohner Acrorii hiessen. Thraeston. Alion. Eupagion. Opus, alle vier auf der Südseite des Alpheus. Lasio, Bergfestung an der Grenze von Arcadia; wichtig durch seine Lage.

#### III. In Triphylia. Vom Süduser des Alpheus bis sum Flusse Neda.

Thalkie, Flecken, südlich vom Alpheus. Phrixa Φρίξα; auf einem Spitzberge. Herod. 4, 148. Polyb. 477 Str. 8, 336. fl. Steph. Byz. Phello, Willow, Str. 8. Pitane Πετάνη; Str. 8, 366. ff. An der südl. Mündung des Al. pheus. 'Samicum, to Superor, zur Zeit des Polyb. 4, 77 eine der festen St. von Triph.; zur Zeit des Ptol. schor sehr verfallen. Nach Str. 8, 344. lag in deren Nähe ein berühmter Tempel des Poseidon, dessen Besorger die Macisti waren; nah bei Neokastro. Samia, Zunia, Paus 5, 6: Str. 8. auf der Anhöhe Samicus. Macistus, & Mic. motos, bei Pl. 4, 6. Macistum; eine der ältesten St. in Triph., von den Caucones gegründet, von der das Gebiet Macistia, das an dem Minthesgebirge hin sich er streckte, den Namen hat; sie hiess auch nach Strabo S 344, Platanistus: Epium, to Ennov, fiel, wie Macistus von den Eliern ab, und wurde von diesen, wie die vo rige zerstört. Vergl. Herodot. 4, 148. Paus. 4, 22. Pl. 4 6. Hypuna, ή Τπάνα, gehörte, wie die vorhergehenden z den 7 Städten von Triph. Polyb. 4,77. Tympaneiu, Tim mareia, Pt. 3, 16. Polyb. 4, 77. bei Str. 8. Ctypansa. deren Nähe befanden sich am Flüsschen Acheron d sehr heilig verehrten Tempel der Demeter Persephone dos Hades. Rhadine. Bolax. Styllagium. Scillus; & Smillo ? schr alte, zu den 7 St. Triph. gehörende Stadt, die we gen ihres Abfalls von den Eliern zerstört, nachher abe von den Spartanern dem berühmten Xenophon geschen ward, der hier seine Werke schrieb und den Ort wie

a. a. O. u. Paus. 5, 10. ward er von den Eliem nach Besiegung der Pisaei grösser und prächtiger aufgehaut, als er je vorher bestanden. Er war von dorischer Ord-, mung, hielt 230 F. in der Länge, 95 in der Breite und 68 F. in der höchsten Höhe bis zum Aëtos oder Giebel. Hier throate die vergoldete. Statue. der Nike oder des Siegs. Der Tempel war ein längliches Viereck mit Säulenhallen rings umher, von Libon erbaut. Das Merkwürdigste in ihm war die colossale, aus Elfenbein und Gold versertigte sitzonde Statue des Zous Olympius von Phidias, die mit dem Haupte fast bis an die Decke reichte, und als der Triumph der bildenden Kunst in der ganzen Vorwelt angesehen worden ist. Phidias soll sie nach Homer, II. 1, 528. gearbeitet haben. Paus. 2, 10, 11. Str. 8, 842, Vergl, Völkel über die Stat. des olymp. Jup, nebst Quatremère de Quincy, Ebendas. In der Altis stand des Zeus 20 Fuss haher und 125 Fuss im Umfange haltender Altar, an dem mur Mäumer opfern durften, wie überhaupt zur Zeit der Spiele kein Nichtgrieche, Lasterhafter, Weib oder eine Jungfrau sich Olympia näbern durste; sermer der Tempel der Juno, der Hippodromus nebst dem Stadium, welches 600 Fuss lang war, und von den Griechen als einziges Maues aller Weiten angenommen worden ist. Herodot. 2, 149. Consorin. de die natali, c. 13; ferner das Theater oder das Gymnasium. Auf der Nordseite stand der kleine Berg Kronion mit einem Tempel des Kronos darauf, und an dessen Abhange das Schatzgebäude, welches den heiligen Schatz enthielt. Hier wurden jedesmal nach 4 verflossenen Jahren die von Iphitus, Zeitgenossen des Lykurgus und Nachkommen des Oxylus, gestisteten olympischen Spiele geseiert, das erste Jahr der Olympiaden wurde aber von den Griechen erst mit dem Siege des Coroebus in der 27. Olympiade, folglich erst vom J. 776 vor Chr. Geh. gerechnet. Ursprünglich waren diese Spiele ein blosses Volkssest der Elier; nachher wurden sie, vorziiglich aus Betrieb der Spartaner, zu einem allgemeinen Volksfeste aller Hellenen, wess Landos sie auch waren, erhoben. Paus. 5, 8. Euseb. Chron. 2, 25. ed. Scalig. Diodor. Sic, de virt. et vit. 4, 547. Pisa, i Iliva oder Ilsiou; alte St., der Sage nach von dem Actolier Pisus gegründet, Hauptsitz eines kleinen Reichs an den Usern des Alpheus, wo Pelops sich zuerst fostgesetzt haben soll. Diodor. 4, 73. Nach Strabo 8, 345. bestand dieses kleine Reich aus 8 Städten, welche, nebst Pisa, den Eliern unterlagen, nachdem die Dorier in den Pelopomhesus eingedrungen waren. Ruinen von ihr waren solhst zu des Pausan. Zuit micht

#### ARCADIA.

#### Name.

Arcadia, ή Aoxadía, das Mittelland des Peloponnesus, das allen Nachrichten zu Folge (vergle Mannert S. 413), ohne Ausnahme irgend eines Theils aus zusammenhängenden Reihen von theils hohen und rauhen, theils niedrigern und mit vielem Laubholze bewachsenen Gebirgen besteht und hierdurch einen so festen natürlichen Schutz erhielt, dass es fast nie erobert ward. Er soll, der bei Paus. 8, im Auf. u. a O. auf bewahrten Mythe nach, seinem Namen von Arcas, Aoxág, Sohn der Callisto, erhalten haben. Wahrscheinlicher aber ist es, dass dieser Name von den alten Worte aoxás "ich halte ab, schütze mich und andere" wie dasselbe in der Bedeutung des latein arceo bei Homer II. 6, 16.

vorkommt, gebildet worden sey, und zur Bezeichnung seiner natürlichen, überall hin gesicherten Lage das Abwehr- oder Schutzland bedeutet habe. All waldreiches, von Bären und Wölfen bewohntes Gebirgsland bekam nun jener mythische Arcas in de Volkssage den Lycaon (von Auxos) zum Grossvater und die unter die Gestirne als Bärin, "Aoxtos, versetzte Callisto zur Mutter. Vergl. Pausan. a. a. O Früher soll es von den ersten Einwohnern Pelasgie genannt worden seyn.

### Umfang.

Gegen Süden Laconica und Messenia; gegen Westen Elis; gegen Norden Achaia; gegen Osten Argolis. An Flächenraum enthielt Arcadia 90 Q.M. und war nächst Laconica die grösste Provinz im Peloponnesus.

#### Gebirge.

Die von einem wahren Gebirgswall rings umzogene, hierdurch geschützte und danach benannte Ar

cadia zeigt zwei Hauptberge; die gewissermassen den Kern der übrigen von ihnen ausgehenden Gebirgsreihen bilden, und so theils das Land rings umfassen, theils im Inneren desselben burgahnlich verschiedene Vertheidigungshöhen bilden. Von den erstern sind die merkwürdigsten 1) Cyllene; ή Κυλληνη ö005; erstes Hochgebirge in Arcadiens ausserstem Nordoslen, das unter dem Namon des Lampeu, Ergmanthus und Pholae westlich streicht, gegen Süden dem Lycaeus entgegen mehrero Bergketten herabschiekt, und durch den Stymphalon und Artemision Arcadia vom Lande der Argivi scheidet (gegenw. heisst es Zyria, nuch Kruse). Nach der Schätzung des Strabo 8, 388. sollte seine perpendiculare Höhe 20 Stadien, oder 11,424 Par. Fuss betragen; richtiger aber scheint die Messung des Apollodorus, bei Steph: Byz. s. v. Kullnyn, und bei Eustath: ad Odyss. 24, v. 1., zu seyn, nach welcher sie nur 9 Stadien 80 Fues, oder 5,300 Pariser Pues ausmachen soll. Von ewigem Schnee auf ihm hat keiner der Alten gesprochen. Auf seinem Gipfel beschdesich, nach Paus. 8, 17., ein verfallener Tempel des Hermes nebst der alten hölzernen Status desselben. Ihm war auch der genze Berg geheiligt. 12) Lycaeus oder Lycaeum, rò Auxaior öpos; zweites Hochgebirge in Arcadias ausserstem Süden, das sich sowolil mit den Bergketten des Cyllene verbindet, als auch viele andere Gebirgsreihen durch Laconia und Messenia südlich herabschickt. Von ihm aus kann man einen grossen Theil Arcadiens überblicken. Nach Pausan. 8, a. a. O. u. Str. 8, 389. war dieser Hochberg vorzüglich dem Zeus gewidmet, der davon auch seinen Namen trug und auf der höchsten Spitze einen Altar hatte; übrigens wurden auch Pan und Apollo daselbst hoch verehrt, und rings um ihn war eine grosse Menge von Tempeln und Kunstwerken zu sehen (gegenwärt. heisst er Tetragi. Vgl. Dodwell, übers. v. Sickler). Andere ausgezeichnete Gebirge Arcadiens waren: 3) Lampe, oder Lampea, Acunsice, Paus. 8, 24. Lampies, Pl. 4, 6. (Elanda). Grenzgebirge awischen Arcadia und Achaia. 4)

Erymanthus, Epuparitos (Chelmo); Paus. Arc. 2 Virg.: Aen. 6, 801. Senec. Herc. fur. 228. Apollo Bib. 2, 5. bekannt durch den herculischen Eber Grenzgebirge zwischen Arcadia und Elis. 5) Pholo Polón, Paus. Ar. 24. Mela, 2, 3. Str. 8. (unbest. Grenzgebirge zwischen Arcadia und Elis, desgl and die Berge Lapithas und Sauros. 6) Geneus, Owell Grenzgebirge zwiechen Arcadia und Sieyon....7) No nacris, Novazoes (bei Naukria); int der Nähe de Stadt und Quelle gl. Namens. Paus. Ar. 18. ff. Crathis, Kowlis (unbest.); mit dem kl. Fl. gl. Nan Paus. Ar. 20. ff. 9) Parrhasius, Haciacos, Pau Arc. 10) Stymphalon, Ervugealow. 11) Artemision Aprepuator, zwei Grenzgeh. zwischen Arcadin u. Al golis. 12) Acacesium, Axaxeacov. 13) Nomi Nouia, zwei Grenzgebirge zwischen Arcadia und La conia. 14) Alesium, Alnow. 15) Parthenium Hagy Eveov. : 16) Anchisia, Ayzıcia. 17). Orche menos, Ooxoueroc. 18) Phalanthum, Palardo 19) Maenalium, Mauválior, des Pan's geheiligte Wohnsitz. Paus.: Ar. 36. Mairalov, Str. 8. Mai nalus, Virg. Ecl. 10, 55. 20) Cerausius, Kecai ows, ein Theil des Lycaeus, in dem der Fl. Ned entspr.; elle sieben in Arcadia. Vgl. üb. alle Paus. a.a.

# Flüsse.

Hauptfluss: Alphous, s. Elis.: Nobenflüss in den Alpheus: 1) Gutheatas, Tudsárac, bei Magalopolis. 2) Elaphos, "Elagoc. 3) Thios, Our welche alle von dem Ursprunge aus, oder siidlic sich in den Alpheus ergiessen. Desgleichen falle von Norden gegen Süden in den Alpheus: 4) Lea cyonias, Asuxuariat. 5) Erymanthus, Equipardo nebst dem Aroanius und Clitor. 6). Ladon, Aa dar, nebst dem Tragus, Toayos. 7) Buphagu Bouspayos. 8) Prentheates, Hoendrary. 9) Gotynius, Toarvroc. 10) Helisson, Elucatr (Leoi dari). Andere Flüsse sind 11) Styx, Eruf, Paus. 17. 18. Herod. 6, 74. Pl. 2, 103; der sich an de Grenze von: Achaia in den Crathis ergiesst. I

entspr. bei der St. Nonacris und war berühmt durch, das aus seiner Quelle trüpfelnde Gift. 12) Stymphalus, Στύμφαλος, an den Grenzen von Arcadien, Sicyon und Argos, nehst dem See gleiches Namens. 13) Inaclus, "Ivaxoc, der durch Argolis sich in das Meer ergiesst. 14) Eurotas, s. Laconica. 15) Ophis, "Oopic, bei Mantinea. Vergl. über Alle Paus., Strab., Ptol. und Steph. B. a. a. O.

#### Boden.

Durchaus bergig, mit unzähligen tiefen, durch Schönheit und Fruchtbarkeit höchst überraschenden Thälern und Thalebenen, besonders gegen Süden zu, wo auch der Oelbaum reichliche Früchte trug. In diesem Lande, dessen so manigfaltig abwechselnder. Boden alle Climate gewährte, gediehen auch die Früchte aller Climate. Nach Pausan 8, 1. und Herodot. 1,66. lehrte schon Triptolemus die Arcadier den Getreidebau, indessen hörten diese doch nie auf, sich von der essbaren Eichel zu nähren. Vorzüglich aber gedieh in diesem Lande die Viehzucht und blühte das Vergnügen der Jagd. Es war das wahre Heimathsland des hier hochverehrten Pan, der ruhigen Erwerb der Lebensbedürfnisse gab; das Land der Ruhe, hoher Sitteneinsalt, geselliger Fröhlichkeit, und deshalb das Wiegenland der Musik, worin, nach Polyb. 4, 20. bloss die Bürger von Cynethae unwissend geblieben seyn sollen. Hierdurch kam es in den Ruf des Eldorado der Vorwelt.

#### Völkerschaften.

Alle Arcades naunten sich Autochthones, und ihr Land Drymotis oder das Waldrevier. Herodot. 8, 73. nennt die Arcades ein eingewandertes Urvolk. Nach Hippys von Rhegium bei Steph. Byz. s. v. Aoxáz hiessen sie auch Proseleni, Ilootelinivol, d. i. frühere Bewohner des Peloponnesus als die Argivi, die die Selens oder Jo, eine Tochter des Insichus, als ihre Stammutter anführten. Vergl. Heyne zu Apollod. p. 250. und Apollod. p. 250. und Opusc. acad. 2, p. 312. Eustath. ad Dionys. Per.

v. 92. Nicht so wahrscheinlich ist die von Censorinus, de die natali, gegebene Erklärung, dass bei den ältesten Arcadiern das Jahr aus drei Mondenläufen bestanden habe u. s. w. Zu diesen ursprünglichen Waldbewohnern scheint früh ein fremder Volksstamm gekommen zu seyn, den die alte Sage Pelasgus genannt, welcher die wilden Bergbewohner Hütten zu bauen und Kleider aus Schweinshäuten (wie in Euboea und Phocis) zu versertigen gelehrt und vom Kräuteressen abgehalten habe. Zu dessen Sohn macht sie den Lycaon, der Lycosura (Wolfsschwanz) als erste Stadt auf dem Lycaeus bei den Arcadiern angelegt und 50 Söhne gehabt haben soll, deren Namen unter den Gründern arkadischer Städte vorkommen. Unter diesen sind nun am merkwürdigsten ein The-' sprotus, Makednus, Telebous, Phthius, Haemon, wodurch die aus Griechenlands nördlichen Gegenden in Arcadien eingewanderten sogenannten pelasgischen Zugvölker hinlänglich bezeichnet werden. Merkwürdigwurden die Arcades später durch ihren Widerstand gegen die zum erstenmale in den Peloponnesus eindringenden Dorier, wo ihr König Echemus deren Anführer Hyllus erschlug; darauf, bei der spätern Rückkehr der Dorier, durch die Verheirathung der Tochter des Königs Cypselus mit dem damaligen Anführer derselben: wodurch jedoch die Dorier, als die Beherrscher des ganzen übrigen Peloponnesus, weder Arcadia noch einen Theil von Achaia unter ihre Obmacht bekamen. Auch die Spartaner versuchten späterhin vergebens, sich einzelner Theile Arcadias zu bemächtigen, und als dieses ihnen nach dem pelopon. Kriege, wegen der Uneinigkeit der beiden Hauptstadte Arcadias, Mantinea und Tegea, etwas gelungen war, raubte die Schlacht bei Leuctra ihnen ihre Vortheile auf immer; worauf sodann, auf Epaminondas Rath, die Stadt Megalopolis, vorzüglich gegen die Angriffe der Spartaner, von den Arcadiern erbaut und mit 5,000 Mann stehender Soldaten versehen ward.

# Städte und Flecken,

1. Auf der Ostseite, am M. Artemision, gegen Norden.

Mantinea 1) ή Martirua, (gegenw. Ruinen, in und b. Palaeopoli) am Fl. Ophis; eine der ältesten St., der Sage nach erbaut. von Mautineus, Lycaons Sohn, und schon genant von Homer. und Polyb. 2, 56. Sie kam durch innere Zwistigkeit der Bürger mit den Aristokraten unter die Henschaft der Spartaner; ward durch die Schlacht bei Leuctra davon befreit; verband sich mit seinen Unterdrückern, sah sich aber nebst denselben, den Spartanern, in der Schlacht nah an seinen Mauern von Epaminondas besiegt, der daselbst fiel, und dessen Denkmal nach Pausan. 8, 11. man, 30 Stadien südl. von ihr sah; trat darauf in den achäischen Bund, bald nachher in das Bundniss der Actolier und Spartaner und ergab sich dem maced. König Antigonus, seit welcher Zeit bis auf K. Hadrianus sie den Namen Antigonia führte. Plutarch. V. Arat und Pl. 3, 16. Paus. 8, 11. sah in ihr einen von Hddrian seinem Liebling Antinous erbauten, prächtigen Teinpel, ein Theater und ausserhalb ein grosses Stadium. Von ihrem Umfange und dem Theater sind noch Spuren übrig. Oestlich und nördlich von ihr am Gebirge Artemision lagen folgende kleine Orte: Melangea; Scalae; Prinon; Nestane und Maera, die am südlichen Abhange des kleinen Mons Anchisia stand, an dessen Nordseile Orchomenos lag. Westlich von Mantinea, gegen das Innere des Landes folgten: der Mons Ostracina, Oστράκινα. Patts. Ar. 12. und südlich an ihm das Campus Argos, d. i. dle Ebene zwischen Mantinea und Helisson; serner: Helisson, Paus. Ar. 3. 27. 30; dem Hypsus, und Anemosa zur Seite, über deben aber nördl. die Orte Petrosaca, Cumpur Pali, Scheenus un Campus Alcimedon und Methydrion, Medidolov, Thucyd. 5, 58. Polyb. A. Paus. Ar. 3. 12. 16. Steph. B. lagen. Diese letztere stand zwischen den kleinen FI. Maloelas und Mytaon, und ward zerstört, als Megalopolis vergrössert werden sollie. Westl. davon lagen Teuthis, Tevetis, Paus. Arc. 28. Steph. B. und Thisva, Ouvia, bedeut. St. am Fl. Gortynius. Paus. Ar. 38. Steph. B. Orchomenus 2), ή Ορχομενός, Hom. II. 2, 695. Thucyd. 5, 61. Diod. 5. 19, 68. Liv. 32, 51. crbaut von einem myth: Sohne Lycaon's dieses Namens; von mittelmässiger Größe, aber trefslicher milit. Lage, die von den Athenaeern im pelop. Kriege und von den

<sup>1)</sup> Echh. D. N. P. I. V. II, 295.; .2).D. N., P. I. N. H., 296.

Macedoniern immer gut benutzt ward. Schon Str. 336. ff. und Paus. 8. ff. sahen sie in Ruinen; die al noch zu erkennen sind, (gegenw. das Dorf Kalpaki. Ver Dodwell). In ihrer Nähe war der Berg Trachys, mit de Dorfe Amilies, und der merkwiirdige grosse, 30 Fitiefe und 50 Stadien lange Canal, der das stagniren Wasser in Berghölen ableitete, dessen Anlegung mit dem Hercules zuschrieb.

#### II. Auf der Nordseite.

Pheneos 1), n Deveos, in der Landschaft Azanea; hi soll Hercules gelebt haben, als er den Canal von O chomenos angelegt. Herod. 5, 63. 6, 74. Diod. 5. 4, 5 Str. 8. Paus. 8, 14. 15. Steph. B. Sie nennt schon H mer. II. 2. 605; noch Dodwell fand Ryinen von ihr heutigen Dorfe Phonea. Sie lag am Fl. Aroanius, an de sen nördlichen Userseite Telamon und die Berge Parch sus und Nonacris sich befanden. Monacris, n Nwww. (Naucria), Herod. 6, 74. Str. 8. nach der Frau des I. caon. Berühmt durch das nah bei ihr fliessende Wass des Styx, das tropfenweise in ein Felsenbassin von d nem ungeheuer hohen Felsen fiel und durch sein G sehr berüchtigt, war, das alles durchfrass, nur das Hon nicht vom Pferdehuf. Desshalb machte Homer dassel zu einem Flusse der Unterwelt, bei dem die Götter schw ren, (nach Pouqueville 3, 344. heisst es gegenw. Ma ronero, Schwarzwasser, und die Bewohner der Umgeger erzählen noch dasselbe, was Paus. 8, 15. 17. 18. dave berichtet). Calliá, oder Kallia. Paus. Ar. 17, am A hange des B. Lampeus. Lusi, Aovoci, geh. zum G biete des Fl. Clitor. Zur Zeit des Paus. Arc. schon Ruinen, mit einem Tempel der Artemis, Hemercsia g nannt, auf einer benachbarten Anhöhe. Cynaetha, i K raufa, von rohen Feinden der Musik bewohnte, ses Stadt. Nach Paus. 7, 19. sehr merkwürdig durch d nicht weit von ihr (2 Stadien) entfernte kalte Quel Alysson (Wuthquelle), welche, getrunken, jedes Geschwi und den Biss von tollen Hunden heilte, (nah bei de heutigen St. Kalavryta). Auf der südlichen Uferseite d Fl. Aroanius lagen, von Westen gegen Osten: Clitor, Kleitwe, feste Stadt, von den Aetoliern vergeblich ang griffen. Sie verfiel in späterer Zeit; soll von einem Sollt des Azan ihren Namen erhalten haben, und war mad Plin. 31, 2. Vitruv. 8, 5. etc. durch eine Quelle mer würdig, deren Wasser dem Trinker allen Wein zuw

<sup>1)</sup> Bckh. D. N. P. I. V. H, 2961 . 1 . 1 . 1

der machte, (in der Nähe des lieutigen Dolfes Mazi, nach Dodwoll). An dem Fli Aroanlus bis zu dessen Einmündung: in den IL Erymanthus: Birde, Zewal, Paus. 8, 23. Scotane, in der Nihe-des Saltus Soroni Tropasa, Tronada, Paus. Ar. 25. Am Fl. Ladon: Phoenice; Guirley, Paul. Ar. Argeathue: Mesobod; "Mesopoa, "Paus. Ar. 25. Osys; "Opel, Paus. Ar. 25. Leucasius y ain' Fl. Tragus, an welchesh, der bei dieser St. in den Fl. Ladon mundes, auch die kl. St. Rheunos, Nast, Condylede und Caphyne "), et Kaquas; Polyb. 2, 52. Paus. Ar. 13. welche durch eluch Daum gegen den nahen See von Orchomenes geschiftzt war, lagen. 'Ueber Caphyae lagen nördlich die Foude und die Fossa Heraulis, nebst dem Flecken Lyenrin, Avzovojay Pausan. Ar. 2511 (Phonia, nách! Křuse, Lykurie, And.). Ferner, zwischen der St. Pheneos und d. Mons Liggingus, an dessen südlichein Abhange Caryas stand, die Paludes Phenei. Stymphalus 2), n Zruppulos angelllich von Stymphalvis, dein Utenkel des Arcas, gegründet; zur Zeit des Strabo und Pausan. gehörte sie schon unter die verfallenen Orte. Nach Dedwell, der noch · Ratinen' grosser Mauern von ihr verfand; heisst der Ort jetzt Kionea (Säulenort) und von einer alten christlichen verfällnen Kirche Catholicon. Die Gegend umber hiess Stymphalia, und war mythisch merkwürdig durch die von Hercules hier erlegten stymphalischen Vogel, physisch aber durch eine Quelle und ein Flüsschen gieiches Namens, welches einen See bildete; der durch Velstopfungen von Abzügscamlien zu Leiten sehr hoch emporttieg, dann durch einen Bergschlund sein Waster in einem verborgenen Laufe von 200 Stadien oder 5 deutschen Meilen weiter sendete, welchel in Flusse Brastnus, & Equeloc, an der Küste von Arges wieder zien Vorschein kam. Baus 7, 22. Str. 7, 422. und 8, 567, : Herodot. 4, 76. Diod. Si. 15, 49. Alea?), \$ Aliu, \$11.8t. mit einem berühmten Tempel der Athene Alea. Hereid. 1, 66. 9, 69. Paus. 8, 23. Westl. von ihr, zw. den Bergen Carneates und Trachys, lag der Lacus Stymphalus; berüchtigt durch die Stymphalischen Vögel. Paus. 9, 28.

III. Auf der Westseite, an dem Fl. Erymanthus, dem unteren Laufe des Ladon und dem oberen Laufe des Alpheus herab.

Peophis, Popis, 4), Polyb. 4, T6. Mela. 2, 3. Pl. 4, 6. Steph. B. Trüher Phegia, Thysia, Baus. Ar. 24. auch

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 294. 2) Eckh. D. N. P. I. V. II, 297. 3) D. N. P. I. V. II, 294. 4) D. N. P. I. V. II, 297.1

Erymanthus (bèi dem heutigen Jakovo ; nach Reich zur Landschaft, Azania gehörig und won Wichtigkeit z Zeit-des achäischen Bundes, als Hauptpunkt zum Ei , dringen in Arcedien; am Arcenius and , nicht weit vo Fl. Erymanthus entfernt. Pherasa, am Fl. Erymanthu Str. 8, 836. ff Culus, Kalous, init sinem Tempel d Aesculapius. Am unteren Laufe des Fi. Ladon: von St. Oryx ans: .. Halus, Alovysa: Paus. Are. Thalius. U -cium, Oymor, mit; einem Hain; des Apollo, Uncos ge Paus. Ar. 825. Steph. B. Thelpung! ), Gilmoyda, Paus. A 24. Pl. 4, 6. oder Tilpovson, Palyb, 2, 54. Steph. B. B konnt nur aux den Zeiten des achäischen: Bundes; Pau sali sie schon in Ruinen. Heraea?), Hosia, (Agiai Kruse); Pt. 8, 16.), an rechten Vfor/dea Alpheus; h deutende St., deren Tempel und Ruinen Pausan. 8, maführlich beschreibt. Polyh, 4, It. 28; Liv. 28. 7. 3 -5. Pl. 4, 6. Acl. V. Hist. 13. Q. Aliphera, & Align -hahe Bergstadt auf fast unersteiglichen Felsen; von i mer hohen Lage so benannt, obwehl-die Sage ihr ein Sahn des Lycson, Alipherus, zum Gründer gabeiberühr idurch die schöne Statue der Athene von Bronze, Poly -4, 78. Paus. 8, 28. Meldenae, in Mehaira, schon Pau 78,1.8. fand diesen Flecken zerstört. Pl. 4, 6. Buph iguen, Boupagner. Paul Ar. Br. Kiortya. L'ogres, Paul .B. 27. 28. (Atelusola), ad. Gorsyma; b. -11.4, 61 wralte: -init Temp. des Asseulapius und Hygies maher zu d -Pansan.: Zeit'zu einem Flecken hernbgemunken, "Brent! -Beindy, | schon zu des Pausana Zeitzin Ruinen.; Sie 1 mordlich über Gartys, an demiffli Brantheates, nah -dem Campus Paraebasion. Qestligh man diesom-Campi -und jonseits de FlacGortynius J. am El. Aminius, lager sillyreei; Paroria; Zoelia, Triophoni, Thoonus und Sout mit sinem Tempel der Artemis, L'apasus, Tounesoi min!linken User des Alpheus, deren Bewahner heber . Men Pont. Euxinus auswandertan, che sie sich nach: Negal molis versetzen licesen. Paus. Ar. 3, 22. Steph. B. Apa -loder. . 3, 8. Megalopolie 3), n Meyalottolie und Meyal Moles, auf den Math des Epaninoudas gagen, die Spa taner gegründet, pachdem das Treffen bei Leuctra Olym 102, 2. vorgefallen war. Mit Hülfe von 1000 Theh nern, die Epaminondas gesendet, stand diese Stadt drei Jahren (Olymp. 103, 1.) vollendet da. Sie umfass 50 Stadien und enthielt! die Bewohner von 38 Städte MARvadichs, die sich grossentheils sehr ungern in sie ver

<sup>1)</sup> Eckl. D. N. P. I. V. II, 300. 2) D. N. P. I. V. II, 23 3) D. N. P. I. V. II, 195.

etzen liessen und nach dem Frieden (Olymp. 101, 3.) zus dem Felde nicht wieder dahin zurückkehren wollten, sondern von den Athenaeern dazu gezwungen werden mussten. Nach und nach gewöhnten sich die Bürzer zusammen, erkannten des ältern Philippus Oberherschaft gern an, und hingen an den Macedoniern so sest, dass sie sich vom Polysperchon belagern liessen, wo sie 15,000 Mann Vertheidiger aufstellten, indem damals ihre Bevölkerung 65,000 Menschen stark war. Später litt die Stadt sehr von innern Tyrannen; trat nachber zum achäischen Bunde; ward desshalb von den Spartanern umter dem K. Cleomenes belagert und durch nichtlichen Angriff genommen, wo, nach Polyb. 2, 55. 61. gegen 6000 Talente Beute gemacht, die Gesangenen alle niedergehauen wurden und die ganze St. zerstört ward. In die verwiistete Stadt führte der grosse Philopoemen seine Mitbürger nach der Niederlage der Spartaner bei Sellasia wieder zurück, allein Uneinigkeiten bewirkten in der Folge den gänzlichen Verfall. In ihr waren Phi-In emen, der Held, und Polybius der Historiker geb. Schon. Paus. 8, 33. und Str. 8, 388. ff. sahen sie in Kuinen, unter denen sich die von einer Stoa des Philippus, eines Theaters, Stadiums und der grossen Curia, in welcher des Polybius Statue stand, auszeiehneten. (Dodwell sah enige dieser Ruinen bei dem heutigen Dorfe Sinano). Durch sie strömte das Fl. Helisson. Pylae. Paliscion. fride, wie die zwei solgenden St., nördlich über Megalopolis. Dypaea. Lycaea, Auxua; in deren Nähe zwei 1-mpel der Eumeniden standen, wo der Muttermörder Crestes in Wuth gefallen und wieder geheilt worden sern sollte. Paus. 8, 34. Ocstlich von Megalopolis lasen: Tripolis, Paraethium, Kumatia, Lycoa und Muenaum, so Mauralion oder Mairalor, auf dem Geb. Mainalus; Paus. Arc. 3. Aegitis und Belminatis, siidl. von Megabpolis, zwei Bergfestungen nah am Alpheus; an der Grenze. Charisia. Grossenth. unbed. Orte. Vgl. Paus. a. a. O.

#### IV. Auf der Sückseite.

Laodicea oder Ladoncea, tù Audoyziu; südöstlich von Mezalopolis. Oresthasium; wie die vorhergehende Stadt zu erestidischen Landschaft gehörig. Aphrodisium. Athenaeun. Asea 1), Avia, von der 5 Stadien entfernt der Eurotzs entsprang, und in fast gleicher Entfernung elwas wirdlicher der Alpheus. Palantium, to Nalavttov; mittel-mussige Stadt, die von Pallas, Lycaon's Sohn, gegrün-

<sup>1)</sup> Eckli. D. N. P. J. V. H, 295.

<sup>4</sup> 

det worden seyn soll. Paus. 8, 43. Liv. 1, 5. Merkw dig durch die römischen, von den Griechen augefal ten Sagen, dass Evander, des Hermes und der Nym Ladon Sohn, von hier aus eine Colonie an den Tiberis Italien abgeführt und auf dem Palatinus eine Stadt gründet habe. Sie war eine von den zu Megalopolis völkerung gezogenen Städten, ward durch Antoni Pius, als Roms angebliche Mutterstadt, wieder et hergestellt, indem ihre Bewohner freie Verfassung i Befreiung von allen Abgaben erhielten. Sie lag in ein von Bergen eingeschlossenen, morastigen Ebene, wol ihr Name von πηλός, lat. Palus (Morast, Koth), folgli die Moraststadt, oder die Morastige, wie diess mit de von den Morästen des stagnirenden Tiberis rings um benen Palatinus ursprünglich ebenso der Fall gewei ist. Paus, fand daselbst nur noch einige Tempel mit Statue des Hist. Polybius. Tegea 1), \$\frac{1}{2} Tegea 1, \$\frac{1}{2} Tegea 1, \$\frac{1}{2} Tegea 2, \$\frac{1}{2} Tegea 3, \$\frac{ aus 8 — 9 Flecken durch den mythischen Aleus ver nigt; hatte eigene Könige, von denen einer, der Ecl mus, den Heracliden Hyllus, Anführer der Dorier, Zweikampfe erlegte, und wird schon von Homer nannt; war, nach Herodot. 1, 66 — 69. und Paus. 3. m. O., berühmt durch die Ersindung der Kunst eises Waffen zu schmieden, - da man sich vorher der ehe nen bedient, und hatte sich dadurch den Spartane lange Zeit furchtbar gemacht; stellte im Treffen bei Pl taeae gegen die Perser bloss an Schwerbewaffneten 15 Mann; war während der persischen Kriege und in de peloponnesischen Kriege Bundsgenossin der Spartand hatte nach der Schlacht bei Leuctra von innern Fein seligkeiten viel zu leiden; war Theilnehmerin am achaq schen Bunde; kam unter die Herrschaft der Macedoniq die sich auch in ihr fest hielten, bis die Römer sie at dem südlichen Griechenland gänzlich verdrängten. Not bestand sie im 7ten Jahrhundert nach Chr. Geb. (Gegei wärtig sieht man einige ihrer Ruinen 1 geogr. Meile sii lich von der Stadt Tripolitza an dem Orte Paleo-Epi copi.) Herodot. 1, 66. 9, 26. 28. 61. Paus. 8, 48. 4 Polyb. 2, 46. 54. Thucyd. 5, 32. Diodor. 15, 59. 8 Xenoph. Hellen. 4, 5, 10. 7, 4. §. 37. Nah bei Tege stand der vorzüglich prächtige und hochberühmte Ten pel der Athene Alea, welcher an Grösse und Pracht al Tempel des Peloponnesus bei weitem übertraf, wes halb die Römer ihn sehr plünderten. Paus. 8, 45. Ver schieden davon war das oben genannte Städtchen Alei

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 297,

Macaria. Dasede, Ausia. Acacesion, ein Hügel, an dessen Fusse Paus. die Trümmer einer Stadt gleiches Namens sah, und 4 Stadien weiter die Tempelgebäude der Juno Despoina mit vielen alten Statuen. Phaedria, am nördlichen Abhange des M. Lycaeus. Westlich von ihr lagen, zwischen Phigalia und Lycosura, die Flecken Cromon, Nympha und Melpea; letztere am Bache Platanistus. Lycosura, ή Δυκόσουρα, d. i. der Wolfsschwanz, der Sage nach die älteste St. in Arkadien, wonach die übrigen Städte alle gebaut worden wären, auf dem Geb. Lycaeus. Vergl. Paus. 8, 2. 38. und Dodwell. Nicht. weit davon zieht sich vom Lycaeus das Geb. Nomia τά Νόμια όρη, auf dem Pan bei dem Flecken Melpea (Gesang) die Syrinx ersunden haben soll, gegen Nordwesten. Phigalia'), i Diyalia, auch Phialea und Phigaleia; nach Paus. viele Tempel, besonders einen hochheiligen Tempel des Dionysos enthaltend. Paus. 8, 39. Parrhasia, am Geb. Parthasius; von Hom. Il. 2, 695. angeführt, später aber spurlos verschwunden. Thisoa, am westl. Abhange des M. Lycaeus 2).

Αππεπε. Vergl. Str. 8, 388 - 890. Ueber Arcadias Lage sagt er: Αρπαδιά δ΄ έςτὸν εν μέσ ω μέν της Πελοποννήσου, πλείστην

δί χώραν ό ρεινήν αποτέμνεται etc.

#### A C H A I A.

#### Name.

Achaia, ἡ Αχαΐα, das von Osten gegen Westen streichende, schmale nördliche Küstenland des Peloponnesus, dessen früherer Name Αιγιαλός gewesen seyn soll. Wie überall, also hat auch hier die Mythe, als Urheber dieser Namen, zwei mythische Personen aufgestellt: einen uralten König Aigialeus von Sicyon, nach welchem die Bewohner Aigialeis und das Land Aigialos genannt worden. Allein schon Paus. 8, 1. führt die ungleich wahrscheinlichere und natürlichere Meinung an, dass dieser Name davon stamme, dass das ganze Land ein Küstenland, Aιγιαλός sey: Ἐιοὶ δὲ οῖ φαοιν, ἀπὸ τῆς ΧΩΡΑΣ εἰναι γὰο τὰ πολλὰ αὐτῆς αἰγιαλόν. Eine gleiche Bewandtniss hat es aber auch mit der zweiten mythischen Person, dem Achaeus, od. Achaios, der ein Sohn

i) Eckh. D. N. P. I. V. II, 207. 2) Eckh. D. N. V. P. I. V. II, 30.

des Xuthos gewesen seyn und von dem die Achaioz stammen sollen, nach denen dieses Land benannt worden wäre. Es ward durch den Namen Axaica das schmåle Spitzenland mit milderer Aussprache für 'Axaïa, von Axn a) "Spitze, Schärfe," bezeichnet und passte also gleich genau zur richtigen Bezeichnung des schmalen, durch das weitauslaufende Vor--gebirge Araxus in das Moer sich spitzig ausdehnenden Landes; so wie Acycalos das Küstenland beden-'tet hat. Ueberhaupt zeigt 'sich deutlich bei einem etwas genauen Blick auf die Karte des Peloponnesus, dass der Name Achajoi ursprünglich vorzugsweise mur die Bewohner der spitzigen Küstenländer dieses Theils von Griechenland bezeichnet habe. Daher sind vor und während des Trojamschen Krieges die herrschenden Achaioi die Bewohner von der durch unzählige Landspitzen so sehr ausgezeichneten Argolis, Laconia und südl. Messenia. Auch hier kam der Name ἀπὸ τῆς χώρας.

ANMERE. a) So heisst auch der Hirsch mit spitzigem, eben neu hervorbrechenden Geweih azaivns, site auaivns, der Spiesser.

# Umfang.

Gegen Süden Argolis, Arcadia und Elis; gegen Osten Sicyonia; gegen Norden der Corinth. Meerb.; gegen Westen das Jonische Meer. Die grösste Länge von Sicyonia bis zum Vorgeb. Araxus beträgt 13 geogr. deutsche Meilen; die grösste Breite im Westen 5 geogr. deutsche Meilen und im Osten nur 2½ geogr. deutsche Meilen. Der ganze Flächenraum enthielt gegen 39 geogr. Q.Meilen.

# Gebirge.

Alle gegen den Meerbusen von Corinth ablaufenden Zweige der arcadischen Gebirge Cyllene, Parrhasius, Crathis, Oluros, Lampeus, Erymanthus, und des Scollis in Elis, nach dem Jon. Meere zu. Hauptgeb. westl. ist der Panachaicus, o Mavazauxos (Boidia oder Voda; Pouquev.); Pl. 3,46. Er beherrscht die Gegend um Patrae (Patras).

# Vorgebirge.

1) Rhion, vò Piov, mehr Landspitze als Vorgeb. und von dem auf der Küste Actoliens liegenden Antirhion nur durch eine Meerenge von 7 Stad. getrennt; auch Drepanon, το Δοέπανον gen., weil nach Paus. 7, 23. Saturnus hier das Sichelmesser niedergeworfen, mit dem er seinen Vater entmannt hatte. Nur ein berühmter Tempel des Poseidon lag, nach Thucyd. 2, 84. auf ihm, dessen Stätte gegenw. die eine der kleinen Dardanellen, das Castello di Morea, einnimmt. Nach Str. 8. und Steph. B. auch Molungiov Piov. genannt. 5) Araxus, "Aquesos axque, ebenfalls mehn niedrige Landspitze am Jonischen Meere, in dessen Nähe das von Dodwell siidüstl. angenommene Castell Teichos war; gegenw. Capo und Castro Papa. Nach Str. 388, 8. war es ein Vorgeb. von Elis, 'Axouτήριον της Ήλείας. Polyb. 4, 65. Pt. 3, 16.

#### Flüsse.

Nur unbedeutende Küstenflüsse, oder Bäche vielmehr, die in grosser Anzahl die von den Bergen gebildeten Vertiefungen im Winter durchziehn, im Sommer aber grossentheils kein Wasser haben. Unter ihnen sind von Osten gegen Westen noch die bemerkbarsten: 1) Sythas, Σύθας, (unbest.); Paus. 1 u. 2, 34. Grenzfluss gegen Sicyonia. Er trug auch den Namen Sus. 2) Hermus, Equos (unhest.). Paus. a.a. O. In ihn fiel der Alsos. 3) Krius, Koiog, (unbest.) Paus. Ach. od. B. 7. ult. der bei Donasa vorbei in's Meer fallt. 4) Krathis, Koadus, (unbest.) Paus. Ar. 35. zwischen Aegira und Aegae, der nach Herod. 1, 145. ein ποταμός άένναος, immer fliessend war und den vom B. Nouacris fliessenden Styx aufnahm. 5) Selinus, Seltvous, Pous. 7, 24; durch die St. Aegium, 6) Phoenix, Poiris, Paus. 7, 23. 7) Meganitas, Μεγανίτας, Paus. 7, 23. beide bei Aegium östlich. 8) Bolinaeus, Bolinaeu vaios, Paus. 7, 23. bei Bolina. 9) Charadrus, Xaραδρος, Paus 7, 23. Waldbach. 10) Selemnos, Σέλεμνος, Pausan. 7, 23. . 11) Milichus, Μείλιχος,

Paus. 7, 23. alle drei um Argyra und Patrae. 12) Pirus, ò Πεῖφος, nach Herodot, 1, 145. ein grosser Fl, hei Olenus. 13) Larisus, Λαφισος, hei der Landspitze Araxus, der Achaia von Elis schied, mit den Tempel der Athena Lariseia an seinem Ufer, Paus. 7. Il

#### Boden.

An der Küste hin grossentheils eben und dadurch sehr häufigen Ueberschwemmungen des Meeres ausgesetzt; von wilden Waldbächen sehr durchrissen; gegen die arcadischen Gebirge zu in lieblichen Hügeln emporsteigend; übrigens aber an Wein
Oel, Gemüsen und Getreide sehr fruchtbar, Im Sommer drückte aber das Land ein grosser Wassermangel. Durch den Mangel an Seehafen konnte diese
Land sich nie als Handels- oder Seemacht auszeichnen, Vergl. Paus, 7, ff. Str. 8, 383. ff. Dodwell, etc.

Välkerschaften.

Die altesten Bewohner waren alle Jones, von der Mythe so dargestellt wird, dass Jon, de Xuthos Sohn, von Attica aus in diese Gegend gekommen, und von dem Könige Selinus als Schwie gersohn angenommen worden sey, Zur Zeit des Trojanischen Kriegs waren sie alle der Herrschaft de Agamemnon's unterworfen; d, i, sie gehörten ehe mals mit den Argivi, Lacones und Messenii zum Reiche Mycenae, da sie ebenfalls Achai waren; in dem das ganze Land in 12 Stadte und Stadtgebiet vertheilt war, wovon man Helice als den Hauptor Späterhin wurden diese Jones von der Achaei unter Tisamenos verdrängt und zum Auswan dern nach Attica u. s. w. genöthigt; und nun bei setzten das Land die Achael, welche die Dores au Argos und Lacedaemon vertrieben hatten. Von die ser Zeit an ward Sicyon von Aegialea getrennt und bestand als eigener dorischer Staat, und eine jed von den 12 Städten nahm eine freie democratisch Form an, die nur dann zu verschwinden hegann und aristocratisch ward, als sie im peloponnesischen Krieg den Doriern von Sparta einigen Einfluss zu verstat

ten anfingen. Zu den Zeiten der macedontschen Uebermacht im Pelopomiesus hatten sie, obgleich sie sich für neutral erklärt, von den Macedoniern sehr viel zu leiden. Nach dem Abzuge derselben vereinten sich zuerst in der Olymp, 124, eben als K. Pyrrhus nach Italien ging, die 4 St. Patrae, Dyme, Tritaea und Pharae, deuen bald die übrigen Achäischen Städte alle, darauf Sicyon, Corinth, die Arcadier, Argiver, Elier, Messenier, Megarenser u. s. f. beitraten, zu dem berühmten Achäischen Bunde, dessen Feinde die Lacedaemonier waren, welche die Römer gegen denselben aufhetzten. Nun erfolgte mit der Eroberung von Corinth die Unterjochung von Achaia und darauf von ganz Griechenland durch die allmächtigen Römer, die nunmehr, weil die Achaei das mächtigste Volk gewesen waren, ganz Hellas unter dem Namen Achaia zu einer römischen Provinz machten.

#### Städte und Flecken.

Pellene 1), ή Πελλήνη, heherrscht von dem Berge Cyllene; der östlichste der 12 kleinern Staaten mit der St. gleiches Namens, die auf einem steilen Felsen mitten im Lande lag, und wegen Wassermangels wenig bewohnt war; hatte nach Paus. 7, 27. und Str. 8, 383. ff. am Fusse des Felseps viele Tempel, ein Gymnasium und ibre Agora. Herod. 1, 145. Polyb. 2, 41. Steph. B. Oluros, "Okreos, Bergfestung, nahe bei Pellene. Aristonautae, Apororaurai, am Fl. Sythas; Paus. Ach. 60 Stadien von Pellene entfernte Hasenstadt. Tricorana oder Toixonru, das Paus. 8, 16, zu Arcadia rechnet. Danasa, am Fl. Crius. Aegira 2), ή Αίγωρα, mit Gebiet, auf einer steilen Anhöhe und fest durch eine Acropolis, von wo aus die Aetolier, die mit 1400 Mann einen nächtlichen Uebersall gewagt und sich schon der Stadt bemächtigt hatten, vertilgt wurden. Polyb. 4, 57. Früher soll sie Hyperesia geheissen haben. Str. 8. Pl. 3, 16. Pt. 4, 5. Steph. B. Am Flusse Crathis (gegenw. der Ort Xilocastro). Zu ihr gehörte das Städtchen Phellije, Φελλόη, Paus. Ach. 16. u. die schon vor Entstehung des zweiten achaeischen Bun-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 256. 2) Eckh. D. N. P. I. V. II, 234.

des verlassene kleine St. Aegae, Aijul, Str. 8. Paus. Ach. 25. Hom, II. 6, 203. Helice,  $\eta$  Elizy, die von Hom. II. 2, 576. schon genannte alte Hauptstadt von ganz Achaia oder von Aegialia, wo sich die Jonier, von den sie angreisenden Doriern gedrängt, vor ihrer Auswanderung nocia einmal sammelten. Sie hatte treffliche Tempel, besonders einen herrlichen Tempel des Poseidon, und andere Gebäude; ward aber in einer Nacht der Olymp. 101, 4. durch ein furchtbares Erdheben umgestürzt und vom eintretenden Meere für immer verschlungen. Str. 8. Pt. 3, 16. Polyb. 2, 41. Pl. 4, 5. Seneca N. Q. 6, 25. Acl. An. 11, 19. Ovid. Met. 15, 293. Oros. 3, 3. Cerynia, 1 Kegéreia oder Ceraunia nach Polyb. und Strabo, ehemals auch eine der 12 Städte. Paus. 7. 25. neunt sie nur ein kleines Städtchen und führt blos den Tempel der Eumeniden ihn ihr an. Bura 1), ή Bovoa, eine der 12 Städte, ward mit Helice zugleich durch das Erdbeben vernichtet. Polyb. 2, 41. Paus. Ach. 25. Str. 9. Pt. 3, 16. Pl. 4, 5. Seneca N. R. 6, 25. Nach P. Oros. 3, 3. soll sie später wieder aufgebaut worden seyn. Aegium 2), võ Aiyıor, (Vostizza); seit Helice's Untergang Hauptstadt von Achaia, am Fl. Selinus; hatte lange Zeit macedon. Besatzung; seit Errichtung des zweiten achäischen Bundes wurden hier mehrere allgemeine Versammlungen gehalten. Sie war ausgezeichnet durch die vielen, allen Gottheiten geweihten Tempel, ein Theater und eine Stoa. Paus. 7, 16. 22. 24. Polyb. 2, 41. 4, 57. Str. 9. Pl. 4, 12. Liv. 38, 30. Leontion, 10 Acortion, Polyb. 2, 41. 5, 91. Aenarium, τὸ Λίνάριον, im Stadtgebiete von Aegium, wo die mehrsten allgemeinen Versammlungen des achäischen Bundes gehalten worden sind. In ihrer Nähe lag der Hain und Tempel des Zeus Homagyrius. Pausan. 7, 24. In der Nachbarschaft sieht man gegenwärtig die Stadt Vostitza. Rhypes 3), 'Pύπες und Pύπαι, eine der 12 Städte, nah bei ihr lag der alte Hasen Erineum. Burg der Athene, Αθηνάς τέίχος, 90 Stadien westl. von Frineum, (gcgenw. Psato - Pyrgos). Panormus, Hároquos, eine grosse der St. Naupactus gegen über liegende Rhede. Polyb. 5, 102. Thucyd. 2, 86. (Gegenw. Teket); nicht weit von der Landspitze Rhium. Bolina, zwischen Rhypes und Patrae. Argyra. Patrae 4) αί Πάτραι, sehr alte von den Joniern schon am Fl. Milichius angelegte Stadt, auch Aroe, Aφόη, genannt, weil von ihr aus durch Triptolemus, der aus Attica kam, die Kunst des Ackerns- und der regelmäs-

<sup>1)</sup> Eckh., D. N. P. I. V. II, 236. 2) D. N. P. I. P. II, 235. 3) D. N. P. I. V. II, 259. 4) D. N. P. I. V. II, 255.

sigen Anlage einer Stadt durch Achaia verbreitet worden seyn soll. Paus. 7, 171, Ihren Namen soll sie aber erst vom Patreus, einem alten Achäer empfangen haben, der die kleinen Städtchen Anthea und Messatis mit Aroe vereinigt und alle 3 mit einer Mauer umschlossen habe. Paus. 7, 18. Nur durch ihren Hasen war sie früher von einiger Bedeutung; später aber ward sie sehr wichtig und. ansehnlich vergrössert, nachdem Oct. Augustus sie zur röm. Colonie und zu einem Haupthandels-und Waffenplatz der Römer erhoben. Desshalb nannte sie sich auf den Münzen Col. A. A. P. Colon. Augusta, Aros, Patrent sis. Eben so trug Nero zu ihrer Verschönerung und Vergrösserung sehr viel bei. Der Berg Panachaicus stiess im Süden an sie an. Polyb. 2, 41. Pt. 3, 16. Pl. 4, 4. Cicero Ep. 3, 17. 7, 28. 16. 1. Liv. 27, 29. 36, 21. Ovid. Met. 6, 417. Str. 8. (gegenw. Patras oder Patrasso, mit. neugriechischer Festung und wichtigem Handelsplatze). Olenus, h'Aleros, eine der 12 Städte, am Fl. Pirus, 80 Stadien siidl. von Patrae. Polyb. 2, 41. nennt sie noch unter den Städten des zweiten Bundes, allein zu seiner Zeit schon verwüstet. Strabo giebt hier einen Tempel des Aesculapius an. 8, 385. Paus. 7, 18. Pt. 3, 16. Steph. B. Auf dem Wege von Patrae zu ihr hatte man den Uebergang über den Fl. Glaucus. Dyme, ή Λύμη, 120 Stad. von Patrae; eine der 12 Städte und bei Errichtung des. zweiten achäischen Bundes vorzüglich thätig; (gegenw. Kaminitza). Paus. Ach. 6, 46. Str. 8. Pl. 4, 5. Polyh. 2, 41. Liv. 27, 31. 32. wo sie Dymae heisst. Pharae, al Dagai, eine der 12 Städte; sehr alt und ebenfalls zur Errichtung des zweiten achäischen Buudes sehr thätig, am Fl. Pirus; ward von Augustus mit zum Gebiete von Patrae gefügt, von der sie 150 Stadien im innern Lande entsernt lag; (gegenwärtig noch in Ruinen bei dem Dorse Kato Achaia vorhanden). Polyh. 2, 41. der sie Pharae nennt. Paus. Ach. 22. Steph: Byz. Tritaea, \$\bar{\eta}\$ Tentain, oder auch Tritia nach Paus. 7,22; lag 120 Stadien von Patrae entsernt, zu deren Gebiet Augustus sie mit zog, obschon sie, gleich den vorhergehenden, eine der 12 Städte, und eine der Hauptstisterinnen des zweiten achäischen Bundes gewesen war. Str. 8. Paus. Ach. 22. Steph. B. (gegenw. Triti).

Ακπεπ. Vergl. Str. 8, 380 — 388. Hier sagt er im Anfange: Ταύτης δὲ τῆς χώρας τὰ μὲν παλαιὸν Ἰωνες ἐκράτουν, ἐξ ᾿Αθηναιών τὸ γένος ὄντες ἐκαλεῖτο δὲ τὸ μὲν παλαιὸν, ΛΙ-ΓΙΑΛΕΙΑ, καὶ ὁι ἐνοικοῦντες, ΛΙΓΙΑΛΕΙΑ ΰστερον δ' ἀπὰ ἐκείνων ΙΩΝΙΑ, καθάτερ καὶ ἡ ᾿Αττική, ἀπὸ ΙΩΝΟΣ τοῦ Ιούθου. etc.

# SICYONIA.

#### Name.

Sicyonia, ή Σικυωνία; der Sage zufolge von einem gewissen Heros Sicyon, Σικυών, Sohn des Marathon und Schwiegersohn des Lamedon; wahrscheinlicher aber von der Stadt Σικυών selbst, die diesen Namen von ihrer, zu Gemüsegärten, besonders zum Anbau von Gurken, Σικυών, auf einem gut bewässerten, nach Str. 8, 381. der Demeter geweihten Hügel, trefflich geeigneten Ebene erhielt, nachdem sie früher Μηκώνη und Αιγιαλοί, oder die Küstenstadt, ebenfalls von ihrer Lage an der Küste genannt worden war. Str. 8, 381. ff. Scylax. in Huds. Geogr. Min. 1, 15. Liv. 23, 15. 27, 31. Paus. 2, 7. 8, 1.

# Umfang.

Gegen Süden Phliasia und Argolis; gegen Osten Corinth, gegen Norden der Meerbusen von Corinth; gegen Westen Achaia. Sicyonia erstreckte sich an der gebogenen Küste hin 3 geogr. Meilen weit, und war kaum 1½ bis 2 geogr. M. breit; wonach ihr Flächenraum nicht über 5 geogr. Q.Meilen betrug. Ursprünglich gehörte sie mit zu Aegialia oder Achaia; als aber der dorische Fürst Phalkes durch einen nächtlichen Ueberfall sich der Stadt Sicyon bemächtigte, ward Stadt und Gebiet ein eigener, von Achaia geschiedener Staat, der jedoch zu klein war, um in politischer Hinsicht je eine Rolle spielen zu können. Als Kunststadt erwarb Sicyon sich ein ganz ausgezeichnetes Ansehen in der Vorzeit von Griechenland. Auch wurde Stadt und Staat durch die Stiftung des Achaeischen Bundes eine Zeit hindurch merkwürdig, da Aratus, dessen Stifter, aus Sicyon stammte.

#### $B \circ d e n$

Niedrige Berge durchzogen das Landgegen die Küste hin, und die drei Gebirgsströme Helisson, Έλισσών, Ασοριε, Ασωπός, bei Str. 8, 381. und Pt. 3, 16. und

der Selleis, Σελληείς, bewässerten es, so dass es, nach Livius 27, 31. Diodor. Sic. 20, 102. Paus. 2, 7. 10. und a. a. O., sich durch ausserordentliche Fruchtbarkeit an allerhand Arten von nutzbaren Gewächsen auszeichnete.

### Völkerschaften.

Jones. Achael. Vergl. Achaia. Später Dores, nachdem der K. Phalces Sicyon durch nächtlichen Ueberfall eingenommen hatte,

#### Städte und Flecken.

Sicyon 1), ή Dixver, früher auch Aegialia, oder nach Str. 8,381. Aegialei, Mecone und Telchinia genannt; lag hart an der Küste, östlich vom Bergstrome Helisson, in einer höchst fruchtreichen Ebene, von deren Benutzung zu Gemüsegärten, vielleicht zu der Gurkenzucht, sie auch ihren bekanntern Namen erhielt. Ihre Acropolis lag gegen 12 Stadien weiter in das Land von der Küste ab, befand sich aber doch noch mit innerhalb der Stadtmauern. Pausanias giebt eine ausführliche Beschreibung der Hauptgebäude dieser Stadt, die aber mehr der etwas südlicher, nach der Acropolis zu fortgerückten neueren Stadt, die auch, zum Andenken an Demetrius, Sohn des Antigonus, Demetrias genannt ward, als der älteren angehört zu haben scheinen. Die Malerkunst soll hier am frühesten in Griechenland ausgebildet worden seyn; die Bildhauerei hatte ebendaselbst eine Hauptschule und hochberühmte Meister. Nach Plin. 35, 3. 11. 36, 4. war sie die Mutterstadt aller Metallsabriken und die gliickliche Nebenbuhlerin von Corinth in der Verfertigung aller Arten von Gefässen. (Noch sieht man einige Ruinen vop ihr nah bei dem Dorfe Kamari). Herodot, 5, 67. 68, Thucyd. 1, 111. 5, 81, Polyb. 4, 57. 5, 27. Pt. 3, 16. Str. 8, 381. Paus. 2, 7. Steph. B. Scylax, G. M. 1, 15. Liv. 27, 31. 32, 19. Mela 2, 3. Pl. 4, 5, Ihr Hafen, denn sie war eine sehr bedeutende Handelsstadt, lag nordöstlich, hart am Meere. Titane, ή Tiraryl; ein Flekken von dem Tempel des Titan oder Helios auf einem nahen Berge so genannt, mit einem Tempel des Aesculapius. Paus. 2, 11. Doras, ein kleines Städtchen, nach Xenophon Hellen, 7, 1. §, 11. Olympion (nach Reigh,?),

<sup>1)</sup> Eckh, D. N. P. I, V. II, 34 und 260,

Nahe dabei im inneren Lande Neptuni Templum. Thyamia und Ephyra. (Alle zweifelhaft.)

ΑΝΜΕΝΚ. Ueber Sicyon bemerkt Str. 8, 382 folgendes: Την δε Σικυώνα πρότερον Μηκώνην εκάλουν, ετι δε πρώτε-ρον Λίγιαλούς ἀνωκίσθαι δ΄ αὐτην ἀπὸ θαλάσσης ὅσον εἴ-κουί σταδιούς, οἱ δε δώδεκά φασιν ἐπὶ λόφον ἐρυμνὸν Δημη-τρος τὸ δε παλαιὸν κτίσμα ἐπίνειόν ἐστιν ἔχον λιμένα. ὑρί-ζει δε την Σικυωνίαν καὶ την Κορινθίαν ποταμὸς Νεμέα.

# PHLIASIA.

Name.

Phliasia, ή Φλιασία, soll, wie die Mythe angiebt, diesen Namen von einem gewissen Phlius, Mitgeschritten des Argonautenzugs und Sohns der Araethyrea, erhalten hahen; wahrscheinlicher aber ist es, dass dieses kleine Gebirgs- und Waldlandehen und dessen Stadt Phlius seinen Namen von seiner kohen Lage und besonders davon bekam, dass es die Pforte oder die Pfoste, Schwelle, ή Φλιά, des Weges aus Arcadien von Stymphalus aus, über den Cyllene herab nach Scyon bildete. Ihr Name bedeutete demnach die hohe Pforte, oder der Hochpass, weshalb sie auch früher Apaulupaia, d.i. Hochpforte genannt worden seyn soll, wie Paus. 2, 12. angiebt und den Homer. Vers:

Oρνιάς τ' ενέμοντο, Αραιθυρέην τ' έρατεινήν
dabei citirt. Noch früher sollte die Stadt, nebst Gebiet, Αραντία, nach einem anderen mythischen Aras, folglich bloss die Erhobene (vom alten αρω = αιρω) genannt worden seyn, wie ebenfalls Pausan. a. a. O. berichtet. Aus dieser Arantia, oder Araithyrea, oder Phlia lässt nun der Argonautensänger Apollon. Rhodius, in den schon von Pausanias angeführten Versen:

Φλίας αθτ έπλ τοϊσιν Αραιθυρέηνθεν ίκανεν Ένθ άφνειος έναιε Λιωνύσοιο έκητι Η Ματρός έου πηγήσιν έφέστιος Ασωποίο,

den Phlias, als alten Argonautenfahrer, kommen und einen Sohn des Dionysos gewesen seyn, indem er das

Wort Plia in dem Sinne von Ploia genommen hat, da Dionysos den Beinamen Phoios, der Grünende, Blühende" trug. So psiegten aber die griechischen Dichter bei ihren Personisicationen zu verfahren. -

# Umfang.

Gegen Süden Arcadia und Argolis; gegen Osten Corinth; geg. Norden Sicyonia; gegen Westen Achaia. An Flächenraum enthielt dieses, Ländchen kaum 3 geogr. Q. Meilen, muss aber zur Zeit der Perserkriege sehr gut bevölkert gewesen seyn, indem es, nach Herodot. 9, 28. 1000 Schwerbewaffnete strik Heere ider Griechen gegen Mardonius gestellt haben soll.

Boden.

Bine grosse breite Elache im Gebirge, das gegen 1 2 : com word at Norden hin ein Vorberg des Cyllene war, auf welcher der Asopus entsprang; sehr fruchtbar und früher zum Reich von Mycene oder zu Argolis gehörend. Diese Fläche ruhte auf dem Berge Colossus.

# Bewohner.

Jones; als aber die Dorier in den Peloponnesus eingedrungen waren und die Stadt aufgefordert hatten, zog der bisherige Regent Hippasos, ein Urahn des Pythagoras, mit vielen Bürgern aus und wanderte nach Samos; die gebliebenen Bürger unterwarsen sich; nahmen die Dorier als Herren an; führten eine aristocratische Verfassung ein und erhielten sich als kleine Republik auf ihrem Gebirge ziemlich unabhängig; kamen aber, nach dem Abzuge der Macedonier, unter die Herrschaft von Fürsten, deren letzter, Cleonymus, freiwillig seine Wiirde niederlegte, und geriethen endlich unter die Macht der Romer.

#### Städte und Flecken.

Phlius 1), o Phlove, auch Phliue, at Phlal, die auf dem Berge Colossus, Kologoóc, dem Hochberge stand;

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. V. P. 1, V. II. 259.

nicht ganz auf dem Platze der ältern Araithyrea, sondern nach Str. 8, 381 ff. gegen 30 Stadien davon entfernt. Paus. 2, 13. spricht von einem Theater und inchreren Tempeln! Strabo a. a. O. nennt einen Tempel des Ganymedes und der Hebe, hier Dia genannt. Die Weine um Phliae rechnet Pausanias zu den vorzüglichsten des Peloponnesus, wodurch Apollon. Rhod. wohl veranlasst ward, seinen Phlias zu einen Sohn des Dionysos Phloios zu machen. Herodot. 7, 102: 9, 28. Polyb. 2, 52. 4, 9. Pt. 3, 16. Didd. Sic. 15, 40. Steph. B. Liv. 39, 7. Celeae, al Kelval; ein Flecken 5 Stad. von Phliae, berühmt durch einen Tempel der Demeter mit Mysteriengebräuchen.

Αππώπα: Ueber Phliasia sagte Strabo 8, 382! Αρκιθύρια δ' εστίκ ή ύψη καλουμώνη Φλιασία πόλις δ' εξαν διώνυμον τη χώρα προς δρει Κοιλώσση εκτισαν πόλιν, ην εκάλεσαν Φλιουντα την της δε Κοιλώσσης μέρος δ Καρνεάτης, δθεν λαμβάνει την άρχην Ασωπός δ παρραφέων Σπυωνίας ποιών την Ασωπόσος δ παρραφέων Σπυωνίας.

### ARGOLIS.

#### Name.

Argolis, n' Appolis; von Herodot. 1, 82. als die älteste Benennung gebraucht, die späterhin ausser Uebung kam und nur von den Römern erst wieder in Anwendung gesetzt wurde. In der Zwischenzeit wird diese Landschaft von den alten Schriftstellern entweder Argos, to "Aoyos, wie die Hamptstadt, oder Argeia, ή Apysia genannt. Die alte Sage lässt diesen Namen von dem mythischen Argos, Sohn des Zeus und der Niobe, kommen, der das sogenannte Asty Phoronicon, d. i. die von seinem mütterlichen Grossvater Phoroneus angelegte Urstadt, zu einer schönen glänzenden Stadt ausbildete und darauf dieser, nebst dem ganzen Lande seinen Namen gab. Da aber Argos die erste eigentliche Stadt des Peloponnesus gewesen seyn soll, die sich durch städtischen Glanz vor den übrigen auszeichnete, so ist es weit wahrm dieser ihrer Eigenschaft willen von apyog, weiss, schimmernd" beigelegt und sie demnach vorzugsweise die Weisse oder Schimmernde genannt worden sey. Nach ihr bekam Landschaft und Volk (Argivi) den Namen. Vergl. oben über die Hauptnamen des Pelopomesus. Polyb. 5, 20. Thucyd. 4. ff. Str. 8, 368. ff. Diod. Sic. 4. ff. Paus. Arg. Mela 2, 3. Pl. 4, 1.

# Umfang.

Gegen Süden Laconia; gegen Südwesten der Sims Argolicus; gegen Osten das Mare Myrtoum; gegen Nordosten der Sinus Saronicus; gegen Nordon Counth und Sicyon; gegen Westen Arcadia. Der Flächenrum dieser Ländschäft betrug gegen 27 geogr. Q.Meilen.

# Gebirge.

In der von zahlreichen Bergen durchschnittenen Argolis sind vorzüglich zu bemerken folgende Gebirge: 1) Parnon, Πάρνων, Paus. 2, 38. mit den Homen auf ihm, zur Bezeichnung der Grenze von Laconia. 2) Parthenius, Παρθένιον ὄρος (Bartemi); Herod. 6, 105. Polyb. 4, 23. Str. 8, 368. Paus. 8, 54. Amm. M. 22, 8. Mela 2, 3. Pl. 4, 6. zwischen Tegea und Argos. 3) Artemisium, Aque mi-600, Paus. 8, 54. 2, 36. an der Grenze von Arrdia 4) Pontinus, Mortivos, Paus. 2, 36., an der Grenze von Arcadia. 5) Buporthmus, Bounog μος, Pans. 2, 36. mit den Temp. der Denieler, Persephone md des Dionysos, in der argolischen Halbinsel bei Hemione, der als Vorgebirge weit in das Meer vorngt. 6) Acraea, Azpaia, dem Heraeum oder dem Impliempel der Here gegen über. 7) Arachnaeon, Aφαχνη, Paus. 2, ff. bei Lessa, zwischen Tiryns und Epidarus.

# Vorgebirge.

1) Scyllaeum, Exullaciov axo. Str. 8, 368. ff. Paus. 2, 34. Scylax. G. M. 1, 20. Mela 2, 3. Pl. 4,

5. Liv. 36, 42., das südöstliche Vorgeb. am Sin. Saronicus, dem Pr. Sunium gegen über (gegenw. Capo
Schillo). 2) Struthuntum, oder Struthuns, EroovVove, Paus. 2, 36; am Sin. Argolicus; das südlichste Vorgeb. von Argolis, der Ins. Tiparenus gegen
über. 3) Bucephalum, oder Bucephalos, Mela 2, 3.
Bounegaka, Paus. Corinth. 34. zwischen den beiden
vorhergehenden bei Hermione, in dem Sin. Hermionicus.

## . Flüsse. L'

Schon Homer. II. 4, 171. spricht von dem vieldürstenden Argos, als Landschaft, Weshalb ihr der Beiname Apia (s. iint. S. 73.), da sie in dem homerischen Zeitalter als die vorzüglichste Landschaft des Peloponnesus angeschen ward, vor Allen zukommen mussste. Alle ihre Flüsse waren unbedeutend, mehr Waldströme, die im Sommer grossentheils vertrockneten. 'Sie waren folgende: 1) Inachus, & Ivazos, der seinen Namen von dem myth. Inachus, Vater des Plioroneus; erhalten haben soll; er entspr. auf dem Gebirge Artemisium, auf einem Seitenaste des M. Chaon, 11 geogr. Meile von an der Grenze von Arcadia, 'Argos, fliesst daran vorüber und ergiesst sich, inachdem er den Bach Charadrus westlich, und den Bach Cophissus östlich von Argos aufgenommen, als oft ganz trockener Waldbach im Sommer, in den Argolischen Meerbusen (gegenw.' wird er bald Najo; bald. 'Splanissa, bald Zeria genannt). Str. 8, 368. ff. Apol-Tod. B. 2, 1. Mela 2, 3. Stat. Theb. 1, 357 etc. 2) Erasinus, Eoaoivos (gegenw. Kephalari), der aus dem See Stymphalos entspringt, seinen unterirdischen Lauf weit fortsetzt, aus dem Berge Chaon von Neuenn zum Vorschein kommt, und sich in den Fluss Phryxus, inebst dem Fl. Chimarrus, Χείμαιδος, ergiesst Herodot. 6, 76. Paus. Cor. 36. Str. 8, 368. Mela 2 3. Pl. 2, 103. Stat. Theb. 1, 357. Senec. N. Q. 3, 26 3) Phryxus, Pougos, nimmt die zwei erstgenannten Tlüsse auf und fällt bei Temenium, nachdem er die Gewässer der Lernaea Palus aufgenommen hat, in

An Argol Meerbusen. 4) Asterion, Asterior, bei Herseum. 5) Eleutherion, Eλευθέριον, bei Mycenae. 6) Amymone, ή Αμυμώνη, fliesst in den See Lerna, der durch die von Hercules erlegte Hydra berühmt ist. Str. 8, 368. ff. Ovid. M. 2, 239. Nonnus Dion. 8, 24. 7) Chrysorrhoas, Χρυσοφόσας. 8) Hylicus, Throc, beide bei Troezen. 9) Pontinus, Ποντίος, entspr. auf dem Berge gl. Namens. 10) Tanos, Taro, Grenzfl. gegen Arcadia hin. Paus. a. a. O.

### Meerbusen.

A. Gegen Westen: 1) Sinus Argolicus. B. Gegen Süden: 2) Sinus Hermionicus. C. Gegen Osten: 3) Sinus Saronicus.

#### Boden.

Grosentheils felsigt und nur durch grosse Pflege fruchtber; die Ebene um Argos allein zeigte gutes Ackerland; voll von Buchten und Baien an dem Meere hin, wie kein anderes Küstenland von Hellas; dese halb aber zur Schiffahrt wohl geeignet.

# Völker schaften.

Ab Urbewohner werden von Herodot 8,75. Str. 8, 369. und Pausan. 8, 27. CYNURII, Kurouquoi, di Hundschwänze angegeben, die zum Stamme der Jones gehört haben sollen. Ihr Hsuptsitz soll un die Stadt Orneae, d. i. Vogelstadt, gewesen, ihr Land Kynuria genannt worden seyn und dieses zwichen dem Gebiete von Argos und Sparta gelegen hhen. Unter ihnen lässt die Sage einen fremden Whischen Einwanderer Inachus, nebst seinem Sohne Moroneus auftreten, der die Bergwilden zuerst zu Cultur führte, was dem mythischen Apis, des letten Sohn, noch besser gelingt; bis endlich die beiden Söhne von dessen Schwester Niobe, Argos und Pelagos, das ganze Culturwesen von Argolis möglichst vollenden. Nun ist auch hier den Pelasgi, als einem Volke, hierdurch Sitz und Land gegeben. <sup>Zu</sup> diesen, da Gelanor, als sechster Nachkomme des II. Theil. 5

Argos, zu Argos herrschte, kommt aber, wie ein Deus ex machina für Argos noch zu erhöhende Cultur, urplötzlich ein degyptischer Prinz Danaus mit 50 jungfräulichen Prinzessinnen Töchtern, nöthigt den pelasgischen Gelanor zur Auswanderung, und es steigt nun der Name Danat, als ein Volksname, in Argos empor. Balt darauf erscheinen jedoch von Thessalien her zwei Söhne des mythischen Achaeus, die Prinzen Archander und Architeles, denen das Glück so wohl will, dass sie des Danaus Schwiegersöhne werden; wodurch man nun die Achaei als Volk in Argolis erhält. Endlich erscheinen die Dores, und von diesen werden die Achaei zur Auswanderung genöthigt. In allen diesen Sagen lässt sich kaum ein Grundzug von wahrer Geschichte entdecken.

### Städte und Flecken.

### I. Städte von Argolis im engern Sinne.

A. An der Küste des Sin. Saronicus gegen Westen. Thyrea 1), ή Θυρία (Tyros; Reich.); nah am Fl. Tanus, bekannt durch die steten Kämpse der Argivi und Spartani um deren Besitz. Herod. 1, 82. Thucyd. 4, 41. 56. Paus. 2, 38. Diod. Sic. 12. nennt sie Thyraea. Lerne, ή Λέργη (Petrina); nach Pomp. Mela 2, 3. und Pl. 4, 5. wo Hercules die Hydra des Lernäischen Sumpfes hekämpst haben soll, mit den Flüssen Lerne und Amymone in der Nähe, nebst dem kleinen See Alcyonia, durch welchen Dionysos die Semele emporführte. Paus. 2, 36. 37. spricht hier aber bloss von einem geheiligten Hain von Platanushäumen, mit vielen Tempeln und Capellen, den Lernäischen Mysterien geweiht. Apobathmos und T'emenium, Flecken an der Spitze des Sin. Argol. 26 Stadien von Argos. Argos 2), to Agyos, bei den latein. Dichtern Argi, orum. Polyb. 2, 70. 4, 82. Exc. 16, 73. Str. 8, 270. Plutarch. Pyrrh. Nonn. Dionys. 3, 251. Pl. 4, 5. Liv. 22, 38. 31, 7. 34, 25. 30. Eutrop. 2, 14. Jun stin. 33, 5. Horat. Od. 1, 7. Ovid. Pont. 1, 3. 70. Met. 2, 239. Virg. Aen. 1, 24. 284. Stat. Th. 2, 433. Dei Sage nach angelegt von dem myth. Phoroneus als Asty Phoronicon und zu einer völligen Stadt von seinem En-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 295. 2) Eckh. D. N. P. I. V. II, 268.

tel Argos, als die erste Stadt des Peloponnesus, ausgebildet und vollendet. Hochberühint stand sie in Griechenlands Urzeit, indem nach ihr oft die ganze Halbinel und alle Griechen benannt wurden. Ihre Acropolis oder Burg hiess Larissa, was von pelasgischer Entstehung rugen soll, weil man überall Larissen findet, wo die Pelagi gesessen haben sollen, und weil Pausan. 2, 24. bestimmt angiebt, dass diese Acropolis ihren Namen von der Larissa, einer Tochter des Pelasgus, nebst noch zwei meren Städten in Thessalien, den Namen erhalten. Seine Weste sind: την δε ακρόπολιν Δαρισσαν μέν καλουσιν από του Πελεσγού θυγατρός. Από ταύτης δέ καὶ δύο τῶν έν Θεσ-ભોલ πόλων, ή τε έπὶ θαλάσση καὶ ή παρά τον Πηνωόν ώνοpiolyson. Es ist aber hieraus für pelasgische Entstehung kem Beweis zu nehmen und vielmehr weit wahrscheinlicher, dass dieser Name aus dem uralten, Odyss. 14, 115. schon vorkommenden Worte Augós "lieblich, erfreulich mgachm, süss" gebildet worden und demnach die Liebliche, etc. bedeutet habe; ein Name, der allen drei Linisen wegen ihrer ausgewählten Lage in ausgezeichnet schönen Gegenden wohl zukommen konnte. Strabo & 370. lässt ihm sogar von dem myth. Fremdling Damus gegeben seyn. Zur Zeit der Herrschaft der sogemanten Achaei ward Mycenae blühender; nach dem <sup>Ludrugen</sup> der Dorier erhob sich Argos von Neuem, da diese die Stadt zum Hauptsitz ihres Reichs machten. Sie utstörte sogar während der persischen Kriege Mycenae, wang bei dem Anfange des peloponnesischen Kriegs by nössten Theil der Bevölkerung der übrigen Städte Ton Argolis, sich innerhalb ihrer Mauern zu begeben, wodurch sie, wie Strabo 8, 370. angiebt, nach Sparta de wichtigste und volkreichste Stadt des Peloponnesus wird. Nach Pausan. besass Argos sehr viele Tempel, unter denen der Tempel des Apollo Lycius der vorzüglichste war, ein Theater, ein Gymnasium, Stadium, den themen Thuran der Danae, die Statuen der Bruder Clebis und Biton u. s. w. Sie lag auf der Südseite des bachus, auf ebenem guten Boden; die Acrop. Larissa wahrscheinlich wahrscheinlich lag auch die zweite Acropolis - denn Liv. 34, 25. Prit von 2 Acropolen - auf einer Anhöhe. Noch gesemirtig hoisst die Stadt Argo, oder Argos, da sie sich durch das Mittelakter hindurch mit einigen Ruinen und den neuern dazwischen zerstreuten Gebäuden bis auf unsre leiten erhalten hat. Nauplia, n Naunlia; Euripides Orest. 33. und Seyl. 16; schon früh der Hafen von Argos. Hier Achte schon einer der Alten, Str. 8, 369., die mythi-

sche Ableitung von eineln Nauplios, Sohn des Poscidon und der Nymphe Amymone, verdächtig zu machen und fand es viel natürlicher, dass der Name die Schiffslandung bedeute. Unter den Römern verfiel dieser Hafen Pausan. sah ihn in Ruinen. Herodot. 6, 76. Steph. Byz Im Mittelalter ward die neue Stadt Napoli di Romania etwas südlicher als die alte Hafenstadt, auf der Land spitze am östlichen Theile des tiefen und sehr sichen Hasens angelegt und die Klippe mit einem sehr sesten Castell besetzt. Sie kam im 18. Jahrhundert im dem Besitz der Venezianer, die sie sehr besestigten; siel darau seit 1539-1686 in die Hände der Türken, denen sie von den Venezianern im J. 1686-1715 wieder genommen und dann von den Türken abermals entrissen ward, welch sie von der Zeit an bis 1823 besessen und sehr besestigt haben, worauf sie sich jetzt in den Händen der zur bürgerlichen Freiheit emporstrebenden Griechen befindet.

Von Nauplia aus folgten B. an der Ostküste des Sinus Argolicus: Lycimna, Λυμίμνα, 12 Stadien von Nauplia und deren Castell oder Acropolis. Str. 85 388. Prosymna, Πρόσυμνα, Str. 6, 368. Paus. 2, 17. Steph. B. Schon verwüstet zur Zeit des Pausanias. Phlius, Φλιού-Pt. 3, 16. Asine, Ασίνη, Str. 8, 870. ff. Paus. 2, 34. Gehörte zum Gebiete von Hermione. Didymi, Διδύμοι (Didymo, nach Kruse), mit Tempeln des Apollo, Poseidon und der Demeter. Paus. 2, 34. Halica, Allan (Chela

dia; Kruse); Paus. 2, 34. ff.

C. Im inneren Lande. Cenchreae, Reyzpian, wo da Grabinal der in der Schlacht bei Hysiae gegen die Spar taner gebliebenen Argiver stand. Paus. Arg. 23. chus, Toózoc, Paus. Arg. 24. Hysiae, Toiai, Paus. Arg 24; nebst den zwei vorhergehenden St. auf der Strasse von Argos nach Tegea. Anthana, Avodva, Steph. By Thucyd. 5. Neris, Naple, Stat. Theb. 4, 47. Eva, Luc Paus Cor. ult. Alle drei Orte südlich von Hysiae, at den Grenzen von Arcadia und Laconia; berühmt durc die eben angeführte Schlacht und den Sieg der Argiven Olymp. 27, 4; nachmals von den Spartanern zerstör Oenoe, Οἰνόη, am östlichen Abhange des Geb. Artemision Hier soll Hercules seine Jagd des Hirsches mit den gol denen Hörnern begonnen haben. Paus. 2, 25. Apolloc 1, 8. 2, 5. Lyrcea, Aúgusia, am östl. Abhange des Geli Artemision zwischen den Fl. Erasinus und Phryxus au der Strasse von Argos nach Orchomenos, wohin, nach Pausan. a. a. O. sich der mythische Lyrceus gerettet ha ben soll. Orneae, ai 'Opeai; der Sage nach von Orneos Sohn des Erechtheus gegründet. Der Wortbedeutun

mch Vogelstadt, im Waldgebirge unter der hohen Cylke, sell sie der Hauptsitz der uralten Cynurii, d. i. der llandssohwänze gewesen seyn; sie ward schon von Homer. 1.2, 571. angeführt. Vergl. Paus. a. a. O. Thucyd. 0, 7. Died. E. 12, 81. 16, 39. Auf der Strasse von dieser St. his Argos standen die kl. Orte Coryphasium und Delta. (kanae 1), at Kleawal, im Gebirge Apesas; solion von honer als zum Reich Mycenae gehörig gentannt. Str. 8, 36 Pars. Cor. 15. Pl. 4, 6. Liv. 84, 25. Ovid. M. 6, 411. Senec, H. Oct. 189. Night weit dayon war der lag Tretos, d. i. der Durchbrochene, wo der Nem. Löwe seine Höhle mit zwei Ausgängen hatte, mit der St. Tretun, Touror, Paus. Arg. 15. Vergl. Dodwell. Nemsa, i Nuis (bei Tristena), am Geb. Apesas, südl. von Cleo-100; berühnt durch die hier gehaltenen Spiele zur Ehre des Zew, der hier einen prächtigen Tempel hatte, und deren Urheber die 7 Fürstem gegen Theben gewesen seyn wilm Str. 8, 368. M. Thucyd. 3, 96. Pind. Nem. Steph. R. Passa. Arg. 15. Samynthos; auf. der Strasse von Nemes nach Argos. Mydenges, ai Munipa, Thueyd. 1, 10. Scyl. G. M. 1, 19. Str. 8. Mels 2, 8. Pl. 4, 5. Hovet. () 1, 7. Virg. Acm. 6, 838. Georg. 3, 255. Liv. 82, 89. East no Hom. II. 2, 569. nemnt sie im Sing. Menopm. Von Hener und den spätern Dichtern, hochgerühmte Residenz dei mythischen Againenrinon; ein Hauptoentrum, um das Griedenlands älteste Mythik sich in allerhand Gaukelpiel bewegte. Sie ward in det Olymp. 78, von den krohnern von Argos zorstört, weil sie, durch Absenwy von 80 Mann . zu den Themnopylen, in den Kampf Ren die Perser sieh eigenmächtig eingelassen hatte. Von der Urstadt des mythischen Persous, die übrigens sehr thin goveran sayn muss, mah Pausan. 2, 15, 16, nur bed einige Ueberreste in den sogenaamten cyclopischen Mauem, und übrigene blods dibjenigen Trünnnern, die Dawell noch, hantiges (lages: gesehen and ausführlich beschrieben hat. Dieser Reisende, nebst-Goli, erklärt das malendo, gewöldte, jetzt unterirdische Gebäude:für die chatzbanemer des Atreux, Pauqueville aber sur einen knibaissplatz alter Könige. A. Vemnuthlich enfullte es kulerlei Bestimmung, da in den alten Zeiten Grahgewile auch zuer sichern Aufbariehtrung von Schätzen, dieus en vie die Geschichte fast durthgängig zeigt. Sie dag 50 Sted. nach Argos. Nach Thucyd. 1, 10. durste man Ach bei diesem Städtlein keipen Begriff von der so hochfrühmten Grösse des alten Reichs von Mycense machoni

<sup>1)</sup> Eokh. D. N. V. 1, P. 11. 289.

gegen die Perser 1,000 Mann nebst 5 grossen Kriegsschiffen lieferte, jaselbst zu des Strabo Zeit noch blühte. Die St. war voll prächtiger. Tempel und anderer sehenswerther Gebäude, mit den trefslichsten Kunstwerken angefüllt. Paus. 2, 31. Herodot. 8, 44, 9, 28. (gogenw. liegt der Flecken Daınala mit Ruinen daselbst, oder dabei). Zwischen Troezen und Hermione sollte einer der Eingänge in die U11terwelt seyn; wesshalb in Hermione den Verstorbenen das vaulor nicht mit gegeben ward. Str. 8, 373. Methuna 1), n Medara, in der Chersonesus gl. Namens; Bergfestung am Sinus Saropicus von den Atheniensern zur Zeit des pelopon, Krieges angelegt, Thucyd. 4, 45. Polyh. 2, 52. Mela 2, 3, Hom, 11, 2, 116. Str. 8, und Steph, B. nennen dieselbe St, Methone, Medwin. Nordwestlich von ihr lag Thermae; wahrscheinlich ein Ueberrest der vulkanischen Entwickelungen in dieser Gegend, wodurch der hohe Berg bei Methana empor gehoben worden war. Epidaurus 2), ή Επίδαυρος (Pidauro, oder nach And. Peglada); soll von Epidauros, Sohn des myth Pelops, gegründet worden seyn; nach Strabo eine karische Colonie und ursprünglich Epicarus genannt; nach Herodot. 1, 146, und Paus. 2, 27, ward sie von Doriern bewohnt. Auch sie bildete einen kleinen eigenen Staat und kam erst durch die Eintheilung der Römer zu Argos. von Bergen umschlossen an einer Bucht in einem Winkel des Saronischen Meerbusens. In ihr stand, unter andern merkwürdigen Gebäuden ein Tempel des Aesculapius; der hochberühmte grosse Tempel des Aesculapius befand sich aber gegen 5 Röm. Meilen von der Stadt westlich, an der Strasse nach Argos, zwischen den beiden Bergen Titthion und Kynortion, in einem Hain, wo niemand gebären noch sterben durfte, mit der Bildsäule des Heilgottes aus Gold und Elfenbein und den bekannten Votivsäulen, mit der Anzeige von Hülfsmittelu gegen allerhand Krankheiten, in einem Gebäude, der Tho-Ius genannt. Uebrigens stand um den Tempel noch eine Menge anderer Gebäude, unter denen ein Theater und Krankenhäuser besonders ausgezeichnet waren. Paus. 2, 27. Str. 12. 852. Liv. 45. 28, Vergl, Dodwell, Weiter nördlich lagen, an der Meeresküste, noch folgende drei Orte; Aegina, Aiywa, im Geb, von Epidaurus, Str. 8, 375. Anthedon, Avenday, Pl. 4, 5; die Pt. 3, 16, Aenralwe Liuie nennt, Bucephalum, Bowigalar Lung, Pt. 3, 16; an der Grenze von Corinthia.

ANMERK. Ueber die drei Meerhusen, welche Argolis umgeben, sagt Strabo 8, 368 ff.: Metù de Maleus o Agyoli-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. 1. V. II, 229. 2) D. N. P. 1. V. II. 289.

મ છે જ દેમછે દેમરા જ મામ છે હે તર છ જ સવી છે કિ છુ હાન છ તા ત્ર છે છે છે હાદે માટે માટે માટે માટે સ્થાપેλαίου πλέοντι ως πρός εω βλέπων και πρός τας Κυκλάδας. ὁ δε έω-Βινώτερος τούτου μέχρι προφ Δίγεναν καὶ την Επίδαυρίαν. Τὰ μέν δη πρώτα του Αργομικού Λάκωνες έχουσι, τὰ δε λοιπά Αργείοι etc. — Ετ αλλα χωρία, και έφεξης δ Ερμιονικός κολπός, και το ύτο τού τόπου τάξαντος ύπο τη Αργεία και ήμιν ου παροπτίος ένέφηνεν δ μερισμός της περιοθείας οθτος. δ από Ασίνης πολίχνυς είθ Ερμιόνη και Τροιζήν έν παρά-. -πλφ δε πρόκειται Καλαυρία νησος, κύκλον έχουσα τριάκοντα στιώδιων, πορθμώ δε τετρασταδίω διεστώσα της ήπείρου. — Είθ' ὁ Σαρωνικός κόλπος οί δέ πόντον λέγουσιν, οίδέ πόρον, παθέ ο καὶ πελάγος λέγεται Σαρωνικόν καλέι... σαι, δέ πας δ συνάπτων πόρος από της Ερμυσνικής και τής περί τον Ισθμόν θαλάττης το σε Μυρτώρ πελάγει ταλ. το Kontus. etc. — Ueber das vieldürstende oder quellenarme Argos giebt Strabo 8, 370 Folgendes zu vernehmen: II µiv ουν πόλις ή των Αργείων εν χριρίοις επιπέδοις ίδρυται τό πλέον ακραν δ' έχει την καλουμένην Λάρισσαν λόφον έυερκή μετρίως, έχοντα ίερον Δίος φεί δ' αθτής πλησίου ο Iraχος, χαραδρώδης ποταμός, έχων τάς πηγάς έκ Δυρκείου το ίλ #ατά την Κυνουρίαν άρους της Αρκαδίας. Περί δέ των μυθευομένων πηγών είρηται, ότι πλάσματα τών ποιητών έστί· πλάσμα δε και το Αργος άνυδρον:

— θεοί δ' αὐ θέσαν Αργος ανυδρον»

Της τε χώρας κοίλης ούσης, και ποταμοίς διαρδεομένης, καὶ Ελη καὶ λίμνας παρεχομένης, καὶ της πόλεως εὐπορουμένης υδασι φρεάτων πολλών καὶ ἐπιπολαίων. Αἰτιώνται δη της ἀπάτης τὸ:

Καὶ καν ελέγχιστος πολυδίψιον Αργος εκοίμην Τοθτο δ΄ ήτοι ἀντὶ τοῦ πολυπάθηταν κεϊται, ή χωρίς τοῦ Δ ἀντὶ τοῦ πολμίψιον, ὡς

Πολύφθορόν τε δώμα Πελοπιδών τόδε φησι Σοφοκλής τὰ γάρ πιροϊάψαι τὰ ιάψαι, καὶ πὰ ἔψαισθαι φθοράν τινα καὶ βλάβην υημαίνει.

Νύν μέν πειράται, τάχα δ' ίψεται υίμο Αχαμών.

Χρόα καλόν ιάπτη,

Kai :

Αίδι προξαψεν.

Αλλως τε οῦ τὴν πόλικ λέγει το Αργος οῦ γὰρ ἐκεῖαε ἔμελλεν ἀφίξασθαι άλλὰ τὴν Πελοπόννησον, οὐδήπου καὶ ταὐτην διψηρὰν οὐσαν. Καὶ σὺν τῷ Δ δὲ ὑπερβατῶς δέχονται κατὰ συναλοιφὴν μετά τοῦ συνδέσμου. etc.

# CORINTHIA.

#### Name.

Corinthia, n Koowdia; soll von einem mythischen Corinthios, spätern Nachkommen der gleichfalls mythischen Ephyre, Tochter des Oceanus, stammen: allein wahrscheinlicher ist es, dass dieser Landstrich nebst der Stadt diesen Namen von der bergigen Beschaffenheit seines Bodens bekommen hat, der sowohl von Megaris als vom Pelopomesus aus als ein mächtiger Bergkopf oder als eine Bergkuppe emporstieg, und weshalb jener von dem Worte Kóovz, vooz, die Kuppe, der Schopf etc." gebildet worden ist.

# Umfang.

Gegen Süden grenzte dieses Land, gewöhnlich der Isthmus genannt, an Argolis; gegen Westen an Phliasia und Sicyon; gegen Nordwesten an den Corinthischen und gegen Nordosten an den Alcyonischen Meerbusen; gegen Osten an Megaris; gegen Süden und Südosten an den Saronischen Meerbusen. Mit seinen alten und neuen Besitzungen enthielt sein Flächenraum nicht über 18 geogr. Q.Meilen.

# Gebirge.

1) Acrocorinthus, 'Aπροπόρινθος, der steile Einzelberg, auf welchem die Burg von Corinthus stand, noch innerhalb des Pelopounesus und vor dem Westende des Isthmus. Polyb. 2, 43. Strab. 8. Paus. Cor. 2) Apesas M., 'Απέσας, Grenzgeb. gegen Argolis. Paus. Corinth., der Nemea und die ganze Gegend an diesem Gebirge dem Gebiete von Corinth beizählt. 3) Oneia M., 'Ονεια όρη, Polyb. 2, 52. Str. 8. u, 9. Die Bergkette, welche vom Cithäron ausgeht, nördlich über Megara sich zieht und bis zum Isthmus von Corinth erstreckt. 4) Geranea M., Pl. 4, 7. Γερανεία, Steph. B. und Thucyd. 1, 4. oder Γερανεία, Paus. Cor. (Palaeovouni, nach Wheler und Chandler; Macriplai, nach Dodwell und Pouqueville; auch Germano und Gerao genannt). Grenzgebirge,

wischen Corinth und Megaris; eine Fortsetzung der Oneia Montes.

# Vorgebirge.

Olmiae Pr., ai Olmiai, Str. 8, 380. wodurch der Sims Corinthiacus von dem Sinus Alcyonius, oder dem Alcyonium Mare getrennet wird. Auf ihm sland der Tempel der Hora Acria.

### Flüsse und Meerbusen.

1) Nemea, Nemea, Str. 8. Grenzs. zw. Sicyon and Corinthia. Vielleicht der Fl. Langia des Stat. Th. 1. 158. Er nahm den Fluss Orneae auf. 2) Der Strom von Cleonae, der im Gebirge Apesas ent-springt, vor Corinth vorbei sliesst, und sich, wie der Nemea, in den Sinus Corinthiacus ergiesst.

Meerbusen sind; 1) Sinus Corinthiacus gegen Nordwesten. 2), Sinus Alcyonius, oder Mare Alcyonium, gegen Nordosten. 3) Sinus Saronicus, gegen Siden; anch Mare Saronicum genannt. Ueber das Durchstechen des von d. Sin. Saron und Sin. Corinth. zwildelen Isthmus vergl. Paus. Corinth. Init.

## B o d e m

Durchaus uneben, his Acrocorinth empor von sel
sen Hügeln zu Hügeln immer auswärts steigend;

wohl von dem Peloponnesus als von dem übrigen

Griechenland her, und daher grosser Mangel an frucht berein Lande. Strabo 8, 381. schildert das Land als eine χώραν ουχεων οφόδρα, αλλά σκολιάν τε και τραχείαν, αφ' ου πάντες οφουόεντα Κόριν
νον ειρήκασε και παροιμιάζονται:

Κόριν θος όφουὰ τε και κοιλαίνεται.

# Bewohner.

Wenn Ephyre als die älteste Stadt dieses Landstrichs angenommen wird, obwohl sie mit Corinthus wilst nicht für dieselbe gelten kann, so scheinen sossennte Prlasei die ersten bekannten Bewohner ger wesen zu seyn, weil man überall nur da eine Ephyste sinden will, wo Pelasger gesetsen Inaben sollen.

Mit diesen sollen sich dann Aeoles verbunden haben, was durch die Angabe, dass Sisyphus ein Aeolide, obgleich aus Ephyre, gewesen, bescheinigt werden soll. Am spätesten setzten sich auch hier die vordringenden Dores, unter dem Urenkel des 11erakles, dem Aletes, fest; der gemeinen Annahme zufolge 80 Jahre nach dem Trojanischen Kriege. Die Sage berichtet, dass Aletes fünf Nachfolger gehabt habe, worauf Baochis ebenfalls mit fünf Nachfolgern die Herrschaft behauptet hätte; ferner, dass nach einem Volksaufstande, in dem der fühfte Bacchiade ermordet worden wäre, dieselbe Familie den Staat neunzig Jahre lang oligarchisch regiert habe, worauf Cypselus, von weiblicher Seite ein Bacchiade, die monarchische Regierung wieder eingeführt, die jedoch mit dessen Sohne Periander abermals geendet habe und in eine republikanische Verfassung übergegangen sey.

# Städte und Flecken.

Corinthus, n Kópwdos 1), (Corinto, Gereme, Cordos, Corinth). Zuerst von Homer II. 2, 570. erwähnt und άφνειον Κόρινθον ,,das reiche Corinth" genannt; ferner II. 7, 152 und 210. 13, 664 Vergl, Thucyd. 7, 526. Polyh. 5, 17. Str. 8, 378. ff. der die Stadt & Koon Dos schreibt. Pt. 3, 16. Mela 2, 3. Plin. 4, 4. Steph. B. Liv. 1, 47. 27, 31. 28, 7. 82, 88. 33, 15. 42, 16. Tacit. H. 2, 1. Paus. Corinth. ff. Cic. pro Leg. Manil. c. 5, der sie totius Graeciae kimen nennt. Eutrop. 4, 11, Justin. 5, 10, 33, 5. 34, 2. Vellej, Pat, 1, 2. 3. Fl. 2, 16, 18, 3, 12, Corn. Nep. 10, 5. Apollodor. Bibl, 1, 9, Ovid, Met, 5, 407, Horat. Od. 1, 7. Jornand. R. Success. 19. Nov. T. Ep. 1, ad Corinth, 2- ad Corinth. Actor. 18, 1. 19, 1. Friiher hiess sie Ephyra und Ephyra, i Lovga, nach Pt. 4, 4. Vellej. Pat, 1, 3, Ovid, Met, 2, 239. Gell, 14, 6. Apollad. Bibl. 1, 9. Auf den Münzen des Lucius und Marcus Antonius wird sie genannt: Colonia Laus Julice Copinthus, Nach Horat. Od, 1, 7, und Ov. Met. 5, 407. erhielt sie wegen ihrer Lage an zwei Meeren den Namen: Bimaris. Sie war die Hauptst. des kleinen, sonst nur kleine Flecken und Hasenorte zählenden Ländchens

<sup>: 4):</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 237 - 254...

Cotinthia und war, der mythischen alten Angabe zu Folge, von Sisyphus, Sohn des Aeolus, im Jahre 1346 vor Chr. G. gegründet. Apollod. Bibl. 1. Als Hauptst. des achäischen Bundes ward sie aber von den Römern unter dem Consul Mummius im J. 146. vor Chr. G. zum ersten Male zerstört. In ihr scheint sich alles Städtische des Landes schon in den frühesten Zeiten zusammengedrängt zu haben, wie aus der oben angesührten Stelle aus Homer sich erkennen lässt. Aber diesen ihren uralten Wohlstand hatte sie nicht ihrem an sich unfruchtbaren Boden, sondern vielmehr ihrem Handel und ihrer weit ausgedehnten Schifffahrt, hei ihrer dazu höchst günstigen Lage, so wie auch der grossen Betriebsamkeit ibrer Bewohner zu verdanken, wodurch sie unter allen übrigen handeltreibenden und kunstbetriebsamen grösseren Städten der alten Hellas als ein Stern erster Grösse ercheint. Vor dem Westende des Isthmus von Achaja auf einer bedeutenden Anhöhe ruhend hatte sie für jene frühe Zeit einen sehr grossen Umfang, der den steilen Felsenberg, auf dem der Acrocorinthus; o Axoxóourdos lag, völlig umfasete und 85 Stadien, oder fast fünf deutsche geographische Stunden betragen haben soll. Seit ihrer Zerstörung durch den römischen Barbaren Mummius lag sie aber in Ruinen, gegen hundert Jahre lang, wo Julius Caesar, vorzüglich in Berücksichtigung ihrer herrlichen Lage für die Schiffahrt, sie als neuere Stadt in der Gestalt eines regelmässigen länglichen Vierecks an der Nordseite des Felsenberges so anlegen liess, dass nur drei Viertheile der Stadt mit einer Mauer umzogen wurden, indem jener Felsenberg des Acrocorinthos die übrigen Theile schützte. Indessen betrug ihr Umfang auch dann noch vierzig Stadien. Diese neue Stadt ward von ihm durch Abkömmlinge römischer Freigelassenen bevölkert, und was ihn sein früher Tod hier noch auszusühren hinderte, das ward durch Octav. Augustus fortgesetzt und selbst noch von den Antoninen befördert; so dass auch diese neue St. sich zu nicht geringem Ansehn und Glanz erhoben hat, den sie in den späteren Zeiten durch die Einfälle der Gothen und Türken für immer verlor. Vergl. Str. 8. Paus. Corinth. Dio Cass. 43, 50. An dem Aufgange zum Gipfel von Acrocorinthus, der wahren Acropolis von Corinthus, dessen senkrechte Höhe 34 Stadien oder 2,100 Fuss, der gewundene Weg aber 30 Stadien betragen sollte, stand der Tempel der Aphrodite und hinter diesem befand sich der, in dieser Höhe allerdings als Naturmerkwürdigkeit höchst auffallende Quell Pirene, ή Πειφήνη, der die Stadt mit Wasser ver-

sorgte und übrigens auch durch die hier entstande Mythe von des Pegasus Gefangenmehmung durch Bell rophon herühint geworden ist. Dieser Festungsberg ve Acrocorinthus galt bei den Griechen für die Hauptsestut (Kégas) oder den Hauptschlüssel des nördlichen Pell ponnesus, wie Ithome als der Hauptschlüssel des siid chen Peloponnesus angesehen wurde. Aus diesem Grund nicht allein, sondern auch desshalb, weil von seine Besitze die Herrschaft über das nördliche Grieche land abhängig war, ist Acrocorinthus nicht nur vo den Römern, sondern auch von allen späteren Erobe rern und Beherrschern Griechenlands, bis auf unsei Tage herab, wo die Türken es noch mit einer Men von 360 Thürmen befestigten, als Hauptsestung erhalt. worden. Nach Paus. Corinth. und Dodwell ist die Au sicht von ihm herab unermesslich und gehört mit den wichtigsten und überraschendsten Ansichten in E ropa. — Vorzüglich berühmt war die alte Stadt durch ihre Kunst, das Erz zu allerhand Gefässen und Gestalte auf die geschmackvollste Weise zu bearbeiten und bi sonders durch das dazu hier erfundene aus Gold, Si ber, Kupfer u. s. f. gemischte Metall (Aes Corinthium oder Ephyreia Aera, Virg. Georg. 2, 264 etc.); das vol den Kömern ausserordentlich hoch geschätzt worden is ferner durch seine kunstreichen Töpfergeschirre (Vasa C rinthia; vergl. Dodwell); die von Callimathus erlunder prachtvolle Säulenordnung; die grosse Menge von kos baren Palästen und Privatwohnungen, worin sie Athe und jede andere Stadt in Griechenland bei Weitem übel traf; durch ihre Wollen - Baumwollen - und Leinwand Fabriken; überhaupt durch unzählige Artikel des Luxu . and der Mode, in deren Hervorbringung die Corinthe den Geist von Paris, Lyon und London vereinigt unt hierdurch den Luxus in der alten Hellas gewissermasse als Gesetzgeber beherrscht zu haben scheinen. Und doc lässt sich für den ganzen Staat, der übrigens zahlre che Colonieen aussührte, nicht leicht eine stärkere B völkerung als die von 600,000 Bewohnern annehmet von denen gegen die Hälste auf die Stadt allein zu rech nen ist. Dass aber mit der Beförderung aller Mittel zu Dienst des Luxus in dieser Stadt der Verfall der Sitte sich verband, dafür möchte der berüchtigte, in dem un teren Theile der Stadt befindliche Haupttempel der Aph rodite, mit den zu ihm gehörenden 1000 hetärischen Hie rodulen, wohl deutlich genug sprechen. Und dass m diesem Sittenverfall ein unbegrenzter Uebernuth sich ver band, dafür spricht die Epoche ihres Falls.

Die übrigen Orte in der Landschaft Corinthiu waren: A. am Sinus Corinthiacus. Lechaeum, ro Aizmov, Str. 8, Paus. Corinth. 11. Pt. 3, 16. Polyb. 5, 17. 23. od. Lechene, arum, Pl. 4, 4. Stadt und Hafen von Corinth, nördlich über ihr gelegen und nur 12 Stadien davon entfernt. Pausanias führt in dieser Hafenst. einen Teinpel des Poseidon, mit dessen Statue von Erz, an. Sie lag kaum 6 Stadien vom Fl. Nemca entfernt und in ihrer Nähe befand sich wahrscheinlich das von Pausanias ebenfalls genannte Vorgebirge Lechaeum, das sonst nicht vorkonnnt. Weiter östlich von ihr stand der Ort Thermae, Gequai, am Fusse des M. Oneia. Piraens, o Iluquios; ebenfalls ein Hafen am Fusse der erst genannten Geh. B. am Sinus Alcyonius, der gewöhnlich Mare Aleyonium hiess: Herae, od. Innonis Acriae Templum, am Pr. Olmiae. Oenne, Oiron; die letzte, nördl. gelegene St. von Corinthia. Str. 8. C. am Sinus Saronicus, von Westen geg. (Isten: Solygia, Zolvysia, Thucyd. 4, 42; ein Flecken. Cenchreae, ai Keyzpeiai (Kenkrie, oder auch Conchreo); Thucyd. 4, 281. 8, 562. Paus. Corinth. 2. Actor. 18, 18. Ep. ad . Rom. 16, 1. oder Keyzosai hei Str. 8. Pt. 8, 16. Steph. B. und den Lateinern Mela 2, 3. Pl. 4, 4. Liv. 28, 8. 32, 17. Ovid. Trist. 1, 9. Einer der vorzüglichsten Hasenplätze der Corinthus, von der er nach Strabo gegen 70 Stadien — wohl zu viel — entfernt lag. In ihr stand ein schöner Tempel der Aphrodite mit einer Statue von Marmor und im Hafen selbst eine eherne Statue des Po-Auf dem Wege von ihr nach dem Isthmus zu befand sich ein T. der Artemis; dann folgte Schvenus, Zzowovs, Hasen, oder Landungsbucht an der Ostseite des Isthmus von Corinthus. Str. 8. Pl. 4, 7. Mela 2, 3. nemnt ihn Schoenitas. Ummittelbar darauf, an dem schmalsten Punkte des Isthmus, folgt der Ort wo die Isthmimischen Spiele, τὰ Ιοθμια, gehalten wurden, die dem Poseidon heilig waren. Die mythische Veranlassung dazu erzählt Paus. Corinth. 2. ff. wo er auch noch viele schöne Denkinäler, ausser dem T. des Poseidon, dem Theater und dem Stadium, angegeben hat. Weiter östlich, gegen die Grenze von Megaris folgte auf einer Landspitze Sidus, Sidos (Sousa; Reich.); ein Flecken von Felsen der Oneia M. umgeben. Pt. 3, 16. Scyl. Steph. Byz. Pl. 4,7. Nah au der östlichsten Grenze, am Geb. v. Megaris, lag Cromyon, Koouvor, d.i. Zwiebelstadt, wie Paus. Cor. 2. schreibt, oder Crommyon, nach Thucyd. 4, 283; Str. 9, Init, und Plutarch. V. Thes., oder Cremmyon, nach Pl. 4, 7. und Scylax (Linela Kassidi; Kruse). Sie lag 140 Stadien von Corinthus und 80 von Megara, an der durch

Räubereien sehr übel herüchtigten Strasse, die Sciron Kia genannt; sie ward als der Geburtsort des Strasser räubers Pityocamptes angegeben. Nach den neueren Re senden ist derselbe schlechte Ruf dieser Gegend noch b jetzt geblieben. D. im inneren Lande: Tenea, ή Tene 60 Stadien westlich von Corinthus, am Fl. Nemea. Nac diesem Orte ward das westlichste Thor von Corinthi πύλη Τενευτική genannt. Auf derselben Westseite, jedoc näher bei der Stadt und nördlich über Tenea, lag de sehr beliebte Cypressenhain Cramiun, von dem Paus. Co-2. ff. sagt: προ δε της πόλεως κυπαρίσσων εστίν άλσος άνομο Comeron Koursion. Darauf folgte der heilige Tempella zirk des Bellerophontes und der Tempel der Aphroda Melanis nebst dem Grabmale der Lais. An der Strass vom Lechasum her befand sich, ausser anderen Merk würdigkeiten; nah an dem Thore der St. das Grabma des Diogenes von Sinope, der Cyniker genannt. Uebri gens vergl. man über die merkwürdigsten Gebäude i der Stadt selbst den Paus. Corinth. a. a. O.

Anmens. Ueber die glückliche Lage von Corinthus zum Hat del und zur Schiffahrt sagt Strebe 8, 378: O de Kopin 3 ος αφνειός μέν λέγεται δια το έμποφείου, έπλ τῷ Ἰσθμ κείμενος, και δυοίν λιμένων κύαιος ών δ μέν της Ασία o de the Italiae traves tour mad quoiae stoue tae emereva Θεν άμοιβάς των φαρτίων πρός ωλλήλους κοίς τοσούταν άφει τώτων -- Τήν. δέ τοποθευίαν της πόλεως, έξ ών 'Ιε φώνυμός τε είρηκε καὶ Δυδοξος καὶ αλλοι, καὶ αυτοὶ δε είδα μεν νεωστί αναληφθείσης ύπο των Ρωμαίων, τοιάνδε είνο συμβαίνει. Όρος ύψηλων δυον τριών ήμισυ σταδίων έχον τή κάθετον, την δ' ανάβασιν και τριακοντα σταδίων, είς όξετα τελευτά πορυφής παλείται δέ Απραπόρινθος, ού το με πους ποπτον μέρος έστε το μαλιστα δοθιον υφ ο κετιαι : πόλις επὶ τραπεζώδους επιπέδου χωρίου πρός αὐτῆ τῆ ρίξ του Ακροκορίνθου. Αυτής μέν ούν τής πόλεως ο κύκλος κα τευσανάκοντα σταδίων υπηρχεν. έτετελχιστο δ' όσον της πύλεα γυμνόν ήν του ήρους συμπερικίληπτο δέ τῷ περιβόλφ το ύτι και το ύρος αὐτο ο Ακροκόρωθος, ή δυνατον ήν τειχισμο .δεξασθαι, και ήμιν αναβαίνουσιν ήν δήλα τα έρείπια τής σχοι γίας αισθ ή πάσα περίμετρος έγένετο περί πέντε και δγδοή κοντα σταδίους, Από δε των άλλων μερών ήττον όρθιόν έσι το δρος άνατέταταιμέν το ένθένδε έκανώς, και περιοπτόν έστι. -Vergl. über Corinths Reichthümer was 8tr. a. a. O. ferner sagt Καὶ διὰ ταύτης οὐν ἐπολυοχλεῖτο ἡ πόλις καὶ ἐπλουτίζετο α γάρ ναύκληροι φάδίως έξανηλίσκοντο, καλ διά τοῦτο ή παρομ pia ongin:

Ού παντός ανδρός ές Κόρινθον ἔσθ, ὁ πλοῦς.

# IL GRAECIA PROPRIA.

Das eigentliche Griechenland, oder Hellas im engern Sinne bestand aus folgenden acht Landschaften: 1) Megaris. 2) Attica. 3) Boeotia. 4) Phocas. 5) Doris. 6) Locris. 7) Aetolia. 8) Acaracia, und grenzte demnach gegen Osten an das Aegaische, gegen Süden an das Myrtoische Meer, gegen Westen an Corinthus, wie auch an dessen Meerbusen und in das Jonische Meer, gegen Norden an Thesslia und Epirus. Nur die sechs ersteren waren schon in der Zeit der griechischen Freiheit, die zwei letzteren erst später berühmt. Gegenw. heisst es Livadia.

### MEGARIS.

### Name.

Megaris, ή Μεγαρίς, wahrscheinlich von der limptstadt τὰ Μέγαρα, die Wohnungen, Gemäthat als Plur. von τὸ Μέγαρον, s. weiter unten.

Umfang.

Gegen Westen grenzte Megaris an Corinthia, Seen Norden an das Alcyonische Meer und an BoeoLa gegen Osten an Attica, gegen Süden an den Salokischen Meerbusen. Ganzer Flächenraum 16 geogr.
(Meilen.

### Boden.

Zunächst um die St. Megara eine sehr fruchtim Ebene, die sogenannte Vorrathskammer der Deren, von dem Berge Kerata bei Eleusis bis zu den
Salinischen Felsen gegen Corinth hin; übrigens voll
ruher Gebirge. "Eore d' ή χώρα τῶν Μεγαρέων
γαρώνπρος. Str. 9, 383.

### Gebirge.

1) Onei und Onea Montes, τὰ "Oveice ὄρη ;, das Leigebärge;" eine Fortsetzung der vom Cithäron herab-

steigenden Westlichen Bergkette. Str. 8, 378. 9, 390. Polyb. 2, 52. 2) Gerania, η Γεράνεια, , der Kranichberg; eine nordwestlichere Fortsetzung desselben Gebirges; nach Steph. Byz. μεταξύ Μέγαρων καλ Κορίνθου. Der östliche Theil desselben trug den Namen: Aegiplanctus Mons. Bei der deucalionischen Flut rettete sich der Fürst Megaros, durch Kraniche gelenkt, auf ihn; daher sein mythischer Name. Paus. 1, 40. (gegenw. Macriplai, Herao, oden Palao Buni, Altberg). 3) Kerata, τὰ Κέρατα, , der Hörnerberg; Grenzgebirge zwischen Attica und Megara, mit zwei Spitzen. Str. 9, 390. ff. (Keratia).

# Vorgebirge.

1) Minoa, ή Mivώa, eine von den Skironischen Felsen in den Saronischen Meerbusen vorlaufende Landspitze, die von dem mythischen Minos ihren Namen (wie auch die kleine Insel vor ihr) erhalten haben soll. Str. 9, 390. ff. Thucyd. 3, 51. 4, 67. 2) Die Skironischen Felsen, ai Σχιρωνίδες πέτραι; wo der Räuber Skiron die Reisenden zwang, ihm die Füsse zu waschen, und sie dann ins Meer stürzte; berühmt durch den mythischen Sprung der Ino mit dem Melikertes ins Meer. Ungeheuer hohe, steile und gefährliche Klippen. Diodor. Sic. 4, 59. Spon. 2, 292. Wheler 4, 436. Dodwell.

### Bewohner.

Mythus zufolge gehörte dieses kleine Land zuerst zu Athen; ward darauf von dem mythischen König Pandion seinem Sohne Nisus zugetheilt, der auch Nisaea angelegt, und gegen Minos aus Creta wacker gefochten haben soll, und blieb, bis auf Codrus, in Abhängigkeit von Athen; indessen ward es mit Doriern aus Corinth und anderen Städten des Peloponnesus bevölkert, die Athen angefallen und die alten Bewohner aus dem Lande verjagt hatten, das nunmehr von der befestigten St. Megara den Namen Megaris erhielt und ausserhalb des Peloponnesus das einzige Land von

dorischer Anlage und Sprache ward. Herodot. 5, 76. Paus. 1, 39. Str. 9, 390 ff. Μεγαρείς, sagte Pausan., είδη καὶ φωνὴν μεταλαβόντες, Δωριεῖς γεγόνασι. Ausserdem sollen noch Leleges, die zur See herengekommen, einen Theil der Bewohner ausgemacht haben.

#### Städte und Flecken.

Megara 2), τά Μίγαρα, d. i.,, die Wohnungen, Gemacher, Vorrathskammern (Megara); auffallend ist hier die Uebereinstimmung mit dem ächtsemitischen Megurah phohung, Vorrathshaus, " und mit der Angabe des Pausan. 1. c. 39. S. 94, nach welcher die Megarenser webs behaupteten, "dass ihre Stadt diesen Namen von den, unter dem uralten mythischen König Karus erbauten Tempeln der Demeter, welche die damaligen Menschen, als Vorrathshäuser Miyaqa genannt, bekommen hube. " Vergl. Sickler's Homerischer Hynnos an Demeter, Hildburghausen 1820. S. 106. Nach Paus. 1, 40. 42. lag sie in einer Ebene, mit zwei Acropolen auf Hügeln, von denen die eine nach ihrem Erbauer, Karia, die andere Abathous genannt ward. Uehrigens war sie im Ganzen whr befestigt, indem sie oft die Angrisse grosser Heere muckgeschlagen und sich noch lange Zeit hindurch als machtig erhalten hat. In den früheren Zeiten hatte sie hald gegen die Corinthier, ihre Stammväter, bald gegen de Athener zu kämpfen. Sie behauptete sogar lange Lit hindurch den Besitz der Insel Salamis gegen Athen, und sendete Colonien nach dem Thracischen Bosporus und in den Pontus Euxinus. Als aber die persischen Kriege ihren Wohlstand vernichtet hatten und Athen übermichtig geworden war, sahen ihre Bewohner sich ge-Mölhigt, als Handarbeiter aller Art ihren Lebensunterhalt und von Athen zu suchen, was sie in eine gänzliche Plitische Abhängigkeit von dieser Stadt nothwendig brinmusste. Als man in Athen dieses zu weit getriehen, wurde allen Megarensern bei Todesstrafe untersagt, kner noch in Athen ein Gewerbe zu treiben. Thucyd. Dagegen erhoben sie Klagen bei dem peloponneischen Bunde der Dorier und brachten es endlich dahin, dass durch ihr Betreiben vorzüglich der peloponbesische Krieg ausbrach, der für Athen so höchst unglacklich aussiel. Die Staatsversassung blieb dorisch-

<sup>1)</sup> Eckb. D. N. P. 1, V. 11, 223—224.

aristokratisch. Vergl. Diod. Sic. 4. Str. 9. Liv. 28, 7. Mela 2, 3. Pl. 4, 7. Cic. Ep. 4, 5. Justin. 13, 5. Vellej\_ Pat. 1, 2. Steph. B. Nach Pindar. Pyth. Od. 9, 160. und Mein. Od. 5, 84. trug sie auch den Namen Nisi Collis. Pausanias führt in ihr noch einen grossen Tempel der Demeter, des Zeus, ein Gymuasium und eine Wasserleitung an. Plinius bezeichnet sie 4, 5. als eine römische Gegenw. trifft man um den einen ihrer beiden Colonie. Hügel noch 300 — 400 Häuser an. — Nisaea 1), n Niouiu, der Hafen von Megara, am Saron. Meerbusen. Durch eine Mauer war dieser Hasenplatz, nebst dem ihn schutzenden Castell, mit der St. Megara verbunden. Thucyd. 1, 69. 93, 99. 144. Pt. 3. Diod. S. 12, 66. Steph. B. Paus. 1, 39. 44. — Rhus, Pous, Flecken nördlich von Megara. Paus. 1, 43. — Tripodiscos, Τριποδίοκος, Thuc. 4, 70. Paus. 1, 43. Flecken auf dem Gebirge Gerania. — Pegae 2), αξ Πηγαl (Psato). Hasenstadt an dem alcyonischen Meere im Corinth. Meerbusen. Pausan. 1, 44. Thuc. 1, 93. Mela 3, 3. Str. 8. und 9. Pl. 4, 3. — Aegisthena, Acylodawa, auf den Gebirgen, nah an der Kuste nach Boeotien zu. Paus. 1, 44. Steph. B. Pl. 4, 7.

ΑΝΜΕΠΚ. Ueber Megaris Lage und früheres Verhältniss zu Attica sagt Str. 9, 391: Μετά δε τάς Σκειρωνίδας πέτρας άκοα πρόκειται Μινώα, ποιούσα τὸν ἐν τῆ Νισαία λιμένα. Πε δὲ Νίσαιά ἐστιν ἐπίνειον τῶν Μεγάρων δέκα καὶ ὀκτώ σταδίους τῆς πόλεως διέχον, σκέλεσιν ἐκατέρωθεν συναπτόμενον πρός αὐτήν ἐκαλεῖτο δε καὶ τοῦτο Μινώα. — S. 392: Τὸ παλαιὸν μὲν οὖν Ἰωνες εἶχον τὴν χώραν ταύτην, οἵπερ καὶ τὴν Αττικήν, οὕπω τῶν Μεγάρων ἐκτισμένων διὸπερ οὐδ ὁ ποιητῆς μέμνηται τῶν τόπων τούτων ἰδίως, ἀλλ Αθηναίους καλῶν τοὺς ἐν τῆ Αττική πὰντας, συμπεριείλησε καὶ τούτους τῷ κοινῷ ὀνόματι Αθηναίους νομίζων ὡς ὅταν φῆ ἐν τῷ καταλόγο (11. 2, 536.).

Οι δ΄ ἄρ΄ Αθήνας είχον, ευχτίμενον πτολίεθρον δέχεσθαι δει και τους νῦν Μεγαρέας, ὡς και αὐτους μετασχύντας τῆς στρατείας. Σημείον δέ ἡ γὰρ Αττική τὸ παλαιὸν Ιωνία και Τὰς έκαλείτο και ὁ ποιητής ὅταν φῆ (11. 13, 685.).

Ενθάδε Βοιωτοί και Ιάονες -

τους Αθηναίους λέγει ταύτης δ΄ ήν καὶ ή Μεγαρίς μέρος. Καὶ δή καὶ περὶ τῶν ὁρίων ἀμφισβητοῦντες πολλάκις ὅιτε Πελοποννήσιοι καὶ οἱ Ἰωνες, ἐν οἶς ἦν καὶ ἡ Κρομμυωνία, συνέβησαν, καὶ στήλην ἔστησαν ἐπὶ τοῦ συνομολογηθέντος τόπου περὶ

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 224. 2) D. N. P. I. V. II, 224. 225.

αντίον του Τσθμού, επιγομαρήν. Εχουσαν έπο μέν του πρός την Πελοτόννησον μέρους.

TA A ESTI HEACHONNILZOS, OTK INNIA.

ΤΑ Δ ΟΓΧΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΑΛΑ ΙΩΝΙΑ.

ઉπ δη την Ατθίδα συγγράψαντες, πολλά διαφωνούντες, τουτίσε όμολογούσιν, δε γε λόγου άξισι ότι, τον Πανδιονιδών υπόρων όντων, Αλγέως τε καὶ Λύκου, καὶ Πάλλαντος, καὶ τοί τετάριου Νέσου καὶ τῆς Αττικῆς εἰς τέτταρα μέρη διαικούσης, ὁ Νέσος την Βεγαρίδα λάχοι, καὶ κτίσια την Νίτου. Φιλόχορος μέν σύν ἀπὸ ἀσθμοῦ δε μέχρι Πυθίον διήπων αποθρασίου πεδίου. Την δ εἰς κέτταρα μέρη διανομήν, άλικοί δια διλεύς (In den Fragmenten des Sophocles Vol. 3, 4. Brunek).

Πτήρ δ΄ ἀπελθείν ωρισ΄ εἰς ἀκτήν εμολ
Πρηκία νείμος της δε γης τις δ΄ αὐ Δύκος
Τον ἀντέπλευρου κηπον Εὐβοίας νέμειν,
Ναω δε την ἀνόμαλον εξαέρει χθόναν.
Σπίρωνος ἀκτης, της δε γης τὸ πρός νότον
Ο σκληρός οὐτος καὶ γέγαντας ἐκτρέφων
Εληχε Πάλλας.

τι μέν ουν ή Μεγαρίς της Αττικής μέρος ήν, τούτοις χρώντα τεκμηρίοις.

# A T T I C A.

# Namen.

1) Attion, h Arrenh. Der, bei Str. 9, 608. Paus. 1, 2. Apoll. 3, 13. 5. und Eust. ad Dionys. Perieg. V. 423. enthaltenen mythischen Sage nach, von Attin, Tochter des Cranaus, Nachfolgers des myth. Cerons. Wahrscheinlicher ist aber, nach Str. 9, 391. In Entstehung dieses Namens von Arrh, "das Ufer-Varebirgs- oder Küstenland," indem es sich als lief hin erstreckt; aus welchem Grande auch hier-laie, Vorgänger des Cecrops, oder in dem Actaion sugefunden ward, von dem !Cecrops die eine der

Töchter geheirathet haben sollte, worin jedoch die Legende variirt.

2) Μορεορία, ή Μοπαωπιά.

3) Jonia, ή Ιωνιά. Beide Namen vorzüglich bei den Dichtern gebräuchlich.

# Umfang.

Gegen Westen Megaris, gegen Norden Boeotia, gegen Osten das Euböische Meer, gegen Süden und Südwesten der Saronische Meerbusen. Die Form des Landes ist eine Pyramide, die ihre Basis an den Gebirgen von Boeotien hat, und deren Spitze in das Meer ausläuft. Nach Strabo hätte es die Gestalt eines wachsenden Mondes. Die grösste Breite beträgt am Fuss der Pyramide, oder von Osten nach Westen 8 geogr. Meilen, die grösste Länge von Süden nach Norden 12 geogr. Meilen, der ganze Flächenraum aber 45 geogr. Q.Meilen.

# Gebirge.

1) Parnes, ὁ Πάρνης (Nozea); ein Zweig des Böotischen Kithaeron, nach Südosten hinwärts. 2) Pentelicus und Pentelican, το Πεντελικόν (Mendeli); eine Fortsetzung des Parnes, gegen Osten, und das Gebiet von Oropos vom übrigen Attica trennend; wobei die Marathonische Ebene von demselben grossentheils umgeben wird: berühmt durch seinen trefflichen weissen Marmor, den Cipollino. 3) Hymettus, ὁ Ύμηττός (Trello - und Lambro - Vouni); eine lange Gebirgsreihe, die vom Pentelicon begann und bis in die Südostspitze des Landes sich fortsetzte; berühmt durch sein vorzügliches Honig in der Vorzeit, wie in der Gegenwart, 4) Laurion 1), το Λαύριον und Λαυosiov (unbest.); westl. ganz nah an Sunium; berühmt durch seine in Griechenland einzigen, sehr ergiebigen Silberbergwerke, von deren reinem Ertrag jährlich jeder Bürger von Athen 10 Drachmen bekam, und aus deren Einkünften bei Xerxes Einfall in kur-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 223. (?)

zr Zeit eine Flotte von 200 Triremen erhaut werden kounte. Herodot. 7, 144. Xenophon περί πόper. Str. 9, 393. ff. Dodwell T. 1, p. 538, Wheler 2, 548. 5) Brilessus, Βριλησσός; zwischen dem Geb. Parnes und Pentelicus, an der Quelle des Fl. Cephissus; folgl. nördlich über Athen. Thuc. 2, 116. Str. 9. Pl. 4, 7, 6) Anchesmue, δ Αγχεσμός (St. Girgio); umbedeutender Berg nordöstlich von Athen, mit einer grossen Statue des Zeus, Paus, 1, 32. 7) Corvidalus, a Kogubahos (Daphni-Vouna); an der Kuste, Salamis gegen über. 8) Aegialeus, Pt. 4, 7. Thuc. 2. (Skarmagna). Auf ihm soll Verxes, während des Verlustes seiner Flotte bei Salamis, gesessen haben. 9) Poikilon, to Moixilov; zw.d. Aegialeus u. Corydalus. 10) Lycabettus, o Auxaβρτός; wahrscheinlich der Museion; westlich an Alben stossend und berühmt durch Metons Sternbeolachtungen. 11) Mons Panos; nördl. über Marathon.

# Vorgebirge.

Von dem Isthmus an his Bocotia in folgender Ordnung: 1) Amphiale, Augualn; westlich vom Berge Korydalus und südlich vom Berge Aegialeus, mit dem breiten Uebergang nach Salamis. 2) Phoron, Φωρών; wie das vorige eine Landspitze, mit dem sogenannten Diebshafen. 3) Die beiden Landspitzen Etioneia, Etioneia, und Alkinus, "Adxipios, die den Hasen Piraeus einschlossen. 4) Kolius, Kwlus, nah bei Alkimos, berühmt durch die koliadiwhen Topferarbeiten und durch die hier angespiellen Trümmer der persischen Flotte. 5) Zoster, Zwme, der Gürtel, westlichere Landspitze. 6) Asty-Maea, Aorunalasa, Landspitze zwischen Lampyreis 7) Sunion, το Σουνιον (jetzt Capo Colonni), eine Landspitze, die sich von Thorikos bis Amphlystos erstreckte, mit dem prächtigen Tempel der Athene, und ehemals stark besestigt. 8) Kynoura, Kurosovoa, "der Hundsschwanz," das durch einen vorspringenden Ast der Gebirgsreihe die Marathonische Ebene auf der Südseite einschliesst um in das Aegäische Meer ausläuft.

### Boden.

Sehr gebirgig und hügelig, nur mit einigen klei nen Ebenen versehen, von denen die grosse, südöst. lich gelegene Ebene von Mesogaea; ferner die Ebene zwischen d. Hymettus und Korydalus, in welcher Athen lag, Cecropia genannt, und das thriasische Feld bis Eleusis die vorzüglichsten waren. Im Ganzen gehörte der Boden von Attica zu den weniger fruchtbaren. in Griechenland, und nur der ausserordentlichen Betriebsamkeit und hohen Cultur seiner alten Bewoliner in Attica's blühenderen Zeiten hatte er es zu verdanken, dass er nicht allein zur Pflege der Oliven und Feigen, sondern auch zum Getreidebau (vorzüglich die Gerste, weniger der Waizen, welcher letztere jedoch nicht einmal für den vierten Theil seiner Bewohner völlig ausreichte), geschickt gemacht ward. Wie Dodwell bemerkt, hatten alle, selbst die steilsten Gebirge in Attika mit vieler Kunst und durch grosse Arbeit terrassenartige Abtheilungen zum Anban von allerhand Gewächsen ehemals erhalten. Reich war der Boden nur an gutem Salz, Oliven, Feigen, Honig und Wachs, deren Ueberfluss ausgeführt werden konnte. Uebrigens gewährte er noch eine gute Jagd.

Die Berge in Attika sind Kalkberge, die einen tresslichen Kalkstein zu architektonischem Gebrauch gaben, wie diess bei Eleusis und auf dem Vorgeb. Amphiale besonders der Fall war. Ueber dem Kalk lagert Schiefer und darüber der Marmor, von dem die besten Arten auf den beiden Bergen Hymettus und Pentelicus, anch Pentelicon genannt, gefunden wurden. Der letztere gab den seinkörnigen, leicht zu spaltenden, oft grünlich gestreisten Zwiebel-Marmor, der davon in den neueren Zeiten den Namen Cipollino erhicht. Auch lieserte die Gegend um Laurion oder Laurium und um Rhamnus brauchbare Marmorarten. Ausser den Silberbergwerken im Laurion, die aber im Zeitalter des Philippus

Macedonien schon sehr erschöpft waren und im esten Jahrh. der christlichen Zeitrechnung ganzich eingegangen sind, fand man eben daselbst auch becksilbererz, das attische Sil, d. i. einen Eisenocher von glänzend gelber Farbe und Blei; so wie, man in dem nahen Thorikos aus Kupfergruben den sogenanten attischen bleifarbenen Smaragd gewann. Eine wrzüglich gute Töpfererde zu sehr feinen Gefisch lieferten die Gruben am Vorgeb. Kolias.

### Flüsse.

1) Caphisaus, o Knquooog (Gaurios, od. Cephisms), enteprungen auf dem Geb. Parnes in der Geneinheit Trinemeis, floss auf der Westseite der Stadt Athen, durchströmte die langen Mauern und fiel bei Phaleron in das Meer. Er ist im Winter reissend, mit grossen Ueberschwemmungen; trocknet aber im Sommer zu einem kleinen Bache zusammen. Ein noch weit unbedeutenderer kleinerer Fl. desselben Numens entspr. im Cythaeron und floss zw. Eleusis u. Corydalus in den Sinus Saronicus. 2) Ilissus, o Tucco; (llisse); entsprungen auf den oestlichen Bergen, oder in Hymettus, floss auf der Ostseite von: Athen, nahm den kleineren Eridanus, Epidavos, auf, bildete die kl. Insel mit dem Eleusinion und d. Temp. des Triptolemos; und siel bei Phaleron in das Meer. Er Warebenfalls im Winter ein reissender Strom, trocknete ther im Sommer fast gänzlich aus. 3) Rheitoi, oi Peim, salzige Canale, oder grosse fliessende Graben bei Lleusis, an deir Hauptstrasse nach Athese, und die die Grenze zwischen dem Gebiete von Athen und Lieusis ausmachend, von denen man glaubte, dass sie mit dem Meere bei Oropos zusammenhingen. 4) Aso-<sup>μι</sup> Ασωπός (Asopo), Grenzfl. gegen Bocotia. Vergl. diese Flüsse alle Str. 9, 390. bis 400. Paus. Att. oder B. I. Ptol. 3, 35.

# Ureinwohner.

Nach der, bei Pausan. 9, 5.8. enthaltenen Sage Warden die Ureinwohner, die eigentlichen Autoch-thonen von Attica, ACTAEONES genannt, über die

cinst der mythische Ogygos von Boeotien geherrschichben sollte, und sie deshalb mit den Hecteries ode Ektenes in Boeotien in Verbindung gesetzt. Dem nach waren sie Uperbewohner und Trogrodyten oder Höhlenbewohner von rohem Seyn und Wesen Autochthonen underer Art und von anderem Namen kennt die ältere Sage nicht.

# . Eingewanderte Völkerschaften.

Unter diesen sollen, ebenfalls der alten Sage zufolge, die PELASGI die ersten gewesen seyn, weshalb Herodotus 1, 57; sie sogar als erste Bewohnen mit einer zwar fremden, aber von den nachfolgenden Joniern verdrängten Sprache annimt. Diese PE-LASGI nannten sich, ebenfalls nach Herodot. 8, 44. und Scymnos v. 558. KRANAI, d. i. die Bewohner der rauhen, unfruchtbaren Höhen; indem diese mythische Bezeichnung gleich offenbar aus dem griechischen Worte Koavaos, wie die mythische Bezeichnung Astaeones von Axth gebildet ward. Demnach wird, mit dieser Benennung übereinstimmend, angegeben, 'dass diese pelasgischen Kranai die Felsenhöhen im Lande in Besitz genommen und zuerst die Burg von Athen erbaut, darauf am Gebirge Hymettos sich niedergelassen hätten. Von den ältern Bewohnern des Landes sollen aber, nach Str. 6, 339. Diouys. Halicarn. 1, 81. Aristoph. Aves v. 832. 1355. eben: dieselben Pelargi, d. i. "Störche" genannt worden seyn, um sie hierdurch als ein Wandervolk zu bezeichnen. Jedoch endlich wurden diese Pelasger, wie Herodot, 6, 137, berichtet, von den ältern Ureinwohnern gänzlich vertrieben und nach Lemnos zu wandern genöthigt. Die mythischen Autochthonen des Herodot. 7, 161. und des Euripides Jon. v. 29.

Δαός αὐτόχθων κλεινών 'Αθηνών ....

behielten die Oberhand. Nach ihnen bringt aber die Sage eine andere mythische Einwanderung herbei, die sie aus Aegypten kommen und wodurch sie die rohen Ureinwohner zur höhern Cultur des Lebens und des Bodens emporführen lässt. Dieser Einwanderung

giebt sie einen sogenannten Aegyptier, den mythischen Kekrops zum Führer, der mit einem Hausen Saiten 1570 J. v. Chr. Geb, in Actice, dem Diod. Sic. 1, 28 zufolge, angekommen, und von den Eingebornen als ihr Regent aufgenommen worden scyn soll, ob schon Apollodor, Bibl. 2, 15. diesen Kékrops einen Eingebornen nennt a). Plato im Timaeus, der die Athener für Verwandte der Saiten und die Athene für die Aegyptische Neitha erklärte, scheint jene Vorstellung der alten Sage begünstigt zu haben. Der Sage nach gewöhnte Gecrops die rohen Acticer, die ohne seste Sitze umherschwärmten, an den Anbau von Häusern oder festen Wohnungen, und nach Str. 9, 609. legte er zwölf Orte in Aktike mit der, den Kranaern oder Pelasgern von ihm entrissenen Veste an, die er Kekropia genannt. Hiervon dürfte vielleicht der mythische Bezeichnungsname stammen, indem von der bergenden Wohnung, κρύπτη, κρύφος, κρύψις, aus κρύπτω und κέκρυφα die Personification xéxeou , der Erbauer bergender Stätten" gebildet worden zu seyn scheint. Derselbe soll auch der Sage nach, eben durch die Anlegung bergender Stätten die Bewohner gegen die Anfalle von Seeraubern gesichert haben. Hierauf jedoch muss, nach der Sage, eine dritte Einwanderung erfolgen, Diese wird durch Xuthus, Sohn des Hellen, im J. 1430 vor Chr. Geb. bewirkt, wo dieser mythische Heros zu Erechtheus, sechstem Nachfolger des Kekrops und König von Athen, kommt, dessen Tocher Kreusa heirnthet, mit ihr den Achaeus und Jon erzeugt, die Tetrapolis, oder die vier ihm eigenthümlich zugehörigen Orto in Attica gründet, und wodurch dann endlich die Jonier nach Attica gebracht werden.

Απππκ, a) Apollodors Worte sind: Γήμας δε Εριχθεύς Πραξιδέαν την Φρασίμου καὶ Διογενείας της Κηφισού ἔσχε παϊδας Κέκροπα, Πάνδωρον, Μητίονα etc. Auch Pausanias
Att. nennt den Cecrops keinen Eingewanderten, sondern
scheint ihn für einen Eingebornen zu nehmen. — Nach Str.
9, 897. waren die zwölf St. des Cecrops: Κεκροπία, Τετράπολις, Επακρία, Δεκέλεια, Έλευαίς, Αφιδνα, Θάρικος, Εραυρών, Κύθηρος, Σφητιός, Κηφισία und Φαληφός. Diese zog,
nach Ebendems., Theseus in eine Stadt (Athen) zusammen.

# Städte und Flecken.

.... \1. Die Hauptstadt.

Diese war: Athenae 1), at Adniva, we; Bew. Athenaioi, Athenienses (Neugr. Athiniah; Volksdial. Sestines; Dent. Alken). Hauptstadt von Attica, die ihren Namen von der in ihr vorzüglich heilig verchrten Athene (Minerva) erhalten hatte. Anfanglich eine kleine, auf einem Felsen von mässiger Crösse des Acropolis angelegte Burg, deren Gründer die Kranaioi odor Pelasgoi, der Vollender aber Cecrops gewesen seyn soll, weshalb sie den Namen Cecropia Dekommen; darauf erst unter Theseus rings um den Fuss der Acropolis erbaut, worauf sie den Namen Athenai trug. Vor dem Persischen Einfalle war der Umfang dieser unteren Stadt noch nicht sehr bedeutend, wie wir aus Thucyd. 1, 93. erfahren. Nachdem aber Themistokles die Stadt prächtiger und grösser als je vorher wieder aufbauen, sie mit Mauern und einem neuen, Hafen versehen lassen; nachdem Cimon und besonders Pericles sie durch unzählige Prachtgebäude, verschönert, war ihr Umfang fast chen so gross, nach Dion. Halicarn. 4, 219., als die alte mit Mauern umschlossene Stadt Rom. Ihre ersten bedeutenden Unfälle erlitt sie nachher durch den unglücklichen Ausgang des Peleponnesischen Kriegs; flarauf folgte ein zweiter Schlag durch den Verlust der Schlacht bei Chaeronea im J. 338 vor Chr. Geb. gegen den König Philippus von Macedonien. Nur kurz war die Zeit ihres Wiederaufblühens, nachdem sie dem Achaeischen Bunde beigetreten war und Demetrius Phalereus nebst Demetrius Poliorcetes sie wieder herzustellen suchten: denn der römische Patrizier, der Witherich Sulla behandelta sie als völliger Barbar. Noch geschah abermals etwas on ihren Erhaltung durch die röm. Kaiser Hadrianus und Julianus; allein der Gothen König Alarich verwandelte sie endlich in einen Aschenhaufen, und was darin noch übrig blieb, das haben später theils Neugriechen, theils Venezianer, theils die Turken, wo nicht absichtlich verwüstet, doch vor dem Untergang nicht zu retten sich bemüht. Vergl. Dodwell T. 1. und 2. a. m. O. Die Stadt enthielt 60 Stadien, oder fast 3 deutsche Stunden in ihrer blühendsten Zeit im Umfange, und hatte ausserhalb der Mauern auf allen Seiten fortlaufende Gebäude, die Vorstädten glichen. In diesch Umfange waren mehrere Felsenhügel eingeschlos-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II. 205 - 221.

sen und es war der höchste derselben schon voh den mythischen Kranaois zur Acropolis bestimmt worden. Dem gemäss theilte man die ganze Stadt theils in die obere, η ανω πόλις, oder Κεκροπία, theils aber in die untere, ή κάτω πόλις ein. Athen's Hafenstadt hiess Piraeus, Πιραιεύς, auf der Halbinsel Munychia, Mourizia, angelegt von Themistocles, jetzt Porto Leone, von den colossalen Löwen aus Marmor, oder Porto Drako. Nach Corn. Nep. Them. ' 6, enthielt er 3 Stationen, welche 'Αφροδίσιον, Κάνθαρος und Zia hiessen. Vor seiner Erbauung besass Athen nur den Hafen Phaleron, Φυληφόν, den man jetzt Tripyrgi oder Porto Poro nennt. Diese zwei Haupthäsen, nebst dem kleinern auf der Halbinsel Munychia, wurden durch zwei schenkelartig auslaufende Mauern, μακρά ακέλη, mit der Stadt auf das engste verbunden!. Von ihnen umrasste die nördliche, βόρωον τώχος, den Piraeus, die südliche, τείχος νότιον oder φαληφικόν, den Hafen Phaleron. Nachdem diese Mauern nach Themistokles Verweisung minder dauerhast aufgeführt worden waren, wurden sie von Cimon mit festerem Grunde versehen, vom Architekten Callikrates unter Pericles vollendet, nach dem unglücklichen Ausgange des Peloponnesischen Kriegs niedergerissen, durch Conon neu aufgebaut und von Sulla abermals vernichtet, um sich der Trümmer derselben bei Belagerung der Stadt zur Ausfüllung der Gräben zu bedienen. Die Acropolis, Augónolig, lag auf einer bedeutenden Felsenhöhe, auf welcher besonders der südliche und der westliche Theil vorzüglich merkwürdig geworden sind. Auf der Südseite, wo auch die Quelle Kallirrhoe, d. i. "die Schönfliessende, " nachmals Enneakrune,,die Neunquellige" sich befand, gegen den am mehrsten mit Häusern besetzten Theil der Unterstadt gerichtet, standen die ältesten Tempel des Zeus Olympius, der Gaea, des Dionysos und das Pythion nebst der von Cimon aus der persischen Beute erbauten Befestigung derselben. Auf der nördlichen Seite sicherten steile Felsen. Auf der Westseite befestigte Pericles die Felsenburg durch die kostbaren Propylaeen, Ποοπύλαια "Vorhallen," durch welche man zugleich auf Stufen von weissem Marinor, durch 5 Thore und andere dazwischen liegende Gebäude, zwischen vielen Statuen hin den Zugang oder Aufgang hatte. Die neun Archonten der Stadt führten täglich abwechselnd die Aussicht darüber und die Schlüssel flazu hatte der Besehlshaber auf der Acropolis; der Aussicht habende Archon hiess der Epistates. Mnesicles hatte sie erbauet, und sie kosteten 2012 Ta-Ihre Entstehungszeit fällt zwischen die Ol. 85,

4-86, 4. Im Inneren der Acropolis befand sich der Tempel der Athene, der Parthenon, o Hapdereir, "der Jungfrautempel, " ganz von Marmor; unter Perioles von Callicrates und Carpion errichtet, und von Ictinos (der Pausanias in Aread. allein zum Erbauer macht) und Carpion beschrieben. Das Innere desselben, wo des Phidias Meisterwerk, die Pallas Athene aus Gold und Elfenbein, nebst einer Menge anderer Statuen stand, ward auch Hekatompedon genannt. Bis zum 1687 war dieses Mustergebäude des vollendetsten Geschmacks noch grossentheils erhalten. Daran stiess der Opisthodomus,  $O_{\pi\iota}$ σθύδομος, "das Hintergebäude" das doppelte Mauern hatte und zur Aufbewahrung des öffentlichen Schatzes diente, der bei dem Anfang des Peloponn. Krieges von 9,700 Talenten bis zu 600 Talenten sich vermindert hatte. Ebendasselbst befanden sich ferner das Erechtheum, to Egiz-Duor, der Tempel der Athene Polias, ναός Αθηνάς της 110μάδος, der Tempel der Pandrosos, ναός τῆς Πανδρόσου, und um diese Gebäude herum eine sehr grosse Anzahl der ausgezeichnetsten Statuen. Um den Fuss des Felsens, auf dem die Aktopolis ruhte, hatten nach Herodot. 6, 137. schon die Pelasger eine Mauer aufgeführt, von der sich ein Theil noch bis in die späteren Zeiten erhielt, und, nach einem Orakelspruche, so lange unbewohnt blieb, bis im Anfange des peloponnesischen Kriegs die Menge der aus dem Lande in die Stadt gestohenen Bürger jeden Raum in derselben zu benutzen suchte. An dein südlichen Abhange der Acropolis stand das dem Dionysos geweihte Haupttheater Athens, gerade unter dem Parthenon, von Dikaearch. 8. als das schönste Gebäude dieser Art auf der Erde gepriesen. Noch jetzt will man davon einige Ueberreste nicht weit von der Port. Eumeneal sehen, zu der auch von ihm ein Weg führte, indem es durch eine Mauer mit der Acropolis verbunden war. An dem südöstlichen Abhange stand das Odeum, to 'Adecor, das Pericles, das Zelt des Xerxes nachahmend, mit eimem gewölbten Kuppeldach und mit amphitheatralisch sich emporbebenden Sitzen, mit ausserordentlicher Pracht erbauen liess, und es als ein Theater anderer Art bloss für die Recitationen der Dichter und die Aussprüche der Archonten bestimmte. Auch dieses übertraf durch Schön heit und Grösse alle ähnliche Odeen in ganz Griechenland. Nachdem Aristion bei der Belagerung Sulla's es niederbrennen lassen, ward von Herodes Atticus ein noch schöneres weiter nordwestlich erbaut. So sinn- und hedeutungsvoll hatte der Athener hoher Genius den Zugang zur hehren Weisheitsgöttin auf diesen beiden Sei-

kn ausgeschmückt! - Der Acropolis südwestlich gegentler lag ein bedeutender Hügel, Museion, zum B. Lycalettus geh. mit dem sogen. Grab des Museeus, dem Monument des Philopappus und den Temp. des Heracles u. der Artemis; ihn liess späterhin Demetrius besestigen. Der Acropalis westlich erhob sich ein zweiter Hügel, mit der Pnyx, eine Art von Theater, das vorzüglich zu Volksversammlungen bei der Wahl von Magistratspersomen eingerichtet war. Rings um die Acropolis her in der tieseren Gegend zeigten sich aber noch solgende besonders merkw. Gehäude. Auf der Südseite der Tempel des Zeus Olympius, το Oλυμπίειον, schon von den Pisistratiden legonnen, von Pericles und K. Augustus fortgesetzt, endlich von K. Hadrianus vollendet. Sein Umfang betrug 4 Stadien, die Kosten der vollendeten Erbauung reichten an 10,000 Talente. Wie noch jetzt aus seinen Ueberresten es sich erkennen lässt, war es ein wahres, den grössten Tempeln Aegyptens gleich zu stellendes Riesengehäude, in dem sich allein 120 Säulen von dem so höchst seltenen phrygischen Marmor befanden. Pausan. Att. nennt ihn den Tempel des diós Marellyriou, und Oroi; roi; naoir Ispor zoirór, d. i. ein Pantheon. Den Hauptplatz in ihm nahm eine colossale Statue des Zeus ein. Nah bei ihm stand das Thor oder der Bogen des K. Hadrianus, das Aegeion, Pythion, Odeion, u. ein Temp. des Zeus. Nordwestlich von der Acropolis stand der Areopagus, ὁ Αρμος πάγος, in welchem Gebäude den Mächtigen wie den Armen ein gleiches Recht gesprochen ward. Davonnordl. stand der Tempel des Theseus, im geschmackvollsten Styl, wie dasjenige bezeugt, was von ihm noch vorhanden ist. Weiter sudl. das Gymnas. d. Ptolem., die neue Agora u. das Prytaneum, wo der Staat seinen ausgezeichneten Männern eine Aufenthaltsstätte bereitet hatte. Sodann zeigte sich westl. die Stoa Basileios, eine lange Str. von Staatsgebäuden zwischen der Pnyx, dem Arciopagos und der Hermenstr., für die verschiedenen Dikasterien bestimmt, und nach dem Archonten, der den Titel Basileus trug and hier wohnte, so genannt. Daran stiess die Poikile, Li lange bedeckte Gänge, in denen die Thaten grosser, um ihr Vaterland verdienter Bürger in Gemälden dargestellt waren, nehst vielen Statuen. Endlich folgte die alte Agora, d. i. der Volksversammlungsplatz, das Forum oder der Markt, in der Mitte zum Einkauf und Verkauf von allerhand Bedürfnissen, die geräumigen Säulengänge unher zu Verbandlungen der Bürger von allerhand Art bestimmt. Sie war ein sehr grosses Viereck und stiess an einen Theil des Keramikos, lat. Ceramicus, der die

nordwestliche Seite der Stadt ausmachte. Auf deinse I ben Ceramicus, von der Menge der daselbst wohne ra den Töpfer "der Töpferplatz" genannt, lag ausserha I der Stadtmauern die Academie, η Ακαδημία, die von Acad e mus, ihrem Stifter, diesen Namen trug. Sie bestand aus mehreren Gebäuden mitten zwischen Baumanlagen und Gärten und hat durch Plato, der hier lehrte, durch all Zeiten hindurch ihren Namen erhalten. Gleich berührn ward auf der Nordostseite der Stadt der Kynosarges, d. i "der weisse Hund" ein ähnlicher Platz von Baumanlagen mit eine: 1 Tempel und Gymnasium, το Γυμνάσιον, dural die daselbst lehrenden Philosophen, woher der Name Gymnasium, der übrigens nur einen Uebungsplatz für en ti blösste Palaestriten bedeutete, für die Bezeichnung hisherer Lehranstalten dauerhaft geblieben ist. Noch berühmter endlich ward eben daselbst eine zweite ähnliche Gartenanlage, nah bei dem Tempel des Apollo Lykios, da Aristoteles hier wandelnd lehrte, to Auxuar. in den Gärten am Ilissus; woher dessen Schüler den Namen der Peripatetici bekamen und der Name Liceum als Bezeichnung gelehrter Anstalten ebeufalls bis auf unsere Zeiten sich fort erhalten hat. Noch ist als vorzüglich merkwürdig hier anzusühren, das von Herodes Atticus aus weissem pentelischen Marmor zwischen dem mondförmigen Berge auf der Ostseite der Stadt angelegte sehr grosse Stadium, in welchem, 'nach Spartianus im Hadrian c. 19. der K. Hadrian 1000 wilde Thiere zugleich jagen liess. Zur Zeit des Xenophon, s. dessen Mein. Socr. 3, 6. zählte man 10,000 Bürgerhäuser, die nicht hoch aber sehr breit waren; woraus sieh ergeben dürfte, dass Athens Bevölkerung nie sehr gross gewesen sey, wenn schon ihr Umfang über 3 Stunden Wegs (zwei Stunden mehr, als der gegenwärtige) betrug.

Anners. Vergl. zu weiterer Nachlese darüber, unter den altern Schriftstellern vorzügl. Pausanias I. oder Attica. Platarchus, Pericles, Themistocles, Cimon, Demetrius. Thucydides 1, 93, 107. etc. 2, 13, 17, 94. etc. Cornelius Nep. Thrasybulus. Dicaearchus, in Geogr. Gr. Min. T. 2. Stephanus Byz. Harpocration, s. vbs. Suidas, s. vbs. Hesychius, s. vbs. Pollux, s. vbs. Strabo 9, p. 327—384. Unter den neuern Schriftstellern vorzüglich J. Potter, Archeologia graeca: or the antiquities of Greece II. Vol. 8. Lond. 1822. latein. in Gronov. Thes. Antiq. Graec. Tom. XII. deutsch von Rambach, 3 Bände. 8. 1775—1778. Barthelemy, Voyage du jeune Anarcharsis. T. II. Rob. Chandler, Jonian antiquities. Lond. 1796—1797. II. Voll. fol. J. Stuart u. Revett, the Antiquities of Athens measured and delineated, III. Vol. Lond. 1702. Vol. IV. 1816. Heger, Hübsch, Thürmer, Athen unt seinen Denkmälern, unter F. Creuzer's Direction, in 5 Lingferungen. Ileidelberg, 1825. Gross Royalfol. Vorzüglich Ed-

Greece etc. London 1819. Vol. I. von 287—545. II. von 7—50. In der Uebersetzung dieses Werks von Sickler I. Bd. erste und zweite Abtheilung, und II. Bd. erste Abtheilung. Meiningen bei Keyssner. Boeckh, über den Staatsbaushalt der Athener etc. und im Allgemeinen in der Encyclopaedie von Brsch und Gruber den Artikel Attica und Athen, wo die tauglicheren, zur belehrenden Nachlese dienerden Schriften angegeben sind; besond. Kruse, Hellas, Attica.

II. Ale Eintheilung von Attica in Phylae, Φυλαί, und Demoi, Δημοι.

Seit den ältesten Zeiten war Attica in Demoi, Anm, d. i. in Ortschasten, oder Gemeinden mit abgesonderten Gebieten eingetheilt, zwischen denen, nach Str. a. a. O. Grenzsäulen zu stehen pflegten. Da indessen, nach der alteren aristokratischen Verfassung, die Eintheilung aller Bewohner von Attica in Phratrien und Geschlechter mehr galt als das Zusammenwohnen in den Demoi, so konnte es danals geschlossens oder streng abgesonderte Gemeindes noch nicht geben. Diese Letzteren entstanden erst mit der Ausbildung der demokratischen Verfassung dieses Staates und die Demoi gewannen nur dann erst an Bedeutung, als der Demokrat Kleisthenes, um die Demokratie empor zu bringen, die Eintheilung des gesammten Volkes nach einem chorographischen System durchführte, wobei selbst Athen, die als Hauptstadt eigentlich keinen Demos bilden konnte, doch in Hinsicht auf die durch die Erweiterung ihrer Mauern in sie mit aufgenommenen, nah liegenden, Demoi, nicht ausgeschlossen blieb. Zur Zeit des Kleisthenes zählte man in Attica hundert Demoi. Diese vertheilte er in zehn Phylae, d. i. Kreise, die den Phylae in Elis, oder den Perioeci in Laconia entsprochen haben mögen. Die Zahl dieser Phylae vermehrte sich jedoch hernach noch durch mehrere andere, von denen die Letzte die benachbarten kleinen Inseln enthielt. -Diese Phylae mit ihren Demoi chorographisch genau anzugeben, ist zur Zeit nicht wohl möglich; hier mag es birreichen, nach Meursius, Spon, Corsini u. A. folgende Machlung derselben, als Vorbereitung zur Chorogra-Phyles über die der Demoi setzen:

### PHYL. I. KEKROPIS.

Demoi. Athmonon. Aexone. Halae. Aexonides. Daedalidae. Epinikidae. Zypete (Melite). Pithos. Sypalettos. Trinemeis. Phlya.

### PHYL. IL. AEGEIS.

D. Halae Araphenides. Araphen. Bate. Gargettos. Dio-II. Theil. 7 meia. Erechthia. Erikeia. Ercheia. Ikaria. Jonidae Kollytos. Kydantidae. Plotheia. Titheus (Phegaea) Philaidae. Chollidae.

#### PHYL. III. OENEIS.

D. Acharnae. Buteia. Epikephissia. Thria. Hippotamadae. Lakiadae. Lusia. Melete. Oe. Perithoeda. Ptelea. Tyrmidae. Phyle.

#### PHYL. IV. ERECHTHEIS.

D. Agraule. Anagyrus. Euonymos. Themakos. Kedere Kephisia. Ober- und Nieder-Lampra. Pambotadere Pergase. Sybridae. Phegus.

#### PHYL. V. HIPPOTHOONTIS.

D. Azenia. Amaxanteia. Anakaea. Acherdus. Dekeleia. Elaeus. Eleusis. Erocadae. Thymoetadae. Keiriadae. Koete. Korydalos. Peiraeus. Sphendale. Oenoe Hippoth. Oeon Dekeleikon.

#### PHYL. VI. LEONTIS.

D. Aethalidae. Halimus (Aphidna). Hekale. Eupyridae. Kettoi. Deirades. Kekropidae. Kropia. Leucocori (Marathon). Oon. Kerameikon. Paeonidae. Pelekas. Potamos. Skambonidae. Sunion. Hyba. Phrearrhoi.

### PHYL. VIL AEANTI'S.

D. Aphidaa. Marathon. Oenoe Aeantis. Phegaea (Phaleron). Rhamnus. Perrhidae. Thyrgonidae. Titaki-dae. Trikorythos. Psaphidae.

### PHYL. VIII. PANDIONIS.

D. Angele. Kydathenaeon. Konthyle. Kytheron. Myrrhinus. Oa. Paeania. Prasiae. Probalinthus. Steiriu. Phegaea Pandion.

# PHYL. IX. AKAMANTIS.

D. Hagnus. Eiresidae. Hermos. Hephaestiadae. Thorikos. Itea. Kerameikos. Kephale. Kyrtiadae. Kikynna. Poros. Prospalta. Sphettos. Cholargos.

### PHYL. X. ANTIOCHIS.

D. Aegilia. Alopeke. Amphitrope. Anaphlystos. Atene Besa. Thorae. Krioa. Leokon. Lenkopyra. Melaenae Pallene. Pentele. Semuchidae. Phaleron.

Als die neueren Phylae werden DEMETRIAS, AT-TALIS, PTOLEMAIS und HADRIANIS genannt, deneratie auch einer fünften, namentlich unbekannt gebliebenen Phyle, mehrere alte und spätere Demoi zugetheilt zu werden pflegen.

Die grösseren und kleineren Städte und Flecken, oder die Demoi in Attica.

A. An der Ostküste. Oropus, Agomós, genannt Foui-4 (Ropo); ursprünglich den Boeotern zugehörig, die se bis zur Schlacht von Marathon besassen, später aber, da sie eben sowohl eine Grenzsestung als Hasenstadt war, bald wie den Athenern genommen, bald wieder an Theben when; folglich, obgleich von Boeotern vorzüglich beweist, von unsicherem Besitz; obwohl Paus. 1,.32. und Lir. 40, 27. sie ganz bestimmt Attica zutheilen. Sie lag 3 Millien vom FL Asopos und nur 2 M. vom Euboeischen Meere. Herodot. 4, 100. Thuc. 2, 29. 4, 91. 8, 95. dr. 1, 399. Diod. S. 14, 17. 15, 76. Pl. 4, 7. It. A. Steph. By Delphinium, Ashqiror (wahrsch Mancopalda); bedeutende Hasemst. am Mare Euboicum, 20 Stad. oder eine deutsche Wegst. von Oropos entfernt, von der die Ueberührt nich Neu-Eretria 60 Stadien betragen soll. Str. h 303. fl. Psaphis, Ψαφίς ή των Ωρωπίων, wie Str. 9,'399. sigt (Aulitopi); nah bei dem Orakel des Amphiaraus. Rhamaus, Ραμνούς, οπου το της Νεμέσεως ίερον, hei Str. 9, (Abrio-Castro, oder Stauro-Castro); zur Phyle Aïantis gherig, mit noch vorhandenen Ruinen von den Besestisungswerken und dem Tempel der Aphrodite-Nemesis, denn Statue von Agoracritus so hoch ausgezeichnet war. Paus 1, 33. Mela 2, 3. Pl. 4, 7. Steph. Byz. Scyl. Vergl. Lieza über die Rhannusische Göttin, in dessen vermischin Abhandlungen, herausgegeb. von Welker. S. 56. limus solgen, gegen Süden, vier bedeutende Demoi, welche die sogenannte Tetrapolis, d. i. einen von den will altjonischen Staaten in Attica ehemals ausgemacht hiben sollen: zuerst Tricorythos, Tomógros (unbest.); in morastiger Gegend, nah am Meere. Str. 9, 399. Nah am ils läuft eine breite Landzunge, die sogen. Chersonesus, un. Sie gehörte zur Phyle Aiantis. Marathon, Maga-(Marathona) 1); zur Phyle Leontis gehörig; etwas von der Küste entsernt, südlich von dem Panos Mons, enem Hügel mit der Grotte und dem Orakel des Pan, when dem marathonischen Sumpfsee, dem Sumpfbach Ebene, wo der berühmte Sieg der Athener über de Perser ersochten ward. Von ihr sagt Str. 9, 399: 6361 Miltiάδης τὰς μετά Δάτιος τοῦ Πέρσου δυνάμεις άρδην δείφθει**ος», ού περιμείν**ας ύστερίζοντας Λακεδομμονίαυς θεά την Πασείητον. Ενταύθα μερυθεύκασι καὶ τὸν Μαραθάνιον καῦon, or arside Ongevis. Herodot. 6, 107. Paus. Att. 28. und

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. 11, 223. (?)

32. Mela 2, 3. Pl. 4, 7. Ovid. Met. 7, 434. Nonn. Dionys. 13, 153. 148. etc. Berühmt war übrigens dieser Ort durch die beiden Tempel Herakleion und Delion nach Philochor. Sophoel. Col. 1102; indem diéser letztere durch Theorieen der Athener mit Delos in Verbindung stand. Hier befand sich auch ein berühmter Landsitz des Herodes Atticus. Oenoe, 'Owón (unbest.). Pl. 4, 7. Pt. 8, 15. Probalinthus, Προβάλινθος (unbest.); südlich von Marathon und Oenoe. Str. 9, 399. Seph. B. Pl, 4, 7; zur Phyle Pandionis gehörig. Sie lag nah an der Küste, und an dieser stehen noch zwischen ihr und Marathon die zwei bekannten Immuli, von denen der Eine der grössere ist, welcher die Ueberreste der in der marathonischen Schlacht gefallenen Athener, der kleinere die der Plataeenser enthalten soll. Vgl. Paus. 1, 32. Dodwell. ff. Auf Probalinthus, od. die letzte St. der Tetrapolis folgt die Landspitze od. das Pr. Cynosurce und südlich daran liegt der Demos Phegaea, oder Phegaeeus, Φηγαιεύς (unbest.); zur Phyle Aegaeis gehörig. Steph. Byz. Dann folgen, Myrrhinus, Mudowous (Myrrenda); Paus. 1, 31. wo die Artemis Taurica hoch verehrt war. Halae Araphenides, 'Alal 'Agaqqvides (unbest.); hart am Meere; zur Phyle Aegaeis gehörig, und ebenfalls durch den Dienst der Artemis Taurica ausgezeichnet. Steph. B. Nah dabei, tiefer im Lande, stand ein kleinerer Demos Araphen. Brauron, Bouvour, nach Str. 9, 399: ὅπου τὸ τῆς Βραυρωνίας ᾿Αρτέμιδος ιέρόν ... (Braona, oder Vranna; Wheler). Hier stand ein berühmter Teinpel der Artemis Taurica, der zu Ehren alljährlich grosse Feste geseiert wurden, so wie dieselhe St. auch durch die Dionysien, die alle fünf Jahre mit Theorieen und Rhapsoden begangen wurden, berühmt geworden ist. Xerxes raubte hier die Statue der Diana. Der Sage zufolge war dieser Demos eine Gründung von Cecrops. Pans. Alt. 33. Arcad. 46. Pl. 4, 7. Stat. Theb. 12, 615. Nonn. Dionys. 13, 158. Mela 2, 3. nennt sie Brauronice. In ihr soll Philaeos, des Ajax Sohn, als er nach Attica gegangen war, gewohnt und in der Nähe Philaidae (Philiati am Hymettos) gegründet haben. Steiria, Yugla (unbest.), zu welcher von Athen der Weg gl. Nam. führte. Sie gehörte zur Phyle Pandionis. Str. 9, 398. Prasiae, Mondias (Prassa); zur Phyle Pandionis gehörend; mit dem Hafen Panormos, Πάνορμος (Porto Raphti); Str. 9, 398. Liv. 81, 45. Hier befand sich ein Temp. des Apollo und das Grabmal des delischen Heros Erysichthon; auch war hier der Verbindungsplatz zwischen Athen und dein Apollodienste auf der Ins. Delos; daher dann die Sage, dass die Geschenke der Hyperboreer von hier aus nach

der heiligen Delos gebracht zu werden pflegten; unstreitig auf uralte Scythische Verbindung hindeutet. Paus. 1, 31. Die, wegen der Scythischen Verbindung mit dem Apollodienste auf Delos, höchst wichtigen Worte des ebengenamnten Schriststellers sind folgende: Έν δέ Πρασιεύσιν Απολλωνός έστι ναός ένταθθα τὸς Τπερβορέων απαρχάς ιέναι λέγεται παραθιθόναι δέ αθτάς Υπερβορέους μέν Αριμασποίς, Αριμασπούς δά Ισσηδόσε, παρά δέ τούτων ΣΚΤΘΑΣ ές Σινώπην πομίζειν, έντευθεν δε φέρευθαι διά Έλλήνων ές ΙΙ ρασιάς, 'Αθηθαίους δέ είναι τους ές ΔΙΙΛΟΝ άγοντας. τας δε απαρχάς πεκρύφθαι μεν εν καλάμη πυρών, γινώσκεσθαι δε ข้า อบิอังคง. Vergl. Herodot. - Nun folgt stidl. Potamus, IIoταμός, mit dem Grabmale des Jon. Str. 9, 398. Pt. 4/7: Τλάricus Oógizos (wahrsch. Theriko bei dem kl." Hafen Porto-Mandri); Str. 9, 398. Mola 2, 3. 'Eine der jonischen zwölf Städte, die Kephalos mit Prodris, Tochter des Minos, bewohnt haben soll; zur Phyle: Acchnantis gehörig. Hier verehrten die Kephalidae, ein altes Aristokratengeschlecht in Attica, den kretischen Apollo in einem Tempel, dessen Ueberbleibsel ein sehr frühes Zeitalter der Baukunst verrathen. Vergl. Dodwell 1, 533. und die unedit. Antiq. of Attica etc. Die St. war fest und zeigt noch mehrere Trümmern von einer Acropotis, einem Theater und einer Stadtmauer mit Thürmen, wonach sie gegen 2½ engl. Meilen im Umfange gehalten zu haben scheint. Sie lag im Umkreise der Laurischen Bergwerke und mag ihre Befestigung in dendetzten Jahren des pelopon. Krieges erhalten haben. Paus. Att. 37. Xenoph. Hell. 1, 2. Jaurion, to Activior (Legrano; Kruse); kein Demos, sondern eine Gehirgszegend nehst Hittenwerken dieses Namens, von denen Paus. 1, 1. sagte: πλέοντι δέ ές το πρόσω Λαύριόν τε έστι, ένθω ποτέ Αθηναίοις ήν άρ--yugov piralla etc. In der Umgegend werden die kleinen Orte Besa, Maroneia und Aidon erwähnt. An dein südlichsten Vorgebirge von Attika lag der Demos Sunium, so Sovrior, auf dem Vorgeb. gl. Namens (Capo Colonni); ausgezeichnet durch seine Grösse, besonders aber durch einen herrlichen, peripteralen Tempel der Athene, an dem während der Feste der Panathenaeen mit Trieren grosse Lustgesechte gehalten wurden. Der Ort war sehr fest, wie man noch aus den Ueberresten erkennt, und die Entfernung von ihm bis zum Hasen Piraeus betrug nach Strabo 330 Stadien, nach Plinius 42 röm. Milliaria. Der Tempel ist zum Theil noch erhalten. Herodot. 6, 87. Str. 9, 398. ff. Polyb. 34, 7. Paus. Att. 7. Liv. 31, 23. Steph. B. Der Demos gehörte zur Leontidischen Phyla. 44 .

B) An der Westküste, oder am Sinus Saronicu Von Süden gegen Norden. Azenia, 'Azeria, zur Phy Hippothoontis gehörig. Steph. B. Anaphlystus, 'Artightord (Anaphisto); mit einem befestigten und sehr bedeuter den Hafen, noch jetzt viele Trümmer aufzeigend. Nach Suidas ward sie auch eine Stadt, oder Asty genanni Ihre Entfernung von Sunium soll 80 Stadien betrage haben. Strabo setzt in ihre Nähe das Paneion und de Tempel der Aphrodite Kolias, was aber, nach Chand ler's Entdeckung des Paneion in einer Stalactitengrot bei Vary, sehr zweiselhast erscheint, besonders da Pari sanias die Entsernung jenes Tempels der Aphrodite Ko lias nur zu. 20 Stadien vom Hafen Phaleron angesett hat. Str. 9, 398. Paus. Att. 30. Pt. 3, 15. Herodot. 99. Steph. B. zählt sie zur Phyle Antiochis. Nach Paul 2, 30 soll sie ihre Bevölkerung aus Argolis, von Trozen, erhalten haben; so wie auch der tiefer im Lande am Gebirge Laurion liegende Demos Sphettus, Zignital eine der alten Jonischen Zwölfstätte, in der die Pallan tidae herrschten, denen die Paralia, d. i. die Ufergegen zum Loos gefallen war, die sich von ihr aus an den Meers hin bis gegen. Phaleron erstreckte und durc welche die sogenannte Sphettische Strasse bis nach Athe führte. Nach Steph. Byz. gehörte sie zur Acamantidi schen Phyle (unbest.). Paus. 2, 80. Aristoph. Plut. 702. Plutarch. Thes. 48. Harpour. Suidas. Aegilia, Ad rilia (unbest); nach Steph. Byz. zwr Antiochidische Phyle gehörig. Nach-Prom. Astypalaea folgten die zwe-Orte Unter-und Ober-Lampra (Lamvrika; Stuart); but Str. 9, 898 in der Mehrzahl Auumges, während Paus Att. nur in der Einheitzahl den Ort: τον δημον τον Λαμnośu nennt, wo noch das Grabmahl des Königs Kranau: zu sehen wäre, der vor dem Amphictyon hieher geflohen und hier gestorben sey. Zhorae, Gogal, bei den Vorgehirge Zoster:; zur Antiochidischen Phyle gehörig Steph. B. Str. 9, 398 nennt die Einwohner Gogeic. Ance gyrus, 'Arayuçous (Agyra; Meurs de pop. Attic.); Stepli Byz. zählt sie zur Erechtheidischen Phyle. In der Nähe gegen das Promontorium Zoster hin, lag ein Tempel de Apollo Delius, und nicht weit davon ein zweiter nebs einem Tempel der Athene. Prospalta, Πρόσπαλτα, τιτι best.); nach Steph. B. zur Agamantidischen Phyle gehörig. Aexone, Aisorá (nur noch Trümmern vorhanden) .nach Steph. B. zu der Cecropidischen Phylo gehörig Dazu-sind noch, näher am Meere liegend, zu rechnet Halas Aexonides, Alph Aiseries (unbest.); nach. Stepla B. in einer sumpfigen Gegend, an einem Sumpfe gl

Namens, nicht fern von Athen und zu derselben Phyle, wie der vorhergehende Demos, gehörend. Halimus, Alwove, zur Leontidischen Phyle gehörig und mit ei-nem Tempel der Demeter und der Kora Thesmophoros verschen. Steph. B. Gargettus, l'apperror (unbest.); zur Aegaeidischen Phyle gerechnet. Steph. B. Der beruhmte T'empel der Aphrodite Kolias auf dem Vorgels. Kolias, auf dem sich ferner noch ein Tempel der Demeter befand. Paus. 1, 1. 4. Herodot. 8, 96. Plutarch. Solon. 8. Polyaen. Strat. 1. Larcher zu Herodot. Th. 8. 5. 80. Hesychius. Uebrigens befand sich im Gebirge Hymettus noch der Demos Kephale, Κεφαλή, nach Str. 9, 398. und im Gebirge Laurium der Bemos Amphitrope, Αμφιτρόπη, nach Steph. B. zur Antiochidischen Phyle gerechnet. -Von dem Vorgebirge Kolias aus folgten nun die Tetracomi, Terpazopor, d. i. die vier Ortschaften Phalerum, Piraeum, Xypete und Thymoetedae. Von diesen waren die beiden ersteren Athens hochberühmte Hasen. Der Sudlichste davon war der Phalerum, bei Steph. B. ro walnρον, δήμος και inlesion της Αττικής, auch τα τριληρα. Dieser Hasenort war durch eine 35 Stadien lange Mauer mit Athen verbunden, so quelquior reizos, erbaut im 4. J. der 80. Olymp. Paus. 1, t. S. 10. Munýchia, Movruzla, Grundung der Minyae); eine weltvorspringende Habinsel, die gegen Süden den Hasen gl. Namens und den Hasen Phalerum, gegen Norden aber die Hasen des Piraeus bildet. Steph. B. sagt von ihr: Μουνύχια, λιμήν, ἀπό Μουνύχου καὶ ιέφον Μουνυχίας Αρτέμιδος (Stratiotiki); Herodot. 8, 78. Thucyd. 2, 13. 8, 92. 93. Xenoph. Hell. 2, 4. Str. 9, 395 ff. Paus. 1, 1. Mit Piraeum bildeto Munychia eine Stadt, nachdem Hippodamos, der Architekt von Athen, gegen das 3te Jahr der 88 Olymp. den Hasen als Stadt, mit freien Plätzen und amphitlieatralisch angelegt hatte. Photios, Hesych. und Aristot. Polit. 2, 5, 4. Str. 9, 395. Ursprünglich besass das Firaeum, oder der Petraeus, Ilmonios, drei von der Natur gebildete Hasen; diese wurden von dem eben angegebenen Architekten mit dem Hafen von Munychia vereinigt, und in der dazu gehörenden Hasenstadt zwei grosse Märkte, eine Waarenhalle, Δείγμα, ein grosses Zeughaus des Philon, Werste sür 400 Trieren, das grosse Kornmagazin des Perioles, Alquionolic, eine Menge Tempel, Säulenhallen, Bäder und alle übrige Bequemlichkeiten für den Handel eingerichtet und erhaut. Der Umfang dieser prächtigen Hafenst, betrug 60 Stadien und war durch sehr starke Mamern von 40 griech. Ellen Höhe (die Lysander zum Theil miederreissen, Conon wieder aufbauen liess) geschützt, sodann

durch zwes, 40 Stadien lange und gleichfalls hohe Mauern, die sogenammen Schenkelmauern, zu oxily, mit der Stadt Athen verbunden. Vergl. Meursii Piracus und Barbić du Bocage Plan des Environs d'Athènes, zu Anacharsis. N. 4. Weiter nördlich folgte Echelidae, Ezelidae, Steph. Byz. Phoron, Dugwe Lugy, eine Art Schleichhafen (Klephtho-Limani): Dodwell 1, 556. Darauf nördlich vom Berge Aegaleus der Demos Hermus, Louos; nach Steph. B. zur Acamantidischen Phyle gehörend; mit einem Tempel des Apollo in der Nähe, und an der heiligen Strasse von Athen nach Eleusis. Nördlich von ihm folgte ein Tempel der Aphrodite und darauf der Demos Korydalus, Kogvoalos; nach Steph. B. am gleichnam. Berge, zur Hippothoontidischen Phyle gehörig; endlich aber, nach dem Uebergange über die Canale oder Salzhüsse Rheitoi, die hoohberühmte Eleusis, Lisvoic (Lessina); ein, nach Steph. B. zur Hippothomtidischen Phyle gehörender Demos. Sie hiess auch Eleusin, Eleuviv, wos 1): Wahrscheinlich war sie einer der ältesten Orte (wahrsch, eine pelasgische Gründung) in Hellas, früher unabhängig, später aber, im Kampfe mit Athen, dieser unterworfen, wo sie einen Demos bildete. Nach Paus, 1, 38. war sie gegründet von dem Heros ELEUSIN, Sohn der Daeira und soll zuerst eigene Fürsten gehabt haben, ward aber, nach dein von Eumolpos, mit Athen getroffenen Vergleiche, unter die Zahl der attischen Demoi aufgenommen. Hochberühmt war diese St. durch den prächtigen, von dem Baumeister Ictinos unter Perioles erbauten Tempel der Demeter, um den herum die Gebäude des Ortes lagen. Auf der heiligen Strasse, die auf beiden Seiten mit Denkmälern aller Art reich geziert war und deren Menge der Topograph Polemon beschrieb, zog man von dem gegen 2 geogr. M. entfernten Athen aus zu ihr. Der mystische Eingang, μυστική εἴσοδος, führte in sie ein. In ihrer Nähe war das heilige Sitariosgefilde, auf dem der Getreidebau in Attica zuerst eingeführt worden war, wesshalb Triptole-. mos, der Furchenmann, nebst der Demeter hier so heilig verehrt und als Stützen der moralischen Cultur so hoch geachtet wurde. Das Innere des Tempels, ὁ μυστικός σηκός, blieb jedem profanen Auge sorgfältig verschlossen und hatte unterirdische Gewölbe, wo die Initiationen oder Weihungen vor sich gingen und sehr lange bestanden, bis dass der Tempel, nach Eunapius V. Maximi, von Alarich zerstört ward. Ausser Dodwell 2, 583. Chandler und den Unedited Antiq. vergl. man den Plan

<sup>1)</sup> Eckb. D. N. P. I. V. II, 223.

zu der Gegend und dem Tempel von Foucherot zu Sainte Croix Mystères, Ausg. von Silv. de Saoy. Der Teinpel war eine Cella, ohne Säulengänge nach Aussen, Iunen aber mit zwei Reihen von Doppelsäulen, einem rundgewölbten Lichtloche verschen, nebst der von Philon erbauten Vorhalle, 260 Fuss lang und 150 Fuss breit. Ihn umgab eine hohe und feste Ringmauer von 387 Fuss Länge und 328 Fuss Breite, von der noch zwei Sej-Der Tempel war Terrassenartig angelegt, ten stehen. ohngefähr wie der gleichfalls colossale Tempel der Fortuna zu Praeneste in Latium, an einem ziemlich steilen Felsen emporsteigend, und von einer Acropolis auf der höchsten Spitze vertheidigt; da dieser Ort von je her Anfällen der Seeräuber ausgesetzt war. Noch immer werden merkwürdige Ueberreste hier aufgefunden. Herodot. 8, 65. Thucyd. 2, 111. Str. 9. Paus. 1, 38. Scylax. Steph. B. Philostrat. V. Apoll. Cicero N. D. 1, 42. Ep. ad Att. 6, 1. Liv. 31, 26. Tacit. H. 4, 83. Justin. 2, 6. Mela 2, 3. Pl. 4, 7. 35, 11. Diodor. S. 17, 108. Vitruv. 7. Procem. Plutarch. Pericl. 13, etc. Vergl. Homer's Hymnos auf Demeter, von Sickler. Hildburgh. 1820.

C. Im inneren Lande. 1) Demoi nordwestlich über Athen, zwischen den Grenzen von Megaris und Boeotia, dem Fl. Asopos und dem Cephissus. Drymos, Agúnog; nach dem Schol. zu Hesiod. Theog. 54. Str. 8, 375. Paus. 1, 38. und Xenoph. Hell. 5, 4, 14. ein fester Grenzort gegen Boeotia. Melaenae; Stat. Theb. 12, 619. In deren Nähe Icaria. Oestl. von diesen dreien lagen Oenoe, Oirog, ein besestigter Demos in der Hippothoontidischen Phyle, mit dem Pythium in seiner Nähe, zu dem man auf dem heiligen Wege gelangte. Vergl. Philochoros bei dem Schol. zu Sophoel. Oedip. Colon. 1102. Herodot. 5, 71. Thuc. 2, 18. Pl. 4,7. Eleutherae, 'Elevdequi (in der Gegend von Condura); ursprüngl, zum Städtebunde von Boeotia gehörig, dann aber einen kleinen eigenen Staat bildend und sich mit Athen nah verbindend, ohne je ein attischer Demos geworden zu seyn. Sie grenzte an das Gebiet von Plataeae. Von ihr aus ward durch Melanthos das Holzbild und der Dienst des Dionysos Eleutheros nach Athen versetzt, wo diesem darauf die grossen Dionysia geseiert wurden. Hier brachte auch der Künstler Myron, nebst seinem Sohne Lykios, den Erzguss zur Vollkommenheit. Str. 9. Paus. 1, 38. Diod. S. 4. Pl. 4. Steph. B. Sie lag an der westlichen Strasse von Athen über den Cithaeron nach Theben. Phyle, Φυλή (Biglaturri, ein Castel auf den Höhen von Cassa, zum Berge Parnes gehörig); in der Oeneidischen Phyle, 5 Stunden Weges

von Athen. Steph. B. Oestlich davon, auf dem Gipse des Parnes stand ein hoher Altar des Zeus, und von diesem nordwestlich der Ort Harma, Aqua, auf dem öst lichsten Gipfel des Mons Parnes. Merkwürdig war die ser Ort besondere deshalb, weil die Priester, denen die nächtliche Blitzbeobachtung, dorganal nvoiai, vor den Aufbruch der heiligen Gesandschaft nach Delphi im Anfange des Frühlings aufgetragen war, von dem Altar des Zeus Astrapaeos aus in Athen dieses Harma auf der Gebirgshöhe beobachten mussten. Steph. Byz. Str. 9, 401 Eustath. II. 2, 499. Südlich unter Phyle lag Aphidna. 'Aφιδνα; Paus. 1, 17. Diod. S. 4. Str. 9., der sie Aphydna schreibt, wogegen man bei Herodot 9, 72. Aphidnad liesst. Hier lässt die Mythe die von Theseus geraubte Helena verbergen, die aber, während dessen Gefangenschaft in Thessalien, von Castor und Pollux befreit wurde. Nach Demosth. p. Coron. war sie ein befestigter Demos. Epacria, Ἐπάκρια (unbest.); nach Steph. B. eine von den 12 altionischen Städten. Semachidae, Innazidea (unbest.): nach Steph. B. zur Antiochidischen Phyle gehörig und von Semachos erbaut. Dem von ihm angeführten Philochoros zufolge gehörte sie aber zu Epacria. Perrhidae, Ilegoidae (unbest.); von Steph. B. zur Antiochidischen Phyle gerechnet. Titacidae, Traxidas (unbest.): nach Steph. B. zur Antiochidischen Phyle geh. und von Titacus erbaut. Lipsydrium; südlich am Geb. Parnes. Paconidae, Haworidae (unbest.); Paus. 2. Acharna, 'Azuora; Steph. B. zur Oineidischen Phyle geh. Acharnae findet man bei Thucyd. 2. Pind. H. Nem. 2, 22. Paus. 1, 31. Arist. Ach. Stat. Theb. 12, 623. Thria, Ogia; nach Steph. B. zur Oeneidischen Phyle gehörig, in einer sehr fruchtreichen · Ebene, welche nach diesem Demos die Thriasische, to Θριάσιον πεδίον, genannt wurden ist. Sie lag rechts am heiligen Wege von Athen aus nach Elcusis. Herodot. 8, 65. 9, 7. Str. 9. In diesem Felde, auf der rechten Uferseite der Rheitoi, stand, nach Angabe des Pausanias 1 die Residenz des Crocon: καὶ διαβάσι τοὺς Ρειτοὺς, πορώτο οίκει Κράκων, ενθα και νυν ετι βασιλεία καλείται Κράκωνος. Τούτον 'Αθηναΐοι τὸν Κρόκωνα Κελεού θυγατοί συνοικήσαι Βαισιών λέγουσε λέγουσε δε ού παιτες, αλλ ίσοι του δήμου του Ξιιιιforidor elvir. Cropia, Koonia, oder Kooniada; nach Stephi B. zur Leontidischen Phyle gehörig; etwas über 1½ deut geogr. M. von Athen, unter Acharnae.

2) Demoi des inneren Landes, zwischen dem linken User des Fl. Cephissus und der Ostküste von Attica, an Mare Euboicum und Myrtoum. Von Norden gegen Süden. Sphendale, Sperdaln; nach Steph. B. zu der Hippo

thoontidischen Phyle gehörend, zwischen der St. Oropus und dem Geb. Parnes. Herodot. 9, 73. Dence, Owen (unhest.); gehörte, nach Paus. 1. zum Gehiet vom Oropus. Geum, Olor; nach Steph. B. zur Leontidischen Phylo geh. Decelea 1), Aerikua (viell. Korokleidia); nach Steph. B. zur Hippothoontidischen Phyle geh. und von Decelus, der nach Herodot 9, die Dioscuren nach Aphidna führte, gegründet. Dieser Demos lag 120 Stadien von Athen, zwischen dem Parnes und Pentelicon, nah an der Quelle des Cephissus. Str. 9. Paus. 2, 8. Thucyd. 3, 196. 7, 10. Plut. Alcib. Cornel. Nep. Alcib. c. 4. Trutemeis, Tyirepuie, ebenfalls in der Nähe der Quellen des Cephissus; nach Steph. B. zur Cecropidischen Phyle gehörig. Pallene, Mallyrn; berühent durch den Sieg des Pigistratos über die Athener, ehe er sich zum dritten Male die Oberherrschaft über sie errang, so wie auch durcheimen Haupttempel der Athene, Hallnvor, daselbst. Siescheint am Geb. Pentelicon, auf dem Wege zwischen Athon und Marathon, gelegen zu haben. Herodot. 1; 63. Str. 8. Mela 2, 6. Aristoph. Ach. 234. Plutarch. Thes. 13. Athenacus 6, 284. Cephissia, Kaquala (Kissia); nach Stru 9. und Aul. Gell. N. A. 1, 2. eine der 12 von Cecrops gegründeten Städte; ein sehralter Demos, berühmt durch die kostbare Villa des Herodes Atticus mit trefflichen Lustwählern; am westl. Abhange des M. Pentelicon. Gellius N. A. 18, 10. und 1, 2. Philostrat. V. Soph. 2. Hephasstia, Homoria; nach Steph. B. zur Acamantidischen Phyle gerechnet und mit einem Tempel des Hephadstus versehen. Rlothia, Illudeia; östlich von Hephaestia und zar Acgaeidischen Phyle gehörig. Pentele, Herteln; am sudlichen Abhange des Geb. Pentelicon und zur Antiocliidischen Phyle gerechnet. Steph. B. Phlyeis, Plviis; südlich unter dem vorhergehenden Demos, nicht sehr von der Meeresküste entfernt und von Steph. B. zur Cecrapidischen Phyle gehörig. Peleoes, Halnusc, in der Mehrzahl; nach Steph. B. zur Leontidischen Phyle gerechnet; am südwestlichen Abhange des Pentelicon. Sie gehörte mit zu den Tricomi, welche von den Demoi Cecropidae, Eupyridae und ihr gehildet wurden. Eiresidae, Ligsvidu, ein zur Phyle Acamantis gehöriger Demos. Steph. Byz. Diogen. Laert. Plat. Test. Athmonium, "Aduovov; nach Steph. Byz. zur Cecropidischen Phyde gerechnet; am östlichen Abhange des Bergs Brilessus. Melita: bloss von Plin. 4, 7. als ein alter Demos, nordöstl. von Athen, genannt. Er lag zwischen der Rupes Thoricia und dem

<sup>1)</sup> Eekh. D. N. P. I. V. II, 222.

Mons Brilessus. Colonus, & Kokaros Innios; gegen zelin Stadien nördlich von Athen, auf einer bedeutenden Anhöbe, am linken Ufer des Cephissus; merkw. durch den Hain und Tempel des Neptunus oder, Possidon Hippini und den Hain der Magnarum Dearum, wesshalb Sophokles die Ankunft des Oedipus hierher legte. Paus. Attic sagt hierüber: Aslavotai de aal zooos aalouteros Kol o v o .Εππιος, ένθα της Αττικής πρώτον έλθειν λέγουσιν Οίδίπο δυ. Μιώτορο μέντοι καλ ταύτα τη Ομήρου ποιήσει. · Λέγουσι δέ ο ... ικαὶ βωμόν Ποσειδιώνος ίππιου, καὶ Αθηνώς Ίππια: -Ηρώον δε Πειρίθου και Θησέως, Οίδιποδός τε και 🕍 🗸 ; φιί απο μ. Τά δὲ άλσος του Ποσειδώνος καὶ τὸν ναὸν ἐνέπρησει - Δεντίγονος εσβαλών, καὶ άλλοτε στρατιά κακώσας Λθηναίοις τ.,. γήν. Nordwestlich zunächst um Athen lag: der äusser. ·Ceramicos, το χωρίον Κεραμεικός; sechs Stadien von Athen. ver dem schönen Thore. Dipylon, an einer herrlichem Strasse. Nach Pausan. Att. 5. erhielt er seinen Namen von Keramos, einen Heros, Sohn: des Dionysos und der -Ariadno. Durch Cinon soll diese ganze Gegend, die früher. wüste und leer gewesen, in einen blühenden Garten umgeschaffen worden seyn, inden er durch Wasserleitungen sie hewässerte. Plutarch. Cimon. 13. Verel Meursii Ceramious geminus. In ebenderselben Gegend stand das Gymnasium der Academie, befanden sich die Tempel und Heiligthümer der Athene mit den Gelbäu--mon, die Temp. des Prometheus, des Diongson Eleuthereng die Gräber der gefallenen Krieger, nebst den zu den Lei--chenspielen, den Fackelwettläufen und anderen feierlichen Austrigen bestimmten Plätzen u. s. s. Laciadae, Anxuic dat; ganz westlich und nah an Athen, zur Oeneidischen Phyle gehörig. Steph. B. Scirum, to Edgor; auf eben -derselben Seite und zunächst an Athen; nach Steph. B. berüchtigt durch den Ausenthalt der Hetaeren und die Zusammenkünste der Spieler daselbst: Έν δε τῷ τόπῳ το 🗇 το αξ πόρναι έκαθέζοντο. - Ισως και το Συιράφιον, όπε , δηλοί τὰν τόπον, εἰς ἄν οἱ Κυβισταὶ συνίσσιν. — Aufder Nord ostseite zunächst an Athen lag Coele, vor dem Meliti schen Thore, mit den Begräbnissen der Familie des Alia tiades, Cimon, Thucydides etc. Etwas entfernter stand am Berge Anchesmos, der Demos Alopece, Alwaeni, macil Herodot. 5, 63. der Geburtsort des Socrates, nah den Herakleion in Kynosarges, Kurosagyes, welches eine Von stadt auf der Ostseite von Athen mit einem Gymnasium nah am Fl. Ilissos, war. Steph. Byz. sagt darüber: Ku νόσας γες, γυμνάσιον έν τη Αττική, και δήμος, από Διόμιο αφ' ού ο χωρος Αθήνησι Διόμεια καλείται. Διόμος γαρ Ηιιι મોર્લે એક એકનું τα · · · ફેલ્મબુંવલામ હોંગુલે દિવિલામોલાં. મૃતુનાં, હેંદેલાકા , . કાલકે ના મંત્રા

kreis άρπάσας τα μηρία, els τούτο το zwelov ηνεγκεν. - Die Priester des Heraklestempels im Kynosarges hatten zu ihren Dienerm Parasiten, die aus unächten Söhnen der Athezer genommen wurden, welche mitihren Nachkommen den grössten Theil der Bevölkerung dieser Vorstadt ausmachten. Athen. 6, 284. Südl. von Kynosarges lag Athen zunächst des chen schon genannte Lyceum, to Auxelor, d. i. das Gebande, in welchem Aristoteles lehrte, und das von einem nahen Tempel des Apollo Lycius seinen Namen hatte. (ker. Q. A. 1, 4. Diog. Laert. V. Aristotel. Weiter sudich von Athen lag, auf dem linken User des Ilissos,

Agrae, oder Agra, Ayou und Ayou, wo ein Tempel der Artemis Agrotera und ein Tempel der Demeter stand, in welchem die kleineren Mysterien zur Dionysossejer begangen wurden. Steph. Byz. Paus. Att. Platon Phaedr. 7. Ebenfalls in dieser Gegend, an einer westlichen Absenkung der Hymettus, lag Agraule, Aγφανλή; nach Steph. B. zur Erechtheidischen Phyle gehörig. Dieser Demos soll von Agraulos, einer Tochter des Cecrops, seinen Namen haben, was wenigstens dessen hohes Alter verrath. Ueber ihm lag das Panathenaeische Studium, zunichst am Nissus (gegenw. Karala). Paus. Att. nennt diese Tochter des Cecrops Aglauros, Aylavgos, der er die Herse, Egsn, und Pandrosos, Hardgogos, zu Schwestern, den Erysichthon, 'Equaly 9wr, aber zum Bruder giebt. Nach ihm befand sich ein ihr geweiheter Hain in der Stadt selbst, über dem Tempel der Dioseuren. In der Nähe westwirts lag der Demos Echelidae, Exellòai, der, nach Steph. B. seinen Namen von dem Heros Echelos haben sollte. Zunächst an der grossen Mauer vom Piraeum südlich lag endlich der Demos Ceriadae, Kuquádau; nach Steph. Byz. zer Hippothoontidischen Phyle gerechnet.

## Die Eintheilung Attica's.

Wie sich aus den Angaben mehrerer alter Schriststeller abnehmen lässt, ward Attica's Boden in seche Theile oder Gegenden eingetheilt; in Acte, Diacria, Epacia, Paralia, Mesoguea und Peirace.

1) Acte, ή Axin; der Urname von Attica, oder Actica. Se ward die Küste, auch das Pedion, τὸ Πεδίον, genannt und bestand aus der nordwestlichen Ebene um Athen bis Megaris. In den früheren Zeiten trug das dem Acgeus angewiesene, gesammte Küstenland gegen Westen den Namen Actae. Vergl. Str. 9, 392. und die Schol. zu Sophock Oed. Col. 1047. Eurip. Hippot. 33. Aristoph. Lysistr. 58. Vesp. 1218. Steph. B. der hier-

über folgendes anführt: Ακτή οὐτως ή Αττική ἐκαλε το, ἀπὸ Ακταίου τινός. Ανήρ δὲ ἡν αὐτόχθων, ὡς Φαβωρ νος, ὕς ἐβασίλευῦεν ἐκεῖ, καὶ ἀφ ἐαυτοῦ οῦτω τὴν χο ναντία φησίν οῦτω γὰρ ἐκλήθη, διὰ τὸ πολὸ μέρος αὶ τῆς καθικνεῖσθαι κὶς θάλασσαν τριγώνου γὰρ οῦση αὶ συννευούσαι ἀπὸ τὸ Σούνιον ἐκατέρωθεν δυό πλευραὶ ποράλιοι τεγχάνουσε, δὶ ἄς τῶν ἐπὶ Κίκροπος φυλῶν τεττο ραν οὐσῶν, δυό προσηγόρευσαν, Ακταίαν, καὶ Πα-ραλίαν.

- 2) Diacria, ή Διάκρια und Διάκρεια; die nordöstlich übe Athen, vom M. Parnes bis zum Pr. Cynosura heraligenseits der Gebirge befindliche Landschaft, desshall auch Hyperacria genannt. Steph. Byz. nehnt sie al eine Φυλή τῆς Αττικῆς, ῆν ῷκει Πάλλας ὁ Πανδίονος υίδο οἱ δημόται: Διακριέῖς. Vergl. Schoenemann, de comitiis 343. und Platner, de gentib. Atticis carunque tribubus
- 3) Epacria, η Ἐπάκρια; das Hochland, od. die Berg- od Gebirgsgegend, die sich vom M. Parnes an über der Pentelicus hin, bis zu dessen südlichen Fuss herab er streckte. Steph. Byz. setzt, nach Philochoros, den De mos Semachidae in sie: Φιλόχορος δὲ τῆς Ἐπακρίας αρια τὸν δημον; indessen führt er auch unter demselben Namen eine von den zwölf Städten des Cecrops an: μία τῶν ἐπὶ Κέκροπος συνοικισθεισῶν δυοκαίδεκα πόλεων. Nach einer alten Inschrift lag auch Plotheia, ein Demos au dem M. Pentelicon (das Kloster Dau), in ihr. Vergl Boeckh Corp. Inscr. 123. Etymolog. Magn. s. v. Τα u. Str. 9, 395. der ebenfalls Epacria als eine St. an geführt hat.
- 4) Paralia, ή Παραλία; das Meerland, die Küstengegenden von Halae Aexonides westlich an, um das Prasium herum bis gegen Prasiae, wo die Diacria an stiess. Thucyd. 2, 55. Steph. Byz. Schol. zu Eurip Hippol. 35.
- 5) Mesogaia, h'Mesoyaa; das Mittelland, oder vielinch die grosse Ebene zwischen dem Pentelicon, Hymettu und dem Geb. Laurion; noch heutig. Tages Mesogia genannt. Str. 9, 391.
- 6) Psiraice, ή Πειραική; nach Thueyd. 2, 23. der Küsten strich um Oropus, nordwestlich vom M. Parnes.

#### Die Ebenen in Attica.

... In Attica findet man drei grössere und zwei kleinere Ebenen. Zu den ersteren gehören:

- 1) die Eleusinische Ebene, το Elevoirion πεδίον; gegen Westen das Rharische Gefilde, το Púριον πεδίον genannt, wo nach Paus. 1, 38. und dem Hoin. H. an Dem. das erste Getreide von der Demeter selbst gebaut worden war; gegen Osten das Thrianische Gefilde, το Θριάσιον πεδίον, genannt. Sie war von dem Meere, Salamis gegen über, den Gebirgen Cerata, Cythaeron, Corydalos, Aegaleos und Paucilos umschlossen und bildete die Vorrathskammer von Athen. Thucyd. 2, 19. Pl. 4, 11. Ein Theil dieser Ebene war heilig, und die Athener gaben als einen Grund des Krieges an, dass die Megarenser ihn, den man γῆν ιέρὰν und αύρωτον (Thucyd. 1, 139.), od. ἱερὰν Θργάδα (Plutarch. Pericl.) nannte, bemutzt hatten.
- 2) Die Athenische Ebene, το πεδίον, ή κευφοπία χώρα; das von Athen nördl. bis Acharnae sich erstreckende, sehr fruchtreiche Getreidegefilde, das übrigens auch Wein, Oel und andere Früchte hervorbrachte. Thucyd. 2, 19. 20. 56. Str. 9, 397.
- 3) Das chemalige Mittelland, oder die Mesogaea, i Meoóyosa, die oben schon als eine Hauptgegend von Attica angeführt worden ist. Sie war ein ziemlich fruchtbares Gebirgsplateau, das mit dem Thalgebiete des Cephissus in Verbindung stand. Str. 9, 391.

Zu den kleineren Ebenen gehörten:

1) die fruchtbare Ebene um Marathon.

2) die ebenfalls fruchtreiche Ebene um Oropos, Peraice genannt.

Diese ganze östliche Gegend, an der Küste, Euboca gegen über, hiess auch bei den Griechen der Garten Attica's. Str. 9, 395. ff. Thucyd. 2, 23.

# Hauptthore und Hauptstrassen von Athen aus durch Attica.

Die Zahl aller bis jetzt bekannt gewordenen Thore von Athen kann auf zehn angegeben werden. Sie waren: 1) das Piraeische Thor, im Thale; zw. der Pnyx und dem Museion; gegen Westen. 2) das Heilige Thor, nordwestl.; durch dieses drangen die Römer unter Sulla mit schrecklichem Blutbade in die Stadt ein. 3) das Thrianische Thor, oder das Dipylon; weiter nordwestlich; das grösste und schönste unter allen. 4) das Leichenthor. 5) das Acharnische Thor; gerade gegen Norden. 6) das Reiterthor; gegen Nordosten. 7) das Diochesche Thor; ebenfalls gegen Nordosten. 8) das Thore des Aegeus; gerade gegen Osten. 9) die Pjorte des Dioches Aegeus; gerade gegen Osten. 9) die Pjorte des Dioches Aegeus; gerade gegen Osten. 9) die Pjorte des Dioches

chares; gegen Süden. 10) das Itonische Thor; gleich

falls gegen Süden.

Die Zahl der bekannten Hauptstrassen von Athe aus durch Attica war sieben; als: 1) die Strasse in di Hafenstadt Piraeum; gegen Westen; zwischen hohel Mauern und von köstlicher Ausschmückung durch Werk der Architektur und Sculptur umgeben. 2) die heilig Strasse nach Eleusis, die bei den Rheitoi sich trennte über Thria, die heilige Oenoe und Eleutherae sich fort bewegte, und in Plataeae sich schied, um entwede nordöstlich nach Thebae in Boeotia, oder nach Del phi in Phocis nordwestlich sich fort zu setzen. diese ist durch die Menge von Denkmalen, Tempeln und anderen Kunstwerken, die an ihren Seiten standen, hoch berühmt geworden. 3) die Melitensische Strasse, die über Melite, Cephissia, Trinemeis, zwischen den Gebirgen Pentelicon und Parnes nach Marathon, und von da aus, immer nordöstlich, an der Seeküste über Rhamnus, Psaphis und Oropus an die Ostküste von Boeotia führte. 4] die Oestliche Hasen- und Küstenstrasse nach Sunium, üle den Hymettus, Steiria, Prasiae, Thoricos u. s. w. 5) die westliche Hasen- und Küstenstrasse, oder die Via Sphettia, über Halae Aexonides, Anagyrus, Anaphlystus und Azenia bis Sunium, wo sie, im äussersten Süden von Attica mit der vorhergenaunten Strasse zusammentraf.

ANNERS. Ueber Athen und Attica vergl. man im Allgemeinen Strabo 9, 396. Το δ' Αστυ (Athen) αὐτο πέτρα ἐστὰν 😘 πεδίο περιοικουμένη κύκλι $\mathbf{r}$  έπὶ δέ τ $\hat{\mathbf{g}}$  πέτρ $\mathbf{q}$  τὸ τῆς  $\mathbf{A}\partial\eta^{ac}$ ίερον, ο τε άρχαιος νεώς ο της Πολιάδος, έν ῷ ὁ ἄσβεστις · λύχνος και ο Παρθενών, ον εποίησεν Ικτίνος, εν ώ το του - Φειδίου ἔργον έλεφάντινον, ή Αθηνά. Αλλά γὰρ, εἰς πλήθος έμπίπτων των περί σης πόλεως ταύτης ύμνουμένων τε καὶ διιιβοωμένων, οχνώ πλεονάζειν, μή συμβή της προθέσεως έχπευτίν την γραφήν. Έπεισι γάρ, ο φησίν Ηγησίας δυ ω την ακρόπολιν καὶ τὸ, περὶ τῆς τριαίνης ἔχει τι σημεῖον δρω την Ελευσύνα, και των ιξρών γέγονα μύστης έκεινο Λεωκόριον τούτο Θησείον οὐ δίναμαι δηλώσαι καθ εν εκαστον Η ΓΑΡ ΑΤΤΙΚΙΙ **BEAN 'ESTI KTISMA KAI MPOFONAN 'HPAAN. —** Ueber die Gebirge in Attica vergl. Str. 9, 399: Twy 8' o Q w r. α έν ονόματι μάλιστα έστιν, ο, τε Τμηττός, καὶ Βοιληυσός, καὶ Λυκαβηττός, ἔτι δέ Πέρνης καὶ Κορυδα--. λός. Μαρμάρου δ', έυτὶ, τῆς τε: Υμητείας καὶ κῆς Πεντελικής πάλλιστα μέταλλα πλησίον της πόλοως δ δ. Τμηττός καὶ μέλι Τὰ δ'. ἀργυρεία τὰ ἐν τῆ Αττική κατ ἀράριστρη ποιεί. χας μέν ην αξιόλογα, νυν δ' έκλείπες. ... Ueber die Flüsse in Attica vergl. Ebendens, 9, 400: Mosayoù & siair, o

μέν Κηφισσός ἐκ Τρινεμιών τὰς ἀρχὰς ἔχων, ὁἐων δὲ διὰ τοῦ πεδίου, ἐφὶ οῦ καὶ ἡ Γἰφυρα καὶ οἱ Γιφυρισμοὶ, διὰ δὲ τῶν σκελῶν τῶν ἀπὸ τοῦ Αστεος εἰς τὸν Πειραια καθηκόντων, ἐκδίδωσιν εἰς τὸ Φαληρικὸν, χειμαφρώδης τὸ πλέον, θέρους δὲ μειοῦται τελέως. Εστι δὲ τοιοῦτος μάλιστα ὁ Τλισσος, ἐκ θατέρου μέρους τοῦ ἄστεος φέων εἰς τὴν αὐτὴν παραλίαν, ἐκ τῶν ὑπὲρ τῆς Αγρας καὶ τοῦ Ανκείου μερῶν, καὶ τῆς πηγῆς, ἢν ὕμνηκεν ἐν Φαίδρω Πλάτων. Ungleich ausführlicher handelt von diesen Allen Paus. Attic. Uebrigens vergl. das oben schon angeführte Werk von Kruse: Hellas etc. Th. II. Erste Abtheilung nebst dem dazu gehörenden Atlas.

#### B O E O T I A.

#### Namen.

- 1) Boeotia, ή Bowria 1), Boeotia und Boeotis bei Pomp. Mela 2, 3. 4. Nach Pausan. 9, init. von dem mythischen Boeotus, Sohn des Itunus und Enkel des Amphictyon; nach andern von dem Rind Boūs, dem Kadmus auf Befehl des Orakels von Delphi nachfolgte, damit er an dem Orte, wo dieses sich niederlegte, eine Stadt erbauen möchte. Wahrscheinlich sollte damit ursprünglich das durch seine zahlreichen trefflichen Rinderheerden so ausgezeichnete Land bezeichnet werden. Str. 9, 400. ff. Thucyd. 1, 71. 2, 113. 4, 303. Diod. 5. 13, 47. 14, 83. Mela 2, 3. Pl. 4, 7. Liv. 28, 32. 28, 7. 42, 63. Ovid. Met. 2, 239. Curt. 4, 4. Steph. B. etc.
- 2) η Aονία, von den Aones, Urbewohnern des Landes.
- 3) ή Ωγύγια, von Ogygos, welcher der älteste König des Landes gewesen seyn soll.

#### Umfang.

Gegen Süden grenzte Boeotia an Attica und Megaris, gegen Osten an den Canal von Euboea, gegen

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 222. (?) 2) Eckh, D. N. P. I. V II, 222. (?) 3) D. N. P. I. V. II, 295—198. Vergl. Dodwell über Boeotien.

<sup>3</sup> 

Norden an die Opuntischen Lokrer und Phokis, gegen Westen an dasselbe Phocis und an das alcyonische Meer im Korinthischen Meerbusen. Die Alten schätzten des Landes Länge zu 500 und desser Breite zu 270 Stadien. Dicaearch. v. 403. Die Grösse seines Flächeninhalts betrug gegen 45 geogr. Que Meilen.

## Gebirge.

1) Cnemis, ή Κνημις, oder vielmehr M. Acontion, το Ακόντιον, und Hyphanteion, der, von Locris herabsteigend, dieses Land von Bocotia scheidet. 2) Ptoon, τὸ Πτῶον, eine Fortsetzung des Vorhergehenden gegen Süden, die den Copaïssee auf der Südostseite begrenzt. Durch ihn führten die Catabothra; er setzte sich in dem westlichen Zweige des Messapion fort (Ktypo). 3) Mycalessus M., ο Μυχαλησσός; Fortsetz. des Ptoon, geg. Süden; bei der St. Mycalessus. 4) Helicon, δ Ελιχών, der hochberühmte Berg des Apollo und der Musen, im Südwesten; eine einzelne hohe, romantisch wilde Masse, mit mehreren Gipfeln und Vertiefungen, die durch ein tieferes, von Delphi aus nach dem Sinus Corinthiacus zu sich senkendes Kettengebirge mit dem Parnassus in einiger Verbindung steht. Nach Strabo 9, ware er mit dem letztern von gleicher Höhe. Pausan. 9, 28. sagt: o de Elixur dour tur εν τη Ελλάδι εν τοίς μάλιστά εστιν ευγεως καί δένδρων ανάπλεως, και οι της ανδράχνου θάμνοι παρέχονται τὸν πανταχοῦ χαρπὸν, έξει ήδιστον. άγουσι δε οί περί τον Έλικωνα οικούντες καί άπάσας εν τῷ ὄρει τὰς πόας, καὶ τὰς ὁίζας ἥδισ-τα ἐπὶ ἀνθρώπου θανάτῳ φύεσθαι. Demnach war er durch seinen Reichthum an Bäumen und medicinischen Kräutern ausgezeichnet. Diesem Umstande und den auf demselben in Menge entspringen Quellen hatte dieser Berg vorzüglich seine Weihe zum Berge des heilenden Apollo und der Musen zu verdanken, was durch Otos und Ephialtes zuerst geschehen seyn soll, wie Pausanias weiterhin berichtet. Er bleibt eine lange Zeit des Jahres hindurch mit

Schnee bedeckt, und dieser nährt seine Quellen, an denen die Musen, die hehren Wasserjungfern oder Gesangnymphen der Alten, am besten gediehen. Auf im entstand daher die berühmte Rossquelle Hippoσενε, Ίπποχρήνη, oder Ίππου χρήνη (nach Ovid. Fast. 5, 7. dieselbe mit Aganippe), die der Huf des Pegasas aus dem Boden hervor schlug, und welche die Musen mit ächtem Dichtergeist geschwängert; auf ihm war, nach Str. 9, die Höhle der Libethridischen Nymphen und das Heiligthum der Musen nebst den Standbildern fast aller Gottheiten. An seinem östlichen Abhange lag die ehemals sehr berühmte Sängerstadt Ascra, wo Hesiodus sich zum Dichter bildete, dessen Tage und Werke, "epa, auf bleierne Tafeln geschrieben und nah an der Hippokrene aufbewahrt, noch Pausanias 9, 51. gesehen. Mehreren Schriftstellern der Alten zufolge, vergl. Str. 9, hatten die Thracier, die ehemals den Berg bewohnten, den Musen - und Apollodienst hier, wie auch in Pieria, eingeführt; nach Einigen sollte sogar Orpheus auch hier gesungen haben. Wie hoch dieser Muenberg noch in den spätern Zeiten von Griechen und Römern verehrt worden, beweisen theils die vieken, von Pausanias noch gesehenen und angeführten Statuen der Gottheiten, welche die besten Meister verfertigt, in dem heiligen Haine der Musen; theils die Erwähnung desselben von den römischen Dichtern, bei dem Anruf an die Musen: wie z. B. Horat. Ep. 2, 1. 217. Virgil. Aen. 7, 641. Propert. Eeg. 3, 5. 19. Ausserdem war dieser Berg noch durch die Quelle des Narcissus ausgezeichnet, die mh bei dem thespischen Flecken Donakon entsprang. Die Türken nennen den Helikon Palaio Vouni und Sagara, d. i. den Hasenberg. 5) Libethrius, Λειβήθριος, eine nordöstl. Fortsetz. des Helicon, in der Nähe der St. Coroneia, nach Paus.a.a.O. ebenfalls den Musen gewidnet, deren Grotte und Statuen daselbst zu sehen 6) Cithaeron, Kedacow, der sich an den waren. Helikon anschliesst, nordöstlich fortstreicht, ehemals tinen Theil der Grenze zwischen Boeotien, Megaris

und Attica ausmachte, das Thal von Eleutherae un schloss, wo Bacchus geboren seyn soll, und bis die Nähe von Theben sich zieht. Er war berühr durch das von den Platacensern alle 60 Jahre höch feierlich auf ihm begangene Fest, der Here (Juno) Tele und dem Zeus Kithaeronios zu Ehren, ferner dure den Tod des Actseon von seinen Hunden, den To des Pentheus von den Bacchantinnen, den Tod di Kinder der Niobe von Apollo und Diana, die Au setzung des Oedipus auf ihm: "in Boeotia Cithaeron, f. balis earminibusque celebratus. P. Mela 2, 3. 7) Sphin ή Σφίγξ, einzelner Berg nördl. von Theben, durch de Mythos von der verderblichen Sphinx, Tochter des La os, hinreichend bekannt. Paus. 9. 8) Onchestus, "Oyy στος u. Phoenicius M., το Φοινίκιον. 9) Tilphusion τὸ Τιλφούσιον, drei Berge zw. dem See Copais u. The hen. 10) Teumessus, Teumesoog, od. vielmehr Hypa tos, bei dem Flecken Tenmessos, wo, nach Paus. 9, 1 Str. 9, 417.ff. Zeus die entführte Europa verborge haben soll. Schol. ad Eurip. Phoeniss. v. 1107. 11 Messapion, τὸ Μεσσάπιον ὅρος, westlich von An thedon, der nördlichsten Küstenstadt Bocotiens, au einer Landspitze, ringsum fast vom Meere umgeber woher er seinen Namen, gleich der Messapia in Un feritalien bekam. Die mythische Sage lässt von ihn aus den Führer Messapus frisch weg nach Italien ge hen. Pauson. 9, 22: der ihn Messabion schreibt, ung Str. 9, 417. ff. 12) Thurion and Laphystion, zw. Leba deia und Chaeroneia; Bergreihe vom nordöstl. Abhan ge des Helicon.

#### Flüsse.

A. In den Lacus Copais. a) Nördlich: 4) Cephisus, Knipicoó (gegenw. Mauro-Nero, Schwarzbach") entspr. in Aetolia; Hauptquelle bei Lilaea in Phociswo er brüllend, nach Pausan. 9, 33. zu gewisse Stunden aus dem Felsengeklüfte hervorbricht, mi vielen Windungen 240 Stadien lang durch sehr frucht bare Thäler nach Elataea gegen Osten läuft und sich in den See Copais ergiesst. Am linken Ufer des Cephissus flossen: die kl. Fl. Minyas und Melas, bei

Aspledon. An dem rechten User sliessen: Phalaros, der die kleinen Ströme Hercyna. und Galaxios aufnimmt; sodann südwestl. der Coralios, Icomani, Triton, Lophie, Permessos u. Olmeius. B. Inden Lac. Hylica. 2) Ismenus, Ισμηνός (Ismeno), floss theils durch, theils östl. nah bei Theben und ergoss sich in den See Hylika. Str. 9, 402. 3) Direc; η Διρκή, floss westl. bei Theben (Fl. Canabari). Pind. Ol. 10. 4) Schoenus, Σχοῖνος, östl. vom Ismenus. C. In den Sin. Euboicus: 5) Asopus, Ασωπός (Asopo), entspr. südwestlich von Theben im Cithaeron und fällt bei Tanagra in das Euboeische Meer; Hauptfluss auf der Südhafte von Bocotien. Er floss 10 Stadien südl. von Theben, und bildete die Grenze zwischen dem Gebiete von Theben und von Plataese, Herodot. 9, 50. Pauson. 9, 4. 8. 6) Platanius, Πλατάνιος, entspr. am Fusse des Berges Ptoon, fliesst durch Bocotia und Locris und fällt nördl. von Coreiae bei Halae in den Sin. Eub. Paus. 9, 23. 7) Heracleus, Hoanheiog, der auf dem Helikon entspr. und bei Bulis in das Mare Corinth. fallt (Herace). 8) Oeroe; entspr. bei Plataeae im M. Cithaeron und fällt in das Mare Halcyonium. 9) Cephissus. Ein kl. Grenzstrom zu Boeotia und Locris. Nebenst. in den Cephissus maj. waren, a) nördt. Assos, Chaeroneia gegen über; b) südl. Alephantis, Haemon und Molos. Nebenflüsse in d. Asopus waren Thermodon u. Scamander.

Seen.

1) Copais L., ή Karaci, λίμνη, früher Kephissis, 9 geogr. Meilen im Umfange, mit uralten Emissarien oder Absührungskanälen, Katabothra, in das Meer; ehemals zum Reich Orchomenos gehöfig (gegenw. See von Livadia oder Topoglia). Ein Kesselsee, der häufige Ueberschwemmungen verursachte, indem er sein Wasser von dem Cephissus und den übrigen Flüssen und Bächen aus der Nachbarschaft bekam, 2) Hylike L., Υλική (S. Licharis), südlich vom Copais, in welchen der Ismenus floss. 3) Harma L., τὸ Αρμα, (Morikios); zwischen den Bergen Messapion, Hypaton und Mycalessus, östlich vom L. Copais.

#### $B \circ d e n$

Durch den vom Helikon ausgehenden, von Wie ten gegen Osten hin streichenden grossen Gebirg zug wird Boeotia in das nördüche und in das sid liche getheilt. Das närdliche gehörte vor den Tre schen Zeiten grossentheils zum uralten Reiche chomenos; der südlichere Theil war zu jener Z die eigentliche Boeotia. In beiden Theilen zeigt si das Land voll sanster Vorberge und wellenförmig Hügel, von zahlreichen Bächen und Quellen durc zogen, von mildernden Lüften aus den hohen Gebi gen herab im Sommer abgekühlt, von tiefem, aussen fruchtbarem Erdreich und hierdurch eben sowohl zu Getreidebau als zur Weide und Viehzucht vorzüg lich geeignet; dazu kam noch, dass Boeotia an de Meeren lag, d. i. am Corinthischen, dem Nord - un Südeuböischen Meerbusen, was auf des Landes Clin einen grossen Einfluss hatte.

#### Ureinwohner.

Nach Pausan. 9, 5. gab man als ursprünglich Bewohner der südlichen Boeotia die HECTENAI Εχτηναι, an, deren König der mythische Ogygwar, von dem dieser Landestheil und selbst auc Attica den Landesnamen Ogygia erhalten; Alle abe wurden von einer Pest getödet. Nun folgten auf s die HYANTES, Yavres, die, nach Eusth. zu Hon Il. 2, 311. Aetoli gewesen seyn sollen, und mit die sen die AONES, "Aoves, die Pausanias für HELLE nes, und zwar für Aboles annimmt. Für die Ul einwohner der nördlichen Boeotia hingegen wurder nach Pausan. 9, 34. 36. und Str. 9, flüchtige PI LASGI aus Thessalien, von Andreus, Sohn des Pe neus, geführt, sodann die wilden PHLEGYAE, Φλ γύαι, endlich die gleich mythischen MINYAE, Μι νύαι, genommen, welche letztere das Reich Orche menos, dessen Homer II. 9, 381. schon gedenkt, un ter ihrem König Minyas gegründet haben sollen.

Eingewanderte Bewohner.

Nach Paus. 9. i. A. waren diese über das Meer her angekommene Asiaten und zwar PHOENICES, \$\Phi\_{Od}\$

vixes, unter Anführung des Cadenus, Agenor's Sohn. Dieser vertrieb mit seinem Heere die Hyantes, ununterwarf darauf die Aones und erlaubte diesen, im Lande zu bleiben und sich mit seinen Phoeniciern zu vermischen, woraus ein Volk endlich hervorging, das späterhin unter dem Gesammtnamen BOEO'TI, Boiwvoi, von dem mythischen Anführer Boeotos abgeleitet, in den historischen Zeiten erscheint. Des Pausanias Worte hierüber sind: Κάδμου δε και της Φοινίκων στρατιάς επελθούσης, μάχη νικηθέντες οι μεν Ύαντες, είς την νύκτα την επερχομένην εκδιδράσκουσε τοὺς δὲ "Αονας ὁ Κάδμος γενομένους ίχετας καταμείναι και άναμιχθηναι τοίς 🔻 Φοίνιξιν είασεν τοῖς μεν οὐν Αοσι κατά κώμας expecar ai oixpose. Mit dieser Nachricht stimmen im Allgemeinen die anderen Berichte derselben Sage zusammen; nur dass schon in den älteren Zeiten der Streit darüber geführt ward, ob die von Kadmus geführten Ankömmlinge Phonicier oder Aegyptier gewesen? Dieser entsand aber wahrscheinlich daher, dass diese Kunde sich noch aus jenen Zeiten erhalten, wo Aegyptier und Phoenicier weder durch Stammverwandtschaft - denn die Philistim - Phoenieier werden ja ausdrücklich als Aegyptische Ausgewanderte angegeben -- noch durch Sitten und Sprache nicht so bestimmt, wie späterhin, von einander geschieden waren. Ausser den Kadmeern nennt Strabo auch noch einen griechischen eingewanderten Stamm der TEMMIKES, Témuses. In den späteren Zeiten der Sage wird für das Geschick des Landes zuerst merkwurdig der Zug der sieben Fürsten gegen Theben, zwei Menschenalter zor dem Troischen Kriege, und sodann zwei Menschenalter nach deinselben die Ein- oder Rückwanderung der in Thessalien angesessenen Arnavischen Boeoti, welche die Thracier in das Gebirge des Helicon hinabdrängten; drittens die Verbindung des Reichs Orchomenos mit der übrigen Bocotia zu einer Gemeinschaft unter dem allgemeinern Namen, bald nachher; endlich das Aushören der königlichen Regierungen und das Entstehen kleiner ver-

bündeter Republiken mit aristokratischer Verfassung woraus häufige Kriege entstanden. In den histori schen Zeiten sehen wir Theben allein als mächtig her vortreten, und zwar zuerst als Feind von dem demokratischen Athen, was sich besonders bei dem Ein fall des Xerxes zeigte, dem die aristokratische Re gierung dieser Stadt die Thore öffnete; darauf, durch Männer wie Pelopidas und Epaminondas gehoben, al Zerstörerin von Orchomenos und, nach der Schlach bei Leuktra, als überwiegende leitende Macht in gan: Griechenland, bis der heilige Krieg und noch mehr der Verlust der Schlacht bei Chaeroneia gegen Philippus von Maced. es ganzlich beugte und Alexander d. Gr. die Stadt sogan vernichtete. Die Boeoti waren Menschen von sehr kräftigem Körper, ein hausliches Leben mehr liebend, ... sis Handel und Krieg Obgleich Pindarus ein Boeotier war und in den früheren Zeiten die Dichtung und der Gesang unter ihnen sehr sorgsame Pflege fand, so zeigte sich doch für der Anbau der schönen Künste des Luxus bei ihnen eine grosse Indolenz, der es wohl vorzüglich, neben ihrei rustikalischen Sitten zuzuschreiben seyn mag, sie in Hinsicht auf Geist und Witz bei den übrigen Griechen, bei den Athenern vor allen, eben nicht in dem besten Rufe standen. Vergl. Corn. Nep. 15 5. 2. 7, 11. 3. Horat. ep. 2, 1.244. Das Land wan leider nur zu häufigen Erdbeben und andern vulkanischen Erscheinungen unterworfen.

ΑΝΧΕΝ. Straho 9, 401. giebt über die ursprüngliche Bevölkerung von Bosotia folgende Nachrichten: Η δε ούν Βοιων τία πρότερον μεν ύπο βαρβάφων ψπίνο Αόγων καὶ Τεμμίκων έκ τοῦ Σουνίου πεπλανημένων, καὶ Αελέγων, καὶ Τόν το Κάδμου, οἱ τήν τε Καδμείαν έτειχισε, καὶ τήν άρχην τοῖς έκγονοις ἀτελιπεν. Εκεῖνοι δε τὰς Θήβας τῆ Κὰδμεία προσέκτισαν και συνεφύλαξαν τὴν ἀρχήν, ἡγούμενοι τῶν πλείστων Βοιωτῶν εἰπιτῆς τῶν Επιγόνων στρατείας. Κατὰ δε τούτους ὀλίγων χού νον έκλιπόντες τὰς Θήβας, ἐπανῆλθον πάλιν κος διαντως ὑτι Θρακῶν καὶ Πελασγῶν ἐκπεσόντες ἐν Θετταλία συνεστήσαντι τὴν ἀρχήν, μετὰ Αρναίων ἐπιπολύν χρόνον, ῶστε καὶ Βοιωτοῦν το ὑς κληθηγαι ἀπαντας. Εἶτ ἀνέυτρεφών εἰς τὴν σἐκείων ἤδη τοῦ Λιολικοῦ στόλου παρεσκευασμένου περί ἐπείδα τη

Bosorius, or forelken eig ryr Adlan of rod Opedion naides. Προσθέντες δε τη Βοιωτία την 'Ορχομενίαν (οὐ γάρ ήσαν ποινή πρότερον, οὐ δ' Όμηρος μετά Βοιωτών ἀυτούς κατέλοξεν, άλλ ίδια, Μινύ ας προσαγορεύσας) μετ έκείνων έξέβα→ λον τούς μέν Πελασγούς εἰς Αθήνας, ἀφ' ων έκλήθη μέρος τι της πόλεως ΕΙ ε λασγικόν ωκησαν δε ύπο τω Τμηττ 🧓. Τούς δὲ Θράπας εἰς τὸν Παρνασόν. "Ταντες δὲ τῆς Consider τάμπολο είπασον. -- Ueber den Ursprung des Landesnamens und der einzelnen Städtenamen berichtet Pausanias 9, 1: Βοιωτοί δέ το μέν παν έθνος από Βοιω- το υ τὸ υνομα ξυχηκέν: . Εν Ίτώνου παίδα καὶ νύμφης δή Μολανίππης, Ιτωνοπ δέ 'Αμφακτύονος είναι λέγουσι. δέ κατά πόλεις άπό τε άνδριών και τὰ πλείω γυναικών etc. Stephanus Byz. bemerkt über die Temmices: Teuμιξ, έθνος πρώτον οικήσαν έν Bosatiq; hierbei führt er den Lycophron an, der sie aus Arne abstammen lässt.

## Städte und Flecken.

### L Auf der Nordseite Boeotiens.

A. Von der linken Uferseite des Cephissus an bis zum Mare Euboicum, nördlich über dem Lac. Copaïs. Orchomenos 1), o Ogxoperós, eine uralte, schon im Homerischen Zeitalter durch ihre Reichthümer bekannte St., der Homer. II. 9, 381, nur das ägypt. Theben und das Schatzhaus des Orakels zu Delphi in dieser Hinsicht gegen über stellt. Für ihren Erbauer wird der mythische Orchomenos, Sohn des Minyas, Königs eines aus Thessalien ausgewanderten Acolischen Stammes, ausgegeben, der nach ihm den Namen Minyae bekommen habe. Paus. 9, 36. Nach Str. 9, 636. gelangte diese Stadt durch treffliche Benutzung des äusserst fruchtbaren Gefildes um sie herum zu ihrem grossen Reichthum: übrigens lag sie aber auch zum Handel im Mittelpunkte und an der Hauptstrasse des nördlichen Griechenlands zum südlichen äusserst bequein; am südlichen Abhange des M. Hyphanteion, ganz nah am Lac. Copaïs, zw. dem Fl. Cephissus und Melas, hart an dem kleinen Strome Minyas. stellte, nach Homer II. 2, 511. 30 Schiffe zum Krieg gegen Troja, In den frühesten Zeiten bildete sie mit Aspledon im ganzen nördlichen Boeotien ein eigenes, von Theben völlig unabhängiges Reich, aus dem, nach Stri 9, 616. 630. Herodot. 1, 146. Paus. 9, 37, eine beträchtliche Colonie sich an die Jonier anschloss, die von den

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. V. P. 1, V. II. 201.

Söhnen des Codrus nach Kleinasien geführt wurden. Nach dem Orchomenos aber früher schon sehr gegen Thebe an Macht verloren, ward es nach der Schlacht bei Leu ctra von diesem endlich gänzlich zerstört. Paus. 9, 1 Diod. Sic. 15, 59. . Zwar wollte Philippus von Macco durch die zerstreuten Nachkömmlinge die zerstörte Stad von Neuem aufbauen und zu der alten Blüthe wiede zurückbringen lassen; allein die grosse, von Sulla de Feldherren des Mithridates bei dieser Stadt geliefert Schlacht ward auch ihr selbst verderblich. Paus. 4, 2; 9, 37. In ihr fand Pausanias unter den vorzüglichere Ueberresten nur noch den berühmten Tempel der Chid riten, den der König Eteocles ihnen sueret unter allei Griechen errichtete, sodann das gleichf. uralte und berühm te, als eine Rotunda mit spitzer Kuppel erbaute Schatz haus des Minyas, von dem nur noch wenige zerstreute colossale Steinblöcke übrig sind. Vergl. Clarke und Dodwell T. 1, 226. welche beide die Lage der Stadt bei dem heutigen Dorfe Scripou, 4 Stunden Wegs von Chaeronea, bestimmen. Sie hatte eine Acropolis. Vergl. Ott/ Müller's Schrift: ,, Orchomenos und die Minyer. 1821. Aspledon, Ασπληδών, auch Spledon (ein Thurm auf einem Hügel, nach Dodwell). Str. 9, 415. Hom. Il. 2, 510. fl Steph. B. Etyin. Magn., welches berichtet, dass diese St von Spledon, einem Nachkommen des Athamas, erhauf worden sey; während nach Paus. 9, 37. Aspledon, ein Sohn der Nymphe Mideia und des Poseidon ihr Gründer war. Tegyra, Tipoa, nah am Hügel oder kl. Berge Delos aut einer breiten Landzunge im Lac. Copais, an dessen Fuss sich auch ein berühmter Tempel des Apollo befand. In ihr sollte Apollo geboren seyn. Vergl. Steph. B. der von ihr sagt: πόλις Βοιωτίας, εν ή Απόλλωνά φασι γενηθήναι. Plut. Vit. Pelopidae. Hyettus, Tyrros; gegründet von Hyettos aus Argos. Paus. 9, 37. Steph. B.; ein kleiner Ort nali am Ufer des L. Copaïs (unbest.). Holmones, "Oluwies nach Paus. 9, a. O. und Steph. Byz. gegr. von Holmos, Sohn des Sisyphus; folglich einem Acoliden (umbest.) Sie lag im sogen. Athamantischen Felde, zwischen dem Geb. Ptoon und dem nördl. Ufer des L. Copais. Cyrtone, Kuptwin; auf einem Abhange des Berges Ploon, mit einem heil. Hain der Diana und Statuen des Apollo. Paus. 9, 24. Steph. Byz. Corsia, Kogoslu; ain ibraf. Abhange des B. Ptoon, an der Grenze von Locris. Paus. 9, 21,

B. Von der rechten Userseite des Fl. Cephissus an, um die West- und Südseite des L. Copaïs herum. Chae-ronea, ή Χαιρώνεια, am Berge Edylion, besestigt und zum Gebiete von Orchomenes gehörend; eingenommen von

den Athenern, schon vor dem Pelopon. Kriege und später mit Phocensern bevölkert. Zwischen ihr und Panopeus fiel die Schlacht des Sulla vor. Nach Paus. 9, 44. stand hier früher das boeotische Städtchen Arne. Nach Dodwell T. 1, 219. liegt auf dem Platze derselben, der Vaterstadt des Plutarchus, das heutige Dorf Kapourna, und finden sich daselbst noch die Trümmer der Acropohis und eines kleinen Theaters. Lebadea, n Aesadela, an Bestiens nördlicher Westgrenze, in einer offenen Gegend. In den früheren Zeiten war sie nicht besonders leiannt; sie hob sich erst dann, nachdem die übrigen Stidte des Landes in Verfall gerathen waren, und zwar vorzüglich durch das berühmte Orakel des Trophonius in ihrer Nahe, das in einem heiligen Haine, und zwar im Imeren eines Felsen sich befand, aus dem das Flüsschen Herkyma strömte. Vergl. Pausan. ausführliche Beschreibung 9, 39. Dodwell a. a. O. Wheler T. 2, 368. Holland Trav. 896. Pococke etc. (gegenw. heisst die St. Livadia). Coronea, ή Κορώνεια, auf einer Anhöhe, nach Str. 9, 415. am der Bergkette des Libethrius und nur 20 Stad. vom Berge Laphystion. Sie war befestigt, in den frühern Zeiten der Sitz eines Zweiges der königlichen Familie von Orchomenos und vorzüglich dadurch berühmt, dass mach Thucyd. 1, 113. die Boeotier im Anfange des Peloponnesischen Krieges in einer siegreichen Schlacht gegen die Athener sich hier ihre Unabhängigkeit erkämpften. Ein besuchter Tempel des Apollo lag zwischen ihr und Ocalea. Paus. a. a. O. Nach Wheler T. 2, 375. finden sich die Ueberreste dieser alten Stadt in der Nähe des heutigen Dorfes Diminia. Gell verlegt sie im die Nähe des Dorfes Korunies; Squire hingegen erklätt das beutige Granitza dafür. In ihrer Nähe, nach Alalkomer nae hin, lag auch der berühmte Tempel der Athene Itania. Paus. 9, 64. Str. 9, 630. Alalkomenae, at 'Alalzousmi, von dem mythischen Pflegevater der Athene, Alalcomenos, gegründet, sehr alt, klein und unbefestigt, mit einem sehr heiligen Tempel der Athene, nah am Wald-1 Triton, und am nördlichen Abhange des Bergs Tilphusion (des heut. Zagora). Homer Il. 4, 8. Str. 9, 634. Pres. 9, 33. Haliartus, & und h. Allegros (Mazi); zum Reich Orchomenos gehörig und uralt. Honn. Il. 2, 503; nah an Zusammenfluss des Permessos und Olmeus, nach Str. 9, 624. Sie ward, nach Paus. 9, 32. von dem Heere des Xerxes zerstört, erholte sich bald wieder, fiel aber unter dem Schwerte der Römer als ein Opfer ihrer Anhänglichkeit an den Maced. Perseus. Zwischen ihr und Alalkomenae lag der Berg Orchatides oder Alopecos und der Flecken

Ocalea, Mackin, an dem Berge Tilphusion mit der Quelle Tilphusia, an der man des Wahrsagers Teiresias Grahmal sah. Paus. 9, 33. Apollod. 3, 7, 3. In der Nähr von Haliartus lag auch, nach Str. 9, 415. und 425. ein kleiner See, in dem das Rohr wuchs, dessen man sich zur Verfertigung der Flöten bediente; nah bei Oxea Cumpe am Copaïssee, wo die ganze Gegend Pelekania hiessi Onchestus, o 'Oyznotos, nah an dem Berge Phoenicus, d Cormiós, von dem inythischen Onchestos, Sohn des Poseidon, gegründet. Ausgezeichnet war diese alte Stadt durch einen sehr alten Tempel und Hain des Poseidon, Hom. Il. 2, 506., durch ein Amphiktyonengericht, durch die Tempel der Demeter und Proserpina, so wie auch der Kabiren, gegen Theben hinwärts, in ihrem Gebiete, oder an deren Grenze, an die auch das Gefilde des Wahrsagers Teneros, bei dem obgenannten Berge Phoenicius, stiess, auf dem die Sphinx ihren wahren Sitz gehabt haben sollte. Nach Wheler T. 2, 584. liegt jetzt auf den Trümmern dieser Stadt oder nah dabei das Kloster Mazaraki. Acraephion, 'Azquiquov und 'Azquiquov, nordöstlich von Onchestus; uralt, auf dem Berge Ptoon, mit dem Orakel des ptoischen Apollo, 15 Stadien weit entfernt; in der Nähe des heutigen Fleckens Cocino. Copae '), Κώπαι, an der Nordostseite des Kopaïssees; sehr alt und schon von Homer genannt. Paus. 9, 24. Str. 9, 630. Uebrigens werden in diesem Theile des nördlichern Boeotiens noch die Fleeken Ptoon, Medeon und das Athumantische Gefilde genannt.

#### II. An der Ostküste und in der Mitte des Landes.

Larymna inserior 2). ή Λάφτρια (Pulzomadi); berühint durch den uralten 30 Stad. langen, unter dem Ptoon sortgesührten Canal, Katabothra, in ihrer Nähe, nach Süden, gegen Anthedon hinwärts, wodurch der Cephissus in das Meer abgeleitet ward, und dessen Eingang im Copaïssee nordöstl. über Copae gewesen seyn soll. Str. 9, 422. Anthedon 3), ή Ανθηδών, Küstenst. mit einem guten Hasen; sehr alt aber klein (noch in Ruinen vorhanden, in dem Orte Luchisi). In ihr besand sich der Tempel der Cabiren, und bei ihr der Hain der Demeter, der Cora und des Glaucus. Paus. 9, 22. Die Einwohner trieben Handel mit Meerschwämmen, die sie in der See aussischten, woraus die Mythe vom Glaukos, dem Fischer, der ein Meergott ward, gebildet worden ist. Salganeus, Zulyarsús (Halae; nach

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 198. (?). 2) D. N. P. I. V. II, 199. 3) D. N. P. I. V. II, 198. (?),

Raikes). Sie bekam ibren Namen von dem Bocotier, der die Flotte des Xerxes führte und hier. von deren Admiral, der sich von ihm kintergangen glaubte, hingerichtet, aber nachmals von den Persern, als sie ihren Irrthum erkannt, durch ein Denkmal geohrt ward. Str. 9, 416. Sie lag an der Einfahrt in den Euripos. Mycalessus 1), ή Μυχαλησσός, auf der Strasse von Chalcis nach. Theben. Nach Thucyd. 7, 29. und Paus. 1, 23. schon in frühern Zeiten durch den Anfall thracischer Miethsoldaten der Athener fast ganz verödet. Dodwell T. 2, 148. glaubt ihre Ruinen in der Nähe des Euripos gesehen zu haben. Harma 2), Appa, ein Flecken, der nach Paus. 9, 119. und Str. 9, 419. davon seinen Namen erhielt, weil der Wagen des Adrastos hier brach, oder weil Amphiaraus hier verschlungen ward, was im Kriege der 7 Fürsten gegen Theben geschehen seyn soll. Teumessus, Tevμησσός, Flecken, wo Zeus die Europa verborgen haben . soll. Paus. 9; 19. Str. 9, 427; am Berge Hypaton, wo auch die Ruinen der uralten Stadt Glisas von Pausanias wahrgenommen wurden. Schoenus, Σχοινούς, kl. Flecken auf der Strasse von Theben nach Anthedon. Am Fl. gl. Namens. Hyle, "Thy; am Lac. Hylica, während der Lacus Harma ihr östlich lag. Hom. Il. 2, a. a. O. Plin. Nördlich darüber, am See Hylica, Trophea und Peteon, unbedeut. Flecken.

Hauptstadt Thebae 3), αί Θηβαι, uralt und hochwichtig in der Geschichte von Hellas frühester Cultur. Der allgemeinern Sage zufolge von dem mythischen Kadmus aus Phoenicien unter dem Namen Kadmeia, Kadµela, auf einer ziemlich bedeutenden Anhöhe gegründet, und späterhin erst von dem gleichfalls mythischen Amphion durch eine, um die später entstandenen Wohnungen der Aones am Fusse der Anhöhe gezogene, Mauer beträchtlich vergrössert und Thebae genannt. Diese Mauer hatte 7 Thore, nach den Namen der von Amphion mit der Niobe erzeugten 7 Töcher: Homolis, gegen Erythrae; Proetis, Hypsista, Electris, gegen Osten; Krenaea oder Dircaea, Oncaea und Neitis, gegen Norden, links und rechts am Bache Dirke; Ogygia, gegen Abend, das Hauptthor, indem zwischen ihm und der Burg die vorzüglicheren Tempel der Stadt, nämlich der Tempel des Apollo Ismenios und des Hercules Promachos lagen, an dem Giebelfelde des letzteren Praxiteles die 12 Arbeiten des Herkules in erhabener Arbeit dargestellt hatte. In der Mitte der Burg befand sich der

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II. 200. 2) D. N. P. I. V. II, 199. (?). 3) D. N. P. I. P. II, 202—204.

grosse Marktplatz oder die Agora mit den Statuen von Thebens grossen Männern, dem Tempel des Ammon und der Tyche. Der Burg zunächst stand das Thor Proetis und vor demselben sah man das Gymnasium des Jolaus das Stadium nebst dem Hippodromus, nebst Pindar Grabmal. Innerhalb desselben stand das Theater, der Tempel des Bacchus Lysius, berühmt dnrch jährlich rauschende Bacchanalien; denn Theben war ja des Dionysos oder Bacchus Vaterstadt; ferner der Tempel des Artemis Euklea, mit deren Bildsäule von Scopas, der Statue der Athene Zosteria und den beiden von Pindar hierher geschenkten Bildsäulen des Apollo Boëdromios und des Hermes Agoracos. Des Dichters Wohnung lag vor dem Thore Dircaea, bei dem Tempel der Dindymene, in den der Dichter ebenfalls ein Standbild dieser Göttin geschenkt hatte. Vor dem Thore Neitis lag ein sehr berühmter Tempel der Themis, der Parzen, des Zeus Agoraeos, der Demeter und Persephone, der Kabiren, des Herkules Hippodates. ' Gegen Morgen war die Quelle Oedipodia, wo Oedipus sich vom Vatermorde reinigte. Bacchus und Herkules, Pindarus, Epaminondas Pelopidas haben Thebens vorhistorische und historische Zeit mit vorzüglichem Glanz umgeben. Einst ward die Stadt von Königen regiert, die in Griechenlands Sagenzeit eine grosse Rolle spielten. Nach dem Xanthos entstand aber hier ein aristokratischer Freistaat, der über die andern Boeotischen Städte sich bald emporschwang indem die Stadt sich durch ihre ausserordentlich hohen · und festen Mauern gegen die übrigen mauerlosen Städte Bocotiens von Anfang an trefflich sichern konnte. von den Epigonen und Alexandern d. Gr. wurde sie eingenommen und von dem letztern durchaus, bis auf die Tempel und das Haus des Pindar zerstört, nachdem 6,000 M. erschlagen und 30,000 M. als Sklaven verkauft worden waren. Hergestellt und regelinässiger erbaut wurde sie nachher durch Cassander von Maced. mit Beihülfe Athens und anderer Städte, so dass der Umfang der neuern Stadtmauern 48 Stadien, oder gegen 2 Stunden betrug. Ehemals war sie wegen der Ueppigkeit der Vegetation in den zahlreichen Gärten und den Gefilden un sie her, wegen ihres, im Frühjahre, Sommer und Herbs ausserordentlich angenehmen und milden Clima's sehr gefeiert; nur im Winter siel der viele Schnee, der Koth umher und die Kälte bei grossem Holzmangel sehr beschwerlich. Nachdem die Kömer den boeotischen Bund aufgelöst, litt die Stadt am mehrsten von Sulla, der iht die Hälfte ihres Gebiets entriss. Zu des Pausanias Zeil lestand schon die: untere Stadt nicht mehr; nur die Tempel waren noch vorhanden. Gegenwärtig steht bloss die alte Burg Kadmen noch, unter dem Namen Thiva, und man trifft sowohl hier, als auch am Fusse der Anhöhe, nur noch sehr wenige Ueberreste an. Paus. 9, 5. 7. 8. Str. 9, 417. Diodor. Sic. 19, 53. Spon Voy. T. 2, 81. Dodwell T. 2, 262.

#### III. An der Südseite.

Poiniae, Morriai, viell. die Hypothebae des Hom. II. 2, 505. Str. 9. Paus. 9, 8. Pl. 4, 9. In ihrer Nähe, nordwärts gegen Theben, lag das berühmte Ismenium, oder der Tempel und das Orakel des Apollo Ismenius. 2'hes- ... pia 1), Θέσπεια und Θεσπιαί, sehr alte, schon von Homer genannte Stadt am südöstlichen Fusse des Helikon, nach Str. 9, 427. von thracischer Entstehung. Den Namen soll sie erhalten haben entweder von Thespios, Sohn des Erechtheus, oder vielmehr von den Thespiaden, dessen Enkeln, die Herkules in einer Nacht erzeugte; d. h. sie war eine Colonie von Auswanderern aus Athen. Diod. Sic. 4, 29. Paus. 9, 26. hätte sie ihren Namen von der Thespia, Tochter des Fl. Asopos bekommen. der bedeutendsten Städte, die 700 Streiter zum Pass von Thermopylae und 1800 zur Schlacht bei Plataea absendete, worauf sie von neuem erbautward, indem das Heer des Xerxes sie eingeäschert hatte. Sehr berühmt war sie durch den Tempel des Eros und die daselbst begangenen Weihen. In ihr befand sich die von Praxiteles verfertigte und von seiner Geliebten, der Phryne, hierher gestiftete, ausgezeichnet schöne Statue des Gottes. Die Regierung war aristokratisch und die Volksvorsteher hiesen Demuchi. Ihre Lage bleibt nach den abweichenden Ingaben von Wheler T. 2, 586. und Dodwell T. 1, 258. thr ungewiss. Der Erstere verlegte sie nach dem Flekten Neochorio. Creusa, ή Κρέουσα, oder Κρεουσία, Hafen ion Thespia. Str. 9, 427. 428. Paus. 9, 32. nennt ihn freusis. Spon T. 2, 309. verlegt ihn nach dem heutigen lakos. Thisbe, ή Θίαβη, von Homer πολυτοήμων gen., von den Löchern in den Felsen am Ufer der Bai von Bathy in hrer Nähe, worin viele Tauben nisteten. Paus. 9, 32. tr. 9, 430. Syphae, at Σύφαι, nach Thucyd. 4, 76. eine lasenst am Crissäis. Meerbusen und viell, einerlei mit der ächstvorhergeh. Ascra, ή Aσχοη, auf einem schroffen Felen am östl. Abhange des Helikon, berühmte Sängerstadt,

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 205. 2) Eckh. D. N. V. 1. P. II. 201.

wo Hesiodus seine Bildung erhielt. Paits. 9, 29. Str. 427. Ceressos, Κερησσός, ein Castell. Platacae 1), Πλαταιαί und ή Πλάταια, uralte Stadt in einer grossen Eber zwischen dem Helikon und Cithaeron, soll ihren Name von Plataea, Tochter des Asopos, erhalten haben. war stets eine Feindin Thebens, und Gegnerin des Xe xes, gegen dessen Heer sie in der Schlacht bei Marathe 1000 Mann zu den Atheniensern stossen liess, wora Xerxes die Zerstörung der Stadt befahl. Herodot. 9, 2 6, 108. 8, 50. Hierauf ward sie zwar wieder hergestel und von einem grossen Theil von Athenern bevölkert, w zunächst nach der, vor ihren Thoren gelieferten Schlac geschah. Dicaearch. p. 14. Allein bis auf die Besiegun der Thebaner durch Philippus von Maced. blieb sie ste der Feindschaft und den zerstörenden Angriffen der let tern ausgesetzt, worauf sie sich wieder erhob und unte dem Kaiser Justinianus sogar ihre festen Mauern wiede hergestellt erhielt. Bei ihr stand ein ausgezeichnet sch mer Tempel der Here, von dem aus alle 60 Jahre d berühinte grosse Prozession auf den Cithaeron zog. D Perser hatten ihn nicht zerstört. Gegenw. nennt mi ihre Ruinen Palaco-Castro (Altenburg), bei dem Flei ken Kokla. In ihrer Nähe befand sich die Quelle Ga gaphia, bei welcher das Lager der Griechen, von dem gro Herodot. 9, 48. 51. und der kleit sen Treffen war. Flecken Oeroe oder Peroe. Leuctra, τὰ Λεῦκτρα, ein Fle ken, durch den grossen Sieg des Epaminondas über d Spartaner hochberühmt, denen hierdurch die Hegemon oder vielmehr die Oberherrschaft über Griechenland en rissen ward, auf dem Wege von Plataea nach Thespia Str. 9, 412.ff. Nur wenige Ruinen sind hier zu finde Dodwell T. 1, 253. nennt sie Eremo-Castro (Wüsteburg nah bei dem heut. Dorfe. Leuca. Hysiae, Erythrae 1 ai Total, ai Equegai, Scolus, Σχώλος, und Eteonus. Liswi von Hom. genannt, östlich von Plataeae und von d Hauptstrasse nach Attica, Flecken in der Parasopia, d. an den Usern des Asopos von Tanagra bis Plataea die mit zum Gebiete von Theben gehörte. Tanagra 2 ή Τάναγρα, auf der Ostseite Boeotiens, eine von den vo züglichsten Städten des Landes, am Norduser des As pus auf einer steilen Anhöhe, und öfters Theilnehmer an den Kriegen zwischen Athen und Theben. Anfange des Peloponnesischen Krieges rissen die Ath ner ihre Mauern nieder, die sie jedoch bald wiederhe stellte und dann bessern Widerstand leistete. Hier wa

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 199. 2) D. N. P. 1, V. II, 201

er beste Wein in Boeotien gehaut; überhaupt hefand sich die Stadt noch zur Zeit des Strabo in grossem Wohlstande. Ihre Lage ist ungewiss, da Wheler sie in dem beut Flecken Scamino, Dodwell aber bei dem Dorse Gremata, annimunt. Nach Kruse Scoimandro; nach Müller Poemandris. Vergl. Thucyd. 1, 108. Str. 9. Paus. 9, 20. Ptol. 3. Pt. 4, 7. Steph. B. Delion; ), to Anlior (Diamis); ein Städtchen im Geluete von Tanagra, nach Str. 9, 415, mit einem grossen Tempel des Apollo, der nach den Muster des Delischen erbaut war, Paus 9, 20, und werzus die Athener im Anfange des pelop. Kriegs eine Festung germacht hatten. Thucyd. 4, 90. 100. Zwischen Delien, Aulis und Tanagra befanden sich übrigens noch die unbedeutenden Orte Kerkus, Geburtsort des Dickters Acusilaos; Oertophyta; Emperision, Helos und Heilesdon. Aulis, 4 Arise, Tim Gebiete von Tanagra, "hochherlichtet als grosser Sammélplatz der Flotte der Griechen ge-gen llium. Nach Str. 9, 419. geschah diese Vereinigung in dem ihr zumächst liegenden grossen Hafen, der jetzt Megalo-Bathy genannt: wird. Diod. Sie. 13, 49. Live 85, 37. etc. Dodwell, T. 2, 454 in mair a sent con got

IV. Die vierzehn Boeolischen Bundesstädte.

Der Boestische Städtehunst in der durch die Römer seine Auslösung sand, bestand nus, solgenden größenen städten, zu deren jeder mehrore kleinere gehörten. 1)
Thebae, Hauptstadt der Thebais oder Thebaigm 2). Orehomenes, Hauptst der Minyeis. 3) Phataean, Hauptst der Parasopia. 4). Thespiae, Hauptst der: Helispnis, od. der sett. Gegend um den Helispn. 5) Tanagra, Hauptstadt des Gebietes Tanagraea, eder Poemandris. 6) Oropos, Hauptst der Oropia, ehe sie zu Attica gehörte. 7) Anthedon. 3) Larymna, 9) Capqua 10) Haliartos, Hauptst der Haliartin, an dem Süduter des Le Copais. 11) Coreneia. 12) Lebadeia. 13) Chaergneia. 14) Chaliae. Alle diese vierzehn Städte besorgten, all die Vorsteherinnen der übrigen Beotischen Städte, die allgemeinen Bundessete (die größeren alle 63 Jahre, die kleineren alle 7 Jahre), die mit Verbrennung von vierzehn Etchenbildern auf dem Berge Cithaeron geseiert wurden. Vergl. Str. 9, 407. ff. Paus. 9, 4. ff. Thircyd. 4. ff. Liv. 35, ff. Stidas. Steph. Byz. etc.

<sup>1)</sup> Echlid Balla Brak. W. Hadder of Anny Lord in Color

einem grossen blühenden Garten vergleichbar, eine gross Zahl von Ebenen dar. Diese Ebenen sind folgende:

1) Ebene um Orchomenos. Nach Plutarch. V. Syllae. c 20. die grösste aller Boeotischen Ebenen, die sich von B. Hyphanteion am pordwestlichen Ufer des Lac. Co païs, bis zu dessen Morästen hin erstreckt, welche de kleinen Fl. Melas aufnahmen. Da dieser See aber wegen der Verstopfung der Catabothra, beträchtlic grösser ist, als chedem; so ist jene Ebene gegenwärti bedeutend kleiner geworden. Vergl. Squire und Rai kes bei Walpole 338..... 304.

2) Ebene von Lebudeia. An der Westseite des L. Copaïzwischen dem B. Laphystion, die sich von dem Fl. Cophissus au bis zum See erstreckt. Sie zeigte sich seh fruchtbar, war aber und ist noch jetzt öfteren Ueber schwenmungen vom See her ausgesetzt. Paus. 9. Dod

well C. T. 1, 213. und 235.

Cephissus, dem östlichen Ahhange des B, Parnassus dem nördlichen Abhange des B. Thurion und dem süd lichen Abhange des B. Hadyleion und Acontion. Auc sie gehört, nebst den vorhergehenden, zu den schön sten Fruchtgefilden in Boeotia, in welchen, nach Paus 9, 41, sehr viele wohlriechende Salben von den Ein wohnern bereitet wurden. Sie benetzte das Blut de letzten Hellenen, die im Kampfe gegen Philippus I. vor Macedonien hier fielen; auch siegte hier Sylla über Archelaus, den Feldherrn des Mithridates. Arrian. Exp Alex. 1, c. 38. Paus. 9, 40. Piutarch: Sylla c. 15. Dod well 1, 211. 226. Clarke Trav. 8, 172.

einem Vorberge des Helicon, und dem L. Copaïs. In ihr wird von allen Alten die Vegetation der Gemüsse als vorzüglich uppig gerühmt, und so auch ihr Fruchtigefilde. Hom. II. 2, 304. Stat. Theb. 274. ff. Häufi

fanden hier Ueberschweinmungen statt.

beiden Städten Theben und Onchestos, am westlicher Abhange des M. Phonicius und dem südlichen Abhange des M. Sphingis, bis zum L. Hylica. Ihren Namen hatte sie von Teneros, myth. Sohn des Apollound der Melia, der seinen Tempel auf dem Berge Ptoon hatte. Paus 9,28

dem B. Ptoon und dem nordöstl. Theile des L. Copaïs; nördlich von Acraephion; wahrscheinlich die von

GeH It. of Gr. 146. angeführte Ebene hinter dem heutigen Cochino. Str. 9, 413.

- 7) Thebanische Ebene. Zwischen dem B. Hypaton, einer westlichen Fortsetzung des B. Teumessos und dem L. Hylica. Eine Hochebene, desshalb im Sommer kühl und von Winden gefächelt, im Winter aber empfindlich kalt. Nach Dicaearch. St. Gr. 16. ed. Huds: zur Pierdezucht sehr geschickt, von vielen kleinen Bächen get bewässert, sehr grasreich, hügelig und überstüssig mit Sommerfrüchten versehen. Gegen ihr Westende lag die Hptst. Thebae, deshalb trug sie auch den Namen Thebais. Vergl. Turner Journ. 1, 313. ff. Squire und Aberdeen bei Walpole, Clarke Trav. 3, 131. Nördlich stiess sie an das Tenerische Gefilde. Nach Str. 9, 412. hiess sie auch die Aonische Ebene.
- 8) Ebene von Plataea. Zwischen den Bergen Helicon und Cithaeron. Sie war ebenfalls eine Hochebene, in welcher der Fl. Asopos entsprang, und ein Theil der Parasopia grenzte an sie gegen Westen. Auf ihr hatte auch der kl. Fl. Oeros seine Quelle. Herodot. 9, 25. mennt sie wohlbewässert.
- 1) Ebene von Tanagra. Zwischen dem Bergen Kerykion und Teusuesess gegen Osten und Norden, so wie von der Parasopia gegen Süden, oder vielmehr dem Flusse Asopos und dessen Sümpfen. Hügelig mit weissem Kalkboden und ausserordentlich fruchtreich, gegenw. die Ebene von Nacra genannt, von der ein grosser Theil gegen das Meer hinwärts, Leucada, oder die weisse Ebene heisst. Mit ihr stand die Ωρφαία γή, oder die Ebene von Oropos und die Parasopia, ή Παρασωπία, d. i. die Gegend am rechten Ufer des Asopos und am südl. Abhange des Cithæron, in Verbindung. Paus. 1, 34. Dicaearch. St. Graec, 12. Str. 9, 408.

Δεκκα. Strabo sagt B. 9, 400. über Boeotia's Lage: Έξης δ'
ἐστὶν ἡ Βοιωτία περί ἡς λέγοντα καὶ περὶ τῶν συνεχῶν
ἐθνῶν ἀνάμνησιν ποιήσασθαι χρή τοῦ σαφοῦς χάρω, ὧν εξπομεν πρότερον. Λέγωμεν δὲ τὴν ἀπό Σουνίοθ παραλίαν μέγου Θεσσαλονίκης ἐπὸ τὰς ἄρκτους τετώσθαι, μοκρον ἀμιλίνουσαν τὴν ὑπερανέχουσαν θόλωσαν πρὸς εῶ τὰ δ΄ ὑπερπίμενα πρὸς δύσιν, ὡς ἄν παινίας τινὰς, διὰ τῆς χώρας ἐκάστης τεταμένας παραλλήλους. Ων πρ ώτη ἐστὶν ἡ ἀπὸ Μεγαρίδος, ὡς ἄν ταινία τις τὸ μὲν ἐωθινὸν μέρος ταινινῦσα
τὴν ἀπὸ Ζουνίου μέχρι Ωρώποῦ κὰὶ τῆς ταύτη παραλίως, τὸ
δ ὁσπέρων, τόν τε ἐσθμὸν, καὶ τὴν Αλκυονίδὰ ὑπίστεαν, τὴν
κατὰ Πηγάς μέχρι τῶν.... τῶν περὶ Κρέουσαν τὰ δὲ λοιπὰ.... μέχρι τοῦ ἰσθμοῦ παραλίαν καὶ τὴν ὡς ῷν ὁρεινὴν,

.. φήμε δείχη ουσαν ματή ιτής .... Δευτέρα δε έστην ή Βοιωτία από της εω επί δύσιν τεταμένη ταινία τις από της κατ Ιίβοιαν θαλάσσης έπὶ θάλατταν την κατά τον Κρισσαΐον κύλπον, ισομήκης πως τη Αττική, η και ελάττων κατά μηκο. αρετή μέντοι της χώρας πάμπολυ διαφέρει. — Εφορος δι μαὶ ταύτη κρείττω την Βοιωτίαν αποφαίνει των δμάρω . έθνων. καί ότι μόνη τοιθάλαττός έστι καί. λιμένων εύπου: , πλειόνων επί μεν τω Κοισσαίω κόλπο και το Κοριθιακος τα έχ της Ιταλίας, και Σικελίας, και της Διβύης δεχομένη έπι δε των πρός Ευβοιαν μερών έφ έχα τερα του Εύριπου, σχιζομένης της παραλίας τη μέν έπι τη Αυλίδα και Ταναγοικήν, τη δ΄ έπι τον Σαλγανέα και Κύπρον, και τας νήσους θάλασσαν τη δε την και ΑΙ αχεδόνας, καὶ την Προποντίδα, καὶ τον Ελλή ο-ποντον. Προστίθησι δὲ καὶ ὅτι την Εὐβοιαν τρόπον τος μέρος αὐτης πεποίηκεν ὁ Εὐριπος, οὕτω στένος ὡν, κο γεφύρα συνεζευγμένος πρός δίπλεθρο. Την μεν ούν χώρω έπαινεί διά ταθτα, καί φησι πρός ηγεμονίαν εθφυώς έχευ αγωγή δε και παιδεία μη χρησαμένους, έπει μήθε τους ι ΄ προϊσταμένους αὐτης, εί και ποτε κατώρθοσαν, έπι μακροί τον χρύνον συμμεϊναι καθάπερ Επαμεινώνδας έδείξε. Τε λευτήσαντος γάρ εκείνου την ηγεμονίαν απυβάλειν εὐθύς του ' 'Θηβαίους, γευσαμένους άὐτης μόνον αίταν δέ είναι, το λό 😬 γών καλ δμιλίας της πρός ανθρώπους όλιγωρήσαι, μύνης 🖟 έπιρεληθήναι της κατά πόλεμον άρετης. etc. Vergl. Ptol B. 3, c. 15.

## P H O C S.

N. a.m. e. ....

Phocis, Poxic, 1805. Die Einwohner Phocenses, Poxeic, zum Unterschied von den in Jonien i Kleinasien besindlichen Phocaei, Poxeceic. Nac Paus. 10, 1. soll das Land seinen Namen theils voleinem gewissen Poxoc, Solm des Ornytos, aus Corinth, theils von einem andern Poxoc, Sohn de Aeakos, aus Aegina, die beide das Land mit einer Gesolge von Ansiedlern in Besitz genommen, erhalten haben. Wahrscheinlicher ist es aber, dass das Lanvon seiner Gestalt, welche die eines, zur Art de

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 193-194.

Wallische gehörenden Braunsisches ist, der Poxoglies, diesen seinen Namen bekam. Nach einer richizen Angabe von Phocis Grenzen, wo besonders der Fischschwauz im Corinthischen Meerbusen sich deutlich zeigt, lässt sich diese Gestalt leicht erkennen.

## Umfang.

Gegen Norden grenzte Phocis mit einer kopfarig aslaufenden Spitze an Thessalia, gegen Osten
an die opuntische und epiknemidische Locris, wie
ach an Boeotia, gegen Süden an den Corinthischen
and Crissäischen Meerbusen, gegen Westen ha Doris und die ozolische Locris. In den früheren Zeiten ersteckte Phocis sich sogar bis zu dem Mare Euboeicum, indem sie zwischen der Epicnemidischen
and Opuntischen Locris den von dem Geb. Cnemis
angefüllten Raum und das Gebiet von Daphnus einnahm. Die ganze Länge von Norden nach Süden
betrug gegen 8, die Breite von Osten nach Westen
in der fischbauchähnlichen Mitte 6, der ganze Flächemann gegen 36 geogr. Q.Meilen.

## . G. e b. i :r: g.: e. . ..

1) Im Allgemeinen ist es nur ein einziges Hochsebige, das sich durch ganz Phocis hinzieht und mier dem Namen Parnassus, Manvaooog (nach ab-Weichender Schreibart Hagvaros, hochberühmt ge-Worden ist. Sein Anfang ist in dem Pindos in Theswhi, der sich in Phocis spaltet und von dem der tine, 6 geogr. Meilen weit nach dem Pass von Thermopylae östlich auslaufende Theil Osta heisst, der odere aber, der nach Süden zu streicht, den Patbildet. Strabo sagt daher B. 9, dass der Octa Parnassus rechtwitikelich durchschneide, Im Anlange, nördlich und da, wo der Oeta von dem Gebirge ausläuft, heisst dieses Hochgebirge der Korax, d i der Rabe, nur südlicher bekommt es den Namen Parnassus, und zwischien Eirrha und Anticirrha seukt es sich unter dem Namen Cirphis in den Corinthischen Meerbusen Hinab, "Ehemals verstand

man nuter dem Namen Parnassus nur die bedeutendete, mitten in Phocis befindliche Masse, die von Neon oder Tithorea 2 geogr. Meilen weit gegen Siiden nach Delphi sich erstreckte, und die man schon von der Acropolis zu Corinth erkennen konnte. Pausan. 10, 32. Dieser Theil zeigte sich rauh, unfruchtbar, steil und mit Spitzen, die fast immer mit Schnee bedeckt sind. Unter diesen Spitzen oder Gipfeln zeichnen sich besonders zwei aus, die nahe beisammen stehen. Davon heisst der eine Lycorea, Auxigeux, gegenw. Liakma, nach andern Hyampsia, Υαμπείη. Dieser ist der südlichere. Von dem schon ziemlich hoch liegenden Delphi stieg man 60 Stadien, über 2 Stunden Weges weit, immer bergan, wo man dann an die, dem Pan und den Nymphen geweihte Berghühle Corycium, Koguziov, kam, in der sich viele Stalactiten nebst lebendigen Quellen befanden. Str. 9, 418. ff. Paus. 10, 6. 32. Spon und Whe-Von hier aus erhob sich erst der Gipfel Lycorea, nach Pausanias kaum für einen guten Fussganger zu erklimmen. Demnach scheint die bei Str. 9, 418, und Paus, 10, 6. befindliche Angabe, dass in den frühesten Zeiten auf ihm eine Stadt gelegen, und Dencalion hier seinen Sitz gehabt, lediglich dem mythischen sogenannten Legendenglauben zu zuweisen zu seyn. Nach dem Marmor Parium p. 1. ward die ganze Umgegend Lycorea genannt, in welcher eher zu einer ersten Ansiedlung sich ein Platz befinden konnte. Der zweite Gipfel hiess Tithorea, Two opea, welcher steil, von den übrigen Theilen des Gehirgs ziemlich getrennt ist und von dem Lycorea nordwestlich liegt. Nach Herodot, 8, 32 und 39, hiessen die beiden Gipfel Υαμπείη und Τιθορέα Vergl. Ovid. Met. 1, 316. Lucan, 5, 72. Statius Theb. 7, 46. Seine grosse Berühmtheit hat dieses Gebirge dem Orakel zu Delphi an seinem Fusse, wovon weiter unten, zu verdanken. 2) Cirphis Mone, i Kie, φις, von dem Str. 9, 418 sagt: εχ τοῦ νοτίου με gous opos anoromon (Zimena); auf der in den Sinus Corinthiacus sich erstreckenden Halbinsel und als Theil des Parnassus durch den Fl. Pleistos und desen Thal vom B. Parnassus geschieden. Merkwürdig ist er durch die Thalschlucht in demselben Thale des Pleistos, in welcher der Scheideweg, Excorn odoc, sich befand, wo Oedipus seinen Vater Lajus erschlug. 3) Hadyleion M., Adulssov öpos, oder Edulius M.; medistl. vom Parnassus.

## Vorgebirge.

1) Opus Prom., gebildet von der südlichsten Spitze des M. Cirphis in dem Sinus Crissaeus, unterhalb Anticyra. 2) Pharygion Prom., gebildet von einer Südwest-Spitze des Helicon, unter Marathus, Opus ötlich gegen über.

#### Flüsse.

1) Cephissus, Knepeddóg (Mauropotamo); Hauptquelle bei Lilaca; s. oben bei Boeotia. 2) Cachales, Kuxúkuz, bei Tithorea, fliesst in den Cephissus (Kakarema). 3) Pleistos, Illeïdrog, drei Studien von Delphi. In ihn ergiesst sich die Quelle der Castalia, ideo tig Kastaliag. 4) Charadros, Xápadoog, Waldstrom bei Charadra. 5) Heracleios, Hoankeiog, oder der Mychos des Ptolem. Er entspr. im Parmes und fliesst bei Bulis in den Sin. Corinthiacus.

## Meerbusen.

1) Sin. Crissaeus, K. Kouggaios, K. Avrexuques, Bucht im Corinthischen Meerbuson (Golfo di Galaxidi).
2) Sin. Anticyranus, bei Anticyro (Golfo d'Aspropiti).

#### Boden.

Ausserordentlich gebirgig, mit sehr wenig fruchtben Plätzen, die jedoch nor in den engen Thälern
an den Bergabhängen zu suchen sind. Indessen
wurde dieses kleine Land von den überaus fleissigen
bewohnern mit ausserordentlicher Betriebsamkeit angebaut. Die Bergebenen wurden trefflich benutzt,
und der Terrassenbau, an den Bergen empor; ward
mit vieler Geschicklichkeit seit den ältesten Zeiter

hier so wohl Betrieben, dass nach Paus. 10, 3. ehr mals 22 Städte Platz finden konnten. Zu den obe genannten Wenigen fruchtbaren Plätzen gehörte voullen dus ganze Thal des Cephissus, reich an Wei und vorztiglichem Oef; serner das Gesilde um Crisauf der Westseite, dus über dem Apollo geweiht wund grossentheils nichts anders erzeugen durste, a was die Natur selbst willkührlich hervorbrachte.

## Ureinwohner.

Für diese werden die Hellenes, Eλληνες, gehalter die in den frühesten Zeiten, von denen die griechisch Sage beginnt, hier ihren Ursitz, und zwar vorzüglich at den Höhen des Parnassus gehabt haben sollen. Die Hellenes soll dann Deucalion, dem Lycorea als Wohn sitz gegeben wird, mit Lelegern vereint nach de ungleicht fruchtbarern und von den Pelasgern besse angebauten Thessalia abgaführt haben, wodurch Phacis grossentheils menschenleer geworden wäre. Nig in und um Delphi sollen Abkömmlinge Deucalion von weiblicher Seite sitzen geblieben seyn. Lelege. Λέλεγες.

## Eingewanderte Bewohner ....

Die menschenleere Phocis wird von den alten St gen als ein allgemeiner Zufluchtsort für Auswande rer aus allerlei Volk, nach jenem Auszuge seiner U bewohner, angegeben. Diesen zufolge kamen nun demselben an: 1) die Hyantes, Yarres, aus Boo tia, die von den Cadmeern vertrieben waren und Hya polis gründeten; 2) Argivi, Apyeiot, ans Argi Gründer von Abas; 3) ATHENAEI, Aθηναΐοι, vertrichen waren und Sterris anlegten; 4) Korti THIT, Kopivosoe, von Phocos I.; 5) AEGINETA Alyevitae, von Phocos II. geführt, von dem das La seinen Namen bekommen haben soll; 6) PHLEGYA Pheyvai, ein rohes Volk; das wahrscheinlich a Thracien herabgekommen war, sich am Cephissus ni dergelassen hatte und dem Orakel zu Delphi dur seine Raubereien sehr oft beschwerlich siel; 7) A1 CADES, Aprades, von Elatos geführt, welche die w

stiess. Anticirrha, Arrivióa, such Anticyra, Arriviga, Haupthafenst, der Phocenser und sehr alt, die schon Scylax kennt (b. Aspropiti). Auch sie ward, wegen begaugener Gewaltthätigkeit gegen das Orakel zu Delphi, mit in den heiligen Krieg verwickelt und von Philippus von Maced. zerstört, indessen doch bald wieder hergestellt. Paus. 10, 36. Ihr Hafen war einer der geräumigsten; daher ibr abermaliges Aufblühen. Vergl. Liv. 32, 18. der sie unrichtig eine Stadt der Locier nannte. Die Römer eroberten sie sogleich im Anfang ihres Zugs nach Griechenland, führten alten die Bewohner ab und besetzten sie mit Actoliern, die von ihnen jedoch nachgehends dasselbe Schicksal ersuhren. Berühint ward sie besonders durch das schwarze und weisse Helleborum, von denen das erste, nach Paus. 10, 36. Str. 9, 418. ff. durch Voiniren, das zweite durch Purgiren wirkte und welches die benachbarten Berge in Menge lieferten. Ebendasselbe fand man auch hei Auticirrha oder Anticyra am Oetagebirge in Thessalien im maliacischen Meerbusen, wo jedoch dieses Kraut (Niesswurz) nach Strabo 9, 417. am besten erwuchs. Weil Ankyreus den Hercules durch Niess, wurz von seiner Raserei befreite, so entstand die sprichwörtliche Redensart: "Naviga Anticyram!" auf diejenigen angewendet, die Unsinn behaupteten, oder Unsinniges thaten. Horat. Sat. 2, 5. 166. Pers. 4, 16. Ihren Namen bekam sie von ihrer Lage, Cirrha gegen über; nur die Lateiner haben Anticyra am häufigsten gebraucht. Der Berg Cirphis trennte beide Oute von einander. Medean, Medecir, nach Paus. 10, 36. eine im heiligen Kriege zerstörte Stadt (Palaeocastro); Anticyra östlich gegen über im inneren Meerbusen. Echedamia, Ezedapusa (unbest); in dem nördlichsten Winkel des Meerbusens, Paus. Phoc. Marathus, Mugados (Metochi bei dem Hafen Agia). Str. 9, 423. Gell. 176. Bulis, & Boulis (Gianiki); nach Pausan. 10, 37. zerstörte Bergstadt.

#### II. Im inneren Lande.

Delphi'1), oi Aslooi, eine zwar kleine, aber bei weitem die wichtigste Stadt in Phocis, die an dem südlichen Abhange des Parnassus, auf dessen südwestlicher Abdachung, gegen Cirrha hin lag, und von dem Berg Cirphis durch ein Thal geschieden war, durch welches der Fl. Pleistus dem crissäischen Meerbusen zweilte. Sie war hart an einem ziemlich steilen Abhange des Gebirgs erbaut und die Reihen ihrer Gebäude stiegen in Tervassen

<sup>1)</sup> Eckharda N. Parlia V. II, 148-1495. oling. In their area.

amphitheatralisch über einander an deinselben empor Nach Strabo 9, 419. betrug ihr Umfang nur 16 Stadien indessen lagen noch viele ihrer Gebäude auch jenseit der Mauern. Zu diesen gehörte vor allen das hochbe rühmte Orakel, nebst allen dazu gehörigen, sehr geräu migen Tempelgehäuden, das ist der Tempel des Apol Pythius, von einer starken Mauer umschlossen, auf den höchsten Punkte des Abhangs alle übrigen Gebäude be herrschend. Nach Ptolemaeus hiess dieser Theil der S Pythia, IIvdiá, und lag nordöstlich von der Stadt, in dein mehrere Wege von demselben nach allen Seite hin ausliesen. Paus. 10, 32: Nach dem Schol. zu Hon II. 2; 519. ward die Stadt urspränglich Hagravia rus (Thal des Parnassus); darauf IIvow, endlich delgoi go nannt. Diesen letztern Namen leitete man aber mythisc theils von Delphos, Sohn des Apollo und der Keling nach Paus. 10, 6; theils, nach ebend., von dem in ernen Delphin verwandelten Apollo ab. Nach Str. 9, 411 entstand Delphi aus einer Ansiedelung der Bewohn der uralten hoch im Gebirge liegenden Stadt Lykorei (Gegenw. heisst sie Castri.) Delphi galt nach Str. 11 505. in Griechenland theils für den Mittelpunkt von gan Hellas, sowohl innerhalb als ausserhalb des Isthmus theils für den Mittelpunkt der ganzen bewohnten Erde της Οἰκουμένης; weshalb sie auch της γης δμφαλός, d. i. de Nabel der Erde genannt wurde, indem man sich auf di von Pindarus gegebene Mythe von den zwei von Zeu abgeschickten Adlern berief, die westlich und östlich abgesendet, zu gleicher Zeit hier angekommen wären. Bezug hierauf sah man noch zu Strabo's Zeiten im Ord keltempel einen Nabel aus weissem Marmor mit einen Bande und zwei Adlern. "Den Ursprung des Orakel setzte man allgemein 'in' die Zeiten des Deucalion, " ein Hirt bemerkte, dass seine Ziegen, wenn sie aus ei ner gewissen in dieser Gegend, Besindlichen Höhle her vorkamen, gar seltsame Sprünge machten, und endlich entdeckte, dass ein aus ihr hervordringender Dunst da won die Ursache sey. Sonach war das Orakel gefunde und nach Aeschylus Emenid. 1. seq. den Wirkungen de Gaea ader Erde zugeschrieben. Diese überliess es hal der: Themis und diese der Phoebe, welche ihren Brude Apollo zuerst zum Theilneluner machte, woher dann de Name Delphoi ven Adelphoi, Adelpol, darauf aber dassolb ihm erb- und eigenthümlich für dininer überlies. Ut buigans sollte auch Passidon; mach Princil10, 5 i ein fri Nach andere herer Besitzer desselben gewesen seyn. Sagen tödtete Apollo bier den Drachen Pythen, der da

mel bewachte, und nur unter diesem Namen kennt men Delphi trifft man hei ihm noch nicht. Nach Str. 9, 119. kam das Orakel bald in den Ruf der Untrüglichteit, apendiorazor elvai, und wand als Nationalorakel merkant, bei dem auch Agameinnon sich Raths erholte. lem Odyss. 8, 29. Seine Aussprüche hiessen: ta éx with Die Priesten benahmen sich hier ohnschlbar mit unmeiner Geschicklichkeit, indem sie sowohl durch ein The die Pythia, als auch nur nach langen vorgüngigen Inchungen und allerhand geheimen Zurüstungen, endheh nur unter den vorsichtigsten Ausdrücken ihre Ora-kelverkundigen liessen. Ein besonderes Ansehn erhielt breer das Orakel durch das an deinselben errichtete Geneh der Amphictyones, das die wilden Sitten zu verbessen, Streitigkeiten durch gütliche Vergleiche zu schlichka mehte; endlich durch die bei ihm angelegten Pythiwhen Spiele, die Griechenlands gesittete Beyölkerung einst nichter noch anzogen als selbst die Olympischen. Nach Parsons bestand der älteste Tempel aus einer Laubhitte von Lorbeerbäumen; bald aber erhoben sich förinliche Tempelgebäude. Als diese zu den Zeiten des Ky-105 abbrannten, liessen sie die Amphietyopen mit einem lowensufwand von 300 Talenten ungleich prächtiger wiede minhren. Herodot 2, 180. Nach einem spätern Brande sorgien die Amphietyonen in der 58sten Olym-pade dafür, dass der Tempel aus dem Tempelgelde in trelben Pracht wieder hergestellt ward, in welcher Im 10, 5. ihm im zweiten Jahrhundert nach Chr. Geb. schen hat. Ehe die Phocenser den Tempel beraubten, wien alle seine Kostbarkeiten an Gold und Silber sich 10,000 Talente betragen haben. Nachmals berauben ihn die Gallier, darauf Sulla bei seinem Zuge gegen Lange noch blieben, ihm die Denkmäler der den Kunst, bis endlich auch die Römischen und Gries chischen Kaiser diese von Delphi wegführen liessen, als des Orakels Ansehen längst schon, obwohl unmerklich Bunken war. Die beste Darstellung seines Ueberflusan solchen Werken gewährt, Paus. 10, 5., Wer über neueren Zustand dieses hochberühinten Ortes der Weller Vorwelt nähere Nachrichten verlangt, der Weller sich an Spon und Wehler Vox. T. 2. nebst DockWell T. 1. u. 2. u. Kruse. Etwas über der St. befand sich der berühnte Castalische Quell, der sich als ziemlich stree Bach zwischen den Phaedriades Scopuli von eides Thal hinabstürzt, durch welches der Pleistus flieset.

Homeelle 15,7306., bekannt,, in iden Nähe der Cophissy. bant an der Greuze von Boeotia.... Hier trennte sich, nach Herod. 8, 84, des Xenxes Heer bei dem Hinfall in Grie phenland probes dieser Gelegenheit, word ; sie werbrand, daranf; im heiligen Kriege und von Sulla's Truppen geplunderin Nach Straho ward sie später Panopeus genannt : Pars : 10, 44 traf sie in äusserst verfahlenem Zustande (gegenw, das:Dorf S. Blazias; nach Dodwell, i Stupde Wegs von Daulis).: Daulis, Agulis, Agulus, 27 Stadien westk von Panopeac. Hierher versetzt idie alte Mythe den Konig : Tereus, die Procee und Philamete. Thuond. 2, 21. Paus. 10, :4. Str. 9, 648. Sie lag auf einer Anhöhe und mar gut besestigt.... An dem Fusse dieser Anhähe liegt das heutige Daulia ... Von ihr aws war i-nach Pausania, der Parnassus leichter zu besteigen, als; von Delphi aus Mon, ibriats fährte über den niedrigern Abbaug des Punassua nach den Nordgegeuden wan Hollas ein Weg, de Schiste, i ozusti ddie genannt, weil, er. 2. geogr. Meika won Delphie östlich sich traunt. ... Derjanige Theil deset den, der südöstlich über. Auchryssus führte, diente da Athenern jähnligh zum Ahsendung des feierlichen Zuge mit Geschenken an das Orakel wom Delphi. Bei den westlichen Aufunge dieses sich troumenden Hohlwegs erschlug der mythische "Gedipus "seinan, mythischen Vater Laws, dem zu Ehren ein Denkmal, enrichtet ward, demin Unberreste man moch jetzt in den Usberbleibseln de houtigen Dorfes Aroba antressen will., Dieser Punkt der Wagtrennung, hiess; bei den Dichtern; rock Kelender Brisdes. Sophoch. Oedip., Tyr., v. 14414. Gegenw. pennt man ihn ad Atem, die Engpasses, Vergl. Dodwell I. h 1977 . Acolidea, .. astl. .von. Anamaria, zwej klejne-Sem aux denem der Fl. Pleistus entsprang, westly von Triv dos, and den kl. Fl. Alephantis, den in den Cephisa Biosst. Orphis, Kuqie (Castruli), aufidem Berge gl. Ar mensi Paus Th. Das Phociagn, 11 70 Auxuror, And de grossor chemals mit vieler Pracht erbaute Versammlungs gebäude der Abgeordneten der Phocischen Städte, wber die Angelegenheiten des Landes, zu, herathschlagen; links an dem Hohlwege, von Daulis, aus , nach dem Grab anal des Laios himwärts. Paus. 10, 5. Ambrysus, 4 Hovoor, oder Cuparissus, ein von den Thebauern w Zeit Philipps d. A. wen Maced. mit giner grossen Maud sehr besestigter Platz in einer, sehr fruchtharen Bergebe me (gegenweiden Dorf Distano. Dadwell I. 1, 199.). Se ris, 12 figus, 180 Stad. Non Chaeronea. über das Gebirg hin; mach der Aussage der alten Bewahner eine Ansich beng der Athenen unter dem, won Aegeus vertriebenes

Meler soll sie nah bei dem grossen Kloster S. Lucas

sich befinden, unter dem Namen Palaco-Stiri.

ANNERS. Ueber die Lage von Phocis sagt Strabo 9, 416 ff.: Μετά δέ την Βοιωτίαν και τον Όρχομενον ή Φωκίς έστι πρός άρπτον παραβεβλημένη τη Βοιωτία παραπλησίως από θαλάσσης είς θάλασσαν τό γε παλαιόν. Οδ γκο Δαφνούς ήν τότε της Λοπρίδος, σχίζων έφ έπατερά την Λοκρίδα, και μέcos zerroperos του τε 'Οπονντίου πόλπου Aid της των Lini-. πημεδίουν πικοαλίας: νύη ·δέ Λομορών έστιν ή χρίας, το δέ πό-.. Leges κατέσκαπται, ωστ' ουδ' έκει καθήκειν ουκέτε μέχρι της πρός Ευβοία θαλάσσης ή Φωκίς τῷ δὲ Κρισσαλο κόλπω. ownstes etc. Strabo's Worte über den Parnassus sind Εξοηται δ' ότι και ό' Παρνασός έπι 9, 418. folgende: τών έσπερίων μερών ίδρυται της Φακίδος.: Τούτού δή τό μέν ποδς δύσεν πλευρόν οἱ Λοηφαί κατέχουσιν οἱ ιθζύλας τὸ ΄ τε νότιον οξ Δελφρί, πετρώδες χωρίον, Φεριροπιδές, κατά περιφήν έχον το μαντείον και την πόλιν, σταδίων έκκαίδεκα πετίου πληφούσαν. Τπέφκειται δ΄ αυτής ή Αυκώφεια, έφ' οδ τόπου πρότερον ίδρυντο οί Δέλφοι υπέρ του λέρου νυν δ' έπ' αντώ οἰκοῦσι περί την Κρήνην την Κασταλίων, · Πρόκειται δέ τές πόλεως ή Klopis, έκ του νοπίσυ μέρους σσος εποτομούς: γάπην επολεπόν μεταξύ, δί ής δ Πλειστός διαφέει ποταμός. Γκοπέπτωκε δε τη Κίρφει στολις κοχούα Κίροα, επὶ τη θα-λέττη εδουμένη αφ ής ανάβασις εἰς Δελφούς ογδοήκοντά που σταδίων εδουται δ' αντίκου Σικδώνος etc. Übber die Orakelhohle sagt Ebenders. 9, 419: Davi d' siras to marτείον άντρον κοίλον κατά βάθους ού μέλα εὐρύστομον. επεφέρεσθαι δ' έξ αύτου πνευμα ένθουσιαστικόν νίπερμεισθαι: λ του στομίου τρίποδα ύψηλον, έφ' ον την Πυθίαν άναβαίνουσων, δεχομένην το πνευμα, αποθεσπίζειν ξιμιετρά τε καλ έμετρα έντείνειν δε καί ταυτά είς μέτρον ποιητάς τινας ύπουργούντας το ໂερφ. Πρώτην θε Φημονόην φασί γενέθθαι Πά-अश्रिक अल्पोर्म् जिया वेहे अवोश् योग मठ्ठकाम् राष्ट्रका अवश्रे हिमेर मर्ठ-117 από, του πυθίσθαι etc. Usber die Pythischen Gesangfeste und Wettspiele vergl. man Ebendena, 9,421: "Αγών δε ο μέν άρχαιος εν Δελφοίς πιθαρούδων εγετήθης παιάνα ἀδόντων εἰς τον Αεόν ἔθηκαν δε Δελφοί. Meτα δά τον Κοισσαΐον πόλεμον οι Αμπικτύονες εππικόν καλ γυμείκον επ Εὐουλόχου διέκαζαν στεφακίτην, και Πύθια ἐκάλεσαν. Ποοσέθησαν δε τοῦς κιθαρωδοῖς κυλητάς το καλ κιθαριστάς χωρίς ωδης, αποδώσοντάς τι μέλος, ο καλέται νόμος Πυθικός. Πέντε δ' αὐτοῦ μέρη έστιν, αν άπρουσις, αμπειρα, κατακεξενσμός, ιάμβοι και δάκτυλοι, σύριγγες. Εμελοποίησε μέν ουν Τιμοσθένης s susup por rou deurspan Arehepaleu, o and tour hiperar ourreigns en dina bishois etc. Vergl. Pausait, Phoc.

# DORIS.

#### Name.

Doris, n Awoic, idoc. Soll von dem mythischen Doros, Sohn des Hellen, stammen, der, nach Strabo 8. Plut. Conon a 27. Scymnos Ch. 591. von seinem Vater ausgesendet ward und sich mit seinen Begleitern in der, dem Parnassus nördlich liegenden Berggegend niederliess. Das Volk hiess Awoisis. Wahrscheinlich kommt der Name des Landes von dem Namen des tapfern durch seine Züge und Niederlassungen im südlichern Griechenlande nach den Zeiten des Troischen Kriegs hochberühmten Kriegervolkes, das von seinen langen Spiessen, Aoov, mit langer Sylbe Aovov oder Awov, auf eine ähnliche Weise wie die Langobarden in Westeuropa, seinen Namen als Spiessträger bekam.

# Umfang.

Gegen Osten grenzte Doris an Phocis, gegen Süden an die Locris Ozolae, gegen Westen an Aetolia, gegen Norden an Thessalia. Obschon einer der kleinsten Staaten von Hellas, kann Doris doch als das Mutterland der mächtigsten Staaten des Peloponnesus angesehen werdsn, da seine älteren Bewohner als gefürchtete Krieger, unter der Herakliden Anführung, Argos, Sparta und Messenia, nach Herodot. 1, 56. und 6, 51. eroberten und sonst ihren Namen weithin geachtet machten.

## Gebirge.

1) Callidromus, Καλλίδρομος, Pt. 3, 15; der südwestlichste Theil des Oetagebirgs. 2) Der nördlichste Theil des Parnassus.

#### Flüsse.

1) Der Pindus, δ Πίνδος. 2) Der Cephussus, δ Κηφισσός (hier Macropotamo), aus Aetolia kom-

nend, und das Oetagebirge von dem Parnassus trenmend. Bei Cytinium nimmt er den Fl. Pindus auf.

## Ureinwohner.

Nach Herod. 1, 36. und 8, 31. Paus. 4, 34. DRYO-Ps. Sovones, d. i. Baumgesichter, Waldmenschen.

# Eingewanderte Bewohner.

Dores, welche Herakles oder Hercules aus Thessien, und zwar aus der Gegend Histiaeotis genannt, is eine Colonie des grössern Volkes in das Land der Dryopen führte, diese theils vertrieb, theils unterjechte und seinen Sohn Hyllos als Nachfolger des Köngs Aepalios in dem kleinen Ländchen kinterliess, des melgehends Dorie genannt ward, und von dem mis mit den kriegerischen Bewohnern desselben die seinen Peloponnesus vertriebenen Herakliden, 80 Jahre meh Trojas Zerstörung, wieder in den Peloponnesus zurückkehrten und diesem ganzen Lande mes Gebieter gaben. Str. 9, 417. ff.

# Vorzügliche Städte.

Vier. Die sogenamme Tetrapelis, wie Str. 9, 417.

in mit solgenden Worten mennt: Οὐτοι (Δωριείς) μὲν οὐν

in Tengánoλεν οἰκησαντις, ην φασιν είναι μητροπολιν τῶν

state Δωριέων πόλεις δ΄ ἔσχον Ερινεόν, Βοῦσν, Πίνδον, Κυ
iner. Sie waren also Erineus (Palaeochora); Bοῦσν οἰθν

βοῦσκ (Bralo); Pindus, Kytiniön (Kumara); deren Lagen

recht noch nicht völlig bestimmt worden sind, indem

leiwell T. 2, 180. zwar mehrere vollständige Ruinen in

lein sah, ohne jedoch sie genau angeben zu können.

lich andern ältern Schriftstellern, als Tzetzes ad Ly
isph. 980. u. d. Schol. ad Pind. Pyth. H. 1. gab es noch

mi andere afte Städte in Doris, Karphaea (Crayia) und.

Δησρε, die sogar moch vor der Ankunft der Dorer vor
lein gewesen seyn sollen; Ungewiss hleibt es noch:

ob Callidromos (Nebropolis; Kruse) noch dazu gerechnet

werden kann.

Arren. Vergl. O. Müller's Schrift: die Dorier.

# LOCRIS.

#### Name.

Nach Plin. 4, 12. sollen Volk und Land ihren Namen von dem mythischen Locros, Enkel des Aetolus und Urenkel des Amphiktyon, erhalten haben, der eine Colonie von Lelegern geführt habe. . Vielleicht bekamen aber die verschiedenen, x mit diesem Namen bezeichneten/Länder denselben zur Bezeichnung theils der vorzäglichen Milde ihres Clima's, indem sie alle an den Meeren hin lagen, und durch sanft ansteigende Vorberge gegen die rauben Winde von den Elochgebirgen herab vergleichungsweise besser, als die übrigen Landschaften des nördlichen Grie chenlands gesichert waren; theils auch wegen de Schönheit, Lieblichkeit und ausserordentlichen Frucht berkeit der Gegenden in ihnen; was besonders au die Opuntische und die Epiknemidische Locris pass So schildert z. B. Dodwell T. 2, 63., The country as we proceeded, received new charms from the in creasing height oft the mountains, and the varied lu xuriance of the plains. The hand of man had no introduced any artificial accessaries; and nature, wil and uncultivated, shewed herself in all her glowin pariety of hues and unrestrained profusion of charms Weiterhin S. 67. sagt er von der Umgegend der The mopylen im Lande der Epiknemidischen Lokrer: "T scene was one voluptuous blandishment. No gra fication was wanting, wich the enraptured lover bandscape could desire. Nature here displayed a her multiform charms etc." Diesen Worten zufols womit auch die Nachrichten der Alten über bei Länder gut zusammenstimmen, möchte wohl der N me Aoxois von dem zwar etwas obsoleten, jedo bei Dionysius Sic. noch vorkommenden Worte κρός, δ, ή, ,, mild, angenehm, lieblich " abzulei! seyn. Da nun gerade von derjenigen Locris, w che die Epiknemidische genannt wird, diese Schild

rung ertheilt ward; da ferner der Hauptstamm eller Lokrer ursprünglich hier gesessen und von hier aus sich in mehreren Zweigen über des übrige Hellas mit seinem Namen verbreitet hat; so wird der Anfang der Beschreibung der dreifachen Locris am schicklichsten mit dieser zu machen seyn.

# L DIE EPICNEMIDISCHE LOCHIS!).

# Name und Umfang.

Gegen Osten grenzte dieses Land an die Meerenge von Euboea; gegen Norden an den Maliacischen oder Malieuischen Meerbusen; gegen Westen an Phocis; gegen Süden an die Opuntische Locris, mit welcher verbunden es einen Flächenraum von 13—14 geogr. Q.Meilen eingenommen hat; denn nach Str. 9, 425. ff. betrug seine Länge an der Küste in gerader Linie 280 Stadien = 7 geogr. Meilen, wogegen die Breite gegen 2½ geogr. Meilen enthielt. Die Küste mit allen ihren Beugungen betrug in ihrer ganzen Länge, nach Scylax, 23,400 Stadien. Von dem Gebirge Cnemis bekam es seinen Namen Epicnemis: das am Cnemis gelegene Land. Die Bewohner hiessen Locri Epicnemidii, oder Epicnemides, Aoxool Exexymüdioo.

## Gebirge.

1) Callidromus, Kallidoomos, der südl. Abhang des Oetagebirgs mit dem berühmten Engpass Thermopylae, als Thessalisches Grenzgeb. (Katavothra). 2) Cnemis, ή Κνήμις, ein Vorgebirge des Osta, weshalb es auch diesen seinen Namen ή κνήμις, die Schiene, bekam, und wonach Landschaft und Volk benannt ward. Er zieht sich aus dem Oeta nach Südosten, der Seeküste nicht fern, bis zur Grenze Boeotiens him.

## Flüsse. .....

1) Boagrius, Boayquos; eigentlich nur ein Waldstrom, der im Sommer gewöhnlich trocken war, durch

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. 1. V. II, 191.

Regengüsse aber schnell zu einer Breite von 200 Fuss anwuchs; es floss bei der Stadt Thronion vorüber.
2) Phoenix, Poiviš, Grenzfluss nach Thessalia hin.

# Städte und merkwürdige Plätze.

Thermopylae, Θερμόπυλαι, die warmen Pässe, von den hier befindlichen, dem Herakles geweihten warmen Bädern. Sie bestanden aus einem einzigen langen Pass, der ehemals auf der Ostseite unmittelbar das Meer des Sinus Maliacus, auf der Westseite aber die steilen Höhen des zum Oetagebirge gehörenden Callidromos und Tichios hatte. In diesem Passe, nah an der Grenze von Thessalia, sieht man noch jetzt den isolirten grünen Tumulus, nah bei den heissen Quellen und dem jetzigen Derveni, oder Zollhause, wo Leonidas mit seiner tapfern Schaar gegen die Perser siel, und wo chemals das Pulyandrion, durch einen marmornen Löwen geschmückt, nebst fünf Begräbnisssäulen stand, mit den Namen der Städte, aus denen die hier Gefallenen gebürtig waren. Südwestlich erhob sich der M. Alpenos und Melampygos Petra. Darauf folgte Nicaea, Nizaia (Katamolo), ein altes Castell, ganz nahe bei Thermopylae, nach Str. 9 Tarphe, Τάρφη (Pontonitza), westlich unter den Oeta, nach Doris hinwärts auf einer Anhöhe. Str. a. a O. In dieser Gegend lag die Waldebene Bessa, Bhusun nebst dem, bei Str. 9, 426. von Homer angeführten Städlchen Calliaros, Kallagos. Scarpheia, oder Scarphe, Suigφεια und Σκάρφη (bei Antera); schon von Hom. II. 2, 531 genannter Ort; klein, aber wegen seiner Lage am siid lichen Vorsprunge des Oeta, 10 Stadien von der Küst und 7 Böin. Meilen von Thermopylae, dem nördlichste Punkte von Locris, häufig genannt. Er soll, nach Eusta thius ad Il. 2, 532. im Mittelalter mit 1,700 Einwohner durch ein Erdbeben gänzlich vernichtet worden seyn Thronium, το Θρόνιον (Chilikous), die vorzüglichste Stat in dieser Locris, gut befestigt, daher öfteren Belagerun gen ausgesetzt; ward im heiligen Kriege von den Phi censern erobert, welche die Einwohner als Sklaven ve kauften. Diod. Sic. 16, 54. Liv. 32, 35.36. Sie lag a Fl. Boagrius. Der Hasen von Thronium (nördlich üb-Longacchi oder Paloeochoria) lag 20 Stadien von ihr en fernt. Cnemicles, Krapites (bei Necoborio), auf einer Lauspitze, 20 Stadien vom obigen Hafen entfernt, an eine Zweige des Chemisgebirgs. Die ursprüngl. phocensisc Daphnus, 'Adovous, mit vorzüglichem Hafen, von welche aus Str. 9, 426. die Entfernungen bis zu den benac

barten Orten hin bestimmte. Alope, Albie yiein kleines Städtchen.

Assess. Ueber die Thermopylas sagt Str. 0, 428: Toures (das Gebirge Pindus) δή το μέν πρός Θερμαπήλας νενενπός μέρος Οίτη καλείται, σταδιών διακοσίων το μήκος, τραχύ παι τιψηλόν τιψηλότατον δε κατά τάς Θερμοπύλας κορυφούται γάρ ένταυθα, καὶ τελευτή πρός όξεις καὶ ἀποτόμους μίζοι της θαλάσσης πρημούς δλίγην δ' επολείπει πάροδον τώς από της παραλίας εμβάλλουσω είς τούς Λοκρούς έκ τής Geralias. Την μέν ουν πάροδον Πύλας καλούσι, και Στην ά επί Θερμοπύλας έστι γάρ καὶ θερμά πλησίον ύδατα τιρώμενα ώς Ηρακλέους ίερα. Το δ΄ υπερκείμενον όρος Καλλίδο ο μον τινές δέ καὶ το λοιπόν το δί 'Λίτωλίας καί τώς Απαρνανίας διήπον μέχρι τοῦ Αμβρακικοῦ κόλπου Καλετεί γερίθεσο προσαγορεύουσι. Πρός δε τους Θερμοπύλους έστε φρούρια έντος των στενών, Νίκαια μέν έπὶ θάλασσαν Λοτρών, Τειχιούς δέ καὶ Ηρακλεία ὑπέρ αὐτῆς, ἡ Τραχὶν πελετμένη πρότερον, Λακεδαιμονίων κτίσμα. - Ebenders. 9, 429: Περί δε τά στενά ταυτα οί περί Λεωνίδαν μετά όλιγων τών δμόρων τοῖς τόποις άντεσχον πρός τὰς τοσαύτας τών Περσών δυνάμεις, μέχρι περιελθόντες δι άτραπών τα όρη κατέχοψαν αύτους οἱ βάρβαροι. Καὶ νῦν τῷ πολυ άνδριον έπείνων έστι, και στηλαι, και ή θρυλλουμένη έπιγραφή τη Λα**πεδαιμογίων** στήλη, έχουσα οΰτως:

Ω ξέν ἀπάγγειλον Λακεδαιμονιοίς, ὅτι τῆδε΄ Κείμε θα τοῖς κείνων πειθόμενοι νομίμοις. Erwas abweichend hat diese Inschrift Herodot. 7, 228:

Τε ξείν, αγγέλλων Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῆδε Κείμεθα τοῖς κείνων ὁήμασι πειθόμενοι.

Vergl. ausserdem nach Appian. Syr. S. 97. Plutarch. Cato, 13. Liv. 36, 16. 18. Auf derselben Stelle ist übrigens bis auf den neuesten Befreiungskrieg eine Menge Blut geflossen; denn hier sochten nach Strabo 9, a. a. O. schon früher Phocesser gegen Thessalier und später Actolier gegen Philipp von Macedonien. Antiochus M. gegen die Römer, Griechen gegen den Brennus. Auch die späteren Griechen vergossen hier gegen die eindringenden Ilunnen und dann gegen die Terken unter Bajazeth Ströme von Blut.

#### II. DIE OPUNTISCHE LOCRIS.

# Name und Umfang.

Dieses Land grenzte gegen Osten an die Meerenge von Euboea und zwar an den Sinus Opuntius; gegen Norden an die Epicnemidische Locris; gegen Westen an Phocis; gegen Süden an Bosotia. Es bestand eigentlich bloss aus dem 5 bis 6 geogr. Q.Meilen grossen Gebiete um die Stadt Opus, von der es auch den Namen erhielt. Volk: Locri Opuntii, 10-2001 Onouvreot.

Gebirge.

Das einzige Gebirge dieser Landschaft ist das Cnemisgebirge, durch welches sie von der Epicnemidischen Locris geschieden wird; indem der grössere Theil des ganzen Landstriches aus sehr fruchtreichen Ebenen, der übrige aus sanften Hügeln besteht, die von den B. Acontion und Ptoon östlich sich absenken. Die beiden Vorgebirge Cynus, nürdlich, und Cynosura, südlich, bilden den tiefen Sinus Opuntius.

#### . Städte und Flecken.

Opus ), δ Όποῦς und Όπόεις (Ruinen hei Talanda); nach Eust. ad Hom. Il. 2,530. von dem mythischen Opus, des Locros Sohn, gegründet, und nach Str. 9, 425, Vaterstadt des Patroklus; er sagt: δ δε Όποῦς ἔστι μητρόπολις, καθάπερ καὶ τὸ ἐπίγραμμα δηλοῖ, τὸ ἐν τῆ πρώτη των πὲντε στηλῶν τῶν περί Θερμοπύλας, ἐπιγεγραμμενόν πρὸς τῷ 11 ο- λυανδρίω:

Τούς δέ ποτε φθιμένους υπές Ελλάδος άντία Μήδων

Μητροπολις Λοκρών κεύθει δμοῦ Όπόεις. ' Ότι δ΄ έξ 'Οπούντος ήν Πάτροκλος, λέγει "Ομηρος, καὶ διότι φόνον ακούσιον πράξας έφυγέν εἰς Πηλέα, ὁ δε πατήρ Μενοίτιος ξμεινεν έν τη πάτριδι έκείσε γάρ φησιν δ Αχιλλεύς υποσχέυθαι τώ Meroitin zataktiv tor Hatooxlov etc. Wahrscheinlicher ist es, dass die Stadt diesen ihren Namen von dem 40 Stadien langen Meerbusen bekam, der in dem Küstenlande eine tiese Lücke, onn, oder Embiegung bildet. Nach Str. 9, 425. war sie zwar die Hauptstadt der beiden, an der Euboeischen Meerenge liegenden Locris, indessen konnte sie, wegen der steten Kriege die sie verheerten, es me bis zu einer bedeutenden Grösse bringen. Besonders hart traf sie die Plünderung durch den König Attalus im Kriege gegen Philippus v. Maced. Sie hatte eine Acropolis und befand sich mitten in einem sehr fruchtbaren Lande, was ihre Bewohner in Wohlstand versetzte und desshalb auch vorzugsweise Pedion Eudaimon genannt worden ist. Vergl. Mela 2, 8. Pl. 4, 7. Liv. 28,

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. V. P. 1, V. 11, 182.

1 Thucyd. 2, 84. Itin. A. Steph. B. Cynus, 6 Kuros, (will, nach Kruse, gegenw. Livanitis, oder, nach Andern, lymo heissen). Vergl. Mela 2, 3. Pl. 4, 7. Liv. 28, 6. Se war die Hasenstadt von Opus, von dem sie nach Str. 140. 15 Stadien entfernt lag. Diese Stadt befand sich mi der Landspitze gleiches Namens. Nach Str. 9. zeigte ma der gläubigen Einfalt hier sogar das Grabmal des Devalion und der Pyrrha. Der einzige neuere, sichere heande durch diese Gegenden ist bis jetzt noch Dodwell I. 2, 59, der aber aus Furcht vor Seeräubern und gust Eilsertigkeit nur Weniges mit Sicherheit bestimm konnte. Die übrigen, bisher noch nicht mit Sicher let beginneten, sonst auch wenig bedeutenden Städte oler Flecken waren: Narycium, Nagumor (Gerace, Reich.); Geburtsort des myth. Ajax. Steph. B. Virg. Aen. 3, 399. Ohid. Met. 15. Pl. 417. Es lag nordwestl. von Cynus. Own, Olor (Palaio - Chorio); ein Castell. Str. a. a. O. Hala (Ruisen, östlich von Alachi); in der Nähe des Fl. Talmin. Liv. 28, 6. Str. 425. Algonon, Alywror (bei Precipa, nach Gell.). Paus. 10. Larymna Superior, Larnes, nach Kruse). Von Einigen zu Locris, Ma Anderen als Grenzst. zu Boeotia gerechnet.

# III DIR OZOLISCHE LOCRIS!).

# Name und Umfang.

Gegen Osten grenzte dieses Land an Phocis; ge-Mirden an Doris; gegen Westen an Aetolia; हान Süden an den Corinthischen Meerbusen. Linge desselben an der Küste hin betrug gegen 5; de Breite gegen Norden gegen 4 nnd der ganze Fläthemaum desselben gegen 18 bis 20 geogr. Q.Meilen, welchem es wegen der Menge von waldigen Fel-En, zwischen denen die Fruchtthäler sich besinden, behrere sehr malerische Landschaften gab. Nach Scymn. thins 587. und Eustath. ad Hom. Il. 2, 531. hatte Lecros selbst, um Streitigkeiten mit seinem Sohne ausznweichen, seine Colonie von Leleges aus der östlichen Locris hierher in die westliche Locris abgeführt. Hier bleibt die wahrscheinlichere Annahme, des ein Stamm der Akoles, der früher in jener,

<sup>1)</sup> Eak D. N. P. I. V. 11, 490.

östlichen Locris gesessen, einem nachfolgenden jungern Stamme gewichen und hierher gezogen war. Den Namen Ozolae, Λοκροί Όζολαι, leiteten die Ozolischen Lokrer selbst ab von einer auf eine wundersame Weise bei ihnen eutsprossten Rebe; da 0503 ein Ast heisse; andere hingegen von όζω, ,ich stinke, rieche," theils weil sie nach ihren, aus rohen Thierhäuten versertigten Kleidungen sehr gestunken hatten; vergl. Str. 9, 427 und Plutarch. quaest. gr. quaest. 15.3 theils auch deshalb, weil das übelriechende Kraut, Asphodelon genannt, in diesem Lande in Menge erwuchs, wie auch Dodwell T. 1, 131. bemerkt und Paus. 10, 38. dabei ansührt. Die Mythenschreiber lassen den üblen Geruch von dem Blute des daselbst begrabenen Centauren Nessus entstehen. Der Umfang des Landes war früher gegen Westen ungleich bedeutender gewesen und die Grenze zwischen ihm und Actolia bildete damals der Fl. Evenus. Die erobernden Aetoli drangen aber immer weiter gegen Osten bis zu den Fl. Momo vor, den man von den Alten nicht erwähnt findet und es bildete sich die Aetolia Epictetus zwischen den heutigen Fl. Fidari (Evenus) und Momo, so dass die Ozolische Locris nur von den Fl. Momo und Katzopenicta eingeschlossen bestand, und die Gegenden der neuern Geb. Kophinas und Gaidara umfasste. Als besondere Einzelvölker im Lande werden Hessit und Hyaet Bei den Lateinern trugen diese Völker angegeben. auch den Namen Locki Hesperii.

#### Städte und Flecken.

Naupactus, Naunanos (Lepanto), ward durch die Herakliden, die hier eine Flotte bauten, womit sie ihre Eroberung des Peloponnesus kräftig unterstützten, zu einer Hafenstadt, nachmals der wichtigsten am der Nordküste des Corinthischen Meerbusens. Paus: 10, 38. Str. 9. Apoll. 2, 8. §. 2. Daher auch ihr Name. Noch mehr erhob sie sich, als die Athener die Ueberreste der von den Spartanerm nicdergeworfenen Messenier hierher versetzten und hier ihre Flotte hielten. Thucyd. 2, 69. 91. Darauf kam die Stadt in die Hände der Actolier, demensie von dem Römern

entrissen und darauf wieder mit Looris vereinigt mard. Sie lag an einem steilen Hügel und war selbst zu J. Caesars Zeit noch ein fester Ort. Caes. B. civ. 8, 35a; gegenw. heisst sie bei den Griechen, nach Dodwell T. 1, 128., Nepacto, bei den Franken Lepanto. Thucyd. 1, 103. 2, 69. Scylax und Scymnus Ch. in Hudson. Diod. S. 11, 85. Mela 2, 3. Liv. 26, 26. der sie Naupactum nennt. Auf sie folgen A. an der Küste gegen Osten: Erythrae Aetolorum (unbest., östl. von Lepanto). Liv. 26, 43. 28, Tolophon, Τολοφών (Monastier Coutziro, nach Pouqueville). Dicaearch. Thucyd. 3, 101. Steph. B. " Oeantheia, Oiardela, auch Euanthis und Oeanthe (Galaxidi) mit einem Tempel der Aphrodite. Paus 40. Scylax, Stphi B. Thucyd. 3, 104. Phaestum (ander Bai von Janaki). Pl. 4, 3. Chaleos, Xalews (Anemocampi): nach Pl. 4, 3, Chalaeon, Hafenst. im innern Winkel des Busens von Crissa. B. In inneren Lande: Myonia, Muwia, nach Paus. 10, 38. auf einer bedeutenden Anhöhe (Servuolo), am Fl. Hylaetus, nordöstl. nach Phocis hinwärts liegend: Amphissa 1), Αμφισσα (bei Salona); alte Hauptstadt, ganz mah an Phocis, nach Paus. 10, 38. von Amphissa, einer Enkelin des Aeolos, erhaut, deren Grabmal auch in der Stadt gezeigt ward. Obschon im heiligen Kriege verwüstet, konnte sie doch bald nachher im Kriege gegen die Gallier 400 Schwergerüstete stellen: Paus. 10, 28. Sie lag in dem nordwestlichsten Winkel des Gefildes von Crissa, am Fusse des Gebirgs; hatte eine feste Acropolis; hielt mehrere Belagerungen der Aetolier und Römer aus und behauptete unter diesen ihre Selbstständigkeit. Plin. 4, 3. Diodor. Sic. 18, 38. Messapii (Ruinen bei Agathymia). Oeneone, Oirewry (bei Malandrino, nach Pouqueville); Thucyd. 3,96. Potidania (Clima Apano); Liv. 28, 8. Steph. B. Thucyd. 3, 96. Dabei der Teinpel des Zeus Nemaeus (Pälaeo Catoupa); Crocylium, und Tichium. Eupalium, das später zur Actolia Epict. gerechnet ward (S. Giovanni). Str. 10, 450, Liv. 28, 8, Thucyd. 3, 96. nennt sie Εὐπόλιον. Apollonia (bei Apanolongos).

Αππεπε. Ueber die drei Locris sagt Str. 9, 425: Εφεξής δ εστεν ή Λοκρίς (auf Phocis) ωστε περί ταύτης λεκτέον. Διήθηται δε δίχα. Το μεν γάρ αὐτής έστιν οἱ προς Εὐβοιαν Λοκροὶ, οἱ σχίζονται έφ ἐκάτερα τοῦ Δαφνοῦντος. Επεκαλοῦντο δ οἱ μεν Όπο ὑντιοι ἀπὸ τῆς μητροπόλεως, οἱ δ Επεκνημίδιοι ἀπὸ ὄρους τινὸς Κνημίδιος τὸ δε λοιπὸν οἱ Εσπεριοὶ εἰσι Λοκροὶ οἱ δ αὐτοὶ καὶ Ὁζόλαι καλοῦν-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. Ph. 1, V. II, 191.

\*\* Με. Σωρίζω δ΄ αὐτοὺς ἀπό τῶν Οπουντίων καὶ τῶν Επικνη 
\*\* μιδίων ὅ, τε Παρνασός μεταξὰ ἱδρυμένος καὶ ἡ τῶν Δωρίευ
- τετραπολις.

## AETOLEIA.

#### i Namen.

Actolia, η Αἰτωλία. Davon hiess der Bewoli wohner Actolus, Αἰτωλός. Der alten Sage zufolg bekam dieses Land seinen Namen von dem Actolog Bohn des Endymion und Urenkel des Zeus, der frië her Herrscher von Elis im Peloponnesus gewesen war aber, weil er den Apis getödtet hatte, in das Land der Kureten am Flusse Achelous floh und sich das selbst mit seinem Gefolge niederliess. Vergl. Paus 5, 1. Str. 10, 450. ff. Wahrscheinlicher scheint eigedoch zu seyn, dass dieser Name aus einer Zusammensetung von Αἰτος , Hain, Wald und ωλα, hohl, krumm gebildet worden ist, um dieses, durc seine düsteren Wälder, Höhlen und tiefen That schluchten verzüglich ausgezeichnete, rings umschlos sene und rauhe Land genauer zu bezeichnen.

2) Curetis, Kovontis. Dieser Name soll frii her bestanden haben als der vorhergenannte. Das Lan bekam ihn von seinen altesten Bewohnern, den Kovontiss (verschieden von den Kovontiss, den Priester des Zeus auf der Insel Kreta), d. i. den Kureten, d. diese ihre Benennung von Kovoa, "tonsura" ode dem kahl abgeschornen Vorderhaupte erhalten hatte. Vergl. Str. 10, 450. 455,

3) Hyantis, Yavric. Ebenfalls ein älterer Nam von dem Volke der in dieses Land eingewanderte Hyantes aus Boeotien, welche die verschollene Stad Hyantia, Yavria, in Locris gegründet haben sollen. Steph. B.

# Umfange

Actolia ward von den alten Geographen in zwi Theile eingetheilt, in das alte Land, appaia, voi

inken Ufer des Achelous bis. zu der, zur Stadt Calydon gehörigen Medreskiista (inclusive), and folglich bis jenseits des Eucnus; so dass es et elle congreta Kiistenstriche umfasste, durch welche der so eben gemennte Strom sich ergiesst, und in das später erworbene Land, eniurnros, welches des ganze östliche und nördliche hohe Gebirgsland, gegen Locris hinwirts, umfasste. Str. 10, 449. augt: Aingnowar ourέρωνε δίχοι την Αιτωλίαν, και την μέν άρχαίαν ιέγεθαι, την δ' Επίκτητον άρχαίων μέν την από του Αχελώου μέχρι Καλυδώνος παραλίων έπιπτητον δέ, την τοῖς Λοχορίς συναπτουσαν, ές έπὶ Ναυπαπτόν τε καὶ Εθπάλιον. Demnach grenzte Aetolia gegen Westen, an Acarnania, gegen Norden an Thessalia und Epirus, gegen Osten an Lecris und Doris, gegen Süden an den Eingang des Corinthischen Meerbugens, an dem esisich, wort Acher lous dis sur Landspitze Antirrhium, Antiquen, 210 Sud. = 5 geogs. Meilen lang erstruckte. Der Flächenraum des ganzen Landes betrug einige 60 geogri Q.Meilen. Der Boden war, den grossen Campus Astelerum ausgenommen, sehr waldig und gebirgig Gebirge,

1) Tymphrestas, o Tumponatos; an der Grenze von Thessalia (Smocovo Geb.). 2) Bomia, o Barmas, ein westl. Theil des M. Oeta (das Aninasgeb.). 3) Panaetolium, Havaurahton, Pt. 4, 2. auch Panaeritolius (Plocopari Geb.) nebet deni vorhergehenden ebenfalls an der Grenze von Thessalia beginnend, einem Theil des Oetagebirges bildend, und von Nordangem Süden bis zum Aracynthus herabsteigend. A) Aracynthus, Apaseuridos (Zigos); nordlich an das Geb. Panaetolium stossend. Str. 10. Pt. 4, 2. Virg. Ecl. 2, 24. Dionys. Per. 5): Coran, o Kopas (Korakagebirge), an der Grenze von Doris und Locris. 6) Chalcis, n Kalxis (Galatageb.), früher Grenzebirge zwischen Aetolia und Locris Ozolae, das von der Landspitze Antirrhium begann und nordöstlich an den Korax stiess. 7) Taphiassus, Tapiaosos

(Kaki Skala und nördl. das Couporactigeb.). Str. 10 Fl. 4, 2 8) Maoynüan M., Maxevveov öpos (Rhiganigeb.). Str. 10

1) Achelous, o Angelwos, früher o Goas, auci "Azevog und Oévocos. Soll, der Sage nach, seinen spätern Namen von einem Manne gleiches Namens der in jihm ertrank; erhalten haben, oder weil sein Wasser heilsam war bei Wunden und Schmerzen từ ắχη διαλύων. Ein in der Mythologie, und zwar in dem Mythus der Hercules und der Dejanira; schu herühmter Fluss. Vergl. Str. 10; 451; ff. Ovid. Metam. 8, 576. und 9, 8.; besonders in Nitsch W. von Klopfer a zv. Acheloos. Einer von Griechenlands grössten Flüssen, an dessan, Ausfluss die Inseln Echinades, jetzt Isole Curzoli, liegen. Nach P. Mela 2, 5, 10. gehörte er zu Accemania mach Str. 10, 451. zu Actoliai "Gegenw. heisst en Aspropotamo. Er entspr. in dem Geb. Pindus, thiese durch Dolopin, durch das Gebiet der Agraei und Amphilochii. und algrehalie acagnarische Ebeneauworauf er als ein reissender Strom östlich bei Oeniadae, den Echinades gegen über, ins Mèer fallt. Vergl. Thucyd. 2, ult. Aristoti Meteor. 1, 14. Liv. 43, 21. 2) Evenus, o Eŭnvog, früher & Avxoquag. An Grösse dem Achelaus sehr untergeordnet. Entsprv im Gebiete der Bomiseig in dem M. Oeta (hier der B. Amines) und im M. Korax (der B. Koraka) und fliesst grossentheils durch die ebneren Gegenden des Landes. den Phidari. Ptol. 3, 15. lässt ihn irrig im M. Callidromus entspringen; sich gegen Osten zum Fl. Cephissus wenden und mit diesem sich verbinden, der sich mit dem Asopus und Ismenus vermische. — Wahrscheinlich entstand dieser Irrthum aus der grossen Nähe der Quellen beider Flüsse. Er soll, der Sage nach, seinen Namen von dem König Euenos erhalten haben, der bei der Verfolgung des Idas, eines Freiers seiner Tochter Marpessa, in ihn stürzte und in ihm ertrank. Str. 10. Thucyd. 2. Apollod.

2, 5. Mela 2, 3. Pl. 4, 2, 4. Ovid. Met. 9, 104. Vergl. Str. 9, 451: ὁ δὲ Εὔηνος ποταμὸς ἄρχεται μέν έκ Βωμιέων τῶν ἐν Όφιεὐσιν Αἰτωμποῦ Εθνους, παθάπες παλοί Εὐρυτᾶνες, παλ Άγρα τοι, καλ Κουρήτες καλ άλλου δεί δ'. ού δια της Κουρητικής κατ' άρχας, ήτις έστιν ή αθτή τη Πλευρωνία άλλα δια της πρός έω μαλλον παρα την Χαλκίδα καὶ Καλυδώνα είτα ανακάμους επὶ τὰ της Πλευρώνος πεδία της παλαιάς, και παραλλάξως είς δύσιν, επιστηέφει πρός τάς έχβολάς και την μεσημβρίαν έκαλείτο δὲ Αυπόρμας πρότερον και ὁ Νέσσος ἐνταῦθα λέγεται, πορθ μεὺς ἀποδεδεν μένος, ὑφ Ἡρακλέους ἀπόθανείν, επειδή πορθμεύων την Δηϊάνειραν έπεχώρα βιάσασθαι. 3) Thermissus, ὁ Θευμισσός, der aus dem Trichonischen See hervorkommt und der See von Lysimachia bildet, worauf er sich mit: dem Achelous vereinigt. Er floss durch den Sumpf Hydraea Palus, über den eine alte Röm. Brücke silmte. 4) Sperchius, Energeiog, Grenzsluss gegen Thessalia. S. Thessalia.

#### Seen.

1) Melite, η Melitη λίμνη, der 30 Stad. lang und breit war und zunächst am linken Ufer des Achelous lag. Str. 10. 2) Cynia, η Κυνία λίμνη (Bai von Amtolico); der gegen 90 Stadien gross war und mit dem Meere unmittelbar verbunden war. 3) Hydra od. Ηγεία, η Ύρα od. Ύρία λίμνη, auch Lysimachia (Angelo Castro); der kleinste dieser drei Seen, der darch dem Hydraea Palus mit dem Folgendem in Verbindung stand. Polyb. 5, 7. Str. 10. Liv. 26, 11. Oestlich lag 4) Trichonis, η Τριχωνίς λίμνη, gent gen 30 Stadien lang, bloss an der Ostseite hin (See von Vrachori). Polyb. 6, 7. 11, 4. 5) Uria, Ούρία λίμνη (Xero Limni), im Lelantischen Felde.

#### Ureinwohner.

Hauptvölker. Zwei. I. Leleges, Aéleyeç. Eines der Stammvölker von Griechenland überhaupt;

die ursprünglich in der nördlichen Aetolia ihre fe sten Sitze hatten und von da aus östlich über Le cris bis nach Boeotia, und westlich bis über An cornania und die Halbinsel Leucadia verbreitet wa Ihr Stammyster soll als König Lelex über Leu cadia geherrscht haben, und die Teleboae oder Ita phii, an der Westküste Acarnaniens, sollen ein Zwei derselben gewesen seyn. .. Einzelne Unterabtheilun gen dieses Urvolkes in der nördlichen Actolia wa ren von den Zeiten des Thucydides, Polybius um Strabo an folgende: 1) Apodori, Anodoroi, an de Westgrenze der Locris Ozolae. 2) OPHIONENSE Ogioveis, welches der gemeinschaftliche Name für di zwei folgenden Völkerschaften wan, als 3) der Car-LIENSES, Kalleig, die gegen das Gebirge, Octa hin wohnten, und 4) der Bomienses, Bouiste, weiter südlich, an den Quellen des Euenus, im Geb. Oet 5) Eurytanes, Eugunavec, nordwest und Korax. lich; bei denen, nach Aristoteles, ein Quakel des Ulysses sich befand, der hier als Greis sein Leben ver-Ausser diesen werden noch als kleinere Volkerschaften, die Amphilochi, 'Αμφίλοχοι, Agraei, 'Αγ φαῖοι und Aperantii, Απεφάντιοι, alle in den nördlichen Theilen von Actolia, genamt.

Il. Curetes, Kovontes. Ein grosser Volksstamm, der in den südlichsten Theilen von Actolic sass und diesen, seinen Namen von dem abgeschornen Oberhaupte, der Kovoa, oder der Tonsura bekommen haben soll, welche sie deshalbeingeführt hatten damit ihren Feinden im Kampfe die Gelegenheit entzogen würde, sie am Kopfe zu fassen. Hieraus ent stand in den griechischen Mythen eine Verwechse lung derselben mit den Curetes aus Creta, und die ser gemäss liess man diesen Volksstamm ans jene Insel gekommen seyn. Wahrscheinlich waren sie aber eine Abtheilung der Leleges. Zu ihnen gesellten sich die von Kadmus aus Boeotia vertriebenen HYANTES, Yavres, und deshalb trug das von beiden Völkern bewohnte züdliche Aetolia bald den Namen Kuretie, bald Hyantie,

Die Sprache dieser Völker war ursprünglich nicht hellenisch, sondern den Hellenen unverständlich; vorzüglich fand man diess bei denen, die in der nördl. Aetolia sassen. Noch zur Zeit des Thucydides war dies bei den Eurytanes der Fall, von denen er 3,94. sagt: ἀγνωστότατοι δὲ γλῶσσαν, καὶ ωμοφάγοι ικὶ, ὡς λέγονται. Die übrigen nahmen durch die Verbindung mit hellenischen Abkömmlingen die griechische Sprache an, weshalb sodann eine gemischte Sprache bei ihnen geredet ward.

# Eingewanderte Völkerschaften.

Als solche nennt die altere Geschichte vorzügl-1) die Eprioi, Execui, d. i. die Elioi, Hleiot, od. Elier, die aus Elis im Peloponnesus, als ein ächt hellenisches Volk, in das Land der Curetes oder Hyantes eingewandert seyn sollen. Vergl. Apollod. 1, 7. §. 6. Conon. c. 14. Paus. 5, 1. Str. 10. Diese Einwanderung soll zehn Menschenalter vor dem Einfall der Dorier in den Peloponnesus und sechs Menschen-Lier vor dem Troischen Kriege stattgefunden haben. Die alte Sage giebt ihnen den Actolus, der wegen des Mords an Apis flüchtig werden musste, zum Führer, und von diesem bekamen sie den Namen Attolot, Aireloi, oder Arroll, und ihr neues Land ward AETOLIA genannt. Diese bekämpsten und vertrieben theils die alten Einwohner, die Curetes, theils vercinigten sie sich mit ihnen, so dass sie mit diesen nach und nach in der eigentlichen alten Aetolia ein Volk wsmachten. 2) Die Aroles, Aloko, oder Alokeic, und 3) die Boeoti, Boiwroi, welche, aus Thessalia vertrieben, sich mit Epeern und Küreten verbanden. Auf diese Weise kennt dann Hom. II. 2, 638. u. 9, 525. nur Aetoli bei dem griech. Heere gegen Troja; obwohl er weiss, dass in den Städten Pleuron und Kalydon noch Kureten gegen Aetolier kämpsten. Späterhin drangen die Aetoli gegen die nördlichen Völkerschaften immer weiter vor, besiegten und vertrieben, oder vereinigten sie mit sich, und nannten das von ihnen bewohnte Land ebenfalls Aetolia, jedoch mit dem Beinamen

Epictetos, d.i. das später erworbene, oder hinzugesugte. Der bestimmte Zeitpunkt dieser Vereinigung ist unbekannt. Zur Zeit des Kriegs gegen Troj. herrschte über alle Aetolier der Fürst Thoas. Urenkel desselben, der aetol. Fürst Oxylus, war nach Apollod. 2, 7. §. 3. der Anführer der in den Peloponnesus vordringenden Dores, durch die er auch Herrscher von Elis geworden seyn soll. Nach dessen Zeit bildete sich ganz Aetolia zu einer grossen Republik. Zu einem solchen Freistaat verbunden treffen wir dann später Aetolia als den heftigsten Gegner der Macedonier, hesonders nach ihrem Bunde mit Athen gegen den Craterus, wo sich Aetoliens Herrschaft bis über die Stadt Hypata und die Ebenen des Sperchiusflusses hinaus verbreitete. Wir treffen die Aetolier später als die mächtigsten Gegner der Gallier oder Kelten bei Delphi; sodann als die Freunde und Verbündeten der Römer, nach dem Bündnisse mit dem röm. Consul Laevinus, denen sie den Sieg bei Kynoskephalae sehr erleichterten; endlich aber finden wir sie als Gegner der Römer, von denen sie, nach ihrer Verbindung mit dem syrischen Antiochus, gebeugt und zu einem harten Frieden genöthigt, zuletzt aber, nach Griechenlands völliger Besiegung, der Provinz Achaja mit einverleibt werden. Ihr Charakter wird durchaus als sehr roh, wild und räuberisch, für den Krieg sehr geneigt, beschrieben, indem sie sich als treffliche Reiter, bei ihrer guten Pferdezucht, die der thessalischen gleich kam, ausgezeichnet haben sollen. Polyb. 4, 65. Str. 10. Plin. 4, 23. Liv. 26, 24. 27, 29. 28, 8. 12. 35. 31, 41. 38, 6. Aurel. Vict. Iliren Sitzen nach folgen übrigens die Völkerschaften in Aetolia von Norden gegen Süden in folgender Ordnung: 1) AGRAEI, Ayouioi, zwischen dem Fluss Achelous und dem Geb. Tymphrestus. 2) Eury-TANES, Euquraves, zw. dem Fl. Sperchius u. dem 3) Westlich von diesen am Achelous Geb. Oeta. Aperantii, Απεράντιοι, und 4) östlich von diesen CALLIENSES, Kallieig, und Bomienses, Bouisig, zwischen den Fl. Sperchius und M. Oeta bis fast zum

Sims Maliacus. 5) Unter diesen im Oeta und Coraxgebirge Apodoti, Anodotoi, und Ophienses, Ogioviis. 6) Unter diesen Locrenses Hesperii, Aozood Eonegioi, in der Aetolia Epictetus. 7) Westlich zwischen dem Fl. Achelous und dem Mons Pausetolicus Thestienses, Oeotieis, und unter diesen gegen die Meeresküste. 8) Aeoles, Aioleis, oder Curtes, Ksontes und Erysichaei, Eouoixaioi; mich Erysiche, Tochter des Achelous.

## Städte.

Im Verhältnisse zur Grösse des Landes ist die Anzahl seiner Städte sehr gering. Homer II. 2, 638. hat deren nur fünf angeführt, die, nebst den übrigen aus den spätern Zeiten bekannt gewordenen, grossentheils in der elles Aetolia lagen, indem die hinzugestigte neuere Actolia davon grossentheils entblösst war und in ihren ruben Gebirgen nur kleine Flecken enthielt 1). Die Gesammtzahl der Städte beträgt gegen sechsundzwanzig, als A. östlich vom Fl. Evenus: Calydon, & Kalv-(Ruinen, eine deut. M. nördl. von Galata, am Berge Galata, oder Chalcis); am linken User des Fl. Evenus; 30 Stadien von der Küstenstadt Lykirna im inneren Lande 2). Der Sage nach, Apollod. 1, 7. S. 6., ward sie von Calydon, Sohn des Actolus, gestistet und blieb inmerfort nebst Pleuron die Hauptstadt des Landes. Zu Homer's Zeit war sie eine der berühmtesten Städte, da sie IL 13, 218. nnd 14, 116. für ganz Aetolia gesetzt ward. Nach dem Pelopon, Kriege bemächtigten sich ihrer die Achaeer, von denen aber Epaminondas, nach Diodor. Sicul. 15, 75. sie befreite. Noch Str. 10, 451 ff. acumt sie eine alte Zierde von Hellas, τὸ παλαιόν πρόσχημε τῆς Έλλάδος; und die Dichter, wie Virgil. Aen. 7, 306. und Statius Theb. 7, 204. geben ihr die Beinamen antiqua und pulchra. Zu Caesars Zeit galt sie noch als eine Festung. Vergl. Caes. B. civ. 3, 35. Augustus aber, der sein neuangelegtes Nicopolis emporheben wollte, plunderte sie und brachte sie ganz herab. Dodwell sah noch sehr beträchtlichen Ruinen, die in ziemlich vollständigen Mauern und Thoren, einem kleinen Theater und der Aeropolis bestanden. Diese sind noch an Ort und Stelle unter dem Namen Calydon bekannt, und sollen 10 bis 12 it. Meilen vom Euenus liegen. Tom. 1, 94. ff. Das Ge-

<sup>1)</sup> Eckb. D. N. P. I. V. II, 188. 2) D. N. P. I. V. II, 189.

biet umher hiess chemals Calydonia, durch den calydonischen Eber in der Mythologie, durch Meleager und Hercules berühmt. Vergl. Hom. Il. 9, 530, Ovid. Met. 8, 270. Paus. 8, 46. und 47, Nah bei der Stadt befandt sich ein berühmter Tempel des Apollo Laphraeus oder -Lathraeus. Chalcie, Xalxis (Galata, nach Kruse), ann sudl. Abhange des Berges Chalcis, oder Galata, nah am F1. Evenus und am Gestade des Meeres. Hom. 11. 2, 610. Str. 10, 451. Thucyd. 2, 83. Lycirna, Avrigva xwun (alter Thurm an dem Hasen Cavouro Limni); an der Kiiste, zwischen den Bergen Chalcis und Taphiassus. Str. 10, 451. Steph. Byz. nennt sie Alixvora. Thermae, heisse Quellen mit dem Sepulcrum Nessi. Darüber nördl. lag Mucynia, Muxúna (Apanalongos). Plutarch. Quaest. Gr. 15. Str. 10. Pl. 4, 2. Pylene, IIvkývy (Koukio Castro); Steph. B. Proschium, Πρόσχιον (Manaloudi); Steph. B. Crocylium, Koorvisor (Velvitchena), Thucyd. 3, 238. nördl. über Proschium, wie die zwei folgende Orte, Molycria: und Antirrhium, in der Actolia Epictetus. Moly-'oria, Molveola, in der Nähe der vorhergehenden, an Aetoliens Küste, von den Corinthern nach der Rückkehr der Heracliden gegründet, diesen aber von den Actoliern entrissen. Scylax 12. Thucyd. 3, 102. Str. 10,693. 703. Diod. Sic. 12, 60. Südöstlich an sie stiess das Vorgehirge Antirrhium, Articom, auch Plor to Moluzoinor genannt, da die Landspitze Rhium im Pelopomnesus ihm gegen über lag. Dieses Vorgebirge Antirrhium war ein Vorsprung des Gebirgs Chalcis und von ihm aus, da, wo es mit dem gegen über liegenden Rhimn die Mecrenge hildet, begann der grosse Meerbusen, der bald der Corinthische, bald der Crissäische, bald der Delphische von den Alten genannt wird. Pl. 4, 2. Thuoyd. 2, 86. Scylax. 14. Auf ihm stand nur ein Tempel des Poseidon, und so auch auf der Landspitze Rhium im Peloponnesus. An der Stelle des erstern steht jetzt das ('astello di Romelia; an der Stelle des zweiten das Custello di Morea, und beide werden gegenw. die kleinen Dardanellen genannt.

B. Westl. vom Fl. Evenus: Alt-Pleuron, Merçeir ή πιελαία (Cortaga), zweite alte Hauptst. des Landes; nach Str. 10,
450. südwestlich am Euenus, vor dem Gebirge Aracynthus. Bei ihr stand ein Tempel der Athene von vorzüglicher Heiligkeit, wie Dicaearch. v. 58. herichtet. Sie
ward der Sage nach, von Pleuron, Sohn des Actolus,
gegründet, von dem Macedonier Demetrius zerstört,
worauf das neue Pleuron, Πλευρών ή νεώτερα (Kiratis Irin),
westlich von der alten Stadt angelegt wurde, an dem

westlichen Ahhange des Berges Aracynthus, das noch Ptolemacus nenut. Curium, Kovedou (Gouria), in der Nabe von Altpleuron, von welcher die Curetes ihren Na-! men habem sollen. Vergl. Str. 10, 692. Elsens, Kimos, region oznoon (Missolunghi, Kruse); ein festes Castell im: Gebiete von Calydon, nach Polyb. 4, 65. Von Elog, Sumpf, die Sumpfstadt genannt, weil sie nördlich von grossen! Simplem, südlich vom Meere ungeben war: Olemus, "Ols-: 795 (Buinen an der Bucht von Anatolica), die zweite,'. we Homer angeführte, und, mach Str. 10, 431. ff., vom den Actoliern selbst vernichtete Stadt am: Aracymthus; Pecenium, Rajárior (unbest); südlich von Agouri und. nördlich üben dem L. Melite, hart am Achtloits; bekannt aus dem Feldzuge des mared. K. Philippus. Polyb. 4, 65. Ithoria, Idwena (Poritra; Kruse). Polyb. 4, 64; nordi. über Pacanium und gleichfalls nah am Achelous. Conope, Karroinn (Angelo Castro; Pouq.); ursprängl. ein' Flecken, von Arsinge, dos K. Ptolemaeus II. Gemahlin, in eine St. unter : dem Namen, Arsinos, Agarola; verwandelt.: Str. 10, 451. Cicero or. in Pisonem 72. Hetropolie, mit. einer Acropodis, ju der Nähe der vorhergehenden, hahr an Acheleus (unsicher). Lysimachia, Avanazia, an dem Landsce al., Nam., der früher Hydra hiess, drei Stundon von dem heutigen Vrachori, der neuern Hauptstadt des ebenen Actolicus und Sitz eines Woywoden, nach Pouqueville Toin. 3, 172. War schon zur Zeit des Strabo Acrae, Azoa (Kukistra [?]); nördlich v. See Angelo Castro. Polyb. 5, 13. Trichonium, Tolkwriov (Vradon), int ebetien Actolien, nordl. über d. See Trichomis (jetzt Vrachori), eine bedeutende Stadt. Polyb. 3, 7. Phoeleum, Whiteon, kl. St., nordwestl. von Trichonium. Pelyb. 5, 4. Thestide, Ocornels (Huinen am M. Panaetolicus); nordl. über Trichonium. Str. 10. "Bie lag östl. am Magnus Campus Actologum. Metapa, Mitanu, Bine kleine feste Stadt, an derehüdwestseite des Sees Trickonis; ward von dem maced König Philippus III. zerstärt. Polyb. a. a. O. Sauria (unbest.), am Sec Saurovitza. Thermies and Thermon, to Ocques (grosse Ruinen duauf einer fruchtbaren Bergebena, auf der sielig dem Polyb. 5, 7. zusolge, warme Heilquellen sanden. Dieser, nicht von Mastern umgebene Ort, mar für jeden Feind durch seine Lage im Gebirge fast unzugänglich. Deshalb zogen sich die Actolier bei plätzlichen Einfällen hierher zurück und machten ihn theils au ihrem Artenal, theils za ibrem Hauptversammlungsorte, den sie das Panaetolien nannten, und wo sie ihre jährlichen Obrigkeiten wählten. In ihm befand sich pin sehr reich ausgeschmückter Tempel des Apollo. Nach Polyb. 5, 8. überfiel diesen Ort Philippus III. bei einem plötzlichen Einfalle, und fand daselbst über 2000 Statuen nebst vollständigen Waffenriistungen für 15,000 Mann. Bei einem zweiten Zuge zerstörte er sie ganz. Sie lag Estlich am See Trichonis. Pampida, Hupqia (Chevala), hart am östl. Ende des Sees Trickonis, zw. diesem und Thermon. Polybe 5, 7. Callipolis, Kallindlig (Coupo-Corasos); am westl. Ufer des südl. Arms des El. Evenus, am Abhange des Gebirges Korax. Polyb. 22. Steph. B. Liv. 36, 80. Tichium, oder Tichiis (unbest.); ein Castell im östl. Oetageb., jetzt Aninas Berg. Appian. Syr. 97. nennt 'es' Tuxidres. Oestlich von ihm setzten die Alten auf einen der höchsten Gipfel des Octa die Ara Heroulis. In demselben Octagebirge lagen ferner noch die aetolischen Festungen Rhoduntia, Callidromum, am Berge gl. Namens, and die Et. New Patra (Patradgik), am Fl. Sperchius. Nördlicher lagen ferner: Cullias, Kalalas (Ruinen bei Karpenitza). Steph. B. Thucyd. 8, 96. Hypata, "Traza (Spates; Martiniere); in Flussthale des Sperchius; berühint durch Apulejus, der die Fabel vom goldenen Esel in sie verlegte. Horat. Epod. 5. Pl. 80, 2. Oechalia, Oizalia (cyclop. Ruinen bei dem östlichen Carpenitza). Str. 10, 417. Agrinilan (Palacocestro). 12 24 1 1 11

#### Ebenen in Aetolia.

Obwohl Aetolia, wie wir oben schon bemerkt haben, ein von vielen rauhen Gebirgen und Schluchten durchzogenes Land war, so besass es jedoch drei bedeutende, sehr fruchtbare Ebenen, die wegen dieser ihrer Fruchtbarkeit einen hoben Ruhm im Alterthume erlangten. Sie waren:

1) Das grosse Actolische Feld, das Dionysius Perieg. V.
432. Airotor nedlor pipa nannt; lat. Campus Actolorum magnus Es war von dem nordwestlichstern Theile des Mons Octa (Agraphagebirge), dem westl. Abbrange Mons Panactolicus (Plocaparigebirge), dem nördlichen Abhange des Mons Aracynthus (Zigosgebirge) und dem linken oder östlichen Ufer des Fl. Achelous (Aspropotamo) eingeschlossen, und dennach, besonders von Süden gegen Norden, von sehr beträchtlicher Ausdehnung. Fast in seiner Mitte befanden sich die beiden Seen von Lysinachia und Trichonis. Gegenwärtig wird es, nach Pouqueville. Voy. 3, 165. fl., Vlochos, als der grösste Theil dieses Feldes um Vrachori (das alte Trichonium), genannt. Nicht allein alle edleren Feld-

früchte, sondern auch der Wein gedieh hier trefflich; daher das Lob der Acheloischen Trauben bei Virgil. Georg. 1, 7.

- 2) Das grosse Feld am Flusse Achelous, genannt Paracheloitis, hei Shu 10, 458 . The kyelwing; d. i. die ah dem üstlichen Ufer: des Achelous-him sich erstreckende und von dem Absatze des östers austretenden Flusses ge-bildete, sehr fruchtreiche Gegend, die durch Alluvion nicht mur immer fort, bis auf die heutige Zeit, das Meer zerück gedrängt, sondern auch nach und nach die Inseln Echicales grossentheils, and sogar die insel Dulichism, oder Dolicha mit dein Festlande, verbunden bat. Vergl. zu Str. 10, 458, Pouqueville Voy. 8, 181. Diese Paracheloitis wurde auch, wegen ihrer grossen Fruchtbarkeit und Fülle das Horn der Amaliheas genannt. 'Sie begann von der alten St. Ithoria (Doritza) und erstreckte sich zwischen dem Fl. Athelous und dem M. Aracynthus bis zum Mare Jonioum, das auch Siculum hiess, der ganzen langen Bucht von, Anatolico (Lac. Cynia) gegen Westen herab. Den alten Mythen zufolge, war dieses Land von Herakles seinem Schwiegervater Qeneus, als Kaufpreis für die Dejaneira, geschenckt worden. Gegenw. heisst es Anachaïdes (Pāchtereien) von Angelo Castro und ovar in den letzteren Zeiten eine Domaine des Sultans zu Constantinopel.
- 3) Das Lelantische Feld, Anlartox nedlor, am westlichen Aussiussarme des Fl. Evénus (Fidari), und von der Bucht von Anatoliko (L. Cynia), auf dessen Ostseite, dem südlichen Abhange des M. Aracynthus, dem Fl. Evenus und den Mare Jonicum eingeschlossen. Gleichder Paracheloitis war es. von der Alluvion des Fi. Evenus gebildet. Nach Pouqueville. Voy. 8, 182, u. 197, der, darinnen Kohlköpfe sah, die 40 Pfund wogen, war es, ebenfalls ganz ausserordentlich fruchtbar. stammten um seinen Besitz die langwierigen und ausserst hestigen Kämpse zwischen den Curetes um Chal-" cis und dem südlichen Aetoli. "Vergl. Str. 10, 485. Hom. Il. 9, 529. Eustath. ad Hom. It. 2, 542. und 9. 525. Gegenw, heisst es Anachaïdes (Rächtereies) von Bochori. and the second of the second

Line of the contract of the co

# ACARNANIA.

# Namen

Acarnania, n Acapvaria, oder n Acapvaria, soli, der alten Sage nach bei Str. 10, 450. ff. seinen Namen von Acarnan, Acapvar, Sohn des Alkmacon und Bruder des Amphoterus, erhalten haben, der, nachdem er seines Vaters Tod gerächt, nebst seinem Bruder eine Colonie in dieses Land geführt haben Wahrscheinlicher jedoch scheint zu seyn, dass dieser Name von dem Worte Acapp; "klein, schmalt gehildet worden sey, und dass man anfänglich die schmale Kustengegend zwischen dem ambracischen Meerhusen und dem Achelous damit hezeichnet habe, ehe der Umfang des Landes sich nach Norden und Osten hin erweiterte.

2) Curetis, Kovonrec; weil auch hier antanglich Curetes gewohnt haben sollen. Vergl. Actolia. Thucyd. 2, ult. Polyh. 4, 6, 5, 69. Pt. 3, 14. Caes. B. c. 3, 55. Scylax. Liv. 33, 17. 36, 11.

# Umfang.

J 113 c. 1

das Jonische Meer, gegen Norden an den ambracischen Meerbusen und Epirus, gegen Osten an Actolia. Anfänglich war dieses Land bloss der schmale Küstenstricht zwischen dem Achelous, ohne noch bis zu ihm sich zu erstrecken, später aber erweiterten die Acarmanier das Land immer mehr gegen Osten, so dass es endlich die Form eines Dreieckes bekam. Die grösste Länge von Actium bis zum Achelous beträgt 9, die grösste Breite längs dem Acheloussluss 11 geogr. Meilen und der ganze Flächeninhalt 60 geogr. Q. Meilen. Der Boden befand sich in ähnlicher Beschaffenlieit wie der von Actolia.

# Gebirge und Vorgebirge.

I. Berge. 1) Thyamus, Ouaµos (Sparton Oros), Fortsetzung des Macrinorosgebirges im nordöstliche-

m Theile des Landes; von Argos Amph. an um die Södhälfte des Simus Ambracicus. Thuc. 3, 112. nennt in mangebaut. 2) Crania, Koavia, die südlichere Bergkette von Westen nach Osten hin (Boubistasgeb.); zwischen dem Mare Jonienm und dem Sin. Ambracicus. Pl. 4, 2.

II. Vorgebirge. 1) Crithote, Kourary (viell. Cardili), Ithaka gegen über, zwischen Astacus und Alvsie. Paus. 8, 8. 6. 2) Leukate, ή Δευκάτη, zirpa. Der holse, weisse und steil abgerissene Felsen auf der Halbinsel Leucadia in Acarnania, mit cinem berühmten Apollotempel auf seiner Spitze, von dem herab die Sappho, so wie andere unglücklich Liebende vor ihr und mach ihr, steh in die tiefe See gestürzt haben, indem man diesen Sprung für das beste Heilmittel gegen hossinungslose Liebe hielt (gogenw. Capo Ducato), Str. 10, a. a. O. 3), Anacto-, rium, Arcentoquor (la Madonna), am Eingange in den ambracischen Meerbusen. 4). Actium, Axtiov (C. Punta); Vorgobirge am ausseren. Eingange in den ambracischen Meerbusen; berühmt durch den von Augustus über Antonius erfochtenen Sieg zur See. Liv. Ep. 133. Uebrigens bildeten mehrere kleinere Vorgebirge hier viele gute Hafen, weshalb auch bei Scyl. 18. das ganze Land Aκαρνανία πασα ευλίpero; genannt ward. and the second of the second

Plusse. Achelous, Αχελώος (Aspropotamo), Grenzfl. geg. Aetolia hin, s. Actolia. Nebenflüsse: a) Anapus, Ανάπος, od. Eunapus, Εύναπος (Aetos), der sich in den Achelous zwischen Agnia Vetus und Conopa engiesst; b) Inachus, Ivazos, fallt in den Achelous, siidl. von Stratos (gegenw. Voinicovo); c) Petitaros (Valtos), der sich in den Inachus ergiesst. Liv. 43, 22. 2) Arachthus, "Acaxoos (Arta); Grenzil, gegen Epirus, der im Geb. Stympha entspr. und nördl. über Ambracia sich in den Sinus Ambracicus ergiesst, Str. 7, 325.

Land Broken Bereit Bereit

gravers to a second to the second second second second second

#### Meerbusen und Seen.

1) Sinus Ambracicus, Αμβρακικός κόλπος (Golf von Arta). Polyb. 4, 63. Str. 7, 325. 10, 459. Pl. 4, 2. Liv. 38, 4. Lucan. 5, 651. 2) Myrtuntium Mare, τὸ Μυρτούντιον, λιμνοθάλαττα λεγομένη (Golf von Demata, oder auch Bulgari-See); Str. 10, 459; zwischen Actium und Leucadia. Die von Pouqueville Voy. 3, 133. ff. angegebenen sechs Landseen, als der See von Ambracia, von Gross – und Klein-Ozeros, von Xero, Lezini und Caprina haben die Alten nicht genannt.

#### Ureinwohner.

1) TAPHII, Tagroi, und Teleboae, Tyke Bocci. Str. 7, 322. Apollod. 2, 4. Darauf diejenigen Völker, welche Aetolia urspriinglich bewöhnten," nentlich: 2) Cureres, Koupires, an der Küste hin, die Schifffahrt und Handel trieben; 3) LELEGES, die an den Bergen hin sassen und unbekannt blieben. Zu diesen Frühbewohnern sollen später folgende 'Colonieen gekommen seyn: A. in der mythischen Zeit 1) Colouie des Ithacus, Sohn des Poseidon und der Amphimela. 2) Col. des Cephalus, Enkel des Acolus. 3) Col. des Icarius, Sohn des Perieres. 4) Col. des Phyleus aus Elis, Sohn des Augens. '5) Col. des Alcmaeon und Acarnan aus Argos. B. in der historischen Zeit: Colonieen der Corinthier, seit der Olymp. 30. oder 660 J. vor Chr. Geb. 2) Col. milit. der Macedonier.

Den Namen Acarnanes nennt Homer noch nicht; wahrscheinlich ist er nur ein späterer Collectivname zur Bezeichnung mehrerer kleiner Völker, der aberdoch schon vor dem Pelopon. Kriege entstanden seyn muss. Nur erst mit diesem Kriege treten die Acarnanes auf und erscheinen mächtiger als die Actoli, mit denen sie grossentheils verbündet waren. Während der macedonischen Kriege waren sie grossentheils auf der Seite der Macedonier nach Alexanders d. Gr. Tode, und wurden hierdurch erklärte Gegner

der Actolier, denen sie aber oft unterlagen. Nach dem aetolischen Kriege wurden sie zwar von den Römern anfangs für frei erklärt, bald jedoch nahmen. diese ihnen ihre Hauptstadt Leucaa weg und endlich vereinigien sie ganz Acarnania mit der Provinsi Epirus. The first and a state of the country of the country A

Städte und Flecken.

Acarnania hatte noch weniger eigentliche Städte als Actolia; die vorziglicheren Städte in ihr waren fremde, Planzstädte, desto mehr gab es aber der kleineren, unbedeutenden Flecken!). Die vorzüglicheren von beiden waren: A. Um den Sinus Ambracicus (Golf von Arta); a) auf der Nordseite: Ambracia, Außquain (gegenw. Arta), an östl. Ufer des Fl. Arachthus. Da mehrere alte Geom graphen sie mit Recht, zu Thesprotia in Epirus rechneten. so sede man über sie weiter unten nach in Epirus. Ar, gos imphilochicum, Aoyos tà Augiloxixov, der Sage mach, von Amphilochus, Sohn des Amphiaraus, gegründet, nachdem er bei der Bückkehr von Troja in seine Vaterstadt Argos un Peloponnesus hier die Lage der Dingel micht mehr für sich günstig gefunden hatte?). Vergl. Thucyd. 2, 68., und 80. Scymuus, v. 456. Nach ej-, mr andern. Sage aber. hei Strabo 7, und 40, war Alkmaron ihr Gründer, der des Amphilochus, Bruder war. Ansallemd ist es jedoch bei diesen Sagen, dass dessen vigachtet ihre Bewohner durchaus für Barbaren angesten und da sie die epirotische Sprache gredeten, siir Epiroten gehalten wurden. Str. 7, 327. H. Nur erst zur, Zeit der ersten persischen Kriege, wo Bewohner aus Ambracia, im, sier versetzt wurden, hegann, apan, in ibr. die, griechische Sprache als die gemeinere oder gewöhnlichere w reden. Diese Ankömmlinge bemächtigten sich bald. der Regierung der Stadt und zwangen, deren alte Bewohner sich an die Acarnaner anzuschliessen, die, durch eine Flotte von Athen junterslützt, die vertriebenen Ainst philochier nebst Acarnauern in die Stadt wieder einsetzten. Zu ihr gehörte ein bedeutendes Stadtgebiet, das von den Römern mit zur Provinz Epirus geschlagen wurt de. Nach Ponqueville T, 8, 148. und Holland. Trav. 439. sieht man noch ihre Ruinen östlich von dem Hasen Vlicha nach Thucyd: 8, 106, (nach Krese bei, dein; sjidöst-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 205. 2) Eckh. D. N. V. 1. P. 11. 201.

lishen Winkel der ambrachen Beschusens). Olpm (taron, fooles to bloss, dan an Argos coborte (in der des Hafens and Horts Araba). Hele of the blesues shoulalls bei Algos (vielleicht decollor) fat seit Olig Lighter Langue, eine von den Stadien der kleinen ! currenati der Agnici, die zue Zuit des Thompitales ef sigenen Enceten oder konig liatte, und deren Lantec Agents library, Straint S. and 10. Thursd. v. tun. ! Pulsto 17, 5. Limnain, toman, em Hafewort, rish or sible the ben Vertishing des ambratasche a Mexelone ( Adnor, den neners Ambracia), Ihneyd, 3, 198 ff. 14. ther Wester ite des Sin. Ambie. Hicaellus, Hyrritina (Umitie Krisse) Pl. I. I. Sleph. R. Craum, Wones (Voisites, Red Styl. 13. Hatetorities, Journaging, achre wighth o And ling dos Cypichis von Corinta, mitchiera gi iscon la you Acarmaneen als liesyntheen 1). Thre Lage was einer bleigen Halbinsel junerhalb des nintenefacten constitud gale dor Lambipitze oder dem Yorgebirge ( ohes Samons disselbe Bruganing (Palmo Varga, in Westly along along heat Stadichen I somer). dhe peliquoi. Referre Lain sie in die Hande der Albei Augustus foud the selion am Verfall and versial Bueger in salue neue Stult Nicopolis. Philosoft, 1725 111 Paul, 5, 23. Action . Ten w. ant der Landig Prictics Namens, welrie den Emgang des sonberein Merrhanenn en Ber Sylbeite schlieset. Anfricht ib : fatol such liter was der Alten Ale. Tergs Seit. in Nali dalen stand ein berntimter Lempel des Apolto, i shown Throughts 29, 20m Goldiefe van Americations litterio. Te exceptible a realesto de l'Esta parigi les michilles politicis. Politicant de les colonidates, a de enformedataix en l'Emplim conf nor this little Automais sein Schiffslager in dem 4 iékvolendan Treffen gegen den Kugintus, der den S an dienem tittle davon frug. Nach diesem Siege gelioorde end schmuckt Augustus den Leagerl des M los or worden inchrere Hauser ton ihn herma an, " and made and nach exhab ach hier classemer (s) pr Cht, der aler von Mela und Phoios mit dem 20 ther territor Nicopolis, melicirals vernochs it was ist, judem auch diese stadt den Namen Artis, meide ala d'Ym Ymgoda frug, neid man Aetix aur ala (fl dinich and Sex weit gehrunde Vinestidt von Nie gedo 🥌 jaha witsholls alich die den spoleni Keibig das Umerasi). Antonim und die Festingerische Lafel Hicagolie 🧦 Array & Bentuch. Rach Pourpreville, Voy. 3, 198, 1995

<sup>1)</sup> Beach, D. S. P. T. V. H. 185. In D. N. P. 1 V. 11, 4

nden sich noch Ueberbleibsel des Hippodromus und des tadium, nicht aber vom Tempel, bei Actium, wo die reijährigen gymnischen Kampfspiele, die Pferderennen ad Seegefechte dem Apollo zu Ehren, nach Augustus

cordming gehalten wurden.

B. An der Küste des Mar. Jonioum oder Siculum; me Norden gegen Stiden herab. Von dem Stadium an, da mr St. Activin gehörte und dessen Ruinen an der Westüste noch sichtbar sind, westlich von Actium, lag rumt Echinus, "Extros (Rulmen bei Kokinovouni). Pl. 4, 2 Steph. B. Von Echinus bis nach Leucadia lag die von 3.10,451. genannte Sumpfgegend Mystuutium genannt. Lucu, Acuais, auf der Landzunge gleiches Namens; urpringlich eine Colouie der Corinther, welche mit den Bewohnern der alten Stadt Nericus sich in ihr vereinigt hitten!). Während des pelopon. Krieges blich sie eine stee Freundin von Corinth und von Sparta; in den Krieten der Römer gegen den König Philippus von Macedonien war sie das Hampt des mearnanischen Bundes; draf ward sie von den Römern erobert, hart behanth and kam ummittelbar unter deren Herrschaft. Liv. 33, 17. 45, 31. Gegenwärtig nimmt vielleicht die Stadt S. Maura ihre Lage ein, die an dem Dioryctus, oder an den Canal sieh befand; wodurch die Erdzunge vom fethe lande abgeschmitten war. Auf derselben Halbinsel such die alte, von Hom. Odyss. 24, 377. schon an-Maricon, Nygixor, und die Hafenstadt 'Helbucum, Ellouevor, wahrscheinl. der heutige kleine Hala Climeno. In dem südlichen Theile der Küste von Amnia lagen folgende Städte und Flecken: Palaeros, Ildam (Zaverta), zunächst südöstl. von Leucas. Vergl. Ihucyd. 2, 30. Str. 10, 459. Solium, Sólior (Kuinen h. Shrenna). Corinth. Col. Str. 10, 459. Alyzia, Alvilu, mit einem Tempel des Hercules, an dem sich die Thaen desselben, von Lysippus gearbeitet, befanden, die Mich Str. 10, 459. nach Rom gebracht wurden 2) (Ruibei Candili). Sie hatte auch einen Hasen des Herales und ist das heutige Porto Candello. Astacus, Aoramit einem Hasen; zur Zeit des Pelopon. Krieges von Gnem Fürsten regiert; gegenw. der Hafen Dragomestre. Etr. 10, 459. Scyl. Thucyd. 2, 30. Oeniadae, al Oiriáhan der Mündung des Achelous; bedeutende St., die aber, obwohl acarnanischen Ursprungs, in der Gewhichte immer als Feindin der Acarnaner und beson-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II. 186. 2) D. N. P. I. V. II, 185.

ders im Pelopon. Kriege 1) als Feindin der Spartaner erscheint, so wie in spätern Zeiten als Verbündete der Actolier. Thucyd. 2, 82. Polyb. 9, 33. Diodor. Sic. 18, 8. Paus. 4, 25. Nur erst von den Kömern ward sie im Frieden den Acarnanern wieder zugetheilt. Polyb. exc. de leg. 29. Philipp IIL von Maced. hatte sie nebst dem Hasen mit einer Mauer umzogen. Polyb. 4, 65. (gegenw. wahrscheinlich der Flecken Trigardon).

C. Im inneren Lande. Aenea Nova, Airia i vir (Pal. Catouna); nur 70 Stadien von der Mündung des Achelous. Aenea Vetus, Avia ή nalaja (Ruinen von Marina, zwischen Zeugalacki und Tschylik), Str. 10, 450. Conopa (Conopina, Pouq.). Metropolis, Μητφόπολις (Ruinen bei Actos; Pouq.). Steph. B. Polyb. 4, 64. Stratus, 5 Stoatos, der Acarnaner sesteste und grösste Stadt, in welcher gewöhnlich die Volksversammlungen gehalten wurden, am rechten Ufer des Achelous, mit einem, auf den beiden Seiten des Flusses liegenden Gebiete 2). Thucyd. 2, 80. Xenoph. Hell. 4, am Schlusse. Polyb. 4, 84. 5, 13. Nach Alexander d. G. bemächtigten sich ihrer die Aetolier und umsonst suchte Philippus III. von Maced. in zwei Feldzügen sie ihnen zu entreissen. Liv. 48., 21. Polyb. 4, 63. 5, 5. Die Römer erst theilten sie wieder Acarnanien zu. Nach Pouqueville T. 8, 152. liegen die noch ziemlich vollständig erhaltenen Ruinen eine halbe Wegstunde südlich vom Dorfe Lepénu, auf einer Anhöhe, nah am Achelous, von dessen Mündung sie 200 Stadien weit entfernt war. Sie werden jetzt von den Bewohnern der Umgegend Porta genannt. Irachinium, Touzmor (Ruinen, nördlich von Lepenou). Phötias, od. Phytia, Portice (Ruinen, sudöstlich am See von Ambracia), ward lange Zeit von den Aetoliern besessen; der Sage nach von Phoetius, Alkinacons Sohn, erhaut. Polyh. 4, 63. Thucyd. 3, 106. Medeon, Μεδεών (Ruin. b. Voustri, oder Catuna), feste und ziemlich bedeutende Stadt, nordwestlich gegen den ambracischen Meerbusen hin. Thucyd. a. a. O. Liv. 36, 11. Caronta, ru Kógorta (Ruinen bei Medenico). Thyreon, Ougeor, feste Stadt 3), auch Goveror genannt (Tripho, an den Quellen des Anapus, Pouq.). Hauptstadt von Acarnania zur Zeit der Römer. Polyb. 4, 6. Exc. 75. Steph. B. Liv. 37, 1. Cicer. E. ad fam. 16, 1.

Ανπακκ. Ueber Actolia und Acarnania sagt Str. B. 10, 450: Αίτωλοὶ μέν τοίνυν καὶ Ακαρνάνες ὁμορούσεν άλλήλοις, με-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 187. 2) D. N. P. I. V. II, 187. 3) D. N. P. I. V. II, 187.

σον έχοντες τον Αχελώον ποταμόν φέοντα από των 102των και της Πίνδου πρός νότον, διά τε Αγραίων Αίτω-Ιανού Εθνους καὶ Αμφιλόχων. Ακαρνάνες μέν το πρός έσπέραν μέρος έχοντες του ποτάμου μέχρι του 'Αμβρ'ακιτοῦ πόλπου, τοῦ κατά Αμφιλόχους, καὶ τὸ ἱερόν τοῦ 'Απτίου 'Απόλλωνος. Αίτωλοί δε το πρός εω μέχρι των 'Οζολών Δοχρών, χαὶ τοῦ Παρνασοῦ, χαὶ τῷν Οἰταί-\*Τπέρχεινται δ' έν τη μεσυγαία και τοῖς προσβορείοις μέμαι, των μέν Ακαρνάνων, Αμφίληχοι. τούτων δε Δόlower καὶ ή Πίνδος τῶν δ' Λίτωλῶν Περψαιβοί τε mì 'A θαμάνες, καὶ Αἰνιάνων τὶ μέρος τών τήν Οἴτην έχόντων το δε νότιον πλευφόν, τό, τε 'Ακαρνανικόν δμοίως, πει το Αιτωλικόν κλύζεται τη ποιούση θαλάσση τον Κοοινθεακόν κόλκον, εἰς ΰν καὶ ὁ ᾿Αχελῶος ποταμὸς έξιησιν, δρίζων την των Αιτωλών παραλίαν χαι την \* Απαφνανικήν ἐπαλείτο δὲ Θόας ὁ \* Αχελώος πρότερον: Έστι δὶ καὶ ὁ παρά Δύμην ὁμώνυμος τούτω, καθάπερ είρηται, καὶ ο περί Δάμιαν. Εἴρητια δέ, καὶ ὅτι ἀρχήν τοῦ Κορινθιακοῦ πόκου το στόμα τούθε του ποταμού φασι. Vergl. Ptol. B. 3 c 15.

#### NORD-GRIECHENLAND.

Da Nordgriechenland von dem ambracischen Meerbasen auf der Westseite und dem maliacischen Meerbasen auf der Ostseite beginnt und nördl. bis an den Lac. Lychnides und Strymon reicht, so gehören dazu die drei Länder: Thessalia, Epirus und Macedonia.

#### L THESSALIA.

#### Namen.

Thessalia, ή Θεσσαλία, und daher Θεσσαλιώτης, d. i. Thessalus. Der Sage nach, vergl. Str. 9, und Steph. Byz., soll dieses Land seinen Namen erhalten haben von einem gewissen Thessalus, den man bald für den Sohn des Haemon, bald für den Sohn des Jason und der Medea, bald für den Sohn des Hercules ausgiebt. Bei Homer kommt dieser Name noch nicht vor; am wenigsten scheint durch Apidanus aufnimmt, die, wie er; aus den Montes Panachaici strömen.

Eintheilung.

In diesem Umfange ward Thessalia von den Alten selbst auf zweifache Weise eingetheilt, wo jedesmal vier Theile bestimmt wurden.

I. Von den alten Geographen; als Strabo 9, 430. ff. und Ptolemaeus 3, 13.

1) In Phthiotis. 2) Hestiacotis. 3) Thessaliotis. 4) Pelasgiotis.

II. Von den alten Historikern; als Livius 83, 32.34. 34, 15. etc.

1) In Phthiotis. 2) Thessaliotis. 3) Magnesia.
4) Perrhaebia.

Am bequemsten und angemessensten ist es aber hier, der erstern Eintheilung zu folgen und dieser nur noch Magnesia beizufügen. Vergl. Plin. 4, 9, "Thessaliae adnexa Magnesia est."

# 1) PHTHIOTIS.

Name.

Phthiotis, Φθιῶτις; davon Φθίοι und Φθιῶται; Phthius und Phthii. Bei Livius 42. am Schlusse wird Phthiotis anch Achaia genannt, weil, nach Str. 9, Αχαιοί εκαλοῦντο οἱ Φθιῶται πάντες; wohl aus dem Grunde, weil alle Αχαιοί dasselbe waren, was Ακαιοί (von Ακή), d. i., Küsten- oder Vorgebirgs-, Landspitzenbewohner."

Umfang.

The Phthiotis grenzte gegen Westen an Thessaliotis, gegen Norden an Pelasgiotis, gegen Osten an den maliacischen und pagasaeischen Meerbusen, gegen Süden an Aetolia Locris und Doris. Strabo sagt davon 9: Έχει ἡ μὲν Φθιῶτις τὰ νότια τὰ παρά τὴν Οἴτην, ἀπὸ τοῦ Μαλιακοῦ κόλπου καὶ Πυλιακοῦ μέχρι τῆς Δολοπίας καὶ τῆς Πίνδου διατείνοντα, πλατυνόμενα δὲ μέχρι Φαρσαλίου καὶ τῶν Θετταλικῶν.

#### Boden.

Auf den, mit wenig Wald bedeckten; Gebirgen sehr felsig und rauh, in den Ebenen sehr früchtbar; besonders zeichnete er sich in dem Campus Athanas, zwischen Halos und dem M. Athanas, so wie in dem Campus Crocius, zwischen Thebae und Halos um Iton, durch Ergiebigkeit aus.

Gebirge und Vorgebirge.

Gebirge. 1) Othrys, "Oθους (Delacha), od. vielmehr Achaici Montes, die westl. am Geb. Tymphrestus beginnen und nordöstlich bis zum Vorgebirge Posidium fortstreichen. St. 9, a. a. O. Pl. 4, 9. Herod. 7, 129. 2) Oeta, Οἴτα (Kumayta, Reich.; Katavothra, Kruse), der ebenfalls westlich am Tymphrestus anfangt und südöstlich am Kallidromus endigt. Str. 9, a. a. O. Herod. 7, 117. Steph. B. Soyl. 1, 24. Virgl. Ecl. 8. Ovid. Her. 9. Met. 2, 6. Paus. 3, 4. 10, 20. Plin. 4, 7. Hier verbrannte sich Hercules auf dem Berge Pyra Herculis. 3) Callidromus, Κολλοδούμος, östliches Ende des Oeta, nah bei Thermopylae (Fortsetz. des Katavothra od. Kumayta).

Vorgebirge. 1) Echinus, eigentlich nur eine Landspitze bei der Stadt Echinus, Exivos (Echino). 2) Posidium, Mossidiov, ohnweit der Stadt Antron, Pt. 3. Diod. 5. 11, 12. Herod. 7, 193. 3) Pyrrha, Mirooa, fast in der Mitte des pagasaischen Meerbusens, Str. 9. 4) Tysasum Prom. od. Acantium, andem Eingange in den Sin. Pagasaeus, in Magnesia, od. in der Regio Aphetae. 5) Sepias, Inniás (C. San Giorgio); in Magnesia. Herod. 7, 183. 188. Str. 9. Mela 2, 3. Die südöstlichste Spitze v. Thessalia. Das Pr. Acantium des Plinius lag bei der St. Acantium, nordöstl. vom M. Pelion; in Magnesia.

# Flüsse.

1) Sperchius, Σπερχειός (Hellada), der grösste Fluss des Landes, entspr. am Fusse des Gebirges Tymphrestus und fliesst in den maliacischen Meerbusen. Hom. Il. 16, 144. Pt. 3, 13. Str. 9, 430. ff. Mela 2, 3. Herod. 7, 198. 228. Liv. 36, 14. 37, 4.

2) Achelous, ein Nebenfl. des Sperchius. 3) Dyras, 4) Melas, 5) Phoenix, 6) Asopus, kleine Küstenflüsse, die in den maliacischen Meerbusen fallen. 7) Amphryssus, 8) Onchestus, 9) Anaurus, kleinere Küstenflüsse, die sich in den pagasäischen Meerbusen ergiessen. 10) Enipeus, Evensus, der in den Apidanus fliesst.

#### Meerbusen.

1) Maliacus Sinus, Μαλιάχος χόλπος, Str. 9, 430. ff. Mela 2, 3. Liv. 32, 4. 32. 36. 14. 22, 29. 35, 43. 36, 11. 20. Μηλιεύς κόλπος, Polyb. Leg. 13. Λαμιακός κόλπος, Paus. 1, 4; der maliacische, melicensische, lamiacische Meerbusen (Golf v. Zeituni), der an dem enemidischen Vorgeb., bei Thronium in Locris, beginnt und bei dem Vorgebirge Antronium oder Posidium endigt. 2) Pagasaeus Sinus, oder Pagasicus Sinus, Mela 2, 3. Pt. 4, 8. II αγασητιχος χόλπος, Scylax 1, 24; der pagasäische Meerbusen, der bei dem Vorgebirge Posidium beginnt und bei dem Vorgebirge Acantium endigt (Meerbusen von Volo). Als Landsee wird hier bloss der Xynias Lacus, bei der alten Stadt Xynia, Zuvia, an den Achaici Montes von den Alten bemerkt. Steph. B. Liv. 32, 13. und 39, 86. nennt jedoch die St. Xyniae.

## Völkerschaften.

Die alte Sagenwelt bevölkert diesen Theil von Thessalia im Allgemeinen mit Lapithae und Centauri, Dolopes und Pelasgi, besonders aber mit Myrmidones, den Unterthanen des Peleus und Achilleus, die mit zum Kampfe gegen Troja zogen und die ihre Hauptsitze um Phthia, Larissa Cremaste und Echinus hatten. In den historischen Zeiten wurden aber folgende Hauptvölkerschaften darin angenommen, als: 1) die Aenianes oder Oetaei und deren XIV Pagi, die am Gebirge Oeta hin bis zum Othrys, in den

<sup>1)</sup> Eckh. D. N., P. I. V. II, 135 u. 144.

südlicheren Gegenden wohnten. 2) Die Malienses, welche um den maliacischen Meerbusen südlich ihre Sitze hatten 1). 3) Dolopes; nördlich über den Acnianas, in der Landschaft Hellopia, die mehr zu Boirus gerechnet ward, als zu Thessalia. 4) LAvienses; nördlich über den Malienses, folglich am nordichen User des Sinus Maliacus oder Lamiacus, der hier auch Pylaicus hiess. .5) Achael; nordlich ider den Lamienses, die ebeneren Theile der Phr 

A. Nah an der Küste des Sinus Pagasaeus. Eretria Phthiolidie, Polyb. Exc. 17, 16. Liv. 33, 18. Egesquat, Pt. 3, 15. (viell. Armiro). Halos, δ und η Alog Φθιωτικός, Str. 9. Pl. 4, 7. Demosth. Phil. Ep.; am M. Athamas und neh dem kleinen Fl. Ambryssus (unbest.). Iton, Itraus, Trair oder Irwros (unbest.), an der Südostseite des M. Narthacius, am Fl. Curalius; berühmt durch den Tempel der Minerva Itonia, in dem Campus Crocius. Pyrasus, Πύρασος, ,, die Waizenstadt. C Steph. Byz. διά το την ries sires πυροφόρον (unbest.); mit einem Tempel der Deneter. Pteleum, Histor, nordlich von Theben. Nach Liv. 42, a. Schl. von den Römern zerstört. Thebae, Onparasischen Meerbusen nördlich von Larissa, wegen ihrer Umgebung. Polyb. Legat. 4. Liv. 28, 7. Str. 9. Phylace, Ovlánn (unbest.); Il. 2, 695. Str. 9. Larissa Cremaste, zum Unterschiede von Larissa am Peneusslusse, der Rauptstadt Thessaliens in den spätern Zeiten, Zapwan τριμαστή, d. i. die "hängende, schwebende." Str. 9. Liv. 31, 46. Virg. Aen. 2, 197. Achilles Larissaeus. Phthia, 49in, Vaterstadt des Achilleus und alte Hauptstadt des Landes, die aber nach Procopius de Aedif. 4, 3. της Φθίας incida ovons, ohne Ueberreste schon in früheren Zeiten ganz verschwunden war. Nach Polyb. Exc. 17, 3. lag sie in der Gegend von Thebae. Vergl. Virgil. Aen. 1, 284. und Horat. 4, 8, 4.

B. Nah an der Küste des Sinus Maliacus. Antron, Anpor (unbest.); am Prom. gl. Namens, voin M. Othrys gelildet. Str. 9, Liv. 42. ult. Alope, Αλόπη (unbest.); nach Steph. B. gegründet von Alope, der Tochter der Cercyon. Echinus, Exwos, oder Exiros (Echino), Haupt-

<sup>1)</sup> Echba'D. N. P. 1, 'V. 11, '141.'

stadt der Myrmidomes. Polyb, Exc. 17, 3. Liv. 32, 3 Str. 9, Pt. 3, 15. Mela 2, 3. Phalara, Tálaga (Stillida ein Plecken. Steph. d. urb. Str. 9. Polyb. 20, 10. Li 27, 30. 35, 43. Pl. 4, 7. Tab. P. Lamia (Zeituni), A pla 1), nach Diod. Sic. 17, 111. berühmt durch den I mischen Krieg, den die Griechen nach Alexanders Tod mit den Macedoniern führten, da nach Ebendems. 18, 1 Antipater sich hier eingeschlossen hatte und die Athi per die Stadt belagerten. Steph. B. Str. 9. Liv. 39, 2 Malia, Malin, am Fl. Sperchios. Von ihr hiess de Meerbusen Mahands zolnos, der oft auch nach Lamia A μιακός κόλπος genannt ward. Str. 9. Antioyna, Αντίκις (unbest.); am nördlichen Abhange des hohen Gipfels de Oetagebirgs, der Phrygia Pyra genannt ward, wo Hera kles sich verbrannte, und an des Fl. Sperchius rechten User, nicht weit von dem Sin Maliacus entsernt. Nac Steph. B. soll das beste Niesswurz hier gewachsen seyn während dieses Kraut in der Anticyra in Pliocis, au de Grenze von Locris Ozolae am vorzüglichsten zinn Gebrau che zubereitet wurde. Str. 9. Apoll. B. Horat. Sat. 2, 3. 10 Heraclea, Ilouxisia Touziv 2), chemals Trachin genann auch Heraclea Phthiotidis; nah am maliacischen Mee busen und den Thermopylen. Str. 9. Thucyd. 3, 92. 10 Liv. 36, 22. Lacedaemonier sollen diese Stadt dem He cules zu Ehren 6 Stadien von Trachin, wo er sich in di letzten Zeit seines Lebens aufgehalten habe, erhaut habel C. Im inneren Lande. a) Am Fl. Sperchius, oil Spercheios. Colacea, Kolania (unbest.); am Einfl. di Achelous in den Sperchius. Ilypata, Tnava (Spates, 0) Patradschki, nach And.); berüchtigt als Sammelplatz de Théssalischen Zauberinnen; Hauptstadt der Anianes, nach Steph. B. Polyb. Exc. Leg. 13. Ptol. 3. Liv. 36, 14.2 41, 25. Macra Come (unbest.); Livius 41. Thaumac Θαύμακοί (Thaumaco); auf einem sehr hohen Hügel, ül tiefen Schlünden, ohnweit Lamia, von wo aus der wu derschöne Anblick des maliacischen Meerbusens sich en faltete, woher der Name. Liv. 32, 4. Schön von Hom in Catalog, navium 223. genannt. Str. 9. Pl. 4. St. B. An den beiden Fl. Apidanus v. Enipeus. Proema, Hoose in der Nahe von Thauinaci ). Liv. 84, 14. Phorsalus, du oales, mit der Gegend Pagoalia 4) (gegenw, Farsa nicht weit von Altpharsalus, Nadalogagoadas, wo nach S 17, 316. und Eutrop. 6, 20. Pompejus von Caesar geschl gen wurde und seine Plucht begann. Zwischen beide

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 139, 2) D. N. P. I. V. II, 13 3) D. N. P. I. V. II, 149, 4) D. N. P. I. V. II, 147.

Midten behnd sich, nach Str. 9., ein kleines Sacellum der Thetis, das Octibior. Vergl. Lucanus 6, 350. und Catulius Carm. 64, 37. Pharsalus lag am Fl. Enipeus. Narthacium, sur Naoducius a máis. Am Geb. gl. Namens; in der Nähe von Pharsalus. Plutarch. Apopthegin. Coromes, Kogorrus, zwischen Narthacium und Pharsalus. Str. a. a. O. Plin. 4, 10. Ephyra, "Equog (unbest.). Steph. B. Holes, Eliés (Hella; Kruse). Hom. Il. 10, 474. nebst Schol. dazu, Str. 9. Arist. Met., 1, 14. Nach Steph, B. war se erbaut von Phihius, Sohn des Achaeus und nicht des Hellen, und der Chrysippe, Tochter des Irus. Sie leg in der Hochebene Hellas, um Apidanus, und den Achaici Mites. Angea, oder Angias (unbest.); Liv. 32, 13. Iynia, Zvola (undest.); Steph. B. oder Xyniae, Liv. 82, 18. 89, 86. 

# 2) THESSALIOTIS.

Name.

Thessaliotik, Geooglawire; Thessalia propria.

# Umfang.

Thesealiotis grenzte gegen Westen an Epirus, regen Norden an Hestiacotis and den nordl. Theil von Pelasgiotis, gegen Osten an den südlichen Theil von Pelasgiotis, gegen Süden an die Dolopes und an Phthiotis.

#### Ge, btrge.

1) Pindus, ή Πίνδος, gegen Westen. 2) Phylleius M., ein Theil des Othrys, Όθους, gegen Osten. 3) Oeta, ή Oira, gegen Süden. 4) Tymphrestus, Tumponozoc, im Norden von Actolia. in a second second

#### Flüsse.

1) Pamisus, Haucoc, entspr. im Tymphrestus und fällt in den Fl. Peneus. Pl. 4, 8. Herod. 2) Enipeus, Evensus, der in Phthiotis entspringt und ebenfalls in den Peneus fallt, nachdem er vorher mit den Fl. Apidanus, Onochonus und Cuarius sieh vereinigt. 3) Paneus, Grenzfl, gegen He-REOLIS. stiaeotis.

# Völkerschaften,

Im Allgemeinen werden als eine dieses Land bewohnende Völkerschaft nur die Aenianes, Aiviave, genannt; die auch einen Theil von Phthiotis inne hatten. Sie bewohnten die grosse Ebene, die sich zwischen den Achaici Montes und dem Fl. Peneus von Westen gegen Osten zog.

Städt,e.

Von Westen gegen Osten. Acharrae (unhest.); am Fl. Pamisus. Liv. 36, 14. ff. Callithera und Calathana (unbest.); westlich von Acharrae. Liv. a. a. O. Cyphara (unbest.); südlich von den Vorhergehenden, in der Nähe des Fl. Opochenus, Nordwestlich davon, lagen wahrscheinlich Phemiae und Onthyrium. Cierium, oder Pierium, früher Arne, Aprn, zwischen den Fl. Cuarius und Enipeus, mit Tempelm dés Poseidon und der Minerva Itonia in ihrer Nähe. Pl. 4. Westlich von ihr, an der linken Uferseite des Fl. Cuarius lag die grosse Metropolis, Μητρόπολις (unbest.); Thucyd. \$7,107. Pt. 3. Steph. B. Dio C. 41. Liv. 32, 13. 36, 10. Ihre Münzen haben die Ausschrift: METPOHOAITON. Sosthenis, Zwodenis, bei Ptoleinaeus, Cypaeka, Kumma, bei Ptoleinaeus und Liv-84, 20. Phalachthia, Palazola, hei Ptolemaeus unrichtig am Sperchius. Phacium, Oanor ), Steph. d. Urb. Thucyd. 4, 805. wahrscheinlich die nordlichste Stadt des Landes.

# 3) HESTIAEOTIS und PERRHAEBIA.

Carried & Comments

··· N'a m e. · · · · ·

Hestiaeotis, Ecriciaric. Bei Herodot. 1, 56. Ίστιαιῶτις.

Umfang.

Die Hestraeotis grenzte gegen Westen an Epirus, von dem sie durch das Pindusgebirge getreunt

rer right

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. L. V. II, 140.

war, gegen Norden en Macadonia, von der sie des Olympusgebirge schied, gegen Südosten an Pelasgio, tis, das linke Ufer des Fl. Peneus im Thal Tempe und den Sinus Thermaicus, gegen Süden an Aetolia and Thessaliotic.

# Gebirge.

1) Pindus, ή Πίνδος (Agrapha); ein Hauptge-bige, auf der Westseite. Die besonderen Berge Cercaus, Elacatason, Lingos und Lingon, Lacmon. 2) Olympus, "Olumos, und zwar die damit verbundenen Cambunii Montes (Volutza), auf der Nordseite (Elimbo; bei d. Griechen; Semavat Evi, bei d. Türken).

# Flüsse und Been.

- 1) Peneus, : Πηνειός (Selimbria), : Hauptfluss von ganz Thessulia, der im Pindusgebirge, im M. Lecmon bei Alalcomenae, wie bei Pheca entspringt und durch das von den Abhäugen des Olympus und Ossa gebildete herühmte Tempethal in den Sims Thermaicus fallt. In ihm ergossen sichttfokgende Ströme: 2) der Pamiseus, Πάμισος, Herod. 7, 129. Pl. 4, 8. und 3) Apidanus, Axidavoc, Thuden her; 4) Jon, n Iw, entspr. bei Oxynea, in den Cambarnii Montes. 16) Lethaeus, And cetos, fiel bei Tricca in d. Peneus. Str. 14. 6) Curalius, fiel bei Pelinma in den Peneus. 7) Europus, od. Eurotas, od. Titaresius, Teraphotos, Steph. B. Str. 9. Lucan. Phars. 6, 375. siesst bei Phalanna in den Peneus, und entspr. in den Cambunii M, nah am Olympus: 8) Atras, "Arque; simmilich von Norden herab.
  - Accurias Lactus, bei Liapathus. Liv. 44, 2. to the first the second of the contract of the

Völterechaften.

1) Hestiatt westlich. 2) Aenianes, sudlich. 3) PERRHARBE, nordostlich; zu deren Gebiet man such die ganz nördlich gelegene Pelagonia Tripolitie, früher von den Dores hewolmte und die üstliche Aethide zu 'rechnen pflegte, 'in welcher' letztern' man den Gefilde Compus Larissaeus, um Larissa, am Peneus, und Campus Dotius, zwischen dem Lacus Boebeis; dem Ossa und dem Pelion. Hier konnte die Pferdezucht: vorzüglich gedeihen; wesshalb auch der Sitz der Centauri in diese Gegend vorzugsweise gelegt worden ist.

and which is the first of the British British British Committee in the Anna -: 1) Olympus, O'ihupusos, oder Ohupusos, idessen Name, nach Aristot. de mundo; von δλολαμπ); Franz glänzend, oder leuchtendu per contractionem gebildet worden seyn soll (gegenw. bei den Griechen Elimbo, bei den Türken Semavat-Evi). Er machte die Grenze zwischen Thessalia und Macedonia aus und ward öfters auch zu Macedonia gerechnet, wovon Paus. 4, 5. den Grund angieht. Nach Hom. Il. 18, 616. bildete er den Mittelpunkt von Griechenland und der ganzen Erde, und ward sonach auch, mach II. 2, 484, 15, 21, 115, Od. 1, 27, 13, 160. flir den Sitz der Götter und Musen erkäpte Berishmt ist er besonders durch die 'von der alten Sage dahin verlegte Gigantomachie geworden. Vergl. Klopfers Ausgabe des mythol. Wörterb. von Nitsch. Durch seinen Abhang, der sich bis in das Thal Tempe erstreckte, machte er das nördliche Grenzgebirge von des Pelasgiotis. Die beste Schilderung desselben von neueren Reisenden liefert Dodwell T. 2, 105. ff. 2) Ossa, Ossa, der dem Olympus südlich gegen über steht (jetzt Kissavo genannt); gleichfalls von bedeutender Höhe und Umfang. Er soll ehemals mit dem Olympus zusammengehangen haben, hachher aher durch ein Erdbeben von diesem getrennt worden seyn, wodurch es bewirkt ward, dass der Peneus sich durch die gemachte Bergkluft drangen und seine Gewasser in das Aegaeische Moer ergiessen konnte. Vergt. Str. .9. wo man lies't: Υπό δὲ σεισμῶν δηγματος γενο--μένων (τὰ νῦν καλούμενα Τέμπη) και την "06σάν ἀποσχίζοντος ἀπό τοῦ Ολύμπου; διεξέπεσε -ταντη προς θείλωσσαν ο Πηνειός, και άνεψυξε

my recorner. Das durch diese gewalten von einander gerissenen Berge entstandene Thal, durch welches der Peneus floss, war das berühmte Thessalische Tempe, Téman, oder và Témasa; Lat. Thessala, oder Thessalica, oder Phthiotica Tempe. Davon finden sich schöne Schilderungen unser den Alten bei Ovid. Met. 1, 569; von den Worten an: "Let nemus Haemoniae" bis 576. ;, Undis jura dabet;" ferner bei Aelian. Var. hist. 3, 1. Liv. 44, 6. Pin. 4, S. und unter den Neueren bei Dodwell T. 2, 109-117, wo auch eine schöne Ansicht desselben mitgetheilt ist. Vergl. Gronov, Thesaur. T. 4, 37. Der Ossa machte gegen Nordosten das Grenzgebirge von der Pelasgiotis. 3) Pelion, Πήλιον öços; dieses Gebirge stiess an den Ossa und strich von ihm südöstlich fort, indem es sich an dem Vorgebirge Acantium mit dem M. Tisacus endigte (gegenw. Zagora, Kruse; Petras, Reich.). Gegen Osten bildete der Pelion das Grenzgebirge und schied Magnesse von der Pelasgiotis.

#### . Flüsse.

1) Peneus, Myssios; s. Hestiaeotis. Ehe dieser Strom sich seinen Weg zwischen dem Olympus und Osa bahnte, wovon er den Namen Araxes bekam, soll Thessalia und zwar besonders Pelasgiotis von Ueberschwemmungen viel gelitten haben (gegenw. Selimbria). 2) Onchestus, Oyzeoros, der vom westlichen Abhange des Pelion seinen Lauf in den See von Boebeis nimmt, in welcher auch der kleine Fl. Amyrus fällt. Steph. Byz. Die durch die Ueberschwemmungen des Peneus verursachten Seen hiessen Nessonis, Neodovis, und Boebeis, Boisnis (Bio; Kruse). Str. 9. Suidas. i. v. Pl. 4, 8.

## Völkerschaften.

Von den Völkerschaften, welche diesen Theil von Thessalia bewohnten, werden nur die PELASCI genannt, die daselbst mehrere Städte gegründet und eine lange Zeit sich aufgehalten haben sollen, ehe sie,

mit den Aeoles vereint, sich in die südlicheren Läuder von Griechenland verbreiteten. Auch Abnian Es und Centauri pflegt man, und zwar an dem westl. Abhang des Pelion, hierher zu setzen.

#### .... : S.tädte.

'A. Am Peneus. Atrax, Arpas 1), am Peneus über Larissa; von den Perrhachi bevölkert. Liv. 32, 20. 36, 10. 13. Steph. s. v. Str. 9, a. a. O. Argura, früher Argissa, Apyovoa, Apytova (unbest.); in dem grossen Getreidegefilde am Peneus. Steph. B. Larissa, Augusta 2); am Peneus; die grösste Stadt des Landes, die gewissermassen als die Hauptstadt galt. Nach Solinus c. 8. gehörte sie überhaupt zu Griechenlands vorzüglichsten Städten. Vergl. Lucan. Phar. 4, 855. Liv. 31, 46. Caes. B. oiv. 3, 96. und 81. Str. 9, 579.; Sie trägt gegenw. noch ihren alten Namen als Hauptstadt eines Paschaliks. Deipnias, Aunvius (unbest.); zwischen Larissa und dem Eingange in das Tempethal. Steph. B. sagt über den Namen dieses Ortes: χώμη Θεσσαλίας περί Λάρισσαν, ὅπου φασὶ τὸν ᾿Απόωλλνα δειπνήσου πρώτου μιδτε έκ τών Τάμπεων κοθαρθείς, δπέστρεψε, καὶ τῷ παιδὶ τῷ διακομιστή τής δάφνης ἔθλο εἰς κάνδε καραγενομένω, δειπνείν. Callim. 4. Gyrtone, ή Γυρτώνη 3), ain Peneus, unterhalb Larissa und ebenfalls in den Campis Thessalicis oder Pelasgicis, nördlich über Cranon. Str. 9, gegen den Schluss, wo er sagt: Eiras to vur zalounevor Melasymor nedlor er Asplost, nul Depais. Liv. 36, 10. 42, 54. Mopsium, Μοψειών 4); nach Strabo und Steph. Byz. Elatea, Elazua, in der Nähe von Gonni. Liv. 42, 2. Sycurium, Euxoúqior (Siguro), am westlichen Abhange des M. Ossa. Polyb. 32, 8. Liv. 42, 54. Cranon, Kouywy 5), früher Bphyre (Sarliki), nah am Ursprung des Fl. Anaurus, östlich von Larissa, und ebenfälls geschichtlich merkwürdig, in den sogenannten Campis Thessalicis. Plutarch. V. Phocion. Aelian, an. 3, 20. Steph. de Urb. s. v. Κράνων πόλις της Θεσσαλίας της Πελασγιώτιδος έν τοίς Τέμπεσι, - - απέχει δέ σταδίους έκατον της Γυρτώνος ή Κράνων πόλις, ως φήσι Στράβων. Liv. 36, 10. 42, 44.65. Cercinium; am nordwestlichen Ufer des Lac. Boebeis (unbest.). Pherae, Pequi 6), am Anaurus, nach Larissa die vorzüglichste Stadt des Landes und wie jene in geschichtlicher Hinsicht sehr merkwürdig. Ihr Hasen war Paga-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 135. 2) D. N. P. I. V. II, 140. 3) D. N. P. I. V. II, 138. 4) D. N. P. I. V. II, 144. 5) D. N. P. I. V. II, 135. 6) D. N. P. I. V. II, 147.

me, Hayasai 1), von welchem der Meerbusen seinen Namen hat. Liv. 33, 6. Polyb. Exc. 17, 15. Cicero. d. Div, Von ihrem Hasen Pagasae war sie 90 Stadien entsernt. Str. 9, a. a. O. Boebe, Bolbn (unbest.); auf der Westseite des Lac. Bocheïs. Hom. H. 2. Str. 9. Steph. B. *Melambium*, Flecken, nördlich über Boebe, am See Boebeis. Scotusa, Zxózovsa 2), südwärts von Larissa, zwischen dem M. Phylleius und dem Lac. Boebeis, und durch die beiden hundskopfähnlichen Hügel, die sogenamen Kynoskephalae bekannt, wo die Römer im J. 197 v. Chr. Geb. unter T. Q. Flaminius den König Philippus II. von Macedonien schlugen. Liv. 28, 5. 7. 36, 14. Str. 9. sagt über diese geschichtlich höchst merkwürdige Gegend folgendes: Εστι δ' έν τη Σκοτούσση χωρίον τι, ΚΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙ καλούμενον περί ο οί Ρωμαΐοι μετ Αίτωλών κων Τέτος Κοΐντιος ένίκων μάχη μεγάλη Φίλιππον τον Δημητρίου, Μακεδόνων βασιλέα.

#### 5) MAGNESIA:

## Name.

Magnesia, Mayunoia; wohen die Bewohner Misγνητες; auch Μαγνητική παραλία. Str. 9, 343. ff. Diodor. S. 11, 12. Pt. 3. Pl. 4, 9. Herodot. 7, 183. Scylar. Liv. 30, 23.

# Umfang.

Magnesia grenzte gegen Westen an Pelasgiotis, gegen Norden an die Perhaebia in der Hestiacotis, gegen Osten an den Sinus Thermaicus, gegen Súden an den Sinus Pagaseticus.

# Gebirge.

1) Ossa, Ossa (Kissano); s. oben in Pelasgiotis. Sitz der mythischen Centauri und Gigantes. Hom. Od. 2, 315. Herodot. 1, 56. 7, 129. Polyb. 34, 10. Str. 9. Mela 2, 3. Pl. 4, 8. Pt. 3. 2) Pelion, III kor ögos (Zagora, Kruse; Petras, Reich.), der von

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. L V. II, 146 (?)., 2) D. P. L V. II, 150.

Norden herabsteigend, das Land der Magnetes durch schnitt. Auch dieses Gebirge spielt in der Gigan tomachie seine Rolle. Dasselbe Gebirge wird auch Pelias, II shieus genannt. Dieses Gebirge endigte i dem südl. Vorgeb. Acantium, im M. Tisaeus, de Sinus Pagaseticus von Osten her umschliessend. Hon II: 2; 757. Od. 11, 315. Str. 9. Herodot. 4, 159 Polyb. 8, 11. Virg. Georg. 1, 218. Mela 2, Ptol. 3. S. Phthiotis, S. 179.

# Volkerschaften.

Als einzige, diese Gegend in den historisches Zeiten bewohnende Völkerschaft werden die Magnetes, Mayvntes, angegeben. Uebrigens versetzen die alte Mythen noch Centauri, Kévtaupot und Minnyae, Minuae, in sie; die Ersteren an den Ostund den Pelion; die Letzteren zwischen den Lacu Boebeis und den Sinus Pagaseticus.

#### Städte.

A. Von Norden gegen Süden, am Sinus Thermaici oder Mare Aegaeum; fast alle Küstenstädte. Burymend Val. Flace. eder Eurymene, Liv. 39, 25.; sudl. von de Mündung des Fl. Peneus; östl. vom M. Ossa. Rhizu Picous, südöstl. vom Ossa. Str. 9. Steph. B. Südlich d. lich davon an der Küste Meliboea, Mellßow. Hom. Il. 717. Str. 9. Herod. 7, 188. Orph. Arg. 165. Steph. B. Pl. 4, 9. Liv. 36, 13. 24, 46. Lucret. 2, 499. Virg. Act 5. Hypsus (unbest.). Casthanaea, Plin. 4, 8. Herode 7, 183. Kastavala, bei Steph. Byz. Lycophr. Die Nus art Castanien, Nux Castanea, soll von ihr den Name erhalten haben (gegenwärtig Kastania). Hygnus od Ipnos. Magnesia, Mayvnola, ), am Pelion, oder vielmel zwischen diesem Gebirge und dem Meere gelegen, sehr gesunder Lage. Vergl. d. Schol. zu Apollon. Rho
1, 534. , Mayrquia δε πόλις τῆ χώρα δμώτυμος, άγαν εὐδιος κ παραθαλάσσιος. " Pt. 5, 29. Paus. Ach. 7. Ihre Lage W. in der Nähe der am Sinus Pagaseticus liegenden Dem trias. Sepias, Σηπιάς, Herod. 7, 183. Str. 9. Mela 2, Stadt und Vorgebirge. .... B. Im inneren Lande, von Norden gegen Süden. H

<sup>.94)</sup> Raid. D. N. P. T. V. II, 141.

mlium, Opóliov, Str. 9. (Lamina); am nordi! Abhange de M. Ossa, gegen das Tempethal hinwärts. Steph. B. Loina, Augussa, von welcher Steph. B. sagt: A vo Ossa. Aenus, Alvos: Steph. B.; am westlichen Abhange des Ossa ; Hauptstadt der delbst sitzenden Aeniancs, Lacerid, Abassona, Steph. B. nch Hellanicus; am sudlichsten Abhange des Ossa, nah an lacus Boebeis. Asternum', Acreptov. Hom! A. 2, N. Cal Steph. B.; am Pelion M. Tilanius; Truipos; Hom. I. 2, N. C. Steph. B. Hoch im Pellon liegend. O'me-Man, Oquirior. Hom. II. 2, N. C. oder Hormenium, Pl. 4, 1 Am sudl. Abhange des M. Pellon, 'Zwischen ihm und Astrium stand auf dem höchsten Gipfel des M. Pelion da Tempel des Zeus Actaeux, und nah dabei zeigte un du Antrum Chironis, wo Achilles Efzogen ward.

C. Im Inveren des Sin. Pagaseticus. Demetrias, Anbuen, von Demetrius Poliorketes gegrühdetz indem er der mben älteren Städte Bewöhner, nämlich die von Nelia, Pysse, Ormenium, Rhizus, Sepias, Olizbii, Boebe, Jolos, in sie vereinigte øder als Colonisten, dahin abflihrte. 54.9, 430. ff. Sie blieb nach den selben Schriftsteller lange Lit hindurch der Hafen der Macedonier, und war noch zu dessen Zeit die erste in Magnesia, dbwohl sie schon berabgesunken war. Liv. 39, 23. 27, 32. Nach Polyb. 3, i landete hier Antiochus der Gr. auf seinem Züge gete de Romer: άρχη του πολέμου ο Αντίοχου κατάπλους είς Impeda. Idlaus, Imlxos, sieben Stadien von Demetrias tulent; als Vaterstadt des Jason und Versammlungsplat der Argonautenfahrer aus der alten Sagenwelt be-That Nach Diod. Sic. 4. lag sie nicht weit von dem Hain Aphette, Agerai, von dem die Argo, nach Str. 9, 120. aus lief: Αφέται, sagt er, ως αν αφετήριον τι των Αφwarm. Ueber Joicus aber sind seine Worte: H & wisis κατέσκαπται μέν έκ παλαιού. Ένπευθεν δ' έστείλε τον Ιά-Pagasae, Mayagal, der Hafen von Pherae, der Ort, wo de Argo gebaut wurde und wo sie auslief, woher dann der Name des Ortes: ἀπό της ναυπηγίας της Αφ-70is. Vergl. Propert. 1, 20.

Namque ferunt olim Pagasae navalibus Argo Egressam longe Phasidos isse viam.

Incan. Ph. 2, 715. Herod. 7, 193. Diod. Sic. 11, 12. P. Mela 2, 3. Indessen führt Strabo a. a. O. doch noch de Meinung anderer an, nach welcher Pagasae seinen

The state of the s 1) Eckh. D. N. V. P. 1, V. II. 136—138.

II. Theil.

Namen von den vielen Quellen in der Uingegend erhaten habe: οἱ ἀὲ πιθανώτερον ηγούνται τοῦνομα τῷ τόπος τεθ ναι τοῦτο ἀπὸ τῶν πη μῶν; αἱ πολλαὶ τε καὶ διαψιλεῖς ὑεοι (gegenw. Volō). Nelea, Νελία, Str. 9. Μετλιοπε, Μεθεία nach Thucyd. 4, 415. Spalathra, Σπαλάθοα, oder Σπαί θρα; Pl. 4; 9. Steph. B. Scyl. Σπαλάθοα. Olizon, Oλίζα Elone, Ηλώνη. Orthe, Θρθη, alle von Homer im Cat. de Schiffe genannte alte Städte.

Schiffe genannte alte Städte 1). Anners, Ueber Thessalia, deren Lage und Eintheilung sa Strabo 9, 429. ff. Εστι δ αντής (Thessaliens) προς θαλών μέν ή από Θεομοπηλών μέχοι της εκβρλής του Πηνειου × των ακοων του Πηλίου παραλία βλέπουσα πρός ξω, καὶ πο τὰ ακρα της Ευβοίας το βορεία. Εχουσι δέ τα μέν πο Ευβοία και Θερμοπήλαις Μαλιείς και οί Φ θιο ται Αχαιο τα δε πρός το Πηλίο Μάγγητες. Αυτη μέν ουνήπλει ρά της Θετταλίας έφα λεγέσθα καλ παραλία. Εκατέρωθεν από μέν Πηλίου καὶ Πηνειού πρός την μεσόγαιαν Μακεδο νες παράπεινται μέχρι Πανονίας και των Ηπειρωτικώ έθνων. Από δε των Θερμοπυλών τα παράλληλα τοῖς Μα κεδόσιν όρη τα Οιταία και Αιτωλική τοις. Δωριεν καὶ τῷ Τζαρνασῷ συνάπτοντα καλείσθω, δὲ τὸ μὲν πυ τοίς Μαμεδόσι πλευρόν αρκτικόν το δ. έτερον νότιο Λοιπόν δ΄ έστὶ το έσπεριον, ο περικλείουσιν Αίτωλ καὶ Ακαρνώνες, καὶ Αμφίλοχοι, καὶ τῶν Ηπειρωτω Αθαμάνες, και Μολοττοί, και ή των Αίθίκων πο λεγομένη γή, και απλως ή περί Πίνδον, πλήν του Πηλί και της Οσσης. Ταύτα δ' εξηρται μέν ίκανως ου μίν; πολλήν περιλαμβάνει κύκλω χώραν, αλλ' είς τά πεδίω τιλευτ. Ταύτα δ έστι τα μέσα της Θετταλίας, ε θδα εμογευτατ χώρα, πλην δυη ποταμόκλυστός έστιν. Ο γάρ Πληγειός μέσης δέων, και πολλούς δεχόμενος ποταμούς υπερεμχείται π λακις το δε παλαιον και ελιμγάζετο, ως λόγος, το πεδίον, τε των αλλών μερών ορεσι περιειργόμενον, και της παριών μετεωρότερα των πεδίων έχούσης τα χωρία. Τπό δε σεισα δήγματος γενομένου (τα νύν καλούμετα Τέμπη) και την Ο σαν αποσχίζοντος από του Ολύμπου, διεξέπεσε ταύτη πι θάλασσαν ο Πενειός, και ανεψυξε την χώραν ταύτην. Γπολ. πέται δ όμως ή τε Νεσσωνίς λίμνη μεγάλη και ή Βοιδι ελάττων εκείνης και πλησιεστέρα τη παραλία. Τομαντη δ' ο σά εἰς τέσσαρα μέρη διήρητο ξχαλείτο δε το μεν Φ θιώτις, δέ Εστιαιώτις, το δέ Θετταλιώτις, το δέ Πελασγια τις. Έχει δ ή μεν Φθιώτις τα νότια τα παρά Οίτην, α του Μαλιακού κόλπου καὶ Πυλαϊκού μέχρι της Δολοπίας κ της Πίνδου διατείνοντα, πλατυνόμενα δε μέχοι Φαρσαλία καὶ των πεδίων των Θετταλικών, ήδ Εστιαιώτις τα έστερι καὶ τὰ μεταξύ Πίνδου καὶ τῆς ἀνω Μακεδονίας τὰ δε λοιτί οί τε υπό τη Εστιαιώτιδι νεμύμενοι τα πεδία, κάλουμενοι Land Control of the C

Πελασγιώται, συνάπτρττες ήδη τοῖς κάτω Μάκοδόσι, καὶ κοίς οξ έφεξης τὰ μέχρι Μαγνητικής παραλίας έκπληρούντες χωρία. Κάνταυθα δ' ενδόζων ονομάτων έσται άρίθμησις, καλ άλλως και διά την Ομήρου ποίησιν των δε πόλεων όλίγας σώζουσι το πάτριον αξίωμα μαλιότα δε Λάρισσα. — Vergl. Ptol. 3, 13. Pomp. Mela 3, 15: ff. sagt: ,, a Penea ad Sepage da, Gyrtona, Meliboea, Castanaea; pares ad famam, nisi quod Philoctetes Alumnus Meliboeam illuminet. Terrae interieres claris locoram nominibas insignes, pene nikil ignobile feunt. Hinc non longe est Olympus, Pelion, Ossa montes, Ggantum fabula belloque memorati; hic Musarum parens donuque Pieria; hio novissime calcatum Graio Heiculi Iolan. saltus Oetaeue; hic sacro nemore nobilia Tempe." etc. Dodwell C. T. 2, c. 3. 8. 76—125.

#### EPIRUS. II.

Name, Epirus, Hrecoos; davon der Bewohner Epirota. Haupwing. Der Wortbedeutung nach das feste Land, wie es die Bewohner von Corcyra und anderen Ineln smächet genannt haben mögen. Verschieden von der ἥπειρος, d. i. der ἄπειρος γῆ des Homer, namlich dem unbegrenzten Lande, wie Od. 5, 56. die luel der Calypso, Od. 5, 399. die Insel der Phaea-Od. 9, 485. das Land der Phaeaken genannt wird. Verhieden ferner von der nneupos des Suidas, der diese Wort durch zégoos yn, trocknes, leeres, wiithe unbegrenztes Land erklärtz ή είς απειρου έκβαίλουσα γη, wo auch die Stelle ήπειρον, είς άπει-Por expandr moda ous Sophokles angeführt und hierdie inecourien Ialason. gedeutet wird; gegen-Martig das Paschalik Janina, od. Albanien. Str. 6.7. ff. Pt. Mela 2, 3. Pl. 3, 23. Steph. B. Scylax. Pausan. Et. 1, 23., Thucyd. 3. Caes. B. c. 3; 30. 80; Liv. 6, 24. 29, 12. 23, 17. 42, 38. Flor. 1, 18. 4, 2. 11. Cicer. Philipp. und Ep. ad Att. 3, 7. Jornand. R. Get. 107. 109. Reg. Succ. 27. 45. 50. 66.

Umfang.

Epirus grenzte gegen Westen an das Jonische Mer, gegen Norden an die macedonische Illyria, oder an die Illyrisch-griechischen Völker, wo die acroceraunischen Gebirge an der Küste und der Fl. Aous
(Voioussa) die Grenze machten, gegen Osten an Macedonia und Thessalia mit unbestimmtem Umfange,
gegen Süden an den Meerbusen von Ambracia, Acarnania und an Aetolia. Der Flächenraum dieses grossen Landes betrug gegen 500 geogr. Q.Meilen. Der
Roden zeigt sich grossentheils gebirgig, hier und da
jedoch auch sehr fruchtbare Thäler.

## Gebirge.

1) Acroceraunii Montes, τὰ Κεραύνια ὅρη; von Oricum aus südöstlich streichend und eine Menge rauher Gebirgsketten gegen die Küste hin sendend (Kimaria). 2) Pindus, Πίνδος, das Grenzgebirge gegen Osten nach Thessalia hinwärts (Agrapha).
3) Acropus M. und Asnaus M., gegen Illyris Graeca im Norden. Liv. 32, 5. (Mertchika). 4) Stymphe M., Στύμφη, westl. von dem Asnaus. 5) Tomarus M., südlich am Lac. Acherusia, bei Dodona (Tomaro).

# Vorgebirge.

Von Norden gegen Süden: 1) Phalacrum Pr., Φάλακρον ἄκρ. Str. 7. bei Cassiope. 2) Thyamis Prom., Θύαμις ἄκρα (unbest.). Pt. 3, 14. 3) Posidium Prom., Ποσείδιον ἄκρον (Vorgeb. bei Butrinto). Str. 7. Pt. 3, 14.; der Stadt Corcyra, oder vielmehr dem heutigen Corfu gerade gegen über. 4) Chimerium Prom., Χειμέριον ἄκρ., an der Mündung des Acheron. Thuc. 1. Str. 7. bei dem Port. Glycys.

## Flüsse.

Von Norden gegen Süden: 1) Aous, Aice, Aices, Mices, und Aω̃os (Voioussa); Scylax. Str. 7,219. Pl. 3,23. Liv. 32,5. 10. Er entspr. im Lande der Dryopes, an dem M. Tymphe und bildet den Grenzfl. geg. Illyria. 2). Acheron, Αχέρων, entspr. in der Molossis, fliesst durch den Sumpfsee Acherusia, nimmt den Cocytus auf und fallt in die Bai Glykys Limen, Γλυκύς Λιμήν, im Mare Jon. Str. 7, 457. Paus. 1, 17. der sein Was-

Azepovoía καλουμένη καὶ ποταμὸς Αχέρων. Liv. 8, 24. Ein in der Mythologie der griechischen Vorwelt berühmter Strom, dessen gegenwärtiger Name Veliki oder Delika ist. 3) Cocytus, Κωκυτός; nordwestlich vom Acheron, in den er fällt und mit dem er eine gleiche Berühmtheit erlangt hat. Virgil. Aen. 6.294. Hom. Od. 10, 513. Gewöhnlich leitete man im im Alterthume schon von κωκύω "ich weine" ah. Gegenwärtig heisst er Glyki. 4) Celydnus, Κελυδνός (gegenw. Salnichi); ebenfalls Grenzfluss gegen Illyria. 5) Thyamis, Θυαμίς (Kalama); südl. von Buthrotum. Str. 7. Thucyd. 1, 46. Paus. 2, 23. Pl. 4, 1. 6) Arethon, Αρέθων. 7) Arachtus, "Αραχθος.

#### Meerbusen und Seen.

Von Norden gegen Süden: 1) Sinus Buthroton, Βουθρωτόν κόλπος (Bucht von Butrinto). Pt. 3, 14. 2) Sinus Ambracicus, Αμβράκιος κόλπος (Meerbusen von Arta); beide im heutigen Albanien. Pt. 3, 14.

Seen. Acherusia Lacus, Αχερουσία λίμνη (See von Janina). Str. 7. Paus. 1, 17. Thucyd. 1. Scylax. Pl. 4. Liv. 8, 24.

#### Völkerschaften.

Nach Str. 7. zählte Theopompos vierzehn Völkerschaften in Epirus, was um so weniger Zweisel erregt, da aus demselben Schriftsteller 7. bekannt ist, dass bloss der röm. Feldherr Paulus Aemilius in dem Kriege mit dem König Perseus von Macedonien im Jahr 168 vor Chr. Geb. siebzig Städte in Epirus zerstört haben soll. Unter jenen 14 Völkerschaften treten aber nur drei als Hauptvölker hervor. Diese sind 1) die CHAONES, Xaoves, welche früher ganz 2) ΤΗΕ SPROTI, Θεσπρωτοί. Zwi-Epirus besassen. schen diesen grösseren Völkerschaften befanden sich, von Norden nach Siiden, die Atintanes, Ατιντανες, Athamanes, Αθαμᾶνες, Helopii, Έλλοπες, Dryopes, Δουόπες, Aethices, Αίθικες, Cassiopaei, Κασσιωπαίοι, Orestae, Όρεσται, Paroraei, Παρωραίοι, Do-

lopes, Sólones und Selli oder Helli, Elli, Elli, Die Molossi, Μολοσσοί, deren Könige aus dem Geschlechte der Aeaciden (Pyrrhus) waren und sich durch Eroberungen auszeichneten. Nach diesen Völkerschaften und deren Wohnsitzen wird ganz Epirus eingetheilt. I. in CHAONIA; II. THESPROTIA; IU. MOLOSSIS, indem nur von diesen Districten bestimmte Wohnsitze od. Städte mit einiger Sicherheit angegeben, die übrigen Völkerschaften aber nur im Allgemeinen nach ihrer Lage aufgeführt werden können. Zwischen und neben diesen Hauptkreisen scheinen von der alten Geographie noch folgende Länderabtheilungen bestimmt worden zu seyn. 1) Cestrine, zwischen Chaonia und Thesprotia; 2) Stymphalis, zwischen den Bergen Stympha und Pindus; 3) unter diesen, am Pindus hinab, Athamania; 4) Aperantia, südlich unter Athamania; 5) Hellopia, am Lacus Acherusia (See von Janina); 6) Cassiopia; Seeküste auf der Landzunge bis Nicopolis; folglich zwischen Thesprotia und Molossis.

#### Städte.

A. In Chaonia, Xαονία, welches Land am nordwestlichsten in Epirus an der Küste hin lag, und von den Chaones, Xαονες, seinen Namen bekam. Pl. 4, 1. sagt: "Epirus in universum adpellata Acrocerauniis incipit montibus. În ea primi Chaones, a quibus Chaonia." Steph. B. de Urb. Χαονία μέση τῆς Ηπείρου οἱ οἰκήτορες Χάονες. Dass dieser Schriftsteller Chaonia in die Mitte setzt, kommt daher, dass er geschrieben hat, nachdem die Epirus nova von der Illyria dazu gekommen war. Da die folgenden Städte der Chaonia nach der Eintheilung bei Plinius und Ptolemaeus 3, 14. schon in der Illyris Graeca angeführt worden sind, so vergleiche man daselbst Th. 1. S. 468 und 469.

Oricum und Oricus, Nouson und n'Aparos E) (Ericho). Diese Stadt lag am mehrsten nördlich, an der Grenze von Illyrien, an der See, nebst einem trefflichen Hafen, und soll von Colchern gegründet worden seyn. Plin. 3, 23. Mela 2, 3. Marcianus Heracleota sagt von ihr: Ellyris

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. H, 167.

Τρακός τε παράλιος πόλις. Caes. B. civ. 8, 7. 8. Propert. 1, Südlich von ihr an begannen die ceraunischen Gebirge, oder die Acroceraunien. Vergl. oben Illyris Gr. S. 463. Paluestae, ein merkwürdiger Ort an der Küste, m geschichtlicher Hinsicht, weil Jul. Caesar auf seinem Luge gegen Pompejus hier landete. Vergi. Caes. B. civ. 3,6. Postridie terram attigit, Cerauniorum saxa inter eț renculosa alia loca quietam nactus stationem: et portus omna timenis, quos teneri ab adversariis arbitrabatur, ad un locum, qui adpellatur Palaeste, omnibus navibus ad wism incolumibus, milites emposuit. Lucan. Phars. 5, 459. Photice, Gentley, Hierocles. Procep.; Chimaera, Ximpa, ein von der Seeküste etwas entfernt liegendes kstes Schloss an den Acroceraunien, zwischen welchem und Palacete der durch seine Ausdünstungen den Vögeln besonders so gefährliche Ort Aornes 1), nach Pl. 4, 1. gelegen haben soll; desgleichen die võesa ßaoulua, bei Plin. 4. Aquae Regiae Fons.: Phoenice, ή της Ήπείρου Φοιing 2); eine Küstenstadt, noch Ptol. 3, 14., während Str. 7. sie vielmehr nach Thesprotia in das innere Land zu setzen scheint. Polyb. 2, 5. 32, 22. Liv. 29, 12. Hierocles nennt sie Phoenicape. It. A. reiche Handelsstadt, die Minzen 'schlug. ' Panormus, II ároepor (Palerma), grosser Hæn, nach Oricum südlich der erste grössere. Str. 7, ugt von ihm: Πάνορμος λιμής μέγας έν μέσοις τοῖς Κεραυνίοις έρια. Onchesmus, Ογχησμος λιμήν, der dritte Hasen, dem zunächst Buthrotum lag. Strabo a. a. O. nennt ihn Oy-Tous. Dionys. Halicarn. 1, 41. sagt von ihm: & Boudgoτος τορά γην κομισθέντες άχρι λιμένος, Αγχίσου μεν τότε όνορουθίθεος, νύν δε άφαφεστέραν έχοντος όνομασίαν, und erklärk ibu sonach für einen Hafen des Anchises, d. i. wo Anchises gelandet seyn soll, als Aeneas mit ihin von Troja Ich. Von dieser Gegend her wehte für diejenigen, die aus Epirus nach Italien übersetzten, ein schr günstiger Fahrwind, Onchesmites genannt. Cicero Ep. ad Attic. 7, 2. Cassiope, Κασσιόπη oder Κασσώπη 3), der zweite grössere grössere Hasen in Chaonia nach Panormus. Darüber sagt Strabo á. a. O.; και πάλιν άλλος (nämlich λιμήν) Κασσιόπη, έφ' σύ έπι Βρεντέσιον χίλιοι και τριακόσιοι στάδιοι. Dieser Haen gehörte den Bewohnern der Insel Corcyra, Cic. Ed. ad Tiron. 16,9, Tiefer im Lande lagen die weniger bekannten Städte Antigonea, Artivoreia, an einem Engpass in den Acroceraunien, am Celydnus. Vergl. Polyb. 2, 5. der hier sagt: διά των παρ Αντιγόνειαν στενών. Plin. 4, 1. scheint indessen die Antigonenses den Chaones nicht bei-

<sup>1)</sup> Eckh, D. N. P. 1, V. II, 162, 2) D. N. P. I. V. II, 167, 3) D. N. P. I. V. II, 163,

anahlen, sondern sie zu einer abgesonderten Völkersch zu machen; denn se tagt: In Epier peine Channas, quilas Channas, dem Therpoolig Artigoreuse. Steph, Urb. bingegen sprieht: Artigoreus zeth, Toories is it in Sie lag über Urbeum. Hesstompedam, Umphah is tehr weing behande Städle, deren Lage broket nusse list. Die abrigen beer nicht genannten Stadte in der hitts Nova sohe man, als sehen angeführt, nach in Myris Graeca, oben Th. 1, S. 169 und 169.

H. In Theoreta, Georgavia, welches La siddich von Chamin an der Kieste hin lag und verhoofd, nich din Bowolmera, de Beargaroi, gommet ward. Scylax im Periplus a von ihm: Merch de Kanriov Georgavol since la voz. Sidostlich attest es, indem es den Distrikt Castorta, Kandrovia, mit begriff, der sieh ewisch dem Mare Joniann und dem Simus Ambracieus 1 nog, an den ambracieus den Merchusen. Herod. S. sagt von den Thesproteru: Georgavoi eige of aparticus des Vorgebirge Posidium, Honsideon äsenne. Wal scheinlich war die Grense gegen Chamin binwardes Vorgebirge Posidium, Honsideon äsenne.

Butherstom, Bardgorin 33; in since cientich lie Bucht, die Plotomaeur Bredgeres witer, neunt, auf au Art von Halbiusel, wohn der Emgang durch den Hal Pol den, 11 dodge, führte, der wahrscheinlich von sein Schlamm dem 11 Namen bekommen hat. Noch Str. 7, 4 hatte diese Stadt rominche Anaredler, Cicero Ep. nd 🕹 2, ft. lasst vermuthen, flass der Aufenthalt in ihr no unangenehm gewesen sey. Steph. de Urb. sagt von S Bridgers, gippingers and Highlight (gegenw. die Kuis Palaco-Castro bei Butrinto), Guanus (umbest.), Lis., 34. Str. 7. Sie lag nur 10 Milliaria vom Meere enthe By hyre, Tariya, romethen den beiden Vorgelorgen The min und Clameriam, Vergl. Thuryd. 1, we er sagt; pliforem to Annaport sie Georgieridie pfie fan de Luge. wolle incoming a some with a subscript, and under welf-Stadt waln scheinlich Ephyre zu versiehen ist lüngegen setzen Ephyre an die Stelle des von Str. 7. gratheten Kodywa, Rigigue, eine Hafenat, am Lingt der Acherusischen Bumpferer in das Merr. Einige Reig satzen sie mach Janius, Verg). Thuoyd, g. s.O. Pous

<sup>1)</sup> Esti. D. N. P. L. V. H, 487, (2), p. 21, P. L. V. H. J.

17. Vell. Paterc. 1, 1. Sie war eine Corinthische And siedlung (unbest.). Sybota, Σύβοτα (unbest.). Thue. 1, 50. 54. Pt. 3, 14. Steph. Byz. Elaea, Elaïa, Pt. 3, 14. (Docna). Bargulum (?). Torone, Topping (unbest.), Pt. 3, 14. Chycys, Thurus (Glyki). Hafenst, am linken Ufer des Acheron. Str. 7. Alle Hafenplätze an diesem Theila der Küste. Nicopolis, Νικόπολις 1), gegründet von Octav. Augustus nach seinem Seesiege über Antonius bei Aotim und durch viele herrliche Gebäude, sehr ausgen schnückt. Sie lag an dem ambracischen Meerbusen, an der Stelle des heutigen Prevesa. Dio Cass. 51, 1. sagt Ten ihr: πόλιν τέ τινα έν ῷ στρατοπέδου τόπω, τούς μέν συναγάρας τούς δε αναστήσας των πλησιοχώρων, συνώχισε, Νικόπολιν esty έσομα δούς. Vergl. Str. 7. Pl. 4, 1. Tacit. Ann. 2; 53. Macandria, bei Plin. Caestria, Kéorgum, bei Plin. und Thucyd. 1. Hauptst. der Landschaft Cestrine. Amer tracia, Aμβρακία 3) (Arta), auch Επουία und Παραλία früher genannt. Diese Stadt, die dem Meerbusen ihren Namen gab, der jetzt Golfo dell' Arta heisst, lag am Ausfusse des Arachthus in denselben und soll-eine Colonie der Corinther gewesen seyn. Strabe sagt von ihr 7,2 υπίρκεται αύτη του μυχού μικρόν, παραφέω, δ΄ αὐτήν ο Αραχδος ποταμός, ανάπλουν έχων έκ θαλάττης είς αυτήν, όλίγων σταdir, Ερχόμενος έκ Στύμφης όρους. Sie war der Königsitz der Acaciden besonders aber des Pyrrhus, Roms grössten Feindes. Polybius sagt Exc. Leg. 28, dass man hier sehr viele Kunstwerke angetroffen habe, die to ysyovéris βαίλειον Πύρφου την Αμβρακίαν. Vergl. Pump. Mela 2, 3, 10. Aeacidarum regna Pyrrhique. Nach Str. 7, was Gergos, Sohn des Corinthers Cypselos, ihr Gründer. Liv. 33, 4. sagt von ihr: Ambracia tumulo aspero subjecta est, Perranthem (die Durchflossene) incalae vocant; urbe, qua murus vergit in campos et flumen, occidentem; ars, quae imposita est tumula, orientem spectat. Diese chemalige Pflanzstadt der Corinther, wie auch Marcian. Heracleota 19. sagte, die späterhin die Residenz des Pyrrhus war, kann nachmals in die Gewalt der Aetolier (vergl. oben Aetolia) und von diesen in die Hände der Römer. Liv. 38, 6. Florus. B. Act. 2, 9. In Inneren des Landes befinden sich die weniger bekannten Städte: Elini, Moret; Steph. B. am linken Ufer des Fl. Thyamis. Volk, Gegend und Stadt. Bolurus, Bolovoog (Paliuri); Steph. B. zwischen dem Fl. Thyamis und dem Lacus Acherusia. Buchaetium, Bouxaittor (unbest.); Str. 7. Harpocrat. nennt sie Boúzera. Einige Neuere (Reichard) setzen

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 165. 2) D. N. P. I. V. II, 162.

ha diese Gegend die Syliones, Συλίστις des Steph. B., die sie, mach Rhianus, ein Volk von Chaonia nennen. Südlich darunter lag Pandosia, ἡ Πανδουία (unbest.); nah am kleinen Lacus Pandosia. Plin. 4, 1. Liv. 8, 24. Steph. Byz. Elutria, Elutria Θευπρωτίας (nah an der Quelle des Coeytus); Str. 7. Steph. B. Liv. 31, 3. und 34, 25. nennt sie Elatia. Charadra, Χαράδρα (unbest.); Polyb. 4, 63. wozu Ptolemaeus noch Cassiope, verschieden von der oben schon angeführten Hafenstadt, fügt, die im Gebiete der Cassiopaeer, die mit zu den Thesprotern gehörten, gelegen habe.

C. In Molossis, Molossis auch Molossia; von den Molossi, Molossi, bewohnt, die nur ein kleines Stück Küste inne hatten und grossentheils im innern Lande, südlich und östlich von den Thesprotern und Chaonern sassen und denen die Selli, Σελλοί, um Dodona am M. Tomarus in der sogenanntan Hellopia, zugetheilt wurden. Scylax im Peripl. sagt von ihnen: Μετά δὲ Κασσωπίαν Μολοττοί εἰσιν Εθνος. Οἰκοῦσι δὲ οὐτοι κατὰ κώμας κάθηκουσι δὲ κατὰ μικρὸν ἐνταῦθα ἐπὶ τὴν θάλατταν εἰς μεσογείαν δὲ πολλῆ.

···· Dodona, Δοδώνη, auch Δωδών. Hochberühmt, nach Herodot. 2, 52., als das älteste griechische Orakel. Sage nach gestistet von Deucalion, der nach der grosson Fluth des Zeus hier zuerst einen Tempel erbaut habe und zu dem späterhin, wie die Priesterinnen zu Dodona dem Herodot selbst berichtet, eine dem Orakel zu Theben in Aegypten entflogene Taube kam, die sich hier auf einem Eichenbaume, oder einer Buche niedersetzte, in menschlicher Sprache redete und dem Zeus ebendäselhst ein Orakel zu errichten gebot. Dieselbe Sage lässt das Orakel des Zeus Ammonies in Libyen von einer zweiten Taube gegründet seyn, die mit jener erstgenannten aus Theben flog; während eine, ebenfalls von Herodotus ebendaselbst angeführte verschiedene Sage, die er aber in dem aegyptischen Theben von den Priestern des Zeus erhalten zu haben vorgiebt, das Orakel zu Dodona gleich dem in Libyen für eine Stiftung der Phbenicier hält. Nach Str. 7, der dem Ephoros folgte, war aber das Orakel eine Stiftung der Pelasger, und er beruft sich dabei auf Hoin. II. 16, 293., wo man liest: Zeil, ara Lodomaie, Ashatoyıx i ctc. und auf Hesiadus, der Dodona einen Sitz der Pelasger ausdrücklich neunt; Δαδώνην, φηγόν τε, Ηκλαυγών Reason view. Aus der molossischen Sprache werden dann die Tauben, Ikileus für alte Weiber (so wie Ikileus alte Männer heissen) erklärt. Die Priester, Zellol bei Homer a. a. O., Ellol, bei Pindar, sind ferner dem Strabo, nach der Angabe der Gegend Hellopia von Philochorus, den Versen bei Hesiodus:

Εστι τις Ελλοπίη, πολυληΐος ήδ' έυλείμων Ενθάδε Δωδώνη τις έπ' έσχατιή πεπόλισται,

und des Apollodorus, dass die Hellenen von den in der Nahe des Tempels von Dodona besindlichen Sümpsen, and τό είων περί το ερον, ihren Namen erhalten, ein schmuziges Volk genannt; da sie Homer selbst durch die Worte: Σελλοί υποφήται ανιπτόποδες etc. dafür erklärt habe. Üeber die Lage von Dodona hat in den neueren Zeiten am ausführlichsten gehandelt Pouqueville V. d. l. Grèce T. 5, p. 361. ff. Dieser glaubt sie nordwestlich über Janina, zwischen dem grösseren See dieses Namens und den beiden kleinen Scen Labchistas, und Rodotivi, an dem Orte Proskynisis genannt, bei dem Kloster des heil. Geistes aufgefunden zu haben. Vergl. ausserdem noch Potter's gr. Archaeol. von Rambach übersetzt T. 1, S: 602. ff. Nach Str. a. a. O. befand sich der Tempel auf dem Berge Tomaros; er sagt: τὸ ὄρος, ὁ Τόμαρος, ὑφ' ῷ κῶται τὸ ἱερον, Vergl. damit Pl. 4, 1. Molossi, apud quos Dodonaei Jovis templum, oraculo illustre; Tomarus mons centum fontibus circa radices, Theopompo celebratus. Diesen Berg Tunaros (jedoch nur als einen sehr kleinen Berg) nebst den Quellen will Pouqueville an dem angegebenen Orte, wo er ührigens noch eine pelasgische Mauer bemerkte, bestimmt wiedergefunden haben. Nach Strabo wurden von diesem Berge Τόμαρος die Priester des Orakels, die Eilloi oder Elloi, auch Touorgos genannt. Wenn aber Paus. 1, 17. angiebt: της δέ γης της Θεσπρωτίδος έστι μέν που και άλla θέας άξια, ίερον τε Διος έν Δωδώνη, και ίερα του θεου Φηγός; so wird nach Strabo diese Versetzung des Tempels nach Thesprotia folgendermassen berichtigt: ή Δωδώνη το μέν, παλαιον υπό Θεσπρωτοϊς ήν — και οί τραγικοί τε, και ΙΙίνδαρος Θεσποωτίδα εξρήκασι την Δωδώνην υστερον δε υπό Μολοττοίς έλέγετο. Hom. II. 2, 749. ff. oder im Catal. 255. ff. lässt sogar Perrhaebi um Dodona wohnen, die sich folglich zu seiner Zeit auch westlich vom Pindus ausgebreitet haben müssen, da wir sie später nur östlich in Thossalien tref-Bei der Unbestimmtheit der homerischen Geographie ist es wenigstens keinesweges zulässig, selbst in Thessalia noch eine zweite Dodona als Stadt anzunehmen. Hom. v. 750. neunt Dodona dvozsluegov "die kalte oder winterliche, eisige" was, nach Pouqueville, auf die Lage

am kleinern See von Janina passen soll. Vergl. Heyne Var. Lect. et Obs. in II. 2, 750. 4, Pag. 390. Die bei Steple B. de Urb. enthaltene Angabe des Philoxenus: Δωδώναι αξ δύο ή μέν Θεσσαλίας, ή δέ Μολοσυίας, ist ebenfalls von Heyne im Excurs. 2, P. 283. ff. zu Hom. II. 16. v. 233. vollkommen berichtigt worden. Ausserdem finden wir von Steph. Byz. s. v. Δωδώνη, πόλις τῆς Μολοσσίδος έν Ήπείρω, καθ' ην Δωδωναΐος Ζεύς, Dodona selbst als eine Stadt angegeben. Tecmon, Tixpor; Phylake; Horreum '); Passaron Πάσσαρον (unbest.); werden bloss von Liv. 45, 26. und Plutarch. V. Pyrrh. mit den Worten: "Anicius in Molossidem transgressus: cuius omnibus oppidis, praeter Passaronem et Tecmonem et Phylacem et Horreum, receptis, primum ad Passaronem ducit" genannt: die übrigen alle sind unbekannt geblieben. Von einer merkwürdigen, die Fackeln löschenden und wieder anzündenden Quelle in Molossis spricht P. Mela 2, 3. 5. Pl. 2, 106. Lucret. 6, 979. Noch nennt Str. 9. und Harpocrat. den Ort Batia, oder Bitia, südl. von Dodona.

Die übrigen weniger bedeutenden und bekannt gewordenen Völkerschaften von Epirus, deren Sitze genau zu bestimmen unmöglich ist, und von denen nur angegeben werden kann, dass sie am Pindusgebirge und in demselben wohnten, sind die folgenden: 1). ATHAMANES, Adapaves, nach Str. a. a. O., denen Liv. 38, 1. die Hauptstädte Argithea, am Fl. Arachthus, und Acanthus, "Axarbos, beilegt. Vergl. Steph. B. s. v. Ausserdem werden noch die Städte Athenaeum, Heraclea, an' der Via Egnatia, Tetraphylia, wo später der Schatz der Könige von Macedonien ausbewahrt wurde, Ethopia (gegenw. Avados-Ru; Kruse), Crania, nach Steph. B., Theium und Theudoria (Todoriano) zum Lande der Athamanes gerechnet. Vergl. Liv. a. a. O. 2) AETHICES, "Audines, nach Hesych. s. v., der sie ein Edvos nachρὰ τὴν Θεσσαλία, ἐν Πίνδω ὄρει wohnen lässt; allein wenn ihre Gegend μέσον της Τυμφαίας und Adaµavíaç lag, so müssen sie zu Epirus gerechnet werden. 3) Tymphaei, Tougaiot, die Bewohner des Bergs Tympha, Stympha oder Tymphaeus, auf

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 165.

dem der Arachthus entsprang; nach Strabo. 4) ORE-STAB, Opeorae, mach Steph. B. zu Molossis gehörig, und nach Liv. 33, 34. zu Macedonia, obwohl Ebd. sie 42, 38. zwischen Epirus and Aetolia setzt. Ilinen giebt Steph. B. die Stadt Orestia, des Ptolemaeus Lagi: Vaterstadt mit den Worten: Ogeoria nodes es Ορέσταις, εν όρει υπερκειμένω της Μακεθανικής γης, έξ ής Πκαλεμαίος ὁ Δαγού, πρώτος βασι-LEVOUS Alyuntov. 5) PARORABI, Hugwoodior, Nacha barn, wie es scheint, der nächstvorhergehenden. 1.6) Atentanbs, Atentares, Polyb. 2, 5. Liv. 45, 301 Späterhin gehößten alle diese Völkerschaften zu den westlich über den Pindus hin erweitenten Macedonia Uebrigens werden noch, als südlicher von den so oben genannten, Völkerschaften sitzend, die Cassionaci; Dryopes, Dolopes, und Aenianes angesuhrt, die wir jedoch schon oben in anderen benachbarten Gegenden 

Amerika. Ueber den entrolkerten Zustand von Epirus in Zeie des Strabo giebt derselbe B. 7, 332. folgende Nachricht: Πρότερον μέν ουν καίς περ μικρών και πολλών και άδύξων όντων των εθνών (von Griechenland) όμως διά την ευανδρίου και το βασιλεύεθου κατά σφάς, ου πάνυ ην χαλεπον διαλαβών τους δραυς αθνών: Ινών δ' έφήμου της πλείστης χείμας. γεγενημένης, καὶ τῶν κατοίκου, καὶ μάλιστα τῶν πάλεον ήφανισμένων, ούδ εἰ δύναιτό τις ἀκριβοῦν ταῦπα, ούδεν ἄν πριοίη, χρήσιμον, διὰ την άδοξίαν καὶ τὸν ἀφανισμόν αὐτῷν ός έκ πολλού χρόνου λαβών την αρχην, όθδε νύν πω πέπαυται καλα πολλά μέρη διά τάς άποστάσεις αλλ ένσυρακονεδεύστουν αύτοις Ρωμαίοι τρίς οξκοιομ καταφταθικές βίτ αντίν δυγάμται. Των δ ουν Ππειρωτών εβδομήνοντα πόλεις Πρίμβιός . φησιν ανατρέψαι Παύλον τον Λιμάλιον μετά την Μομεδονων καὶ Περσέως κατάλυσιν, Μολοττών δ' υπάρξαι τας πλείστας, πέντε δὲ καὶ μυριάδας άνθρώπων ξξάνδραθοδίσασθαι. Όρως δ συν έγχειρήσομεν έφ δσον τη γραφή τε προσήπει; και ήμιν έφικτον, έπελθείν τα καθ' έκαστα, αυξάμενοι από της κατά τον Ιόνιον κόλπον παραλίας αύτη δ΄, έστιν, εἰς ήν ὁ έκπλοῦς ὁ ἐκ τοῦ Μορίου τελευτά.

# III. MACEDONIA.

Macedonia, Macedonia, davon die Bewohne Macedonie, Macedonia. Früher hiess dieses Land Emathia, Hμαθία (gegenw. wird es Filiba Vdaja: genannt). Wahrscheinlich ist der Name Macedonia mit Muyδονία gebildet aus dem phönicischen Macked "köstlich, edel," im Arab. fruchtbur, hen-lich; "also, das elle, herrliche Lund. Vergl. Threcis bei Mygdonia. Str. 7. ff. Dumit stimmt übliges noch ein anderer Landesname überein, der Macelia, Maxevia lautete. Vergl. Constantia. Porphyra. L. 2, de Them., wo er sagt: Alla δè την όλην Μακεδονίαν Μακενία νοίδεν δνομαζομένην Κωθηνος εν πρώτοις Ατθίδος καλ εξωκίοθησαν πώρ τὸν αλγιαλόν άνω της καλουμένης Μακενία Απθίδος καλ εξωκίοθησαν πώρ τὸν αλγιαλόν άνω της καλουμένης Μακενία Απθίδος Μακενία Απθίδος

Umfang.

Macedonia hatte zu verschiedenen Zeiten verschiedenen Umfang bei stets wechselnden Grezen. Im Altgemeinen kann ihr Umfang dreifach bestimmt werden, nämlich:

Amien; von den ältesten bekannten Zeiten an bis wurden. König Philippus, Vater Alexanders des Granderid dieser Zeit grenzte Macedonia westlich an Illyria, nördlich an Paeonia, östlich an den Flatrymon, südlich an den Olympus und die cambunischen Gebirge. Dieses war die älteste Macedonia;

2) als Macedonia amplificata, das vergrösserte Macedonien unter den Königen, von den Eroberungen des Philippus an bis zum Untergange des Reichs Während dieser Zeit kam zu Macedonien gegen Norden Paeonia, bis an die Scardischen Geb. und den Orbelos; gegen Osten alles Land vom Strymon bis zum thracischen Fl. Nestus unter dem Namen

Macedonia adjecta; gegen Süden die Halbinsel Chalcidite; gegen Westen ein grosses Stück von Illyrin unter dem Namen Illyris Graeca; oder, Epirus nova, wo der See Lychnitis die Grenze machte. Vergl. Thucyd. 2, 4. Polyb. 10, 38. Ptol. 3, 13. Mela 2, 3. Pl. 3, 34. Liv. 36, 10. 42, 54. 43, 20. 44, 11. 45, 29. Tacit. Ann. 1, 76. 79. Caes. B. C. 3, 36, 79. Eutrop. 4, 7. Flor. 2, 7. 12. 14. 4, 2. 7. Cicer. pro. Ligar. 9. de Divinat. 1, 25, Vellej. Pat. 2, 2, 38. Sueton. Tiber. 16. A. Gell. 14, 6. Jornand de Regn. Succ.; de Reb. Get. Dio Cass. 41. 51. Acytor. 16, 9. 18, 4: 19, 21. ff.;

3) als Macedonia, Provincia Romana, das von den Römern in eine Provinc verwandelte Macedonien, worn noch Thessalia und Epirus gehörten, nach dem die Römer sie früher schon in vier Thesle geschieden hatten. Liv. 45, 29: u. 30. Diese Macedonia wird von einigen Geographen auch so eingeheilt, dass sie Macedonia prima den südöstlichen und Macedonia secunda den nordwestlichen Thesl des Landes nennen.

Hier ist nur von dem durch Philippus vergrößeren Macedonien die Rede, dessen Flachemaum geigen 1200 geogr. Q. Meilen betragen haben soll. Der Boden zeigt viele Abwechselung von fruchtbaren Ebenen mit rauhem Gebirgsland. Die Eintheilung die Landes in einzelne Landschaften siehe weiter unten in der politischen Eintheilung.

AFREE. Unmittelbar nach Macedoniens Eroberung durch die Romer wurde zwar das Land für frei erklärt, jedoch in sie Theile, wie oben angegeben worden ist, geschieden. Diese Theile waren 1) alles Land zwischen den Fl. Strymon und Nestus, nebst einigen Orten östlich in der ergentlichen These sia. Hauptstadt war davon Amphipolis. 2) Alles Land zwischen den Fl. Axius und Strymon. Hauptst. war davon These salonice. 3) Alles Land zwischen den Fl. Axius und Peneus, südlich, so wie nördlich vom Axius bis zum M. Bernus oder Bors. Hauptst. war davon Pella. 4) Alles Land westlich, die Landschaften Eordzea, Lyncestis, Pelagonia, Atintanis; Stymphalis und Elymiotie enthaltend. Hanptst. davon war Pelagonia, oder auch gewöhnlicher Heraclea.

The bin this his fed mail.

, in the same same of the same

Gegen Stiden: 1) Olympus, mit den Cambunii M., an der Grenze von Thessalia, s. Thessalia. Gegen Westen: 2) Canalovii M., Kavahovia öpn (Cresta); Grenzgebirge gegen Epirus nova. Von ihnen machte weiter nördlich das folgende Gebirge einen Zweig aus. 3) Candavir M., Karbavia öpn, auf der Grenze von Illyria; bei Str. 7, Illuqueon genamit. Gegen Nordwesten: 4) Scardus, Zxaodoc, lat. Scordus, die Grenze zwischen Macedonia, Illyris und Dardania. 5) Orbelus, zwischen Macedenia und Dadania. Vergl. über beide, Thracia. 6) Pangaeue, über Philippi. Gegen Osten: 7) Rhodope, Grenzgebirge gegen Thracia, s. Thracia. Im Inneren des Landes: Scommius und Dysorue M.; beide am linken (Usergebiete des Staymon. 9) Mone Bertiscus, Beorioxov ögog; nach Pt. 3, am rechten Ufergebiete des Strymon. 1. 10) Mons: Cercine, zwischen dem Fl. Pontus und Axius. 11.) Mons Bermitts, Bequeog, Stn. 7., von Osten nach Westen, zwischen den Fl. Lucias und Haliacmon. Er bildete in der späteren Zeitsdie Grenze zwischen der Macedonia superior. 12) Athos, "Adws und "Adwr; Lat. Athos and Atho. Er liegt ouf der Halbinsel Akte, Aκτή; vergl. Herodot. 7, 22. Thucyd. 4, 109. Gegenw. wegen der vielen griechischen Klöster auf ihm Monte Santo, der heilige Berg, dessen Höhe in den neueren Zeiten auf 3353 Fuss angegeben wird. Pomp. Mela sagt 2, 2. §. 10. von ihm: "Athos mons est adequelatus, ut credatur alsius etiam, quam unde imbres cadunt, surgere. Capit opinio fidem, quia de aris, quas in vertice sustinet, non abluitur cinis, sed, quo relinquitur aggere; manet. Strabo 7, Exc. 489. bemerkt: ἔστιν δ' δ' Αθων, ὅρος μαστοείδες, οξύτατον, ύψηλοτατον οὐ οί την κορυφην οιπρουντες, δρώσι κον ήλιον ανατέλλοντα, προ ώρων γ της εν τη παραλέα ανατολής. Statius Theb. 5, 51. und Apollonius Rhod. 1, 604. geben an, dass'der Schatten dieses Berges bis Lemnos falle. Südlich von îhm befand sich die Fossa Xerxis, worüber Plinius

4, 10. sagt: Athon Xersee, rex Persarum, continenti abscidit —. — Oppidum in cacumina fuit
Acrothon: nunc sunt Uranopolis, Palaeorium, Thyssus, Cleonae, Apollonia, cuius incolae Macrobii cognominantur. Diese Macrobii erklärend berichtet Mela 2, 2.: in summo fuit oppidum Acroathon, in quo ut ferunt, dimidio longior, quam in
aliis terris, aetas habitantium erat. Noch gegenwritig wird von den Reisenden die gesunde Luft diesus Berges als allgemein bekannt in Griechenland gerühmt und berichtet, dass man nicht leicht irgendwo in Griechenland so viele rüstige hohe Greise antreffe, als auf diesem Gebirge.

## Vorgebirge:

1) Acrathos, od. Akros Athos (C. Mont. Santo), östl. suf der Halbinsel Akte. Bei Mela 2, 2. wird nur eine St. Acroathon hier genannt, die bei Pl. 4, 10. Acrothon, bei Herod. 7, 22. u. Thuc. 4. Axoovoov heisst. 2) Nymphaeum, Νυμφαΐον, Ptol. 3. (C. San Georgio); westl auf der Halbinsel Akte, so dass der Berg Athos swischen ihm und dem vorhergenannten sich erhebt. 3) Ampelos, "Αμπελος, das östliche und 4) Derrie, dεύρες (C. Drepano), das westliche Vorgebirge von Sithenia. 5) Canastraeum, Kavastpaiov, oder Pallese atra; auf der Halbinsel Pallene, auf der südöstlichen Küste, am Eingange in den Sin. Toronaicus. Thuc. 4. Str. 7. Pt. 3. Scylax. Mela 2, 3. (Cap. Canistro oder Pailluri; nach Kruse Kassandra). 6) Dotium, an der Grense von Thessalia, oder am Eingange in den Sinus Thermaicus. Pl.: 4.

#### Flüsse.

Hauptflüsse; von Osten gegen Westen: 1). Nestus, Néotoc (Karasu), auch Nessus, Liv. 45, 29 u. 30. Ptol. 3. Vergl. Thracia, gegen welches Lander die Grenze bildete, nachdem Macedonia durch den K. Philippus I. östlich erweitert worden war. 2) Strymon, Stoupou (Strama und Iscar); entspr. am. Abbange des Haemus zwischen dem Scomius und Rho-

dope, und fallt, nachdem er den Angites, oder Pontus bei Amphipolis aufgenommen, in den Strymonischen Meerbusen (Busen von Contessa). Er bildete vor Philippus I. die Grenze zwischen Macedonia und Thracia. Thucyd. 2, 96. Polyb. 1, 64. 5, 113. 7, 112. Plin. 4, 10. Mela 2, 2. Steph. B. Scylax Caryand. ed. Gronov. 63. Apollodor. 2, 5. 10. herichtet, dass Hercules den Fluss, der früher schissbar war, durch hineingeworfene Steine seicht gemacht Bekannt ist er übrigens durch seine Kraniche. Juvenal. 13, 167. 3) Echedorus, Exesdápos, oder Xecowoos bei Herodot. 7, 124. 127. Ptol. 3. nemt ihn Έχέδωρος und Scylax giebt ihm den Namen Doros, Awoos. Procop. nannte ihn Rechius. Er entspr. in der Landschaft Crestonia, durchfloss die Mygdonia und fiel in den Sinus Thermaeus (Golf von Sa-· lonica), in welchen die folgenden 3 Haupt - und die übrigen Küstenflüsse sich ergossen. 4) Axius, Aξιος, den Hom. Il. 2,849 und 21, 157. den ευρυρέοντα genannt. Er entspringt in Illyricum am M. Scardus, nordlich von Scupi, bei Lipenium und fällt in den Sin. Thermaeus bei Chalestra. Str. 7. Thucyd. 2. Pl. 4, 10. Herodot. 7, 123. Eurip. Bach. 565. Er hiess später Bardarius. Nach Pl. 31, 10. besass er die Eigenschaft, die in ihm gebadeten Thiere schwarz zu farben (Vistritza, oder Vardar). In ihm fällt von Westen her der Rhoedias, der Ascordus und Erigon (Ferina). 7) Ludias, Aovdiag. Er entspr. in den Canalovii Montes, ging bei Pella vorbei, verband sich über Alorus mit dem Haliacmon, und siel in den Sin. Thermacus. Str. 7. 8) Haliacmon, Άλιαχμων, der, gleich dem Axius, in den Thermaischen Meerbusen fallt (Platamone). Str. 7. Pt. 3. Pl. 4, 10. Caes. B. C, 3, 36. Liv. 42, 53. Claud. B. G. 179. Die kleineren Küstenflüsse von ihm an südlich herah sind Aeson, Ascordus, Mitys, Baphyras, Helicon, der kleine Peneus, Meles oder Sus und Apitas. Ueber Macedonia fehlt es noch sehr an richtigen Bestimmungen durch die neuere Geographie.

of the contract

#### Meerbusen

Von dem Aegaeischen Meere gebildet, als 1) Strymonicus Sin., xélmos Zrevuovenos, von dem Fl. Strymon (Meerbusen von Contessa); Str. Ep. 7. 2) Singitieus Sin, κόλπος Συγγυτικός, nach der alten von Herodot. 7, 122. genannten Stadt Singos, Ziyyos (Meerb. von Monte Santo, oder Athos); Pt. 3. 3) Toronaeus Sin. Tacit. Ann. 5, 10. κόλπος Τοpenazoc, Scylax; oder Toronaicus, Liv. 44, 11; nach einer alten Stadt Torone, Toporn, deren Herodot. a. 2. O. gedenkt. 4) Thermaeus Sin., κόλπος Θεομαΐος, Tacit. Ann. 5, 10. Str. 7. Steph. B.; nach der alten Stadt Therme, Θέρμη, späterhin Θεσσαλοvien, Thessalonike (Meerb, von Salonichi, oder Salonica). Mela 2, 3. und Pl.: 4, 10. nannten ihn Thermaicus Sinus und Macedonicus Sin., Liv. 44, 11. gab ihm den Namen Macedonicum Mare.

#### Se'e n.

1) Lychnitis Lacus, Auxviric, oder Lychnidus. Str. 7. Vib. Seq.; an der Grenze gegen Illyrium, von bedeutender Länge (See von Ochrida); westlich von den Montes Canalovii. 2) Cercynitis, Keozumis; westlich am Strymon. Arrian. Exped. Alex. 1. nennt ihn eine palus, in Bisaltia, auf der Grenze von Edonia (wahrscheinl. der See Marmara), 3) Bolbe, oder Prasias, Βολβή, oder Πρασίας, unterhalb des Lac. Cercynitis näher gegen den Aussl. des Strymon. Thucyd. 4. (See von Siderocapsa, od. Siderecaissi).

# Politische Haupteintheilung

Hinsicht auf die Landschaften in Macedonia.

Von Westen gegen Osten:

A. Zwischen den Canalovii Montes und dem rechten Ufer des Axius.

1) PIERIA, Iluqua; zwischen dem M. Olympus, den Cambunii Montes, den beiden Fl. Peneus und Haliacmon, am Sin. Thermaieus empof. Sie grenzte folglich östlich an Petrhaebia in Thessalla. Steph. B.

:

- 2) STYMPHALIS, Zrupgadis; zwischen dem M. Paeus in den Cambunii Montes, gegen Süden nach Hestiacotis in Thessalia hinwarts, und dem Fl. Haliacmon. Südwestlich grenzte sie an den Mons Lacmus und Stympha, woher ihr Name; nordwestlich en die Canalovii Montes; folglich an Epirus nova. Liv. 45, 30.
- 3) ORESTIS, Opeorie; zwischen dem Fl. Haliacmon gegen Osten und den Canalovii Montes gegen Westen; folglich grenzte sie südlich an Stymphalis und westlich an die Penestae in der Epirus nova. Steph. B. Pt. 3.
- 4) ELYMIOTIS, Elupsiares; zwischen dem mittleren Laufe der beiden Fl. Haliacmon und Eordiscus, oder Ludias, an beiden Seiten des Mons Bermius; folglich gegen Süden an Stymphalis, gegen Westen an Orestis, gegen Norden an Eordaea und gegen Osten an Bottiaeis grenzend. Thucyd. 2, 169. ff.
- 5) BOTTIAEIS und BOTTIAEA; Morriais, Morreceice; zwischen dem untersten Laufe der Fl. Haliacmon und Ludias, dem Sinus Thermaicus und den Mons Bermius; folglich gegen Süden an Pieria und Stymphalis, gegen Westen an Elymiotis und gegen Norden und Osten an Emathia grenzend, Herodot. 7. Polyb. 5, 97. Str. 7, und Thucyd. 1. n. 2. Liv. 26, 25. Pl. 4, 11.
- 6) EORDAEA, Eòpôcia; zwischen dem oberen Laufe der Fl. Eordiscus, oder Ludias und Erigon, oder Osphagus; folglich an die Dassareti in den Canalovii Montes der Epirus nova gegen Westen, die Elymiotis gegen Süden, die Lyncestis gegen Norden und östlich an die Emathia grenzend. Herod. 7, 185. Thucyd. 2. Liv. 31, 40. 48.21. Arrian. Exp. Alex. 1. Polyb. Exc. L. 17, 19.
- 7) EMATHIA, Eucodia, swischen dem unteren Laufe der Fl. Ludias und Erigon, oder Osphagos; folglich gegen Süden an Bottizeis, gegen Westen and Eordaea, gegen Norden an Pelagonia, gegen Osterr

an den Fl. Axius und einen Theil der Amphaxitis grenzend, so dass dieser Strom diese Landschaft von Mygdonia gegen Osten hin schied. Pt. 3. Liv. 40, 3. Justin. 7, 1.

- 8) LYNCESTIS, Avyxeoric; zwischen dem nördlichsten Theile der Canalovii Montes; M. Bernus
  oder von Liv. Bora genannt, an die Parthini in
  llyricum, an Eordaea gegen Siden, Pelagonia gegen Osten und Norden grenzend. Pt. 3. Liv. 45,
  30. Thucyd. 3.
- 9) PELAGONIA, IIslamovia; zwischen dem unteren Laufe des Fl. Erigon gegen Süden, dem östlichen Arm des Axius gegen Osten, dem Mons Orbeius gegen Norden und der Lyncestis gegen Westen; einen grossen Theil der Macedonia secunda einnehmend und durch die Völkerschaften Vettones und Agriani an die Dardania in Illyricum anstossend. Str. 7. Polyb. 5, 108. Hierocles. Pt. 3. Pl. 4, 10. Liv. 26, 25. 31, 39.

B. Zwischen der linken Uferseite des Fl. Axius und dem Fl. Strymon.

10) CHALCIDICE, X'alpudicin, auch CROSSAEA genannt, die südlichste Landschaft in der Macedenie prime, zwischen dem Sinus Thermaicus und dem Sinps Strymonique, gegen Norden von der Amphaxitis und gegen Süden von dem Mare Aegaeum begrenzt. Pt. 3. Suidas. Steph. B. Sie bildete eine Art von Halbinsel, indem sie durch den kleinen Fl. Sileus, den grossen See Bolbe und den kleineren See bei Melissurgis vom Festlande von Macedonia gewissermassen getrennt war, und mit diesem nur durch den Isthmus zwischen Thessalonica und Duodea zusammenhing. Von den drei' grossen, südlich von ihr auslaufenden Landspitzen bildete die westlichste die Landschaft PALLENE, Παλλήνη, früher Phlegra, Φλέγρα, genannt, weil sie, nach Angabe des Steph. B. und Anderer, von Giganten bewohnt und von den alten Mythen der Giganten - und Götterkampf hierher versetzt worden war, wodurch auf ihre vulcanische, den Erdbehen sehr unterworfene Beschaffenheit angespielt wurde. Die zweite hiese die Landschaft, SITHONIA, Σιθωνία; zwischen dem Toronaeischen und Singitischen Meerbusen. Von mehreren Alten ward sie mit zu Thracia gerechnet. Herod. 7, 122. Steph. B. Die dritte hiess ACTE. Axxn. auf welcher sich der hohe Berg Athos befindet; zwischen dem Singitischen und Strymonischen, Meerbusen. Diese hing mit Chalcidice nur durch eine sehr schmale Erdenge zusammen, die Xerxes zwischen den St. Acanthus und Sana durchgraben liess. Str. 7. Thucyd. 4. Pl. 4, 10. etc.

11) AMPHAXITIS, Augustius, oder auch Paraxitis; am linken Ufer des Fl. Axius, zunächst am Thermaischen Meerbusen. Durch sie floss der Strom Echedorus, oder Chidorus, und in ihr lag, nach Pt. 3, die St. Thessaloniea. Polyb. 5, 97.

12) MYGDONIA, Muydovia; nördlich über Amphaxitis und Chalcidice; zwischen dem El. Axius gegen Westen, folglich hier an Emathia angrenzend, und dem El. Pontus, oder dem rechten Arm des Strymon, wo sie en Bisaltica grenzte, gegen Osten, und hier noch an den Sinus Strymonicus stossend. Gegen Norden begrenzte sie Crestonia. Str. 7. Pt. 6. Hered. 7, 123. Thuc. 2, 99. 100. Steph. B. Pl. 4, 10.

13) CRESTONIA, Κρεστωνική, oder Κοηστωναίων χωρή, Herod. 7, 124. bei Thucyd. 2; Grestonia, Γρηστωνία; auf einem Gebirgsplateau, nordlich über Mygdonia; zwischen den Fl. Axius und Pontus. In ihr entsprang der Fl. Echedorus.

14) MAEDICA, Macdien; nördlich über Crestonia bis gegen, Thracia hin, in den nördlichen Theile der Gebirge Bertiscus, Scomius und Pangaeus. Das Thracische Volk, die Maedi, die von diesen Gebirgen her nach und nach in Macedonia tiefer eingedrungen waren, hatte dieser Landschaft ihren Namen gegeben. Steph. B. Liv. 26, 25. 40, 22.

- C. Zwischen der linken Userneite des Rl. Strymon und dem Fl. Nestus, oder in der Macedonia; adjecta.
- 15) EDONIS, Houvis; der südlichste, an den Simus Strymonicus und überhaupt an das M. Acgaeum grenzende Theil der Macedonia adjecta od. von Thracia; zwischen den Fl. Strymon und Nestus. Nördlich begrenzte sie die Sintica und westlich die Parastrymonia des Livius. Pt. 3. Herod. 7, 110, 112, 114. Thucyd. 1, 66. 4, 320. Pl. 4, 11. Häufig werden die Edones, oder Edoni von den Dichtern, Horatius, Ovidius, Lucanus u. s. f. genannt.
- 16) BISALTICA, oder Bisaltia, Broadtia, Steph. B. nach Thucyd. 2, 140. und Bnoadtia, bei Pt. 3. Diese befand sich zwischen dem rechten (Fl. Pontus) und linken Arm des Strymon, am M. Bertiscus des Ptol. empor. Auch diese Gegend soll ihren Namen von einem Thracischen Volke, Bisaltae, erhalten haben. Conon Exc. Photii, Cod. 186, 20. Pl. 4, 10.
- 17) SINTICA, deren Hauptst, Euvice hiess. Steph. B. Das Volk, Thracischen Stammes, hiess Sinti. Vergl. Liv. 44, 46; zwischen dem linken Arme des Fl. Strymon und dem Fl. Nestus; nördlich über Edonis.
- iber Edonis.

  18) ODOMANTICE, Oboucovinen; zwischen dem rechten Arm des Fl. Strymon, oder d. Fl. Pontus und dem M. Strymon, nördlich über Bisaltica und Sintica. Pt. 3. Liv. 45, 4.

# 

Schon in der dankeln Frühgeschichte von Maccedonia treten die Macadones, Manedones, als herrschendes Volk auf, das seinen Namen mit seiner Herrschaft in alle von ihm eroberten Theile von Nordsriechenland verpflanzt und die preprünglichen Benennungen der von ihm unterworfenen Völker verdrangt hatte, die späterhin höchstens noch unter den

Namen der so eben angegebenen geographischen Eintheilungen vorkommen. Dass dieses Volk jedoch hellenischer Abstammung war, scheint, anderer Beweise hier nicht zu gedenken, besonders aus dem Fragment hervorzugehen, welches Constantin, Porphyrog. L. 2, Them, aus einem Gedichte des Hesiodus aufbewahrt hat und worüber er also spricht: Maxedovia ή χωρα ωνομάσθη από Μακεδόνας, τοῦ Διὸς καὶ Θυΐας τοῦ Δευκαλίανος, ὡς φησιν Ἡρίοδος ὁ ποιητής

, II δ' δποκυσσαμένη Δε γείνατο τερπικερεύνος Τε δυό, Μάγνητα, Μακεδόνα θ' έπποχάρμην. Οξ περί Πιερίην, και Όλυμπον δώματ εναιον.

Wenn, diesem Bruchstücke zufolge, der ursprüngliche Sitz des Macedon, oder des Volks, der Macedones, zunächst in Pieria war, während Magnes, oder die Magnetes, die Ostküste von Thesselia einnahmen; 50 ergiebt sich nun aus einer anderen Sage, dass der Name des Volkes und des Landes sich von Suden aus, gegen Norden empor, verbreitet haben muss. Diese ist die Sage von dem Herakliden Karanos, der aus Argos im Peloponnesus kommend, von der sonst auch durch geschichtliche Bedeutsamkeit auffallenden Ziege Aif = dem somit. Aeds, Aess (d.i. Assen, oder Asen) geleitet im J. 814 vor Chr. Geb. in diesem Lande eintrifft. Er, der Assen- oder Asensuret, erobert in der alten Emathia die Burg Edessa, Edeooa, d. i. die Ziegen- oder die Asenburg, die auch den Namen Aegae, Aiyai, trug. Vgl. Justin. 7, 1. Mit diesem mythischen Factum beginnt der Macedonier älteste Geschichte, welche sich in die Geschichte der Dorier vielfach verflochten findet; denn die Macedonier zählten sich zu den Doriern und brachten in alle von ihnen eroberte nicht griechische Lander ihre Cultur und Sprache, wodurch ein eigener Dialekt entstand. Vergl. Buttmann's gr. Sprachlehre B. 1. S. 7. Anmerk, 12. Im Allgemeinen lässt sich annehmen, dass die Macedonien kein eigenes, sondern ein aus illyrischen Völkerstämmen gebildetes Volk ausmachten, welche dorch die Herakliden aus Argos

nach und nach, auf manigfache Weise, zusammengebracht wurden; durch List, Zuneigung und Eroberung. Dadurch dass Philippus, Alexanders des Grossen Vater, Chalcidice, alles Land östlich vom Fl. Strymon an bis zum Fl. Nestus, nördlich bis zum Orbeins, westlich aber bis su den Canalovii Montes eroberte und Athens Besitzungen in Chalcidice, so wie an der Küste von Thracia, sich unterwarf, oder doch dessen Macht daselbst schwächte, begannen die Mecedonier suerst bedoutend aufzutreten und ward der Grund zu Macedonia's Grösse gelegt. Die Taplerkeit und Kriegskust der Macedonischen Völkerschaften glänzte eine lange Zeit in der Geschichte, ist such nie gänzlick von ihnen gewichen und leht noch fort in den heutigen Arnauten. Vergl. Str. 9. Polyb. 5, 48. Thucyd. 2. Pt. 3. Liv. 7, 26. 32, 43. 38, 5, 42, 38. 43, 20, Flor. 7, 3. 4. Tacit. Ann. 2, 55. 3, 61. 4, 55. 6, 29. 31. Hist, 5, 8. Vellej. Paterc. 1, 6, Justin. 2, 5. Pl. 6, 26. Jornand. R. 5, 28.

Die vorzüglicheren einzelnen Völkerschaften waren von Norden gegen Süden herab. A. Zwischen den Fl. Strymon und Nestus. 1) TRERES, Tonges; Str. 13. Pl. 4, 10, nach Steph. B. in Treros; an der' nördlichsten Grenze gegen Thracia, folglich um den Berg Scomius. 2) Odomanti, Odomartoi; Pt. 3. Liv. 45, 4. Steph. B. der sie als ein Thracisches Volk, mach Thucyd: 2, anführt. Sie sassen demnach? m M. Dysorus hinab, 3) Sinti, Zivroi und Zivseas; Steph. B, der ihnen, nach Eudoxus, das Grenzknd in Macedonia, vom Fl. Pontus an bis gegen Thracia anweist, und aus Aristot. d. M., folgende Merkwürdigkeit von dem durch ihr Land strömenden Fl. Pontus ansührt, Γίγνεται δή το θαυμαστον ποιο σύνοις, ώς φησιν Αριστονέλης. Ποτακ μόν τινα είναι Πόντον προσαγορευόμενον, εν ναττίον πασχουσι τοῖς ἐκ ξυλῶν ἄνθραξι. 'Ριπιζόμενοι μεν γαρ αποσβέννυντου ταχέως. Ύδατε δε φαινόμενοι, ανάπτονται. "Όταν δε καίωνται, πονηφου όζουσε, και παραπλήσιον δισφαλτώ και την δομην ούτω δρυμείαν έχουσιν, ώς μηδέν των έρπετων ύπομένειν καιομένων αὐτων. 2) SATRAE, Σάτραι; Steph. B. ein: Thracisches Grenzvolk. Herodot. 7, 110. 111. 5) Bisattae: Blocktai; zw. dem rechten Arm (Fl. Pontus) und dem linken Arm des Strymon, Steph, B. nach Theopoinpus und Phavorinus. Conon, in Exc. Photfi cod. 186, 20. Liv. 25, 29. 30. Virgil. Georg. 3, 461. Pl. 4, 10. Es soll dieses Volk scythischer Abkunft. gewesen seyn. 6) Edgnes und Edgni, Howves, Pti 3, und Howvei, Thucyd: 1, 66: 4, 320.: Henodot 7, 110, 112. 114. Pl. 4, 11. Ovid. Trist. 4, 1.:41. Horatius :u.m. A. Ein prspringlich Thracisches, Volk, unter den Vorhergehenden, an der Küste, welches in den Städten Scotusa, Berga, Amphipolis, Gasorus und Philippi The state of the s 5088.

B. Zwischen den Fl. Axins und Strymon sassen von Norden gegen Süden herab: 7) Besst,  $B\varepsilon \sigma$ ooi; ursprünglich ein Thracisches Volk, vom M. Orbelus bis zum Haemus; deren. Hauptstadt - Uscidana war. Str. 7, Liv. 39, 53. Pl. 4, 11, Als ein Raubvolk scheint es nur von Zeit zu Zeit im Macedoniens nordwestlichstem Geliete sich aufgehalten zu haben. 8) AGRIANES, Ayquaves, auch Ayquiot und Ayquit genaput; ebenfalla ursprünglich ein Thracisches, sehr kriegerisches Volk; um die Quellen der beiden Arme des Strymon. Steph. B. 9) Maeda, Moudai; in der Landschaft Macedica; ursprünglichi aus Thracia stammend. Nach Steph, B. ward dasselbe, nach seinem Abzuge aus Thracia in Macedonia Macedonia Macedonia Maedobithymi, genannt. 10) CRESTONAEL, Κρεστωucijot; Herod. 7, 124. Steph. B. Ebenfalls urspr. ein Volk aus Thracia, das auf dem gromen Gebirgsplateau zwischen den Fl. Axius und Pontus, die nördlichen Theile von Jamphorina inne hatten 11) MEGDONES, Pl. 4, 10, Muy down, Steph. B. nach welchen sie auch Maidi genannt worden seyn sollen. Ein grosses, Volk, das den bei weitem grössten und südlichsten Theil des Landes vwischen den Fla Axills und Strymon his zum Sinus Strymonicus einnahm und

unter dem Vorhergehenden sass. 11) und 12) PALLE-BENSES, SITHONII, CHALCIDENSES und andere kleinere Völkerschaften in der grossentheils von fremden griechischen Ansiedlungen vor Philippus d. Gr. in Besitz genommenen Halbinsel Chalcidice. Pl. 4. Steph. B. etc.

C. Von dem Fl. Axius an bis zu den westlichsten Grenzgeb. von Macedonia. 13) PELAGONES, Πελά-7002, in der nördlichsten Landsch. auf der Westseite von Macedonia, Pelagonia. Polyb. 5, 108. Str. 7. Pt. 3, Pl. 4, 10. Liv. 26, 25. 31, 39. Zu ihnen gehörten, wenigstens sassen ihnen an der Westseite gegen Norden zunächst die Kettii; ein kriegerische Völkerschaft. Liv. 45, 30. 14) PAEONES, Maioves; Herod. 5, 13. 98. 7, 113. Thuc. 2, 36. Str. 7. Bewohner der Emathia, wie, nach Pl. 4, 10, früher der Name von Macedonia, lautete. Sie hiess auch Paeoma. Von diesen Paeones soll der Name der Pant nonii stammen, die sich von dem Urstamme getremnt bätten und weiter westlich gezogen wären. 15) Eor-DI, Ecocoi; in der Landschaft gleiches Namens. Str. 7. Herodot. 7, 185. Thuc. 2. Liv. 45, 30. 33. 16) LYECESTAE, Auyanorai; in der Landschaft Lyncetia. Thucyd. 3. Liv. 45, 30. Str. 7. nennt sia Kyncistae: 17) ORESTAB, 'Octotal, wie die Dassarciae, ein Grenzvolk, das halb in Macedonia, halb in Epirus, östlich und südlich auf und an den M. Canalovii sass. Str. 7, Thuc. 2, 80. Polyb. 18, 30. Steph. B. Liv. 42, 38. Pl. 4, 10. 18) ELIMABLE ELIMIOTAB, Elequarai; in der Landsch. Elymiotis, die ebenfalls Elimaea und Elimiotis hiess. Thuc. 2, 169. Liv. 31, 40. 42, 53. 45, 30. 19) BOTTIARI, Borrecioe; in der Landschaft gl. Namens. Thucyd. 1. n. 2. Polyb. 5, 97. 20) Pieres, Miegitai; ursprünglich eine Völkerschaft in Macedonia, in der Landschaft gleiches Namens, die aber von Alexander, Vater des Perdiccas, mach Thracia vertrieben ward. Herodot. 7, 112. Thucyd. 2, 99. Pl. 4, 10. Liv. 39. 26. 44, 43. Vergl. Steph. B. — Uebrigens hat Plinius 4, 10. die Völkermange in Macedonia zu; der

Zahl von 150 angegeben. Seine eigenen Worte'sind daselbst: Macedonia postea oentum quinquatinta populorum, duobus inclyta regibus, quondamque terrarum imperio, EMATHIA antea diota.

# Städte dieser Völkerschaften.

#### 1) Westlich vom Fl. Axius,

A. Am Sinus Thermaicus empor. Stenae; nah am linken Ufer des Peneus, da, wo er in den Sin. Thermaicus sich ergiesst. Nah dabei, noch im Tempethale, gegen Gonnos hin, lag die Festung Condylon, und üb. dieser die Bergfest. Phila, Oila; Steph. B. 44, 2. Heraclea, od. Heracleum, Heanles (unbest.); nah am Meere und bedeutende Stadt am östl. Abhange des M. Olympus in Pieria, von der sie auch einmal die Hauptst, war. Pl. 4, 10. Liv. 44, 8. 9. Scylax, Landeinwärts, gegen Westen, lag ihr die St. Libethra, Λιβηθρά (Nesivo). Paus. Boeot. c. 30. Sabatium (?). Dium, sior 1) (Agia). Hier begann früher die alte Grenze von Pieria gegen Thessalia. Steph. B. nount sie die, Vergl. Liv. 44, 9, Str. 7. Thucyd. 4, 305. sagt von ihr; Δίον ο ύπο τος Ολύμπος Μακεδονίας προς Θευσαλούς πόλισμα κείται. Nach Polyb. 4, 62, war diese St. gross und glänzend, und besass ein trefsliches Gymnasium. Liv. 41, 7. Auch befanden sich daselbst die von Lysippus auf Alexanders d. G. Befehl versertigten bronzonen Reiterstatuen der bei dem Uebergange über den Granicus gefallenen Macedonier, die nachmals nach Rom gebracht wurden. Sie lag rechts am kleinen Fl. Baphy-Weiter nördlich folgten Anamus, Agassa, Hatera am kleinen Strome Ascordus; Bada, am kleinen Strome Aeson, oder Pydna, Múdra, auch Citrum, Kirpor (Kitros), bei welchen St. der inaced. K. Perseus vom Cons. Paullus Aemitius geschlagen wurde; vergl. Str. 7. Pt. 3. Scylax. Steph. B. Pl. 4, 10. Liv. 44, 6, u. Methone, Madwin, her welcher sesten Stadt Philippus d. Gr. ein Auge verlar; alle auf der Hauptstrasse an der Küste des Sin. Thermaicus in Pieria. Im inneren Lande, am nördlichen Abhange der Cambunii Montes lag die grosse St. Beroeu. Bigora, oder Bigiora. Str. 7. Pt. 3. Thucyd. 1. Steph. B. Pl. 4, 10. Liv. 45, 29. 30. Philippus hatte sie erbaul. die Kaiserin Jrene sie wieder hergestellt, wesshalb sie den Namen Irenopolis bekam (Veria, oder Beria). Ungewiss aber ist es, ob die kleinen St. Ericinum, Pellingeum und

<sup>&#</sup>x27;1) Eckh. D. N. P. I. Y. H, 70. ....

Meliboca je zur Stymphalis in Macedonia, oder vielmehr m Thessalia gerechnet wurden. Zwischen dem Fl. Hahaemon, Erigon und Axius sanden sich solgende Städte: la der Bottiaeis Alorus, ή Alwoos; Str. 7. Pl. 4, 10. Steph. B. auf der vom Aussusse des Fl. Ludias gebildeten Insel. Chalastra, Xalástona; Str. 7. Pl. 4, 10. Xalásue, bei Herodot. 7. 128. Sie lag in der Amphaxitis. eder vielmehr am westl. Ufer des Axius. Sie wurde von Cassander zerstört, als er ihre Bewohner nach Thessalomica setzte. Gephyra, Iidvoa, Brückenst. am Uebergang üb. den Axius von Pella herwärts. Pella, Ilélla, die nach Steph. B. diesen Namen von ihrem myth. Erbauer erhielt und Βούνομος, Βουνόμεια früher genannt worden seyn sell. Sie war eine der ältesten Städte des Landes und lag zum Theil in dem, von dem Fl. Ludias gebildeten Sumpface (Palatisia und Alakissa, Mannert; Pilla, Reich.). Sie war der Geburtsort und die Residenz Philippus und Alexanders d. Gr. und ausgezeichnet durch herrliche Werke der Kunst, womit Alexander besonders sie ausgeschmückt hatte. Liv. 44, 46. giebt davon folgende Schilderung: Consul (P. Aemilius) a Pydna profectus cum toto exercitus die altero Pellam pervenit - quam non sine causa delectam esse regiam advertit. Sita est in tamulo vergente ad occidentem hibernum. Cingunt paludes inexeuperabilis altitudinis aestate et hieme, quas restagnantes faciant lacus. In ipsa palude, qua proxima urbi est, velut insula arz eminet, aggeri operie ingentie imposita, qui. et murun sustineat et humore circumfusae paludis nihil laedatur. Muro urbis conjuncta progul videtur. Divisa est intermureli emne, et eadem ponte juncta; ul nec, oppugnante extemo, aditum ab ulla parte habeat, nec ei quem ibi rex includat, ullum, nisi per facillimas custodiae pontem, effugium. P. Mela 2, 3. sagte von ihr: Tum Macedonum populi, qua urbes habitant, quarum Pelle et maxima es Ibestris. Alumni efficiunt, Philippus Graeciae domitor, Alexander etiam Asiae. Herodat. 7, 123. rechnete sie zu Bottizea. Xenoph. Hell. 5. Str. 7. Pl. 4, 10. Polyb. 4, 66. Steph. B. It. Ant. Plinius nennte sie eine Colonie Julia. Augusta 1). Silana (unbest); Liv. 36, 13. Aeginium, (unhest.); Str. 7. Liv. 32, 15. 86, 18. Pl. 4, 10. Beide St. lagen in der Silva Pieria. Auf der Nordseite des Fl. Eordaieus lagen, in der Emathia: Gnosaus, Cyrrheste, Bryanium, nach Str. 7., Cellas, Ostrobus, am See gleiches Namens, Edessa, bei Liv. 45, 29. 30. Justin. 7, 1. Lieua, bei Polyb. 5, 97. Aideoga, bei Ptol. 3. (Moglaena,;

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. V. P. I. V. 2, 74.

mach Kruse; Vodina, oder Edessa, Andere) 1). Frühere Residenz und Begräbnissplatz der Könige von Macedo-Später hiess sie Aegae, Aiyai, Aiya, Aïyaia, woraus Ptol. 3. eine zweite Stadt in der Umgebung machte, welcher Name jedoch nichts anderes als der graecisirte Naine Edessa, von dem semit. Aeds, gr. At, und davon Alyna u. s. f. ist. Sie war die Asen oder die Heroenstadt. Justin. 7, 1. erzählt: Quum in Emathiem venissel (Caranus) urbem Edessam, non sentientibus oppidanis projter imbrium et nebulae magnitudinem, gregem caprarum, imbrem sugientium secutus, occupavit. Urbem EDESSAM ob memoriam muneris Aegeas, populum AEGEADAS (die Asen) nominavit. Die alte Asen- oder Heroenstallt ward von der Sage, die den wahren Sinn des Namens verloren hatte, mythisch gedeutelt. Das Wort, aus dem jener alte Stadtname gebildet war, zelgt sich aber in allen semitischen Dialekten in derselben Bedeutung und die damit bezeichnete Ziege ist wegen der Paronomasie mit dem Zeitworte Adeass, ein Simbild der Krast, der Macht und des Glanzes geworden (die Aegis der Athene). Um desto merkwürdiger muss es also des Zusamhangs wegen erscheinen, dass in einem Lande, wo die Sprache der Semiten ursprünglich zu Hause war, in Mesopotamia abermals eine Edessa oder Asenstadt, und zwar in einer zweiten Mygdonia vorkommt, die später erst Antiochia und Kalirrhoe genannt wurde und den osroenischen Königen zu einer Hauptstadt diente. — Weiter westlich lagen folgende Städte: Elymea, Elwa, in der Landschaft gleiches Namens (Greuno). Celetrum, nach Liv. 81, 40. in der Landschaft Orestis auf einer Halbinsel des kleinen Lacus Castoris. Nah dabei lagen Harmonia, mehr gegen Süden, und Diocletianopolis, nebst Pelion, an den Abhängen des M. Bermius, mehr gegen Norden. Zur Landschaft Eurdaea gehörte die St. gl. Namens; Liv. 48, 21. Polyb. Ex. Leg. 17, 19. Deuriopus, ή Δευφίσπος, Str. 7. Liv. 39, 53. Stenae. Almana. Liv. 89, 53. Antigonia. Pl. 4, 10. Stobi, Στοβοί (Istib); Pt. 3. Pl. 4, 10. Liv. 39, 54. 40, 21. die später eine Zeit lang die Hauptstadt der Macedonia Secunda oder Salutaris ward, obwohl sie am linken Ufer des Axius lag, nebst den hier folgenden Städten gehörte zur Pelagonia, als: Stymbara, Στύμβαρα, Str. 7. oder Stubera, Liv. 31, 39. oder Styberra; Polyb. 28, 8. (Stobi; Reich.). Pellina (unbest:). Beide lagen an der Via Egnatia; desgl. Heraclea Lyncestis, auch Pelagonia genannt (unbest.). Str. 7: Liv. 26, 25: 31, 89. Pl. 4, 40. Pt. 3.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. P. II, 65 u. 71.

Polyb. 5, 108. Ferner weiter westwärts: Parembole auch Nicaea, Nicaea (unhestimmt); Steph. Byz. und Brucida und Pylon; nach Str. 7, an der Grenze; nah am See Lychnidus: Weiter nördlich über der Via Egnatia, die von Heraclea schnell nach Süden gegen Thessalomica, über Edessa und Pella herab stieg, lagen: Almopia, Almonia, Wohnsitz der Ahnopii; Thuryd. 2. Pl. 4, 10. Pt. 3. Castra: Europus, oder Oropus ad Fl. Rhoedium, Eigenée (unbest.). Pt. 8. und Fl. 4, 10. Atalanta, Arabim, am Axius (unbest.). Europus ad Axium, Eugenée unbest.). Steph. B.

2) Oestlich vom Flusse Axius, bis zum Flusse

Strymon.

A. In Chalcidice und den drei Landzungen dieser Halbinsel; a) am Sinus Thermaicus von Norden gegen Süden herab. Aenja und Aenea, Aiveia (unbest.); soll, nach Virg. Aen. 3, 16. yon Aeneas, auf seiner Flucht aus Troja gegründet worden seyn. Sie lag an der Küste, sudlich von Thessalonica, Herod. 7, 123. Str. 7. Dion. Hal Liv. 40, 4. 44, 19. Steph. B. Nah bei ihr floss der kleine Fl. Chabris. Dann folgte Gigonus, Tiyoros (unbest.). Herodot. 7, 123. Antigonea, Artiyoreia (unbest.); Liv. 40, 4. Potidaea, spater Cassandria, Horldona, Kunnardona (Cassandra) 1). Diese Stadt war früher eine hestige Gegnerin von Athen, gerieth darauf mit Philippus d. Gr. in derk Kamps, der sie zerstörte, worauf sie später von Cassander unter seinem Namen wieder aufgebaut wurde. Sie lag auf dem Isthmus von Pallene und von ihr, die eine grosse, schöne und sehr wohlhabende Stadt war, hatte man die Aussicht sowohl auf den Thermaischen, als auch auf dem Toronaeischen Meerbusen. Unter den Römern hiess sie Colonia Julia Augusta Cassandrensis und ihre Einwohner hatten das ius italicum. Str. E. 7. Mela 2, 8. Pl. 4, 10. Liv. 45. 11. 30. 44, 10. Mende und Mendae, Hirdy (Calandra), auf Münzen MENDAINN. Ansiedlung der Eretrienses und bedeutende Handelsst. Herod. 7, 123. Thucyd. 4. Mela 2, 2. Pl. 4, 10. Steph. B. Paus. 5, 10. Aphytis, Aques (sudl. von Calandra). Soll von einem gewissen Aphytus gegründet worden seyn. Steph. B. nach Thucyd. 1. In ihr befand sich ein berühmter Orakeltempel des Jup. Ammon. Capsa, Κάψα, od. Κάμψα. Steph. B. der sie ausdrücklich an den Sin. Therm. in Therambus, Organsos, Herod. 7, 123. Wahr-Pallene setzt. scheinlich lag sie nah am Prom. Canastraeum, wohin einige Geographen auch Seione setzen. Ausser diesen Städ-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P, 1. V. II, 75.

ten giebt Herod. 7, 123. noch die St. Nea, Aigae, Scione Liparos, Combreia u. Aisae an, die Xerxes Heer berührte

b) In der tiefsten Einbucht des Sin. Toronaeus lag Olynthus, "Oλυνθος 1) (Agio Mama). Grosse u. mächtige St; berühmt durch die olynthischen Reden des Demosthenes die von Philippus von Maced. zerstört jedoch nicht gänzlich vernichtet ward. Str. 2. Herod. 7, 122. Thuc. 1, 632, 79. Polyb. 9, 28. Mela 2, 2. Pl. 4, 11. Scylax, Huds 1, 26. Steph. B. der ihr sagt: πόλις Θράκης, πρὸς τῆ Σ

θωνία Μακεδονίας, ἀπό Ολύνθου, του Ήρακλέους.

c) in der Sithonia. Mecyberna und Mecyperna, Myrifleyn, nach Str. u. Mela 2, 3. Diod. Sic. 16, 54; nach welcher auch der Toron. Sinus der Mecybernaeus genannt wurde. Weiter südlich, gegen die Spitze der Landzunge lagen: Lecythus, Aexvosic (Kiriaki). Sermyle, Zequvln (Revel; Reich.); Thuc. 5, 18. Herod. 7, 122. Steph. B. der sie nebst Scylax Zequvla nennt. Torone, Topoirn (unbest.). Herod. 7, 122. Thuc. 4, 110. Mela 2, 3. Pl. 5, 10. Pt. 3. Liv. 28, 7. Steph. B. war Toron, Sohn des Proteus oder des Poseidon und der Phoeniciern ihre Entstehung verdankte. Am Sin. Singiticus lag die St. Singus, Ziyyoc (unbest.), die diesem Busen ihren Namen ertheilt hatte. Herod. 7, 122. Pl. 4, 10. Steph. B. Südlicher als sie, am Prom. Ampelos, lag auch die St. desselben Namens.

d) In der Landzunge Acte zeigte sich am nördlichsten die St. Acanthus, Axardos (Cheriasa', oder Hierisos); am Isthmus zw. dem Sin. Singitius und Strymonicus, hart an dem Canal, den Xerxes durch den nördlichen Abhang des M. Athos führen liess. Herod. 7, 115. 121. 122. Zarn (unbest.); Acanthus südlich gegen über, nah bei dem Canal und am Sinus Strymonius. Herod. 7, 123. Scolus, Txúlos; östlich auf einer Landspitze von Sana; Thucyd. 2, 79. 5, 13. Cassera, am östlichen Abhange des M. Athos. Dion, Sior, ebenfalls am Abhange des M. Athos, jedoch am Sinus Singiticus. Thucyd. 4. Herod. 7, 22. In ihrer Nähe, südlich, lag die St. Thysus,  $\theta v_1$ ococ. Herod. 7, 22. Thuc. 4, 35. der sie Thyssos nennt. Holophyxsus, Olóqueos; am M. Athos und hart am Sin. Strymonicus. Steph. B. Acrothoon, oder Acroathon, Axgódwor, Stadt und Vorgeb. auf der Landspitze Acte; Herod. 7, 22. Thucyd. 4. Pl. 4, 10. Mela 2, 2.

Mehr im Inneren des Landes von Chalcidice, bis zum kl. Fl. Sileus, lagen: e) Arethusa, Aρεθούσα, die jedoch Scylax in die Amphaxitis setzt. Apollonia, Aπολλωνία; Pl. 4, 10.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 72.

idlich vom Lacus Bolbe. Chalois, Xalais; am östl. Ufer es Fl. Chabrius, Hauptst. von Chalcidice. Aristot. Miind. A. Scydra (Sidero-Capsa; Reich.); Pt. 8. Pl. 4, ). Steph. B. der von ihr bloss sagt: Σχύδρα, Μακεδονική ílic. Nicht weit von ihr gegen Osten lag Stagira, Dráφα (Stavro, Reich.; Libanovo, And.), mit dem. Hasen άπρου λιμήν, am Sinus Strymonicus. Hochberühmt als eburtsst. des Philosophen Aristoteles, der nach ihr Fraugitus hiess. Pt. 3. nannte sie, wahrsch. verschriebens itanteira. Str. 7. Herod. 7, 115. Thuc. 4. Pl. 4, 40. Steplie . Westlich von ihr, am kleinen Fl. Chabrias lag Mssa, loon, und gegen die Landzunge Pallene zu die alte t. Phlegra, Oliyou, die nach Steph. B. später Pallene, enannt worden seyn soll. Cleonae, Kleeres (unbest.); erod. 7, 22. Thuc. 4, 124. Pl. 4, 10. gegen den Athon inwärts. In derselben Gegend lagen auch Pidorus; Iliegós und Sarga, Σαργή; Herod. 7, 112, 122.

B. In der Amphaxitis, Mygdonia, Crestonia und saedica lagen folgende Städte. An der Via Egnatia. unächst nach dem Uebergange über den Fl. Axius, von ephyra aus, auf dem linken: Ufer: Ad Decimum. Le-, Λητή. Pt. 3; auch Letae und Lite genannt. Pl. 4, 10. intus, Zireos (unbest.); Herod. 7, 123. Steph. B. nennt, e Sinthus. Artemisium. Thessadonica 1), Geovaloriza Salonichi); an dem Sin. Thermaicus in einer herrlichen age, später, unter den Römern lange Zeit hindurch, auptst. der Macedonia prima und die wichtigste Hanelst. in dem damaligen Griechenland, folglich ausserrdentlich reich. Früher soll sie Therme, Oigun, geheisen haben, in welcher Cassander, Sohn des Antipater, e gründete. Hochmerkwürdig ist sie übrigens durch en Aufenthalt des Apostels Paulus und die Stiftung einer ristlichen Gemeinde in ihr, nach Act. 17, 1. Schon rr Zeit des Herodotus muss Therme eine ausgezeichnete: adt gewesen seyn; denn dieser aagt von ihr B. 7, 125: : δά ές την Θέρμην .απίκετο δ Σέρξης.; ίδουσε αυτού την ρατιήν. Επέσχε δε ό στρατός αυτού στρατοπεδενόμενος την πα-, « Τάλασσαν χώρην, τοσόνδε, αρξάμενος από Θέρμης πόλιος -- bis a den Fl. Lydas und Haliacinon. Vergl. Str. 7. Pl. 4, 10, iv. 39, 27. 44, 10. Mela 2, 3. Anders erzählt die Grünung dieser bedeutenden Stadt Stephanus Byz. Er sagt: EZZALONIKH, nolig Mandortas, hus apa malente ALIA, ωσσάνδου πίσμα. ή δει Ελιπτος του Αμένεου, έκελ ετταλούς νίκησας, οξιως έκάλεσει Αυύκιλλος δέ δ. Ταύz o c negl Geogradoriuns biblior Eygonien, oc gagin, atl. Oly

i de e e e e e

<sup>-</sup> Theil. 15

Σιππος θευσώμενος πόραν εξπρεπή κάθ ελγανή, Ιάσονος γάρ ή άδελφιδή, έγημε, και τεκούσα, τη είκοστη ήμερα της λοχείας τέθνηκεν· ανειλαβών · ούν ο . Φ. Ελιππος το πεμδίον, έδωκε Νίκη τρέφειν, καὶ ἐκάλεσε. Θεσσαλονίκην ἡ γὰρ μήτης τοῦ παιδίσι Nenasiπόλις ἐπέκλητο. - Oestlich von ihr an der Via Egnatia lagen: Duodea; Melisurgis; Heracleustes; Peunano; Argilis, Appilos (alle unbest.); Herod. 7, 115. Thucyd. 5. Cerdylium, am rechten User des Strymon, Amphipolis gegen über. Weiter nördlich über der Via Egnatia lagen: Gallicum; Doberus, oder Deborus, Aliffirpos (Debra, oder vielleicht Debret Hissar), im Süden von Mygdonia. Pl. 3. Thucyd. 3. und Zosim. 1, 48. nennen sie Δοβηφός. Tauriana; nördlich von der vorhergehenden. Idumenia, am Fl. Axius; dessgleichen Ganessus. Crestow, Κρηστώνη (Cristonia, Kruse); Hauptstadt der Landschaft Crestonia, oder Creston, Konorur, bei Steph. B., der den Herodotus und Lycophron als Gewährsmänner des erstgenanten Namens anführt. Sie soll eine Gründung der Pelasgi gewesen seyn. Tiberiupolis und Desudaba (unbest.); nur von Livius 26, 25. angeführt. Jamphoring, nach Liv. 26, 25. Hauptst. von Maedica. Reichard vermuthet in ihr die Parthicopolis des Hierocles. Andere meinen, sie habe früher Alexandropolis geheissen (Nerecop [?]). An den nördlichsten Grenzen lagen Persels, Aquae Calidae, Crataea u. m. a. unbedeutende Flecken.

3) Oestlich vom Fl. Strymon, den Fl. Pontus mit dazu gerechnet, bis zum Fl. Nestus.

A. An der Küste des Sinus Strymonicus, auf und nah an der Via Egnatia, in der Landschaft Edonis. Amphipolis, 'Αμφίπολις (Emboli); auf beiden Seiten vom Fl. Strymon umgeben, wovon sie auch, nach Thuc. 4, 102. ihren Namen bekommen haben soll. Früher war sie eine bedeutende Ansiedlung der Athener und wurde Brie odui "Neun Wege" genannt." Auf ihre Eroberung gründete Philippus von Mac. seine künftigen Siege, und nach ihrer Eroberung suchte er, nebst seinen Nachfolgern, immerfort sie zu vergrössern. Noch blühte sie fort unter den Römern, wo sie die Hauptstadt der Macedonia secunda ward. Ihr Hafen am strym. Meerbusen hiess  $E_j$ on. Unter den Byzantinern hiess sie Christopolis. Str. 9. Herod. 7, 114. Diod. S. 16, 3. 19, 50. Marc. Heracl. Pl.4, 10. Liv. 44, ult. 45, 29. 30: Actor. 17, 1. Steph. Byz. Phagres, Dayons (Orfan, Reich.), nach Herod. 7, 112. Thucyd. 2, 99. Steph. B. Ploagre, nach Scylax., nah am östlichen Aussluss des Fl. Strymon. Domeri (unbest.); It. A. Galepsus, Talipos (Kirili, Kruse [?]); Scylax. Steph.

B., der sie mennt nolis Seques und Bubbur; an der Küste, Oceyme, Οδούμη (unbest.); Thucyd. 4, 107. Ptol. 3. Seyl. Steph. B. Vielleicht die Lioung des Hom. It. 8, 304. Sagium. Scaptes Hyle, Dianthouln, oder Scaptesula (Skipstlar); Herod. 6, 46. Thucyd. 4, 5. Steph. B. mit Gold. minen in der Nähe und, wie die zwei Vorhergehenden, nah an der Küste, Thasus gegenüber. Nordwestlich über ihr, tiefer im Lande lag Philippi, Ollmnos 1), frühem Cronides, Konvides, genannt, welchen letzten Namen: sie aber gegen dem ersteren vertauschte; machdem ihr Philippus von Macedonien gegen feindliche Thracier zu Hülfe gokommen war. Berühmt ward sie durch die in ihrer Nähe liegenden Goldbergwerke am Pangaeus, die bei ihr erfolgte Niederlage der Heere des Brutus; und Cassius gegen Octavianus und Antonius im J. 42 vor Chr. Geb., worauf sie zur Colonia Aug. Julia Philippensis erhoben wurde, und durch eine in ihr vom Ap. Paulus im I. 53 nach Chr. Geb. gegründete christliche Gemeinde (Feliba, ein Dorf, in dem man noch bedeutende Ruinen bemerkt). Mela 2, 2. Pl. 4, 11. Arist. Mir. Diod. Sic. 16, 14. Tacit. H 1, 50. 2, 88. Ann. 3, 78. Lucan. Ph. 1, 679. Dio Cass. 47. 51. Actor. 20, 6. Ep. ad. Phil. 1, 1. 4, 15. ad Thessal. 2, 2. Ep. 2 ad Corinth. 11, 8. Str. 7. Steph. B. Neapolis, Neanolis (unbest.); Str. 7. Pl. 4, 11. Act. Apost. 16, 12. Scymn. Huds. 2, 38. Dio Cass. 47. an der Via Egnatia und nur 12 Milliar. von Philippi östlich entfernt. Datum, Jaror (Cavalla); am westlichen Abhange des M. Pangaeus; Str. 7. Eustath. in Dionys. Perieg. 517. od. Datas, n Acros, bei Scylax, Harpocration, App. B. C. 4, 1040. Gasorus oder Gasorus, Γάσωρος und Γάζωρος; Pl. 8. Steph. B. (Alestorofori); nah an dem Fl. Nestus. Im inneren Lande lagen a) westlich: Berga, Biogn (unbest.) Pl. 3. Marc. Heracl. Steph. B., welcher angiebt, dass Antiphanes, der Verf. der antorov, aus ihr gebürtig gewesen und daher das Wort negyaizen "Unglaubliches sagen" entstanden sey. Sie lag nah am Fl. Strymon: Pistiron, Histigor (unbest.); nach Steph. Byz. ein Einporium; wenn sie aber die Pissyros des Herodot 7, 109, ist, so scheint sie mehr landeinwärts gelegen zu haben.; In der Landschaft Bisaltica lagen: Serra, Ziộća (unbest.); Steph. B. vielleicht dieselbe, die derselbe Schriftsteller auch Zies nennt, welche er jedoch nach Paconia setzt. Graerus. Euporia, Evnoqua (unbest.); Steph. B. sagt von ihr: πόλις Μακεδονίας, ην 'Αλέξαν δο ος ταχέως 'νικήσας Έκτησε, zal ωνόμασε διά το ξυπορον. Melenicum oder Melichusa

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 135.

dis Procop. (unbest. hach Einigen Melenik). In der Eandschaft Sintica lagen, von Süden gegen Norden: Tristolus, Tolotolos (unbest.); Pl. 8., Darabescus, Δράβισκος Thucyd. 1, 66. Parstrymonia (unbest. wahrscheinlich am Strymon); Liv. 42; 51. Scotusa (unbest.); Pl. 4, 11. Heraclea Sintica oder Strymonia, Homkua; nuch Sintia genannt (Iscar, oder Zenova); Caes. B. C. 3, 79. Pl. 4, 10. Liv. 45, 29, der sie Sintice, es, nennt. Steph. B. sagt von ihr: πόλις Μαμεθονίας προς τή Θράκη, ώς Εὐδοξος is ευτάριω γῆς πιερίοδω. Sie var eine bedeutende Stadt, die am westlichen Ufer des Strymon lag. Auf dem linken Ufer des Fl. Nestus lag Tapyrus, auf Münzen Rhusium genannt, nach Procop. an der Küste und an der Via Egnatia, die jedoch mehr zu Thracia gehört. Pl. 4, 11. S. Thracia.

ANMERK. Nach P. Mela 2, 2, 115 ward von den alten Geographen die gauze Macodonia adjecta, zwischen dem Fl. Nestus und Strymon, nebst der darauf folgenden Küstengegend, zwischen dem letztern Flusse und dem B. Athos, desagleichen der ganze östliche Theil von Chalcidice noch zu Thrucia gerechnet. Dieser älteren Annahme zufolge sagt er B. 2, 3, 1 von Macedonia: "Tum Macedonum populi quot urbės habitant, quarum Pelle est maxime illustrie, alumni efficient, Philippus Graeciae domitor, Alexander etiam Asiae. In litore flexus Mecybernaeus, inter Promontoria Derrim et Canastraeum et portum, qui Kooos dicitur, urbes Toronem et Physsellam, atque unde ipsi nomen est, Mecybernam incingit. Canastraco promontorio Sans proxima est [?]. Mecybernaeus autem in medio, qua terra dat gremium, modice in litora ingrediture . Ceterum longis in altum immissis lateribus ingens inde Thermaicus sinus est. In eum Axius per Macedonas, et iam per Thessalds Peneus excurrit. Ante Axium Thessalonice est: inter utrumque Cassandria, Cydna, Aloros, Icaris: a Peneo ad Sepiada, Gyrtona, Meliboca, Castanaea; pares ad famam, nisi quod Philoctetes alumnus Meliboeam illuminat. Terrat interiores claris locorum pominibus insignes, pene nihil ignobile serunt." Diess ist Alles, was Mela mit compendiarischer Kürze und Flüchtigkeit über Macedonia und einen grossen Theil von Thessalia berichtet, wobei sogar das Versehen aufstösst, dass er Sithonia zu Macedonia zählt, während er im vorhergehenden Capitel Pellene schon mit zu Thracia gerechnet hatte. - Leider ist das Ende des siehenten B. von Strabo, das vorzüglich sich mit Macedonia beschäftigte, bis auf einige Excerpta verloren gegangen. Nach dem Excerpt. N. 3 ware der Umfang der Macedonia von ihm folgendermassen bestimmt · worden: Ότι ή Μακεδονία περιορίζεται, έκ μέν δυσμών, τη παραλία του Αδρίου έξ ανατολών δε τη παραλλήλο ταντης μεσημβρινή γραμμή, τη δια των εκβολών Εβρου ποταμού και Κυψέλων πόλεως: έκ βορρά δε, τη νοουμενη ευθείς γομιμή, τη διά Βερτίσκου όρους, και Σκάρδου, και Όρβηλου, καὶ Ροδόπης, καὶ Λίμου τὰ γάρ ὅρη ταῦτα, ἀρχόμενα ἀπό τοῦ Αδρίου, διήκει κατὰ εὐθεῖαν γραμμήν εως τοῦ

Εύξείνου, ποιούντας χερδόνησον μεγάλην πρός νότον τήν τε Θράκην όμου και Μακεδονίαν και Ππειρον και Αχαΐαν : έκ νότου δέ, τη Εγνατία οδοί, από Δυζοαχίου πόλεως πρός ανατολάς ιούση, ξως Θεσσαλονικείας και ξστι το σχήμα τούτο της Maxedovias, παραλληλόγραμμον έγγιστα. — Ebendaselbst lesen wir N. 17 über die Goldbergwerke nah am und im Pangaeus M. "Οτι πλεϊστα μέταλλά έστιν χουσού έν ταις Κοηκαν, όπου νύν οἱ Φίλιπποι πόλις ίδουται, πλησίων τοῦ Παγγείου όρους καὶ αὐτό δὸ τὸ Παγγαῖου όρος, πρύστικ καὶ αργύρεια έχει μέταλλα, και ή πέρακ, και ή έντος του Στρυμόνος ποταμού, μέχρι Παιονίας φασίν δέ, και τούς την Παιονίαν γην άρουντας έυρίσκειν χρυσού τινα μόρια. — Am ausführlichsten hat Ptolemaeus 3, 13 über Macedonia gehandelt, nach dem dieses Land zu seiner Zeit die ganze altere Macedonia unter Philippus und Alexander, nebst Thessalia und Epirus, welche die Römer damit verbunden, umμάν άρκτων, ταϊς έκτοθειμέναις πλευραϊς (Cap. 9. 10 μnd 11), Δείματίας και Μυσίας της άνω, και Θράκης. Από δε δυσμών τῷ Ιονείο πελάγει, τῷ ἀπο Δυρραχίου, ήτοι ἐπὶ Δάμνου, μέχρι Πεπυλύχνου ποταμού. — Από δε μεσημβρίας τη έπευθεν γοαμμή, παρά μέν την Επειρον έως πέρατος. — Από δε άνατολών τῷ τε εἰρημένο τῆς Θράκης μέρει καὶ τοῖς. πόλποις του Αλγαίου πελάγους, τοις από Νέσου (Νεστου). ποταμού μέχοι του έκτεθειμένου πέρατος του Μαλιακού κόλπου. - Weniger bestimmt gab früher als Ptolemaeus den Umfang der Macedonia Plinius an. Dieser sagt B. 4. 17: "Macedoma postea centum quinquaginta populorum, duobus inclyta regibus, quondamque terrarum imperio, Emathia antea dicta. Hase ad Bpiroticas gentes in Solis occasum recedens post terga Magnesiae atque Thessaliae, infestatur a Dardame. Purtem eius septemtrionalem Paconia ac Pelugonia protegent a Triballis." — Als Grenze von Macedonia gegen Osten gieht er den Strymon au: "Dein Macedonius terminus amnis Stryman, ortus in Haemo." - Dazu fügt er dann:, "Haec est Macedonia, terrarum imperio potita quondam: hace Asiam, Armeniam, Iberiam, Albaniam, Cappadociam, Syriam, Aegyptum, Taurum, Caucasum transgresse: haec in Bactrie, Medie, Persis dominata, toto Oriente possesso: hase etiam Indiae victrix, per vestigia Liberi Patris atque Herculis vagata: haec aadam: est Macedonia, cuius uno die Paulus Aemilius, imperator noster, septuaginta duas urbes direptas vendidit. Tantam disserentiam sortis praestitere dua homines!" - Sa schrieb Plinius kaum vier Jahrhunderte vor Roms, der stolzen Weltgehieterin, Sturz durch den Heruler Odoaker und die übrigen germanischen, zu seiner Zeit soch sehr gering geschätzten Völker! - Traf Rom nicht ein gleiches Schicksal, wie Macedonia?

# DIE GRIECHISCHEN INSELN.

(Sowohl zunächst um Griechenland, als um die Ost-und Südküste von Kleinasien.)

Ausgezeichnet ist Griechenland vor vielen Küstenländern durch die grosse Menge von Inseln, von denen es, wie von einer Art, von Festungslinien in den drei Hauptmeeren, die es umschliessen, umgeben wird. Ob aber diese Inseln mit Griechenland und mit Kleinasien einst zusammengehangen, wie einige Geologen vermuthen, lässt sich auf geschichtlichem Wege nicht erweisen. Wurden sie ehemals von Griechenland durch irgend einen Einbruch eines grösseren Meeres getrennt, so kann diese Begebenheit sich nur in den vorgeschichtlichen Zeiten ereignet haben. Ein solches Losreissen der Inseln vom Festlande dürfte sich höchstens nur von einigen, der Küste zunächst gelegenen erweisen lassen.

Die sieben Meere, in denen sich die Inseln zunächst um Griechenland und Kleinasien befinden, sind 1) das Jonische, 2) das Myrtoische, 3) das Aegacische Meer, zu welchem letztern noch 4) das Icarische Meer, als ein Theil desselben, gerechnet wird, an der südlichen Westküste von Kleinasien. dem Myrtoischen, Aegaeischen und Jonischen Meere besindet sich südlich 5) das Cretische, südöstlich 6) das Carpathische und 7) das innere Meer um Cyprus, oder das Mare internum.

ANNERE. Vergl. Dureau de la Malle Géogr. ph. de la Mer noire. Larcher Hist. d'Herodote T. 7. (2de edit.) p. 186. u. a. m. O. Choiseul Gouffier Voyage pittoresque, und in den Recherches sur l'origine du Bosphore de Thrace, in der Hist. et Mem. de l'Instit. Roy. de France, classe d'histoire T. II, 1815. p. 484. Einiges auch in Hoff's Geschichte der durch Heberlieserung nachgewiesenen natürlichen Veränderungen der Erdoberfläche. Gotha, 1822.

# L INSELN DES JONISCHEN MEERES.

Das Jonische Meer, Ιωνιον πέλαγος, bei den Dichtern Κρόνιος και Έρας κόλπος, Mare Jonicum, soll, der Sage nach, diesen Namen von der Jo bekommen haben, welche, von Dodona kommend, auf ihrer Irrwanderung zu ihm gelangte: Vergl. Aeschyl. Prom 836. und Hygin. Fab. 145. Wahrscheinlicher aber ist, dass dieser Name von dem Zug- oder Wandervolke, den Jones, kam, die, am Corinthischen Meerbusen ursprünglich sitzend, einen Theil der Küste dieses Meeres bewohnt hatten. Sie, die vom Jon, des Kuthus Sohn, abstammen sollen, treffen wir an der Aegialea als die frühesten Bewohner; demnach erhielt auch das von ihnen zuerst beschiffte Meer von ihnen seinen Namen. In den spätern Zeiten dachte man sich die Grenzen dieses Meeres immer ausgedehnter, und daher verstand man dann umter ihm beld alles Meer zwischen Italien, Sicilien und Griechenland, bald das Adriatische und Aegaeische Meer mit ihm verbunden. Vergl. Liv. 23, 33, 42, 48. P. Mela 1, 3. Horat. ep. 10, 19. Virgil. Aen. 5, 193. Cicero Orat. 3, 19. Valer, Flace, 1, 24. In dem Jonischen Meere, dessen Grenzen von der Insel Corevra bis zur Insel Cythere sich erstreckten, lagen nun folgende Inseln:

1) CORCYRA, Können, oder Kinnen (Corfu) 1). Ihrem früheren Namen lernen wir bei Hom. Odyse. 5, 34. u. a. a. O. als Zragin und als Danischen yaün, d. i. als Danische kennen. Der Schol. zur angeführten Stelle sagt, dass sie früher auch Apanann, die Sichele genannt worden sey, was aber sehr unglaubwürdig erscheint. Diesen letztern Namen sollte sie, nach Apollon. Rhod. Argonaut. 4, 983, von dem sichelartigen Messer erhalten haben, das Kronos, nach der Verstümmelung seines Vaters Uranos, hier ins Meer geworfen, wähnend aus den beiden abgeschnittenen Schaamtheilen die beiden Felsen vor dem Eingange in den Hafen vor Corfu, gegenw. is due Mamele genannt, entstanden. Vergh Dodwell T. 1, 87. ff. Den Namen Drepane erhielt sie ohnfehlbar erst späterhin von ihrer

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. L. V. II, 177 - 183.

Gestalt, die einem alten Sichelmesser sehr ähnlich war, wie den Namen Korkyra wegen ihrer abgerissenen, steil gegen das Meer zu stehenden Felsenspitzen, von Ködigi und κυρέω. Der Name Σχερίη hingegen, als der aus Homer zu erweisende älteste, scheint aus dem semit phonic. Worte Schechar ,, Obstwein, Rebenwein gebildet und demnach die Obst- und Weininsel bedeutet zu haben, als welche sie auch von Homer Odyss. 7, 111. ff. durch die Schilderung der Gärten: des Alcinous bestimmt genug dargestellt wird. Dieser Ableitung aus dem Phoenicischen dürste gleichergestalt der Name des Volks, der reiche Gaben spendenden Phaeaken, Oathew, von dem phoenic. Phuk, Hephik, ,, herausgeben, darreichen, Geschenke spenden Gentsprechen; wofür der Beleg ebenfalls aus Homer Odyss. 18, 9-- 20. 'und andern Stellen' genommen werden könnte. Durchgängig werden die Phaeaken von Homer als, ein zur See mächtiges Volk und der Palast des Alcinous mit den seltensten Kunstarbeiten in Metall augefüllt, geschildert, wodurch die Aehnlichkeit derselben mit den Phöniciern noch mehr erhöht wird. term Brychner bekam die Insel durch eine Colonie von Coringh, und sie wetteiferte an Macht und ausgebreiteter Schiffahrt sogar in den spätern Zeiten noch mit dieser Stadt. Auf dem Gipfel ihrer Macht stand sie bei dem Ausbruche des Pelopon. Krieges, den sie vorzüglich mit veranlasst hatto. . Ihre Freiheit verler sie, nachdem sie unter die Herrschaft der Römer gekommen war. Str. 7. Exc. : Lhren meueren. Namen Corfu bekam sie von dem neugr. Κορυφώ, das dem Κόρχυρα entspricht. Plin. 4, 12. sagt von ihr: "Insula ex adverso Thesproliae, a Buthroto XII millia passuum, eadem ab Acrocerauniis L millia, oum urbe ejusdem nominis Corcyra, liberae civilatis, et oppido Cassiope, i temploque Cassii Jovis, passuum nonaginta septem millia in longitudinem patens: Homero dicta Scheria et Phaeacia; Callimacho etiam. Drepane." Vergl. Str. 6. 7. Pt. 3, 14. P. Mela 2, 2. Herodot. 3, 48. 52. Thucyd. 1. 5, 526. Liv. 36, 21. Justin. 25, 4. Jornand. G. G. 109. :Cic. Ep. 1, 15, 24. Ovid. und Tibull. nennen sie Phaeacia, auch Phaeacia tellus und insula. Inican. 2, 622.

Durch das Gebirge Hhone, Invin, das von Norden mach Süden streicht, wird die ganze Insel in zwei Theile getheilt. Von ihm laufen mehrene Gebirgsäste aus, welche die solgenden vier Vorgebirge, bilden. I 1). Das Vorgebirge Phalacrum, Padaxgar läxdont gegen Nordwest (gegenw. Cap. Sidari). Vor ihm lag die zackige Felseninsel Ptychia, die in der Ferne völlig das Anschen eines Schiffes

hat; weher die homerische Fabel von dem sersteinten phaeakischen Schiffe, welches den Odysseus nach Ithaka gebracht, entstand. 2) Das Vorgeb. Cassiopaeum, Κασκάπων άπρον; gegen Norden. Das Vorgeb. Leukimma, oder Leukimme, Λεύκιμμα άπρα; gegen Süden (gegenw. Ctap. Bianco. 4) Das Vorgeb. Απρλίρασμε, Αμφίπαγος έπρε; gegen Westen.

ATTERE. Die Reichardsche Karte HELLAS etc. giebt westl. von der Hauptstadt Corcyra nur einen Einzelberg unter dem Namen Liethone an.

Die zwei vorzüglichsten Städte der Insel waren: Corcyra, Φαιήκων πόλις, dem Vorgeb. Posidium in Cestrine oder Epirus westlich und der Felseninsel Ptychia nordwestl. gegen über. S. Homer am ang. O. Thucyd. 7. Lucan. 3, 622. 2) Cassiope, Κασσιόπη; mit einem Tempel des Jup. Cassius und gutem Hafen, am Vorgeb. gl. Namens. Vergl. Plin. a. a. O. u. Cicero Ep. 16, 9. ad Tirum.

Um Corcyra zunächst lagen die folgenden kleineren Inseln: 1) SYBOTA, τὰ Σύβοτα; zwischen dem Vorgeb. Leukimme und Thesprotia. Str. 7. Thucyd. 1, 32. Mit einem Hafen. 2) Nordwestlich über Corcyra, nach Pl. 4, 12. die kleinen Inseln THORONOS (Isola Melere), und südlich ERICUSA, Ἐρικοῦσα (Varcusa), Ptol. 3, 14. MARATHE, ELAPHUSA, MALTHACE, TRACHIEN, PYTHIONIA, TARACHIA. Ferner die Inseln PAXI, Πα-ξω, nämlich Paxos und Antipaxos; südlich zwischen Corcyra und Leucadia. Polyb. 2, 10. Dio Cassius 50. Plin. 2. 2. O.

2) LEUCADIA, Zevxadla 1) (Santa Maura). Zwei geogr. Meilen lang und eine halbe breit. Früher noch eine Halbinsel, bis, nach Str. 10, 61., die Korinther den Isthmus gruben und sie hierdurch von Acarnania trennten. Er sagt: Κορίνθιοι της Χερρονήσου διορύξαντες τον Ισθμόν, ἐπόlησαν νήσον την Δευκάδα. Damit stimmt überein Liv. 33, 17. Leucadia nunc insula, et vadoso freto, quod persossum manu est, ab Acarnania divisa, tum peninsula erat, occidentis regione arctis faucibus cohaerens Acarnaniae. C Anders stellt dieses vor Plinius 4, 2.: Leucadia ipsa peninsula (quondam Neritis adpellata), opere accolarum abscissa a continenti ac reddita ventorum flatu, congeriem arenae accumulantium. Vergl. Ovid. Met. 15, 289. Hom. Od. 24, 377. nennt sie noch als Halbinsel an dem User von Epirus und die alte Stadt Nericus, Nyquos. Od. 24, 376. die, nach Strabo, da lag, wo jetzt eine Meer-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 186.

Ionia jetzt ausmacht. Auf ihr lag Nesiotae (gegenwärlig Cast. Assos). Zwischen ihr und Ithaca: begann das Fretum Cephallenium.

Ostwärts von Cephallenia lag die Insel' DULICHIUM, Loullysor, zu Strabo's Zeit Loliza genannt, die zwar von Plinius und Pomp. Mela von den Echinaden unterschieden, von Str. 10, 458. aber unter Andern für eine der Behinaden selbst gehalten wird und gegenwärtig durch die Versandung des Meerarms, der sie von Actolia trennte, ein Theil des Festlands, links am Eingange in die Bai von Anatolico, geworden ist. Nach Dodwell T. 1, 108. wird sie in Griechenland gegenwärtig irrig für die unterge-gangene Insel Kakaba gehalten. Weiter östlich, vor dem Ausslusse des Achelous lagen die ECHINADES, Extrades, auch Oxeae, 'Oṣeiau, genannt; vergl. Thucyd. 2; gegendas Ende; von denen Steph. Byz. s. v. sagt, dass der grösste Theil derselben verlassen wären. Ihren Namen Igeloder Spitzen-Inseln bekamen sie von ihrer: Form. Nach Pl. 4, 12. hiessen sie Echialia, Cotonis, Thyatira, Geoaris, Dionysia, Cyrnus, Chalcis, Pinara, Mystus. Auch von diesen stehen jetzt mehrere als Hügel zwischen der Bai von Anatolico und dem jetzigen Ausslusse des Achelous oder Aspropotamo. Die anderen noch im Meere befindliehen tragen die Namen Falconata, Provati, Prasona, Pondico Nesi, Vasibades. Oestlich im Sin. Corinthiacus soll die Insel der Tritaeenses (Trissonia), Etia gegen über gelegen haben.

5) ZACYNTHUS, Zázurdos (Zante) 2). Diese Insel, welche Elis gerade gegen über westlich liegt, soll nach Strabo nur 160 Stadien, nach Plinius 36 röm. Meilen im Umfange haben, was Dodwell T. 1, S. 86. für gleich unrichtig erklärt, indem er ihren Umfang zu 40 engl. Meilen bestimmt. Hom. Od. 7, 24. nennt sie die waldreiche, ὑλήεσσα; Str. 10, die wald- und fruchtreiche, υλώδης μέν, ευχαρπος δέ; Thucyd. 2, 144. läset sie von Ansiedlern aus Elis bevölkert seyn: Ζάκυνθος ή νήσος κείται αντικέρας Ήλιδος είσι δε Αχαιών των έκ Πελοποννήσου Εποικοι. Nach Pl. 4, 12. hatte sie eine treffliche Stadt gleiches Namens und hiess ehemals Hyrie. Nach Steph. B. war diese Stadt von Zacynthus, Sohn des Dardanus, angelegt worden. Die Insel selbst gehörte früher zum Reiche des Ulysses, darauf den Athenern und ward später von den Römern zu Epirus geschlagen. Nördlich von ihr, zwischen ihr und Kephallenia lag die kleine Insel Lotoa, Δωτώα εήσος; von Plinius und Ptolemaeus ge-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 273, ::

mant. Hom. Od. 9, 24. 17, 123. Herod. 4, 195. 6, 70. Thuc. 7, 57. Polyh. 5, 4. Paus. 8, 24. Mela 2, 7. Pl. 4, 12. Scylax. Das Castell auf Zacynthus hiess Psophis. Vebrigens war diese Insel, die auf der westlichen Seite bei Chieri eine ergiehige Erdpechquelle besitzt, in der Vorzeit ehen so wie gegenwärtig öfteren Erderschütterungen unterworfen.

- Stradiel von Zakynthus, im Cyparissischen Stradie, deschalb auch Konapissier võus, und weil sie in telen Meere lagen, Monai genannt. Apollon. Rhod. 4 296. Es waren deran nur zwei, die Virgil. Aen. 3, 200 ff. von der Oelaene und den Harpyen bewehnen list. Sie waren und sind noch sehr weinreich. Mela 3, 7. Pl. 4, 12.
- 7) PROTE, Howin (Prodano). Eine kleine Insel, die Polemaeus mit Pylos unter gleiche Breite setzt, richtiger der nach unsern Charten weiter nördlich anzumhmen ist. Sie hat einen sichern Ankergrund und ist im Peloponn. Kriege vorzüglich dadurch merkwürdig geworden, dass, nach Thucyd. 4, 13. die athen. Flotte sich hier summeln konnte, ehe sie den Angriff auf die Flotte der Spartaner in dem Hasen von Pylos begann. Mela 2, 7. Ptol. 3. Pl. 4, 12.
- 8) SPHAGIA oder Sphacteria; Σφαγία und Σφαπτη
  pia (Sphagia). Eine kleine, von Süden nach Norden 15
  Stadien lange Insel, die gerade vor dem Hasen und der
  Stadien lange Insel, die gerade vor dem Hasen und der
  Stadien lange Insel, die gerade vor dem Hasen und der
  Stadien lange Insel, die gerade vor dem Hasen und der

  las) πρατείνουσα, καὶ ἐγγὺς ἐπικειμένη, ἐχυρον ποιεί, καὶ τοὺς

  inlen στενούς. Vergl. Pausan. Messen. am Ende. Dio
  dor. Sic. 12, 61. èrzählt, dass die Athener hier viele

  vom Lande abgeschnittene Lacedaemonier zu Gesangenem
  machten. Pl. 4, 12. rechnete zu ihr noch zwei Klippen;

  und machte daraus drei Inseln, die er Sphagiae nannte.

  In der neuern Zeit ist sie durch die Schlacht der Eng
  linder, Russen und Franzosen gegen die Türken in

  her Nähe berühmt geworden.
- 9) OENUSAE, Οἰνοῦσαι (Spermadori, oder Eganusei). Zwei kleine vor dem Asinaeischen Meerbusen liegende Inseln, dem Hasen von Phoenicus gegen über. Pausan. Mess. 34. sagt: Μετὰ τὸν Ακρίταν, λιμήν τε Φοινινοῦς, ταὶ νῆσος κατ ἀὐτὸν Οἰνοῦσαι, und scheint solglich nur eine Insel anzunchmen, während Pl. 5, 31. déren drei angiebt und sie Tres Thyrides nennt. Herod. 1, 165. Thuc. 8, 24.

10) THEGANUSA, Θηγανοῦσα (Isola di Cerri, oder Venedico). Eine kleine Insel vor dem Vorgeb. Akritas, am Eingang in den Messenischen Meerbusen. Pausan. Messen. 34: sagt von ihr: Ανέχει ές θύλασσαν δ Ακρίτας, καὶ νῆσος Θηγανοῦσά ἐστιν ἔρημος πρὸ αὐτοῦ. Vergl. Pl. 4. 12.

11) COTHON, Kúður (unbest. Felsen). Sehr kleine-Insel im Lakonischen Meerbusen, nicht weit von Kythera, nach Plinius a. a. O. und Stephanus Byz. s. v. welcher sagt: Kúður, rnung eð zóden Kvðneum. Mela 2, 7.

12) CRANAE, Koaran (Marathonisi). Kleine Insel vor Gythium, im Laconischen Moerbusen. Pausan Lacon. 22. sagt. von ihr: ή νῆσος ἡ Κραναή πράμμαι Γυθίου. Hom. Il. 8, 445. Nach Pausi Lac. c. 24. wäre diese Insel dadurch merkwürdig, dass Paris mit der geraubten Helena auf ihr zuerst landete.

13) CYTHERA, zà Kú9nga (Cerigo) 1). Grösser als die sieben vorher genannten Inseln; sowohl in der Mythologie als in der Politik des alten Griechenlands sehr wichtig. Sie ist von fast runder, oder vielnehr ovaler Gestält und sehr gebirgig, und liegt dem Vorgebirge Malea fast gegen über. In der Mythologie wird sie dadurch wichtig, dass, nach Hesiodus Theogon. 188 ff., die dem abgeschnittenen Zeugungsgliede des Uranus entstandene Aphrodite hier an das Land trieb, woher diese dann auch den Namen Kythereia oder Kythere bekam. Wahrscheinlich hatte diese Insel diesen ihren Namen von den Phöniciern bekommen, die sich in den frühesten Zeiten schon derselben, wegen der rossen Wichtigkeit ihrer Lage, als der Pforte zum Pel ponnesus, bemächtigt und auf dem Gipfel ihres höchsten Berges ihrer Astoreth, Ghaschthoreth, nach anderer Aussprache Ghaesthaereth, oder ihrer Venus, einen Tempel erbauten, der überhaupt von den Griechen für einen der ältesten und heiligsten in ganz Griechenland gehalten ward. Graecisirt lautete dieser Name, mit dem Kehlhauche und bei dem oft scharfen ST-Laute des  $\theta_2$ KTOHPA, Ghysthaera oder Kythaera, und ohne den Kehlhauch des y, ASTAPTH, von der phönicischen Venus, die über das Meer her gekommen war, von ihrem Tempel und der Stadt um diesen her, erhielt also die ganze Insel ihren Namen. Die Wahrscheinlichkeit beruht aber nicht auf einer bloss etymologischen Vermuthung, sondern es wird dieser letzteren durch Herod. 1, 105, vielmehr eine Art von Gewissheit zu Theil, die sich schwer-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 286.

lich ganz niederschlagen lassen dürste. Nachdem dieser Vater der Geschichte zuerst bemerkt, dass die Scythen den Tempel der Aphrodite Urania, της Ουρανίης 'ΑΦρυδίτης 10 içor, bei der Stadt Askalon in Syrien zerstört hatten, sagt er: Εστι δά τούτο το έρον, ως έγω πυνθανόμενος ευρίακω, πέντων άρχαιότατον έρων όσα ταύτης της θεού και γάρ το έν Κύτφο ίρον ένθευτεν έγένετο, ώς αυτοί λέγουσι Κύπριοι καί τό is Κυθήροισοι ΦΟΙΝΙΚΕΣ είσιν οί ,ίδουσάμενοι is uitas the Zuelan dontes: Pausan. 3, 28. berich. tet: Κύθηρα δε ή πόλις άκαβάντι μπο Σμανθείας, στάδια. ις έταν το δε ξερόν της Ουρανίκς άγιωτατον, καλ μον οπόσα Αφροδίτης παρ Ελλησιν έστιν άρ-γειότατον αυτή δε ή θεός ξόανον ωπλίσμένον. Nach den Phoniciern hatten die Argiver, nach diesen die Lacedaemomer, und nach diesen die Athener die Insel in Beat genommen, was immer mit Gewalt geschehen ist,. d die so hochst guinstige Lage derselben dazu sehr an-, rive musste. Hätte Xerxes des ausgewanderten Damaratus Bath befolgt, sich dieser Insel zu versichern, so wirk shnfehlbar sein Angriff auf Griechenland gelun-' ger seyn. Die Athener hatten sich der Insel im achten libre des Peloponn. Kriegs bemächtigt, was die Spertur sehr niederbeugte; und bei dem Frieden war die Rickgabe dieser Insel nebst Pylos, eine der Hauptbedingungen. Thucyd. 5, 18. Man kann also Kythera dien Hauptpunkt allphönicischer Ansiedlungen und Emporien auf den nächsten Inseln von Hellas betrachtes, von wo aus deren Mythe, Cultur und Kunst auf in iste Land überging. Sie soll übrigens, auch den Names Porphyrusa, Πορφυρούσα, getragen haben, weil sie schönen Porphyr enthielt; wie der Scholiast ad Dio-Ms. Perieg. v. 499. angegeben hat. Nur war dieser Nome keineswegs der ältere. Nach Str. 5. und 8. hatte die Insel mehrere Hasen, die noch zur Zeit der Lacedemonier von den libyschen und aegyptischen Kaufherteischiffen häufig besucht und jährlick von einer Mastatsperson aus Sparta untersucht wurden, nachdem! de Insel die neplouzoi, oder die eigentlichen Lacedaemomer zu Bewohnern bekommen hatte. Der Haupthasen hiers Scandea, n Zuárdeia, nebst einem kleinen Städtchen. Die Stadt Kythera lag um den Tempel der Venus Urania oder der Aphrodite, auf dem höchsten Punkte der mel und war 10 Stadien von Skandea entfernt., Oel, Wein, Rosinen, Honig, Wachs und gute Käse waren die Hauptprodukte. Mela 2, 7.

· .

#### II. INSELN DES MYRTOISCHEN MEERES.

Das Myrtoische Meer, πέλαγος τὸ Μυρτῶον, wird von Strabo, Plinius und Pausanias für denjenigen Theil des mittelländischen Meeres genommen, der von dem Vorgebirge Malea im Pelopounesus, bis zur Stadt Geraestus, an der Südspitze von Euboca, sich erstreckt. Nur Ptolemaeus allein will seine Grenzen bis zu Karien in Kleinasien ausdehnen. Der Sage nach bekam es seinen Namen von dem mythischen Myrtilus, Wagenlenker des Pelops, der bei Geraestus im Meere ertrunken seyn soll. Wahrscheinlich aber stammt sein Name von den vielen Strömungen oder einzelnen Meerflüssen, die durch den hier sehr unsichern und ungleichen Meeresgrund gebildet werden, folglich von dem gr. Zeitworte Muow, fliessen, strömen" und bezeichnete demgemäss das Meer voll Strömungen. Straho sagt 2, von ihm: To Ziπελικώ συνάπτει το Κοητικόν πέλαγος, και το Μυρτώον, δ μεταξύ της Κρήτης έστι και της Αργείας και της Αττικής, πλάτος έχον το μέγιστον το από της Αττικής δσον χιλίων και διακοσίων σταδίων; μηχος δε έλαττον ή διπλάσιον. Die Insel Kythera lässt er noch in diesem Meere liegen. Plinius sagt 4, 12: "In Myrtoo multae (Insulae), sed maxime illustres Glauconesus et Aegilia. - Cyclades et Sporades ab oriente litoribus Icariis Asiae, ab occidente Myrtois Atticae, inclusae." Nach ihm hatte das Meer seinen Namen von einer kleinen Insel Myrtus, die nicht weit von der St. Carystus in Euboca gelegen, bekommen. Paus. 8, 14. sagt von ihm: ἀρχόμενον (τὸ πέλαγος) τε ἀπὸ Εὐβοίας. καὶ παρ Έληνην Ερημον νησον καθηκον ές τὸ Aiyaiov. Nach den Sagen, die er anführt, kam der Name entweder von dem Myrtilus, Sohn des Hermes, oder von einem Mädchen Myrtus. Dass es als ein, wegen seiner Strömungen ausserst gefährliches Meer schon den Alten bekannt war, bezeugt unter andern auch Horat. Od. 1, c. 1. "ut trabe Cypria

Myrtoum pavidus nauta secet mare." In ihm lagen folgende Inseln:

- 1) Im Argolischen Meerbusen, acht, als PITYUSA (gegenw. Tulea); IRENE (gegenw. Psili); TIPARENUS (gegenw. Spezia); COLONIS (gegenw. Spezia-Pulo); alle an der gebogenen Küste hin. Ferner: HALIUSA (gegenw. Caravi); APEROPIA (gegenw. Bello-Pulo); HY-DREA, Tôpóa (gegenw. Hydra). Sie war während des Beseiungskampses der Griechen gegen die Türken, ihre Tyrannen, seit 1821 von grosser politischer Wichtigkeit; EPHYRE und ARISTERAS.
- 2) Im Saronischen Meerbusen lagen: a) CALAU-RIA, Kalaupia (Poro) 1). Sie trug auch die Namen: Irene, Hypereia, Posidonia und Anthedonia. Kleine Felseninsel, dem Hafen von Troezene gegen über, und nicht besonders fruchtbar. Sie hatte, nach Strabo, nur, 30 Stadien im Umfang, enthielt einen berühmten Tempel des Poseidon, der ein geheiligtes Asyl war, in welches auch Demosthenes, der grosse Redner, flüchtete, sich aber, als er sah, dass es von den Macedoniern nicht respectirt werden würde, eben daselbst mit Gift den Tod gab, worauf er im Umfange des Tempels beerdigt wurde. Plutarch. in Demosth. Demosth. Ep. 2. Dionys. Perieg. v. 499. Str. 8, a. a. O. Paus. Corinth. c. 33. Vergl. Dodwell T. 2, 274—276, der die Ruinen des Tempels besuchte.
- b) AEGINA, Aiywa (Engia, oder Egina); früher Oenque, Oirarn 2). Sie liegt mitten im Saron. Meerbusen, and hatte, nach Str. 8, 180 Stadien oder 41 geogr. Meikh im Umfang. Der Sage zufolge erhielt sie den Namen von Aegina, des Asopus Tochter, die Zeus geraubt, und mit welcher er auf der Insel den Aeacus erzeugt hatte. Ihre ersten Bewohner hiessen Myrmidones, die, aus metamorphosirten Ameisen (μύρμηξ) entstanden, Peleus nach Thessalien versetzte. Wahrscheinlich entstand diese Mythe daher, dass die ersten Bewohner nur als Höhlenbewohner bekannt geworden waren, weil sie Metallurgie trieben und das Erz aus den Bergwerken ämsig zu Tage förderten, durch deren kunstmässige Verarbeitung und ihre Kunstschule, die Insel in den frühesten Zeiten der griechischen Kunst sich eine grosse Berühintheit erwarb. Auf ihr soll in Griechen-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 292. 2) Dodwell. T. V. I. 574. Chandles Jan. Antiqu V. II. welche Reisende mehrere Münzen von Aegina anführen.

II. Theil.

land das erste Geld geprägt worden seyn. Str.'8, Aelian. V. H. 12, 10. Ihre Schiffahrt war sehr ausgedehnt und brachte ihr grosse Reichthümer, welche den Neid und die Anfälle der Athener besonders zur Folge hatten. Zum Gewinn der Seeschlacht bei Salamis trugen die Aegineten sehr vieles bei. Herodot. 8, 93. Dieser wichtigen Dienste ungeachtet, wurden sie von den Athenern nach geendigtem Kriege mit den Persern immer noch feindlich behandelt; sie verloren in einem Seetreffen 70 Schiffe; darauf ward die Insel von den Athenern erobert, die Stadt init ihr, und alle Einwohner wurden zinsbar gemacht. Bei dem Anfange des Peloponn. Kriegs mussten alle Bewohnor die Insel sür immer verlassen. Hochmerkwürdig war der Tempel des Zeus Panhellenios auf ihr, den Aeakus gebaut haben sollte. Noch sind bedeutende Ruinen von ihm und einem anderen Tempel vorhauden, in denen mehrere ausgezeichnete Marmorstatuen, im Styl der alten aeginetischen Schule; von dem Deutschen Haller von Hallerstein aus Nürnberg und einigen anderen Reisenden aufgefunden und zur Zierde von München bestimmt worden sind. Vergl. Dodwell T. 1, 558-574. sehr ausführlich. Vergl. Pindarus a. m. O. Paus. Corinth. c. 29. Liv. 42, 16. Cic. Off. 3, 11. Ovid. Metam. 7, 472. Mela, 2, 7. Isocrat. Evag. Pl. 4, 12. Nonn. Dionys. 13, 182. Dionys. Perieg. 13, 512. Nach Pausan. hiess sie auch Oenone, nach Tzetz. Oenopia, und nach Ovid. Myrmidonia.

c) SALAMIS oder SALAMIN, Zalauis und Zalaulv (Coluri). Früher soll sie die Namen Pityussa, Kychreia und Sciras getragen haben. Sie lag den leusis in Attica gegen über. Pausan. sagt 1, 35: Zalaul; πατά Έλευσῖνα πειμένη. In den alten Mythen ist sie merkwürdig geworden durch den Ajax, des Telamon Sohn, in der Weltgeschichte durch des Themistokles Seesieg 479 vor Chr. Geb. über der Perser Flotte und Heer unter Xerxes. Cicero Off. 1, 21. Quaest. Tusc. 1, 46. Die Bewohner der Insel gehörten mit zu denen, welche den Homer zu ihren Landsmann machen wollten. Cicero pro Arch. 8. Sie schloss den Golf von Eleusis gegen Norden, gegen Westen trennte sie ein kleiner Meerarm von Megaris, und gegen Osten die Landspitze Tropaea, dem Solium Xerxis auf dem Mons Aegaleos gegen über, von Attica. Ihr nördlicher Theil hing mit dem südlichen durch einen sehr schmalen Isthmus zusammen, wo die neuere Stadt Coluri steht. Früher bildete sie einen eigenen, dem Telamon zugehörigen Staat,/kamispäter, nach vielen Kämpfen mit Megraa, unter die Herrschaft der

Athener, und wurde frei unter den Römern, von Sulla bis zum K. Vespasianus. Die alte Stadt Salamis lag, am Fl. Boarius, auf der Südseite; die neuere Stadt Salamis wurde auf der Westseite, dem Prom. Amphiale in Attica gegen über, angelegt. Herod. 8, 4. 56. Str. 9. Mela 2, 7. Steph. B. Auf ihren Münzen liesst man ZAAA. Westlich von Salamis befanden sich fünf sehr kleine Inseln, PENTENESIAE genannt; nördlich lagen davon die Insein ATALANTA (Talantus) und PHARMACUSAE, und südöstlich lag die Insel PSYTTALIA (Lipsocatalio). An dem westlichen User von Attica hin lagen die kleimen Inseln HYDRUSA, oder PHABRA (Flega), ELEUSA (Argili), BELBINA und PATROCLI (Gaidaronisi), nebst mehreren Felsen und Klippen. Am östlichen Ufer von Attica zeigte sich die langgedehnte Insel MACRIS, oder CRANAE, oder HELENA (Macronisi), wo Paris mit der Helena gelandet haben soll. Str. 9, 10. ff. Paus. Arc. c. 14. Mela 2, 7. Pt. 4, 12.

#### III. INSELN DES AEGAEISCHEN MEERES.

Das Aegaeische Meer; το Αίγαΐον πέλαγος im dor. Dial., im Attischen Aiyelov, wird von den Alten bald für das ganze Meer genommen, das von den Küsten von Kleinasien bis an das Jonische Meer sich erstreckt und das Myrtoische nebst den Icarischen Meer als Theile umfasst, bald nur für denjenigen Theil, der zwischen der Ostküste von Attica, Euboes, Thessalia, Macedonia und der Küste von Kleinasia oder Jonia und Caria sich befindet. terer Hinsicht sagt Strabo 7, 453: τὸ Αἰγαῖον πέλαγος δύο κλύζει πλευράς τῆς Έλλάδος etc. Es ist nach seiner Annahme, um es kurz zu fassen, der heutige Archipel, oder das eigentliche griechische Meer. Seinen Namen soll es erhalten haben, erstens, nach drei von Festus vorgetragenen Meinungen: "Aegaeum mare adpellatur, quod crebrae in eo sint insulae, ut procul adspicientibus species caprarum videantur (eine Meinung des Varro L. L. 2. welcher eagte: Aegaeum dictum ab insulis, quod in eo mari sic scopuli vocantur a similitudine caprarum Αίγες): sive quod in eo Aegaea, Amazonum regina, perierit:

sive quod in eo Aegaeus, pater Thesei, se praecipitaxerit; "zweitens, nach Plinius 4, 11. davon, dass, wie er sagt, ein grosser Felsen, Namens Aex, in Gestalt einer Ziege, zwischen Tenus und Chius sich aus dem Meere emporhebt; drittens endlich soll es, nach Strabo a. a. O., seinen Namen von der Stadt Aegas, Aiyas, in Euboea bekommen haben. Wahrscheinlicher ist indess die von Vossius de Orig. Idolol. vorgetragene Meinung, dass dieses Meer von der Gewalt und Heftigkeit seiner Fluthen den Namen Aegaeum erhalten: denn, nach Hesychius s. v., werden heftige Wellen Dorisch aiyes genannt: aiyes, τα χύματα Δωριείς; dieses erklärt Tzetzes ad Lycophr. v. 202. durch: Αἰγεῖον δὲ λέγεται, ὅτε δίκην αἰγὸς χυματοῦται. Vergl. Cellar. G. A. L. 2, c. 14. Die Inseln in diesem Meere sind folgende:

1) Die CYCLADES, Kunlades (Isole dell'Archipelago, oder Cycladen). Den Grund dieser Benennung gab Dionys. Perieg. v. 556. also an:

— — αξ αμφίς εούσαι ΄ Δήλον εκυκλώσαντο, και τούνομα Κυκλάδες είσί.

Achnlich Pomp. Mela 2, 7. 11. ,, Quia in orbem jacent, Cyclades dictae. Plinius 12. noch ähnlicher mit den Worten: ,, a promontorio Geraesto circa Delum in orbent sitae (unde et nomen traxere) Cyclades. Uebrigens scheint dieser Begriff von den Cyladen sehr alt zu seyn, da schon Herodot. 5, 30. sie also genannt hat. Strabo 10, 485. berichtet, ehemals habe man nur zwölf, späterhin mehrere Cycladen gezählt. Er sagt: Κατ ἀρχάς μέν οὖν δώδεκα λέγονται προσεγένοντο δὲ καὶ πλείους. Αρτεμίδωφος δ' οὖν διαριθμεῖται περὶ τῆς Ελένης εἰπών ὅτι ἀπὸ Θορίκου μεχοι Σουνλου παράκειται, μακρὰ σταδίων ὅσον ξξήκοντα τὸ μῆκος ἀπὸ ταύτης γὰρ, φησὶν, αὶ καλούμεναι Κυκλάδες εἰσι ὀνημάζει δὲ Κέω, τὴν ἐγγυτάτω τῆ Ελένη καὶ μετὰ ταύτην Κύθνον, καὶ Σέριφον, καὶ Μῆλον, καὶ Σἰφνον, καὶ Κἰμωλον, καὶ Πρεπέσινθον, καὶ Μῆλον, καὶ Σἰφνον, καὶ Κἰμωλον, καὶ Πρεπέσινθον, καὶ Πλίαρον, καὶ πρὸς ταύταις Πάρον, Νάξον, Σύρον, Μύκονον, Τῆνον, Ανδρον, Γύαρον.

Unter ihnen war die wichtigste DELOS, Añlos (Di-Ii) 1). In der heiligen Zwölfzahl dieser Inseln nahm sie die Mitte ein; gleichsam geschützt von den übrigen, damit der auf ihr thronende Sonnen - und Orakelgott voll-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. J. V. II, 328.

kommen hehr und hellig in diesem Peribolos erscheine. Andere, jedoch eben nicht frühere Beinamen waren: Cynthia, Ortygia, Astería, Lagia, Pelasgia, Chlamydia, Cynethus, Pyrpilis. Nach Plinius 2, 89. enthielt ihr Umfang 5000 Schritte und hiess ihr sehr hohes, ummittelbar hinter der Stadt sich erhebendes Gebirge Cynthus, Kúr-30c. Strabo sagt von ihr 10, gegen den Schlusa: ἡ μέν Δήλος έν πεδίφ πειμένην έχει την πύλιν, και το ιξρόν τοῦ Απόλλωνος, παλ. το Αητώου . Επέρκατας δε της πόλεως όρος ύψηλώ ὁ Κύνθος καὶ τραχύ \* ποταμός δὲ διαρφεί τῆν νησον Ίνωπός ού μέγας, παλ γάρ ή νήσος μικρά. Nach Paus, 3, 28. war. sie ein allgemeiner Handelsplatz der Griechen, to zowon Eligrar emógior. Nach Cicero pro Leg. Manil. 18, war die Stadt Delos nicht mit Mauern umgeben und sie, wie ihre unermesslichen Reichthümer, schützte nichts als die Heiligkeit des Ortes. In der Stadt lagen die Tempel des Apollo und der Latona. In dein erstern besand sich ein aus lauter Stierhörnern, als den Symbolen oder Hieroglyphen des Lichts oder des Sonnenstrahls, kunstreich zusammengesetzter Altar, der noch jetzt in der Mathematik durch das Problem der Verdoppelung der Würsel, oder einer Art cubischer Gleichung, berühmt ist. Vergl. Ovid. Ep. Heroid. 21, 99. An diesem Tempel wurden alle fünf Jahre dem Apollo seierliche Spiele gehalten, wezu alle Staaten von Griechenland Gesandtschaften oder Theorieen, Oewolas, d. i. Wallsahrten absendeten, deren Urheber Theseus gewesen seyn soll, nachdem er glücklich von Kreta wieder zurückgekehrt war. Das Schiff, das eine solche Wallfahrt trug, hiess Θεωρίς; die Wallfahrer wurden Oemook und deren Anführer 'Apzidemeing gemannt. Nach dem allgemeinen Glauben des Volks war diese Insel der Geburtsort des Apollo und der Artemis, und sehwamm, nachdem sie aus der Ogygischen Fluth durch den Schlag des Dreizacks von Neptun aus dem Meere emporgestiegen war, umher, bis dass Apollo sie an die beiden Inseln Mykonos und Gyaros, nach Virg. Acn. 3, 76. gefesselt hatte. Ihren Namen dilkos ,, sichtbar, deutlich " sollte sie in Volksglauben diesem Auftauchen zu werdanken haben; oder auch, wie andere wollten, der Deutlichkeit der auf ihr ertheilten Orakel des Apollo. Ein Fragment des Pindarus bei Strabo 10, lasst die schwimmende Delos an vier Säulen besestigt seyn, die aus der Mitte der Erde sich erhoben. Da die ganze Insel nicht entheiligt werden durfte, so wurden alle ihre Todten auf der ihr südl. benachharten kleinen Insel Rheneia, Pavis, Para, Paraia, Steph. B. (Rhenia) begraben. Mit dieser Insel zugleich trägt sie gegenwy den Namon Sdilli. Ihre Arbeiten in Erz waren ausserordentlich geschätzt, wie Plinius 24, 2. mit den Worten berichtet! "Antiquissima aeris gloria Deliaco fuit, mercatus in Delo concelebrante toto orbe." Ihren Untergang fanden Stadt und Tempel nebst allen Reichthümern durch Menophanes, Feldherrn des Mithridates, der nach allgemeiner Plünderung, die Stadt gänzlich zerstörte, die Männer und Jünglinge niederhauen, die Weiber und Kinder als Sklaven abführen liess. Paus. 3, 23. Thucyd. 3. Liv. 36, 43. Mela 2, 7. Pl. 4, 12. Virg. Aen. 4, 143. Georg. 3. Init. Diodor. Sic. 12, 58. Justin. 3, 6. Tacit. Ann. 3, 61. Flor. 3, 5. Callinach. Hymn. in Del. Tibull. Horat. 3, Od. 4, 6. Val. Flaccus etc. Von der St. Delos findet man noch schöne Ruinen.

Ihr zunächst gegen Osten lag MYCONUS, Μύκονος (Miconeso oder Micono) ); mit dem Berge Dimastes, nach Plinius. Strabo 10. erhielt die alte Sage, der zufolge die von Hercules getödeten Centauren hier alle begraben lägen, woher das Sprichwort stamme: "Alle unter der einzigen Myconos." Steph. B. 1. sagt von ihr: μία τῶν Κυκλάδων, ἀπὸ Μυκόνου τοῦ Αἰνίου, τοῦ Καρυστοῦ καὶ Ρυοῦς τῆς Ζάρηκος Θουκυδίδης τρίτη, καὶ Στράβων δεκάτη. Μύκονος δ' ἐστὶν, ἐφ᾽ ἡ μυθεύονται κεῖσθαι τῶν γιγάντων τοῦς ὑχιωνοτάτους, ὑφ᾽ Ηρακλέους καταλυθέντας, ἀφ᾽ ὧν ἡ παροιμία; Πάντα ὑπὸ μίαν Μύκονον ἐπὶ τῶν ὑπὸ μίαν γραφὴν ἀγαγόντων τὰ διηρημένα τῆ φύσει. Vergl. Herod. 6, 118. Thuc. 3, 29. Scylax. Mela 2, 7. Pl. 4, 12. Agathem. Huds. G. M. 2. 3. Ovid. Met. 7, 463. Nach Scylax hiess sie auch Mycolos, und nach Virg. Aen. 3, 76. Mycone.

Nördlich über Myconus liegt TENOS, Tipos 2) (Time); eine mit wenig Erde bedeckte Felseninsel. Nach Tacit. Anu. 3, 63. war sie durch einen Tempel des Poseidon, als Arzt, berühmt; weil er die Insel von ihren Schlangen besieite, weshalb sie srüher auch Ophiussa, d. i. die Schlangeninsel genannt worden war. Auch Hydrussa war nach Steph. Byz. ihr Name. Sie war das Vaterland der Dichterin Erinna, die in der Stadt gl. Namens (S. Nicolo) geboren war. Vergl. Pl. 4, 12. Steph. B. s. v. Herod. 4, 33. 6, 97. Str. 10. Mela 2, 7. Scylax.

Nördlich über Tenos, unter allen Cyladen am nördlichsten, lag ANDROS, Arōgós 3) (Andro); auch ward sie Cauron, Antandron, Lasia, Nonagria u. s. f. genannt und war dem Bacchus heilig. Von dem Wahrsager Andros, Sohn des Anios, soll sie ihren Namen haben. Str.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 330-331. 2) D. N. P. I. V. II, 337. 3) D. N. P. I. V. II, 326.

10. Pl. 4, 12. Mela 2, 7. Liv. 32, 16. 36, 20. Nach Diod. S. 13, 69. hiess ihr Hafen Gerauleon etc.

Auf Andros folgt gegen Westen GYARUS, Fraços (Journa, oder Chiero); nach Plin. 4, 12. mit einer Stadt gleiches Namens, 62 röm. Meilen von Andros entfernt und 12 röm. Meilen im Umfange. Vergl. Tacit. Ann. 3, 68. Str. 10. Steph. B. Petr. Arb. Mela 2, 7. Ovid. Met. 7, 470. Gyara ward sie genannt von Juven. Sat. 10, 170.

Westlich von dieser sieht man CEOS, Kim; und Kia; Lat CEA und CEOS 1); ehemals äusserst volkreich, wegen ihrer ausserordentlichen Fruchtbarkeit. Sie lag dem Vergebirge Sunium in Attica fast gegen über. Sie hatte, schen vor Plin. Zeit, einst vier Städte Coressus, Poecesse, Carthaea und Julis, von denen aber die beiden erstern durch das Meer verschlungen wurden. Berühmt ist sie als das Vaterland der beiden Dichter Simonides und Bacchylides. Nach dem Erstern, der immibia verfaste, entstand daher der Ausdruck: naeniae Ceus. Horat. Od. 2, 1. Schol. ad h. l. Noch sehenswerthe Ruinen.

Zwischen ihr und Tenos lag südöstlich SYRUS, Zípe; 2), auch Syra (Siro). Schon Homer Odyss, 15, 402.
gedenkt ihrer und nennt sie Zvoin, Von den Dichtern
wird sie als sehr weide- wein- und kornreich geschil-

dert. Mela 2, 7. Pl. 4, 12.

Südwestlich von ihr liegt SERIPHUS, Zipipos 3) (Serphanto, oder Serpho); sehr steinigt, doch angebaut. Vergl. Str. 10, 336. Herodot. 8, 46. Taeit. Ann. 4, 21. Ovid. Met. 5, 251. 7, 464. Juven. Sat. 10, 170. Berühmt in der Mythologie durch die Sage, dass Danae nebst Perseus, ihrem Sohne, in einer Kiste hier angelandet sey. Hier verwandelte auch Perseus den König Polydectes durch den Anblick des Medusenhauptes in Stein, wodurch die starren Felsen auf dieser Insel erklärt werden sollten. Pl. 4, 12. nennt sie Acis. Sie war reich am Eisen und Magnet.

Nördlich über ihr liegt CYTHNUS, Kvovoç 4) (Thermia, oder Calchi); nur dadurch bekannt, dass in ihr, nach Tacit. Hist. 2, 8., der Pseudonero austrat: "Serme citharae et cantus peritus, adjunctis desertoribus, mare ingreditur, ac vi tempestatum Cythnum insulam detrusus, mancipiorum valentissimum quemque armavit." Sie hiess auch Dryopis und Ophiusa. Steph. B. Vergl. nach Stt. 10. Mela 2, 7. Ihre Hauptst. hiess ebens. Cythnus, gegenw.

Thermia.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 326—328. 2) D. N. P. I. V. II, 337. 3) D. N. P. I. V. II, 334. 4) D. N. P.I. V. II, 328.

Unter Seriphus liegt SIPHNUS, Zipros 1) (Sifano); auch MEROPIA ehemals genannt. lhre Stadt hiess Apollonia, von der Steph. Byz. s. v. sagt, dass sie die neunzehnte dieses Namens sey. Herod. 3, 57. 58. Str. 10. Paus. 10, 11. Pt. 3. Scylax. Mela 2, 7.

Südlich ihr ganz nah lag die kleine Insel PREPE-

SINTHUS, Moeniow dos (Strongyla). Pl. 4, 12.

Weiter südlich folgt dann CIMOLUS, Kiuwlos?) (Cimoli, Argentiere); berühmt durch ihre gute Kreide, oder vielmehr ihre Siegelerde, die Cimoli Terra hiess. Vergl.

Pl. 34, 15. und Ovid. Metain. 7, 463.

Südlicher liegt MELOS, Mỹlos 3) (Milo), mit der Stadt gleiches Namens, auch Mimallis, Byblis, Zephyria früher genannt. Plinius nenut sie: ,insularum rotundissimam" woher sie auch wohl ihren Namen bekam, da man auch "rund wie ein Apfel" sagt. Gegenwärtig zeigt sie sich nur noch in der Form eines Bogens, und so lässt sich dann, falls die Schilderung des Plinlus richtig ist, vermuthen, dass die Insel durch Erdbeben und Versenkungen seitdem beträchtliche Veränderungen exlitten habe. Thatsache ist es, dass in ihrem Inneren ein unterirdisches Feuer sehr thätig ist, was die Lust immer mit Dämpsen ansüllt und sehr ungesund macht. Heisse Bäder und Schwefel finden sich häufig in ihr. Nicht lange her ist es, dass der concaven Seite ihnes Bogens gegen über die neuere vulkanische Felseninsel Antimilo aus dem Meere emporstieg. Auf ihr war der Atheist Diagoras geboren. Vergl. Herodot. 8, 46. Dionys. Perieg. v. 526. Str. 10. Thueyd. 2. Mela 2, 7. Pl. 4, 23. 31, 10. 35, 19. Ptol. Huds. G. M. 3, 20. Nordwestlich über ihr lag die kleine Insel Machia, deren Plinius gedenkt.

Oestlich ven ihr liegen die kleinen Inseln PHOLE-GANDRUS, sollywoogog (Policandro); sehr felsigt und viel Eisen enthaltend, weshalb sie auch Sidersa genannt wurde. Str. 10. Steph. B. SICINUS, Eburos 4), oder 21-19, (Sikino); früher Oenos. Str. 10. Ptol. 3. Plin. 4, 12. Steph. B. POLYAEGOS, Belvayos (Polino). Pt. 3.

Mela 2, 7. Pl. 4, 12.

105, 105, früher Goleun (Nio), welchen Namen sie gegen den erstern vertauschte, als die Jonier sie in Besitz genommen, wo nach Str. 10, 305. Homerus begraben liegen sollte; wie den auch Pausan. 10, 21. sagt, dass die Einwohner dort sein Grah zeigten, und

5) D, N. P. I. V. U, 335,

<sup>1)</sup> Eckb. D. N. P. I. V. II, 335. 2) D. N. P. I. V. II, 328. 3) D. N. P. I. V. II, 330-332. 4) D. N. P. I. V. II, 147.

woher der Orakelspruck un Homen bei Stephibye, s. v. stammt: Eow Iog: vijuog propèg nanèle, ji. De Burévie délemen Nach Steph. B. gehörte sie, wie die folgenden, un den Cycladen.

CHALCIS, Xulmin (Charki), unach Str. 10, mit einer Stadt gleiches Namens und Wempel des Apollo. Strebo allein zählt diese Insel den Sporaden bein Thuc. 3. Pl. 5, 31. 4, 12i

COTHON, Kódor (Servi). Mela 2, 7. Pl. 4, 42. Steph. B.

DIONYSIA, diórusos (Diomisa); Mela 29 7. Diod. S. 5, 75.

KINARA, Kirapos, woher die Artischocke (Kirros) stammt (Zinara, Artichaut); Mela 2, T.: Athenaeus; 12.

a. Ende.

PAROS, Magos A), die früher auch Pactia, Minou, Demetrias, Zdcynthus, Elyria; Hyleksasetc. (Paro) geheismen haben soll; mit einer Stadt gleiches Namens ; hochberühmt durch ihren herrlichen weissen Marmory der unter allem übrigem: Marmorarten zu Statuen und Büsten der vorzüglichste ist. Wergl. Plin: 36,75. und Str. 10, Ε δε τη Πάρω ή παρία λίθος λεγομένη, 'άρίστη πρός την perpagoyluque; ferner wegen des Parisohen Chronik, such Marmora Arundeliana und Oxoniensia, weil sie von dem engl-Grafen Anundel hier entdeckt und mach Oxbed gebracht wurden, indem auf ihnen die wichtigsten Begebenheiten Griechenlands, seit Cekrops bis auf den Archon Diogneted won Athen 264 Juhr vor Chil Gebi, nebst der Zeitbestimmung eingegraben sink (verglikif. Ch. Wagner, die Parische Chronik; griechisch, latein. und deutsch, Göttingen . 1790, . 2. B. 8.3; ferner weiluder beriihmte Jambendichter Archilochos auf ihr geboren wan. Ihren Namen soll diese Insel von Paros, Sohn des Pa-Obwohldie Insel durch ihren Mariner rasios haben. und fruchtbare. Gefilde, grosse Quellett ider Wohlhabenheit besass, so suchten desen Einwohnen sich doch noch durch Schiffahrt und Ansiedlungen in der goldreichen Thasos und in der Propontis in einen höhern Wohlstand zu versetzen. Vergl. Str. 10. Corneli Nep. Miltiades v. Virg. Aen. 9, 126. Ovid. Metam. 7, 4651

Die östlichste aller Cycladen und grosste ist NA-XOS, Noses 2) (Naxia), auch Dia, Strongyle, Dionysias,

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 333. 2) D. N. P. I. Y. II, 333.

Calliopis und Sicilia minor genamnt, wie wir aus Plinius 4, 12. und aus Agathemerus erfahren, der 1, 5. sagt: αωη Κυηλάδων προτίστη έστι ή Νάξος, διο μικρά λέγεται Σακελία. Sie soll ihren Namen haben entweder von einem König Naxos oder von den dem Bacchus hier dargebrachten feierlichen Opfern, von masar, d. i. Juan, dia ras Juaius έξαιρίτους τινάς ἐκεῖ γανομένας; oder wahrscheinlicher wegen der ausserordentlichen Fruchtbarkeit und Fülle aller Früchte, besonders aber des Weins daselbat, weshalb auch deren Münzen die Fortuna mit dem Füllhorn zeigen, von dem Worte Natso, Fut raso, well machen, voll drücken, übersüllen," so dass sie also die Insel der Uebersülle bedeutet hätte. Dem Bacchus war sie desshalb vorzüglich heilig, und von ihr aus begann er mit der, von Theseus verlassenen Ariadne seine Dionysischen Züge. Vergl. Virgil. Aen, 8 - 125. Sie hatte eine Stadt gleiches Namens. Ihre ältesten Bewohner waren Thracier, darauf Karier von Latinos, endlich griechische Ansiedler. Herodot. 1, 64. 5, 81. 6; 96. Thuc. 1, 94. 137. Str. 10. Soylax. Mela 2,4.7, Diod. Sic. 50, 52. Pl. 4, 12. Steph. B.

2) Die SPORADES, Σποράδες (I. Sporade). Eine nicht genau bestimmte Zahl von Inseln, die zwischen dem M. Aegaeum, Creticum, Jonicum und Carpathium im Archipelagus zerstreut lagen; südlich unter den Cycla-

des und nördlich über der Ins. Creta.

Die wichtigste unter ihnen war ASCANIA, unbedeutend, nur von Pl. 2, 27. ff. genannt. Darauf folgte HIERA, oder Automate (Cameni, oder Giera); Pl. 2. 87. THERASIA, Ospavia (Teri); Str. 10. Pl. 2, 27. Seneca Q. N. 7, 21. Pt. 3. Steph. B. THERA, Origin, nach dem Lacedaemonier Theras, früher Galliste (Santorin). Nach Strabo 10.1 war sie & var Kuppraiwr unπρόπολις, αποινος Δακεδαιμονίων. Herad: :4, 147. Plin. 2, 67. Seneo. Q. N. 6, 21. Ords. H. 8, 6. ANAPHE, Arcign (Namphio und: Anafi); nach Str. mit einem Tempel des Apollo Aigletes geschmückt. Pl. 2, 87. Apollod. B. 1, 9. ASTYPALAEA, Pt. 4, 12. Astronálaca (Stampalia), Pt. 3. Str. 10. AMORGOS, Aμοργός (Morgo); Vaterland des Dichters Simonides. Tacit. Ann. 4, 20. Pt. 2, 10. Str. 10. LEBINTHUS, Assirbos (Levintho, oder Leuda); Str. 10. Mela 2, 4. Ovid. M. 8, 222. PHAECASIA und NICASIA, Ph. 4, 12...

3) Die NOERBLICHEN INSELN über den Cycla-

den, an der Küste von Griechenland.

Unter diesen ist die bedeutendste EUBOEA, Ei
\[ \beta\_{0ia}^{\*} \] (Negroponte, Egribos), Chalcis, früher Macris,

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 322 - 325.

Abantis, Oche, Asopis u. s. f. genannt; Bocotia gegen über, von der sie nur die schmale Meerenge, der Euripus, trennte. Nach Strabo 10, führte diese Insel ihren Namen entweder von der Euboca, Tochter des Asopus, oder von der Jo, die hier den Epaphus gebar, wahrscheinlicher aber von den guten Viehweiden, woher auch die Münzen von ihr den Stierkopf tragen. Sie hatte, nach Plin 4, 22, 150 röm. Mellen in der Länge und nirgends über 40 röm, Meilen in der Breite. Strabo 10, sagt von iks: παράμηκης μέν τοίνιν έστιν ή νήσος έπι χιλίους σχεδόν τε πι διαμασίους σταδίους άπο Κηναίου πρός Γεραιστόν το δέ πλάτες ανώμαλον, κατά δέ το πλέον δσαν πεντήκοντα καὶ έκατον ereliev. Pomp. Mela 2, 7, sagt: "Euboea ad meridiem promontorium Geraeston et Capharea, ad septentrionem Cenacum extrudit, et nusquam lata, duum millium epatium habet, ubi arctivima est: caeterum konga, totique Boeotiae adposita, angusto freto distat a littore." Nach Pl. 2, 90. ward sie durch ein Erdbeben von Bocotia getrennt und blieb, mach Strabo 10, fortwährend sarken Erdbeben ausgesetzt. Ihr Zustand war in den früheren Zeiten ausscreedentlich blühend, wesshalb schon Herodot. 5, 81. sie eine grosse und glückliche Insel nannte. An der Nordkuste umd Ostküste hin ziehen sich lange, zusammenhangende Gebirge, von denen das höchste gegen Norden Telethrius, gegen Süden aber Oche hiess. Auf der Westseite verflächen sich die Gebirge, und nur hier, oder nach dem Euripus binwärts fand man im Alterthume gute Häsen und viele bedeutende Städte. Schon Hom. II. 2, 536, mount Euboea und darauf als ursprüngliche Einwehrer die ABANTES, Abartes, die zwar griechischer Abstammung, daher mit den Joniern nur verbündet, nicht verwandt waren, wie Herodot. 1, 146. behauptet. Diese nahmen an dem Kriege gegen Troja nebst den andern Griechen Theil, und bei ihnen war der Hauptsammelplatz den Jonischen Colonien vor deren Abfahrt und Ansiedlung in Kleinasien. Ausser ihnen bewohnten die Insel, und zwar den grössten Theil der Nordhälfte, HI-STIAEI, woher dieser Theil Histiaeotis, oder Estiaeotis genannt ward. Bei und zwischen diesen sassen die ELLO-PII, deren Land Ellopia hiess, und zu diesen drei Hauptvölkern sollen noch LELEGES, DRYOPES und aus Attica eingewanderte JONES gekommen seyn, welche die Gründer von Chalcis und Eretria schon vor dem Trojanischen Kriege wurden und diese beiden Plätze bis zu dom Anfange der Persischen Kriege zu blühenden Haudelsstädten machten, nach deren Beendigung Euboea immer mehr unter Athens Oberherrschaft gerieth. Unter

der Oberherrschaft der Römer ward Euboea ein Thei der Provinz Achaia.

Städte. Andem Mare Aegaeum, oder auf de Ostseite lag zuerst das schon von Homer II. 2, 538. gnannte Städtohen Cerinthus, Knewdos, das, nach Scymm w. 575, der Athener Kithes erbaut haben soll. Pl. 4, 12 Str. 10. Pt. 3, 14. Apoll. Rh. Arg. 1, 79. Bei ihm for der kleine Strom Budorus. Zunächst über ihr nördlich lag die kleine St. Cyme, Κύμη; Steph. B. und der Tes pel der östlichen Diana, Artemidos Proseces, an der Kistenstrecke Artemisium, die aus Herodet 8, 8. 7, 1% und Plutarch. Themistokl. dadurch vorzüglich bekant geworden ist, dass die grosse Persische Flotte eine Zei-Lang hier sehr aufgehalten ward (gegenw. Cap. Syroche ri). Darauf folgte, weiter nördlich empor, die St. Phalasia, an dem Pr. gl. Namens, Galavia (Falasia); It & 14. Auf derselben Küste lag ferner die Stadt History Monach, die Homer H. 2, 537. als eine vorzügliche Weir stadt preisst, nachmals aber, nachdem Perikles die alen Hinwohner daraus: vertrieben und! 2000 Athener in # versetzt, Oreus, 'Opsós (Oreo) genannt ward. Hier erhi eich auch, nach dem Verfalle der Macht von Athen, w der Philipp I. von Macedonien Schutz, der in der Ge sohichte der Insel-berühmt gewordene Tyrann Philistide Kassander belagerte sie vergebens; indessen hatte sie ur ter dem maced. König Philippus III.; eine maced. Beszung. Sie erhielt unter den Römern das Recht ein -freien Stadt. :In ihrer Nähe floss der kleine Fl. Kallas. Va ihr aus begann bei dem Mons Theletrius die Hellepa mit dem kleinen Ort Ellapia und den Landspitzen Die · Liovi axpor, und Cenaeum, Kýregor axpor, in deren Gerel die Städtchen Dium (Agia), Pt. 3, 44. Aedepsus, Ailm (Dipso), mit warmen, dem Herkules gewichneten Helshädern waten, deren sich Sulla beim Podagra hediesk Pl. 4, 12. Str. 1, 9. 10. Pt. 3, 14. Steph. B.; der Tonpel des Poscidon .. Aegeus nebat dem Flecken (chemilie Stadt) Aegae. Str. 8. Hom. IL 9, 21. Steph. B., wover dat Aegaeische Meer seinen Namen erhalten, haben soll wie sehr unwahrscheinlich Strabo 8, berichtet, und is dessen Nähe das, durch ein sehr, besuchtes Orakel. mach Strabo 9, und 10. berühmte Städtchen Orobiae, Oposa, lag; Thucyd. 2, 89. Am schmalsten Punkte det skuripus lag die Stadt Chalcie, n. Xalnie (Negroponte, Euribas, Egripu), die wichtigste und eine der ältester Städte, auf der Insel. Nach Seymnus 572. ward sie 100 Pandorus, Sohn des Erechtheus, nach Str. 10, von des

thener Kothos noch vor dem Trojan. Kriege angelegt: ahrscheinlich aber waren die Abantes ihre Gründer, mit enen sich bald darauf Jonier aus Attica verbanden. Sie urde von den Hippobotae, Reisige, als ein aristokratischer taat regiert. Vergl. Herod. 5, 77: Schon vor den Krieen mit den Persern stand sie mit Athen im Kampfe; ei Datis Einfall in Griechenland fiel sie unter die Macht ler Perser, und nach den Perserkriegen stand sie stets unter der Oberherrschaft von Athen; erst im Peloponn. Kriege gelang es ihr, sich von dieser auf einige Zeit gänzlich zu befreien. Thucyd. 6, 76. 7, 57. Durch Naur und Kunst war sie so stark, dass König Philippus I. von Maced. sie einen der drei Schlüssel zu Griechenland, τέδας Ελληνικάς, nennte, indem Demetrias in Magnesia und Corinth die beiden andern wären. Noch zur Zeit des Str. 10, war sie die erste Stadt auf Euboea. In ihr befand sich die schöne Quelle, Arethusa genannt. Berühmt ist die in ihrer ersten Anlage bis jetzt noch bestehende Brücke, die sie mit Bocotien über den Euripus hin verbindet und in der Zeit entstand, wo die Bewohner der Stadt sich von der Oberherrschaft von Athen im Pelop. Kriege befreiten. Vgl. über dieses Meisterwerk des alten Brückenbaues Diodor. Sic. 13,47. Strabo 9, 415. 418. 10, 486. Liv. 28, 7. und neuerlich Dodwell T. 2, 151. Ehemals hat diese Stadt sehr viele Colonieen ausgesendet und überhaupt als Handelstadt eine sehr grosse Rolle gespielt. Den Namen Euripus hatte sie von dem, von ihr beherrschten Meere erhalten, dem Evomos der Alten, das sich durch die hier vorzüglich bemerkbare Ebbe und Fluth auszeichnet, die daher entsteht, dass die von der Südseite durch die allgemeine Strömung der Fluth des Mittelländischen Meeres in den nördlichen Sack des Euripus gedrängte Wassermasse bei dem Eintritte der Ebbe wieder südlich in grossen Wogen zurückstürzt. Vergl. Wheler Voyages T. 2, 326. Die Alten nannten dieses Phaenomen der Ebbe und Fluth παλιφόσία, und aus Strabo 10, und Mela 2, 7. erfahren wir, dass innerhalb 24 Stunden 7 Mal Ebbe und eben so oft Fluth war. Indessen fand man bisher, dass es in jedem Monat 11 unregelmässige Tage giebt, wo Ebbe und Fluth innerhalb 24 Stunden 12 bis 24 Mal abwechselt. Jenseits dem Fl. Lelanius, weiter südlich, lag die alte Stadt Eretria, Bostona (Palaeo-Castro, nach Kruse; Rocco und Gravallinais, nach Anderen), die, nach Strabo 10, ehemals auch Melaneis und Arothria geheissen haben soll. Nach ebendems, wäre sie von Arabern, oder vielmehr Orientalen, den Begleitern des Kadınus, ursprünglich angelegt und später durch aeolische Coloder Oberherrschaft der Römer ward Eubota ein That der Provinz Achaia.

e Städte. Andem Mare Aggacum, oder auf is Ostseite lag zuerst das schon von Homer II. 2, 538. gnannte Städtohen Cerinthus, Knewdos, das, nach Scymms w. 575, der Athener Kithes erbaut haben soll. Pl. 4, 12 Str. 10. Pt. 3, 14. Apoll. Rh. Arg. 1, 79. Bei ihm for der kleine Strem: Budorus. Zunächst über ihr nördlich lag die kleine St. Cyme, Κύμη; Steph. B. und der Terpel der östlichen Diana, Artemidos Proseces, an der listenstrecke Artemisium, die aus Herodet 8, 8. 7, 176 und Plutarch. Themistokl. dadurch vorzüglich bekant geworden ist, dass die grosse Persische Flotte eine Zeidang hier sehr aufgehalten ward (gegenw. Cap. Syrochori). Darauf folgte, weiter nördlich empor, die St. Phalasia, an dem Pr. gl. Namens, Oakaoka (Falasia); Pt & 114. Auf derselben Küste lag ferner die Stadt Histon, Monach, die Homer II. 2, 537. als eine vorzügliche Weitstadt preisst, nachmals aber, nachdem Perikles die alte Einwohner daraus vertrieben und 2000 Athener in wersetzt, Oraus, Oquós (Oreo) ganannt ward. Hier erho eich auch, nach dem Verfalle der Macht von Athen, ur der Philipp I. von Macedonien Schutz, der in der Gesohichte der Insel-berühmt gewordene Tyrann Philistides ·Kassander belagerte sie vergebens; indessen hatte sie un ter dem maced. König Philippus III.; eine maced. Beszung. Sie erhielt unter den Römern des Recht eint -freien Stadt. :In ihrer Nähe floss der kleine Fl. Kallas. Von ihr aus begann bei dem Mons Theletrius die Hellope, mit dem kleinen Ort Ellopia und den Landspitzen Dies · Liovi axpor, und Cenaeum, Kármor axpor, in deren Gegal idie Städtchen Dium (Agia), Pt. 3, 44. Aedepsus, Ailire (Dipso), mit warmen, dem Herkules gewichneten Helshädern waten, deren sich Sulla beim Podagra hedient, Pl. 4, 12. Std. 1, 9. 10. Pt. 3, 14. Steph. B. 3. der Tonpel des Poscidon - Aegeus nebst dem Flecken (chemilie Stadt) Aegae. Str. 8. Hom. IL 9, 21. Steph. B., wover dat :Aegaeische Meer; seinen Namen, orhalten, haben soll wie sehr unwahrscheinlich Strabo 83 berichtet, und it dessen Nähe das, durch ein sehr, besuchtes Orakel. mach Strabo 0, und 10. berühinte Städtchen Orobiae, a OrdSim, lag; Thucyd. 2,89. Am schinalsten Punkte des Muripus lag die Stadt Chalcis, n. Xalnis (Negroponte, Euribus, Egripu), die wichtigste und eine der ältesten Städte, auf der Insel. Nach Scymnus 572. ward sie von Pandorus, Sohn des Erechtheus, nach Str. 10, von den

lthener Kothos noch vor dem Trojan. Kriege angelegt: rahrscheinlich aber waren die Abantes ihre Gründer, mit enen sich bald darauf Jonier aus Attica verbanden. Sie urde von den Hippobotae, Reisige, als ein aristokratischer taat regiert. Vergl. Herod. 5, 77: Schon vor den Krieen mit den Persern stand sie mit Athen im Kampfe; ei Datis Einfall in Griechenland fiel sie unter die Macht er Perser, und nach den Perserkriegen stand sie stets inter der Oberherrschaft von Athen; erst im Peloponn. triege gelang es ihr, sich von dieser auf einige Zeit anzlich zu befreien. Thucyd. 6, 76. 7, 57. Durch Naur und Kunst war sie so stark, dass König Philippus I. on Maced. sie einen der drei Schlüssel zu Griechenland, ίδας Βληνικάς, nennte, indem Demetrias in Magnesia und brinth die beiden andern wären. Noch zur Zeit des Str. 10. var sie die erste Stadt auf Euboea. In ihr befand sich die chone Quelle, Arethusa genannt. Berühmtist die in ihrer rsten Anlage bis jetzt noch bestehende Brücke, die sie mit Bocotien über den Euripus hin verbindet und in der Zeit enttand, wo die Bewohner der Stadt sich von der Oberherrchast von Athen im Pelop. Kriege befreiten. Vgl. über dieses leisterwerk des alten Brückenbaues Diodor. Sic. 13, 47. trabo 9, 415. 418. 10, 486. Liv. 28, 7. und neuerlich lodwell T. 2, 151. Ehemals hat diese Stadt sehr viele blonieen aus gesendet und überhaupt als Handelstadt eine thr grosse Rolle gespielt. Den Namen Euripus hatte e von dem, von ihr beherrschten Meere erhalten, dem τοιπος der Alten, das sich durch die hier vorzügich bemerkbare Ebbe und Fluth auszeichnet, die daher ntsteht, dass die von der Südseite durch die allgemeine trömung der Fluth des Mittelländischen Meeres in den ördlichen Sack des Euripus gedrängte Wassermasse i dem Eintritte der Ebbe wieder südlich in grosn Wogen zurückstürzt. Vergl. Wheler Voyages T. 2, 6. Die Alten nannten dieses Phaenomen der Ebbe id Fluth παλιφόσία, und aus Strabo 10, und Mela 2, 7. sahren wir, dass innerhalb 24 Stunden 7 Mal Ebbe d eben so oft Fluth war. Indessen fand man bisher, ss es in jedem Mouat 11 unregelmässige Tage giebt, Ebbe und Fluth innerhalb 24 Stunden 12 bis 24 Mal wechselt. Jenseits dem Fl. Lelanius, weiter südlich, g die alte Stadt Eretria, Βρέτρια (Palaeo-Castro, nach use; Rocco und Gravallinais, nach Anderen), die, nach rabo 10, ehemals auch Melaneis und Arothria geheisn haben soll. Nach ebendems. wäre sie von Arabern, er vielmehr Orientalen, den Begleitern des Kadınus, sprünglich angelegt und später durch aeolische Coloder Oberharrschaft der Römer ward Euboéa ein Thei der Provinz Achaia.

. Städte. Andem Mare Aegaeum, oder auf de Ostseite .lag zuerst das schon von Homer II. 2, 538. gnannte Städtohen Cerinthus, Knowdos, das, nach Scymm w. 575, der Athener Kithes erbaut haben soll. Pl. 4, 12. Str. 10. Pt. 3, 14. Apoll. Rh. Arg. 1, 79. Bei ihm for der kleine Strem Budorus. Zunächst über ihr nördlin lag die kleine St. Cyme, Κύμη; Steph. B. und der Terpel der östlichen Diana, Artemidos Proseces, an der listenstrecke Artemisium, die aus Herodot 8, 8. 7, 1% und Plutarch. Themistokl. dadurch vorzüglich bekant geworden ist, dass die grosse Persische Flotte eine Zeidang hier sehr aufgehalten ward (gegenw. Cap. Syrodori). Darauf felgte, weiter nördlich empor, die St. Phr lasia, an dem Pr. gl. Namens, Galasia (Falasia); Pt & 14. Auf derselben Küste lag ferner die Stadt History Monady, die Homer II. 2, 537. als eine vorzügliche Weirstadt preisst, nachmals aber, nachdem Perikles die alks Einwohner daraus vertrieben und 2000 Athener in # versetzt, Oraus, 'Opiós (Oreo) ganaunt ward. Hier erhi sich auch, nach dem Verfalle der Macht von Athen, ur der Philipp I. von Macedonien Schutz, der in der Gesohichte der Insel herühmt gewordene Tyrann Philistides ·Kassander belagerte sie vergebens; indessen hatte sie 📭 ter dem maced. König Philippus III.; eine maced. Beszung. Sie erhielt unter den Römern das Recht ein -freien Städt.: In ihrer Nähe floss der kleine Fl. Kallas. 🚾 ihr aus begann bei dem Mons Theletrius die Hellepa mit dem kleinen art Ellapia und den Landspitzen Des · Liovi axpor, und Cenasium, Kýrmor axpor, in deren Geral die Städtchen Dium (Agia), Pt. 3, 44. Aedepsus, Aides (Dipao), mit warmen, dem Herkules gewichneten Halskädern waren, deren sich Sulla beim Podagra hediesk Pl. 4, 12. Stn. 1, 9. 10. Pt. 3, 14. Steph. B.; der Tonpel des Poseidon ·· Aegeus nebst dem Flecken (chemine Stadt) Aegae. Str. 8. Hoin. IL 9, 21. Steph. B., word dat Aegacische Meer seinen Namen erhalten, haben pil wie sehr unwahrscheinlich Strabo 83 berichtet, und is dessen Nähe das, durch ein sehr, besuchtes Orskel. mach Strabo 9, und 10. berühnte Städtchen Orobiae, d Ophisum, lag; Thucyd. 2, 89. Am schmalsten Punkte des Muripus lag die Stadt Chalcis, n. Xalak (Negroponte, Eu--ribus, Egripu), die wichtigste und eine der ältesten Städte, auf den Insel. Nach Scynnus 572. ward sie von Pandorus, Sohn des Erechtheus, nach Str. 10, von den

thener Kothos noch vor dem Trojan. Kriege angelegt: ahrscheinlich aber waren die Abantes ihre Gründer, mit enen sich bald darauf Jonier aus Attica verbanden. Sie urde von den Hippobotae, Reisige, als ein aristokratischer taat regiert. Vergl. Herod. 5, 77. Schon vor den Krieen mit den Persern stand sie mit Athen im Kampfe; ei Datis Einfall in Griechenland fiel sie unter die Macht er Perser, und nach den Perserkriegen stand sie stets inter der Oberherrschaft von Athen; erst im Peloponn. triege gelang es ihr, sich von dieser auf einige Zeit änzlich zu befreien. Thucyd. 6, 76. 7, 57. Durch Naur und Kunst war sie so stark, dass König Philippus I. on Maced. sie einen der drei Schlüssel zu Griechenland, iδας Εληγικάς, nennte, indem Demetrias in Magnesia und brinth die beiden andern wären. Noch zur Zeit des Str. 10, var sie die erste Stadt auf Euboea. In ihr befand sich die chone Quelle, Arethusa genannt. Berühmt ist die in ihrer rsten Anlage bis jetzt noch bestehende Brücke, die sie mit 30eotien über den Euripus hin verbindet und in der Zeit enttand, wo die Bewohner der Stadt sich von der Oberherrchast von Athen im Pelop. Kriege befreiten. Vgl. über dieses leisterwerk des alten Brückenbaues Diodor. Sic. 13, 47. trabo 9, 415. 418. 10, 486. Liv. 28, 7. und neuerlich lodwell T. 2, 151. Ehemals hat diese Stadt sehr viele blonieen ausgesendet und überhaupt als Handelstadt eine thr grosse Rolle gespielt. Den Namen Euripus hatte ie von dem, von ihr beherrschten Meere erhalten, dem κοιπος der Alten, das sich durch die hier vorzügich bemerkbare Ebbe und Fluth auszeichnet, die daher ntsteht, dass die von der Südseite durch die allgemeine trömung der Fluth des Mittelländischen Meeres in den ördlichen Sack des Euripus gedrängte Wassermasse ti dem Eintritte der Ebbe wieder südlich in grosn Wogen zurückstürzt. Vergl. Wheler Voyages T. 2, 26. Die Alten nannten dieses Phaenomen der Ebbe id Fluth παλιφφοία, und aus Strabo 10, und Mela 2, 7. fahren wir, dass innerhalb 24 Stunden 7 Mal Ebbe ad eben so oft Fluth war. Indessen fand man bisher, iss es in jedem Monat 11 unregelmässige Tage giebt, o Ebbe und Fluth innerhalb 24 Stunden 12 bis 24 Mal Jenseits dem Fl. Lelanius, weiter südlich, wechselt. g die alte Stadt Eretria, Egérque (Palaeo-Castro, nach ruse; Rocco und Gravallinais, nach Anderen), die, nach rabo 10, ehemals auch Melaneis und Arothria geheisn haben soll. Nach ebendems. wäre sie von Arabern, ler vielmehr Orientalen, den Begleitern des Kadınus, sprünglich angelegt und später durch aeolische Coloder Oberherrschaft der Römer ward Euboéa ein Theil der Provinz Achaia.

Städte. An dem Mare Aegaeum, oder auf der Ostseite lag zuerst das schon von Homer II. 2, 538. genannte Städtohen Cerinthus, Knowdos, das, nach Scynnus w. 575, der Athener Kithes erbaut haben soll. Pl. 4, 12. Str. 10. Pt. 3, 14. Apoll. Rh. Arg. 1, 79. Bei ihm floss der kleine Strom Budorus. Zunächst über ihr nördlich lag die kleine St. Cyme, Κύμη; Steph. B. und der Tempel der östlichen Diana, Artemidos Proseces, an der Kiistenstrecke Artemisium, die aus Herodot 8, 8. 7, 176. und Plutarch Themistokl. dadurch vorzüglich bekannt geworden ist, dass die grosse Persische Flotte eine Zeitlang hier sehr aufgehalten ward (gegenw. Cap. Syrochori). Darauf folgte, weiter nördlich empor, die St. Phalasia, an dem Pr. gl. Namens, Palacia (Falasia); Pt. 3, 14. Auf derselben Küste lag serner die Stadt Histiaea, Uouabi, die Homer II. 2, 537. als eine vorzügliche Weinstadt preisst, nachmals aber, nachdem Perikles die alten Linwohner daraus vertrieben und 2000 Athener in sie versetzt, Oreus, 'Opiós (Oreo) genaunt ward. Hier erhob sich auch, nach dem Verfalle der Macht von Athen, unter Philipp I. von Macedonien Schutz, der in der Gesohichte der Insel-berühmt gewordene Tyrann Philistides. -Kassander belagerte sie vergebens; indessen hatte sie unter dem maced. König Philippus III.; eine maced. Besazung. Sie erhielt unter den Römern das Recht einer freien Stadt. In ihrer Nähe floss der kleine Fl. Kallas. Von ihr aus begann bei dem Mons Theletrius die Hellopia, mit dem kleinen Ort Ellopia und den Landspitzen Dium, · Liovi axpor, und Cenaeum, Khrasor axpor, in deren Gegend idie Städtchen Dium (Agia), Pt. 3, 44. Aedepsus, Aidin is (Dipso), mit warmen, dow Herkules gewidneten Heilshädern waten, deren sich Sulla beim Podagra hedieute, Pl. 4, 12. Stat. 1, 9. 10. Pt. 3, 14. Steph. B. 3. der. Tempel des Poseidon-Aegeus nebst dem Flecken (chemalige Stadt) Aegae. Str. 8. Hom. Il. 9, 21. Steph. B., wovou dat Aegaeische Meer seinen Namen erhalten, haben soll, wie sehr unwahrscheinlich Strabo 8, berichtet, und in dessen Nähe das, durch ein sehr, besuchtes Orakel. mach Strabo 0, und 10. berühinte Städtchen Orobiae, ab ிழந்திய, lag; Thucyd. 2,89. Am schmalsten Punkte des Ruripus lag die Stadt Chalcis, n. Xaleis (Negroponte, Luribas, Egripu), die wichtigste und eine der ältesten Städte, auf der Insel. Nach Scymnus 572. ward sie voll Pandorus, Sohn des Erechtheus, nach Str. 40, von dem

Athener Kothos noch vor dem Trojan. Kriege angelegt: wahrscheinlich aber waren die Abantes ihre Gründer, mit knen sich bald darauf Jonier aus Attica verbanden. Sie wurde von den Hippobotae, Reisige, als ein aristokratischer Sust regiert. Vergl. Herod. 5, 77: Schon vor den Kriegen mit den Persern stand sie mit Athen im Kampfe; bei Datis Einfall in Griechenland fiel sie unter die Macht der Perser, und nach den Perserkriegen stand sie stets uster der Oberherrschaft von Athen; erst im Peloponn. like gelang es ihr, sich von dieser auf einige Zeit mulich zu befreien. Thucyd. 6, 76. 7, 57. Durch Nabr und Kunst war sie so stark, dass König Philippus I. von Maced. sie einen der drei Schlüssel zu Griechenland, mes Ellyrixás, nennte, indem Demetrias in Magnesia und Commth die beiden andern wären. Noch zur Zeit des Str. 10, war sie die erste Stadt auf Euboea. In ihr befand sich die schone Quelle, Arethusa genannt. Berühmtist die in ihrer ersten Anlage bis jetzt noch bestehende Brücke, die sie mit Bootenüber den Euripus hin verbindet und in der Zeit entstad, wo die Bewohner der Stadt sich von der Oberherrstat von Athen im Pelop. Kriege befreiten. Vgl. über dieses Misterwork des alten Brückenbaues Diodor. Sic. 13, 47. Strabo 9, 415. 418. 10, 486. Liv. 28, 7. und neuerlich Dodwell T. 2, 151. Ehemals hat diese Stadt sehr viele Colonicen ausgesendet und überhaupt als Handelstadt eine Rhr grosse Rolle gespielt. Den Namen Euripus hatte ne von dem, von ihr beherrschten Meere erhalten, dem Euros der Alten, das sich durch die hier vorzüglich bemerkbare Ebbe und Fluth auszeichnet, die daher enteht, dass die von der Südseite durch die allgemeine Stimung der Fluth des Mittelländischen Meeres in den nordlichen Sack des Euripus gedrängte Wassermasse bei dem Eintritte der Ebbe wieder südlich in grosen Wogen zurückstürzt. Vergl. Wheler Voyages T. 2, 326. Die Alten nannten dieses Phaenomen der Ebbe und Fluth παλιφόσία, und aus Strabo 10, und Mela 2, 7. trahren wir, dass innerhalb 24 Stunden 7 Mal Ebbe und eben so oft Fluth war. Indessen fand man bisher, das es in jedem Monat 11 unregelmässige Tage giebt, Wo Ebbe und Fluth innerhalb 24 Stunden 12 bis 24 Mal abwechselt. Jenseits dem Fl. Lelanius, weiter südlich, las die alte Stadt Eretria, Egérqua (Palaeo-Castro, nach hruse; Rocco und Gravallinais, nach Anderen), die, nach Strabo 10, ehemals auch Melaneis und Arothria geheisen haben soll. Nach ebendems. wäre sie von Arabern, oder vielmehr Orientalen, den Begleitern des Kadmus, arsprünglich angelegt und später durch aeolische Colo-

nisten und Ansiedler aus Elis erweitert worden. Im Allgemeinen nimmt man die Athener als die eigentlichen Gründer, und als Führer derselben den Aiklog Sie war in spätern Zeiten Athen ebenfalls unterworfen, blühte sehr durch ihren Handel, hatte häufige Kriege mit Chalcis, ward aber von Datis mit Gewalt eingenommen und zerstört, nachdem er ihre Einwohner nach Susa abgeführt hatte, von wo aus Darius sie in das Land der Kissäer, 210 Stadien von Susa, versetzen liess. Etwas nördlicher entstand darauf von den zurückgekehrten Flüchtlingen bei jenem Einfall die spätere Eretria, die es mit Philippus II. König von Macedonien hielt, aber unter den Römern immer tiefer sank. bis sie endlich spurlos verschwunden ist. Die ältere Stadt führte, wie Chalcis, viele Colonieen an den Berg Athos in Pallene, nach Cumae in Italien, die Inseln Andros, Tenos, Ceos u. s. f. aus. In ihr ward der Philosoph Menedemos, Stifter der eretrischen Schule, geboren. Ihr ehemaliger Hafen Porthmos lag an der Stelle des heutigen Porto Bufalo. Weiter südlich lag der Flecken Amarynthus, mit einem berühmten Tempel der amarynthischen Artemis oder Diana. Vergl. Paus. 1, 31. Str. 10. 637. Liv. 35, 38. Auch das Städtchen Tamynae, mit dem von Admetus dem Apollo gewichneten Tempel lag in der Nähe von Eretria. Das Feld Lelantus, to Ailiaτον πεδίον, mit reichen Eisen- und Kupfergruben und warmen Bädern, worüber die Kriege mit Chalcis gesührt wurden, lag zwischen dieser Stadt und Eretria, auf beiden Seiten des Fl. Lelantus. Str. 10. Nach Str. 10, befand sich hier auch das Flüsschen Cireus, das die Wolle der Schaafe weiss, und das Fl. Nileus, das sie schwarz machte. Im Inneren Lande lag ehemals die kleine Stadt Occhalia, die Hercules, nach Str. 10, zerstört haben soll. Südlicher folgen nun die Städte Dystos, Styra, Petalia, am Pr. gl. Nsmens, Geraestus, Ispaiotos (Kastri, oder Geresto); Hom. Od. 3, 177. Herod. 8, 7. Liv. 31, 45. Str. 10. und die St. Carystus, & Káqvoros die ebenfalls, wie Chalcis und Eretria, vom Homer schon als eine der ältesten Städte der Insel genannt wird. Nach Diodor. Sic. 4, 37. hatten sie die aus dem Oetagebirge vertriebenen Dryopes, nach Steph. Byz. Karystus, des Chiron Sohn, gegründet. Sie lag am Fusse des höchsten Bergs auf der Însel, der Oche oder Oches hiess. Auch sie ward von dem Datis erobert, kam darauf unter athenaeische und endlich unter römische Oberherrschaft, wo sie jedoch zu einer urbs libera erklärt ward. Herodot. 6, 99. Thucyd. 7, 57. Polyb. Exc. de Leg. 9. Liv. 32, 16. Vorzüglich

\

lerihmt war sie durch ihren trefilichen Marmor, wie Pl. 4, 12 und 21. und Str. 10. beriehten; ferner durch en früherhin bei ihr gefundenen Asbest, der so vornglich war, dass man von ihm die feinsten Gespinnste verkrtigen und diese zu Hüllen bei Verbrennung der leichname, um deren Asche aufzubewahren, gebrauchen komte; endlich durch einen sehr guten Wein in ihrer Nik. Str. 10. Plutarch. de oculor. defectu. Athenaeus 1, 21. Nach Str. 10, 684. hiess der Ort, wo der Marm gebrochen wurde, Marmarium, mit einem Tempel de Apollo Marmarinus; von hier aus war auch die gewöhnliche Ueberfahrt nach Attica. In der Nähe der St. Graestus soll der oben schon erwähnte Myrtilus, von den das Myrtoische Meer seinen Namen bekommen, gestorben seyn. Die Kiiste in dieser Gegend hiess Leuka Ale, d.i. die Weissküste. Nach Osten zu folgt darauf de uhr gefährliche Vorgebirge Caphareus, o Kaphoeus, tetew. Capo del Oro genannt. Sehr merkwürdig durch die wa einem Sturm an die Felsen geworfene und vernehtte Persische Flotte ist die östliche Küstengegend του Euboea, τὰ κοίλα τής Εὐβοίας, zwischen dem Vorgeb. Captureus und dem Vorgeb. Chersonesus. Vergl. Herod. 4 13. Auch die von Troja zurückkehrende Flotte des Amermon soll, nach Paus. 4, 36. und 2, 23. hier ihin Untergang gefunden haben.

## 4) DIE NOERDLICHEN INSELN

iba den Cycladen, zwischen Chalcidice und der Chersonesus Thracica.

Fast der Mitte von Euboea gegen über liegt im Ae
geischen Meere die Insel Scyrus, Σπύρος 1) (Sciro), die

nach Strabo 9, 623. diesen Namen von ihrer felsigen Na
lur: διὰ τὸ σκληρὸν καὶ σκυρῶδες ήτοι λιθῶδες bekann. Die

Mythe lässt Achilleus, der Thetis Sohn, hier geboren

Myn und mit seines mütterlichen Oheims, des Lykome
des Tochter Deidameia den Pyrrhos oder Neoptolemos

etweigen. Pelasger, Karer, Doloper und Chalcidenser

waren ihre früheren Bewohner: später findet man die

Athener als ihre Oberherren, besonders zur Zeit des De
mosthenes, welche die Doloper verjagten. Plutarch. in

Cimone. Thucyd. 1. Strabo giebt als besondere Merk
würdigkeiten auf ihr vorzüglich gute Ziegen und eine

schöne Art von buntgestecktem Marmor an. In ihrer

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 335.

Nähe westlich liegt die kleine Felseninsel Scandida des Plinius und Mela; gegenw. Scanda; und noch westlicher, hart am User von Euboea die Felseninsel Icos. Nördlich über: Euboea, der Magnesia in Thessalien gegen über, zeigen sich die ehedem nur durch Seeräuber, denen sie zu Schlupfwinkel dienten, bekannt gewordenen Inselm Sciathus, Zziados (Sciatho), Scopelus, Halonesus, Alórnos (Dromi), Solimnia, Geronthia (Jura) und Pepurethus, Hendondos (Scopulo), welche letztere eine Stadt gleiches Namens hatte, durch ihre trefflichen Oliven und besonders dadurch ausgezeichnet war, dass Diokles auf ihr geboren war, der, dem Plutarch zufolge, eine Geschichte von Rom unter den Königen und in den ersten Zeiten der Republik verfasste, die dem Fabius Pictor zur Grundlage diente und hernach selbst in die Geschichte des Livius

und anderer röin. Historiker übergangen ist.

Ueben den Vorgenannten folgt nun als die vorzüglichste Insel LEMNOS, Añuvos, auch AETHALIA und HYPSIPALAEA (Stalimene). Von ihren zwei vorziigliehsten Städten Hephaestia und Myrina trug sie den Namen die Zweistädterin, . Olnolig. Vergl. den Scholiest. zu Apoll. Rhod. Arg. 1, 604. Pl. 4, 12 in Mela 2, 7. Steph. Byz. s. v. Berühmt war sie in der Mythologie als Hauptsitz des Vulkanus oder Hephaestus und als Aufenthaltsort des lahmen Philoktetes; ihrer gedenkt Homer: Il. 1, 594. wo er ihre Bewohner trefslich bewaffnete Seeräuber, Sinties, Mirus, d. i. "Zerbrecher, Verderber" nennt. fehlbar besassen diese die Kunst in den frühesten Zeiten trefsliche Wassen in Erz zu schmieden, deshalb musste Hephaestos, der Gott der Werkschmiede, hier seinen Hauptsitz haben. Dazu kam noch, dass diese Insel häusigen vulkanischen Bewegungen ausgesetzt war, weshalb des Vulcanus Werkstätte um desto mehr hierher gehörte. . Vergl. Val. Flaccus 2, 78 und 95. Man nannte wegen jener schädlichen und verwüstenden Bewohner in Griechenland eine schädliche Hand luura zele, und es entstanden ferner daraus die Ausdrücke λήμνιον βλέπειν, und λήμνια κακά. Auf ihr fand man eine hellrothe Thonerde, die in der Medicin und als ein Färbemittel gebraucht ward und Terra Lemnia oder rubricata oder sigillata hiess. Oestlich von ihr lag eine kleine Insel Chryse, Xquon, die man in der heutigen S. Strati wiedererkennen will. Paus. sagt von ihr L. 8, 33: Δήμνου πλούς απείχεν ού πολύ Χουσή νησος — ταύτην κατέλαβεν ὁ κλύδων, καὶ κατέδυ τε ή Χουσή καὶ ήφανισταὶ κατά τοῦ βυθοῦ. Vergl. Mela 2, 7, 8. Nach Bochart Phal. 399. war der Name Aidalta die griechische Uebersetzung von Libna, die weisse, glänM Lenna entstanden sey. Diese sehr wahrscheinliche Ableitung wird durch den Namen des vulkanischen Bergs Moychlos auf ihr, von dem syr. Mazlego "leuchtend, brunend" erhärtet. Nördlich von Lennos liegen die drei Inseln Imbros, Samothrake und Thasos, von denen die beiden erstgenannten durch den Dienst und die Verehrung der Kabiren und deren Mysterien berühnt waren.

Der Insel Lemnos zunächst nördlich lag IMBRUS, 4405 (Embro und Imru); Herod. 5, 26. Dionys. Periog. 521. Mela 2, 7. Liv. 35, 43. Ovid. Trist. 1, 9, 18. Steph. R Plin. 4, 12. Von dieser lag nordwestlich SAMO-THRACE, Σαμοθρώκη (Samonthraki), bei Hom. II. 13, 21. Zipos Gonizin; auch Dardania, bei Plin. 4, 12. und Leuconia oder Leucania bei dem Scholiast zu Apollon. Rhod 1, 917. Herod. 2, 51. nennt sie Σαμοθοηίκη und Virg. Aen, 7, 207. nebst Tacit. Ann. 2, 54. nennt sie Sandhracia. Ihre St. trug denselben Namen, und ihr bichser Berg hiess Saoces. Str. 8, 10. Diod. S. 3, 5. Melt 2, 7, Scylax. Ptol. 3, 44; Steph. B. Die Münzen ben ZAMOGPAKAN. Nordwestlich über Samothrace lag die Insel THASUS, Oagos (Tasso). Mela 2, 7. Herod. 2, 44. Str. 10. Dio Cass. 47, Polyb., E. L. 9. Apollod. B. 3,. 1. Dionys. Per. 523. Plin. 4, 12. nennt sie Thassus und Stph. B. Oaccos, Ptol. aber Thalassia, so wie sie auch ron Plinius Aëria und Aethria genannt worden ist. Chry-\* heisst sie bei Eusthath. ad Dionys. Perieg. Auf ihr letten die Phoenicier den Bergbau eingeführt.

# 5) DIE INSELN AN DER KUESTE VON KLEIN-ASIEN, von Tenedos bis Samos.

Hier ist die nördlichste TENEDOS, Tiredos (Boghcér Adassi), auch Leukophrys, Asimoppus, genannt. Den erstern Namen soll sie von Tenes, Sohn des Kyknos, der an die Küste getrieben, von den Einwohnern zum König trwihlt und nach seinem Tode göttlich verehrt worden war, erhalten haben, Cic. de Nat. Deor. 3, 15. Orat. in Verr. 3, 19. Wahrscheinlicher aber ist, dass sie diesen Namen von záros, "dünn, lang und schmal, " und soos "Sitz," also der "lange und schmale Sitz" bekam, was auch mit der von Norden nach Süden langgestreckten schmalen Insel völlig zusammentrifft. Ihr Umfang war bur 80 Stadien, und 40 Stadien lag sie vom festen Lande Kleinasiens entsernt. Nach Hom. Il. 1, 38. war sie schon Wr Zeit des Trojan. Kriegs sehr bedeutend. Vergl. Virg. Lykophron nennt die Insel noch Leucophrys, Aen. 2, 21.

the name Augenbraum, about the sich streekenden for und sogt v. 31d rag die neuene lein sich streekenden for und sogt v. 31d rag die neuene de feiengebene Kedentung und hilletung der Vamens Truste vollkommen bewahrt af Sie halte eine Stadt gleiches Namens (gegener Leinste mehrt einem leenhinden Leinpel des Apollo Smunthenen unter Hafen, alle von Anohern augelegt. Vergl. Fir Herost. 1, 151. Folyb 16, 34, 27, 6 Liv. 31, 16 14, 1864, 9, 7, 14, 5, 31. Steph. B. Die Munten bahen 3 Mistale.

the supplies where niedlich inchese turning thenen Stephan, J. O. wei Coledon nount, do noted Schol. Tretz. in Lycophic. Alex. v. 25, we know got tem. Seine World suid: Katadrai riem Lyder, in a Mandon. Plate 5, 31, sagt von oben demothen: A Tranda in times, Plates III. Den Lamies, Plate How, Plate, in police, firelleum, Anthodon, Coches, Loy

na , Did mae' ( Tavalian-Adassi).

Wester sudfich von Cenedus liegt LESBOS, Metal Metellino, and der Ilministadt Castro); auch Peters Marsina, Segua, Laisa, Homerte, Arthope und Isa der Acoles, auch den Namen Nobel affong. Incitin to memat sie "Inerla nebila et are enuelit da sie enne con Nature vorzuglich ausgestatlete, sehr wermwiche lund it rejelt an ausgezeichnehm Geistern war. Duch Steil u, A. war sie das Vafreland des Lyrikers Houete, & Sappho, des Musikers "trion, des Dichters Liste dor der Weltweisen Pillacus und The phrastas. Buschielitschreiber Theophanes und Helland in Rhetoren D. James, Lad. List, Potamon, Land of ir. s. w. Nach Ebendemselben beträgt ihr Umlang 15. und ihre Länge vom Vorgeb. Sigrium Lis eine Vorge Malia 560 Stadien. Der hochste Berg in ihr trug d Namen Ohimpiae. Thre Bewohner standen awar in de Bule von vorzuglicher Fernbeit des Geistes abne auch gleich von grosser Unsittlichkeit, waher indiche and municleth seyn! Ladoutet hat. Olela 2, 7, salit or t find vorzugliche Stadte auf, mit den Worten - "Ja Todo Leches, et so ca gainque obor oppola, Ansissa, Peris Brewos, Artific, Marknes Vergl. Pleha Lashmonth Liber. Berlin 1820.

Von diesen Stadten war die verzüglichste Marke Breitein (Medille und Kastro), auf Mitagen merr met

<sup>4)</sup> Eakle 12, N. P. 1, V. 11, 200-506.

die Strado a. a. O. pejrosijo stolij trannto und Horat. Oll 1, 7. nebst Mart. Ep. 10, 68. hoch gepriesen haben. Ausi gezeichnet war diese Stadt schön in sehr frühen Zeiten durch das in ihr gepflegte. Streben von fast jeder Art wissenschaftlicher Ausbildung, das auch bis tief in die Zeiten der Rötner sich in ihr-forterhalten hat. Vor allen waren die daselbst feierlich gehaltenen Apoves von zuguer, die Diehterkämpse berühent, die von des Alcaeus Zeien am schon begonnen hatten und denen diese Stadt vor allen so viele ausgezeichnete Geister verdankte: Von ihnen sagt Plutarch. in Pompeio: als dieser Feldlierr vom Mithridatischen Kriege nach Rom auf der Rückreise begriffen gewesen wäre, habe er ihnen beigewohnt, vor αγάνα τον πάτριον έθεφσατο των ποίητων, ύποθέσιν μέως έχοντα τὰς ἐχείνου πράξεις. Vergl. übrigens noch Seneca ad Helv. c. 9. und Cicero Ep. 4, 7. Hevod. 2, 179. Thucyds 3, 2. 3. 4. 5. 9. 29. etc. 8, 22. 23. etc. Pausan: 8, 30. Appian. B. Mith. 52, 11. Vellej. Pat. 2, 18. Tacit. de Orat. 15. Scylax, Huds. G. M. 1, 36. Agathem. Huds. G. M. 2, 12. Horati Od. 1, 7. Pl. 5, 31. Nach ihr war die grösste Stadt auf Lesbos Methymna, Μήθυμνα (Moliwa), auf Mzn. MAGIMNAINN, Geburtst: des Arion., die vorzügl. durch ihren Weinbau zu einer grossen Berühlntheit gelangte. Vergl. A. Gellius N. A. 13, 5. Ovid Art. Am. 1, 57. Herod. 1', 151. Thuc \$, 2. 18. 6, 85. 7, 57: 8, 100. Str. 13. Diod. Sic. 5. Mela 2, 7. Pl. 5, 31. Pausi 10, 19. Steph. B. Virg. Georg. 2, 99. Liv. 45, 31: Horat. Sat. 2, 50. Stl. It. 7. Prop. 4. Sie wuchs besonders durch die Aufnahme der Einwohner aus der zerstörten Antissa zu einer bedeutenden Grösse, indem sie von den Athenern (welche Mitylene defür, dass diese zu den Lacedæmoniern abgefallen, hart bestraften) vorziiglich begunstigt ward, weil sie ihnen treu geblieben war. : Ereens und Eressus, Epscoc (Erissi, Bresso, Hiefsi); auf der sidwestlichen Küste, zwischen dem Pr. Pyrtha und Sigrium. Geburtsstadt des Theophrastes. Thucyd. 3. Diod. S. 14, 94. Mela 2, 7. Pt. 3. Pyrrha, Ilvegu (Caloni); kleine Stadt auf der Westküste. Str. 13. Pl. 5, 32. Wenn Mela, wie wir ohen gesehen, nur 5 Städte angegeben, wesshalb Lesbos öfters auch πεντάπολις genannt wurde, se führte früher schon Herodot. 1, 451. in ihr 6. und Plin. 14, 9. sogar 9 Städte an, die aber doch schom während des Pelopone. Krieges grossentheils schon ihren Untergang gefunden hatten.

Nordöstlich von Lesbos, ganz nah an der Kiiste von Kleinasien, liegen viele kleinere Inseln, die dem Apollo beilig waren, die HECATONNESI, Exarovinuo, d. i. die

Hundentinseln genannt (Musconisi, Miosconisi), indem ihre Zahl wenigstens gegen 50 betragen soll. Str. 13.

Diod. S. 13, 77. Steph. B.

Südöstlich, ebenfalls sehr nah an der Küste, lagen die drei ARGINUSAE, Approvou 1), oder Argenussae, welche Str. a. a. O. 120 Stadien von Mitylene entfernt setzt. Berühmt sind sie vorzüglich durch den Seesieg der Athener im Peloponn. Kriege geworden. Vergl. Xenophon. Gr. G. 1, 261. Thucyd. 8, 616. Diodor. Sic. 13, 28. Str. 13. Pl. 5, 31. Cic. Off. 1, 24.

Weiter südlich von Lesbos folgt dann die Insel CHIOS, Xios 2) (Scio, Türk. Saki-Andassi, d. i. die Mastyxiusel), der Clazomenischen Halbinsel gegen über, auch Anthalia, Makris und Pityusa, die ,, Fichteninsel genannt. Ihren Namen soll sie entweder von der Nymphe Chia oder von dem Worte zwix "Schnee" erhalten haben; wahrscheinlich von ihrem sehr hohen, eine lange Zeit des Jahres hindurch mit Schnee bedeckten Gebirge Pellenaeum oder Pelinaeum, to opos to Hellyvaior, auf welchem ein hochverehrter Tempel des Zeus sich befand und in welchem sehr gute Marmorbrüche waren. Vergl. Dionys. ν. 535. καὶ Xloς ηλιβάτου Πελληναίου υπό πέζαν. Steph. Byz. s. v. welcher übrigens auch von der Insel sagt: Xivs έπιφ ανεστάτη νήσος Ιώνων, έχουσα καὶ πόλιν δμώνυμον. Sie war 400 Stadien von Lesbos entfernt, und ihr Umfang betrug, nach Str. 11, 558. gegen 900 Stadien. Nach Paus. 7, 4. waren ihre frühesten Einwohner Pelasger und Leleger. Vorzüglich ausgezeichnet war die Insel durch ihre guten Feigen und trefflichen Wein, von dem die beste Art in der Gegend Ariusia wuchs, nach Strabo a.a. 0.: Aquovola zwoa olvor aquoror peqovoa. Vergl. Virg. Ecl. 7,71. Plin. 16, 7. welcher sagt; , In summa gloria fuerunt Thasium (vinun) et Chium: ex Chio, quod Arvisium socant: Sil. Italicus 7, 210. Vergl. Hom. 5, 172. Thucyd. 8, 561. Paus. 7, 4. Dionys. Per. 535. Pl. 2, 38. 4, 11. 5, 81. 14, 7: Cic. in Verr. c. 9. pro Arch. c. 8. Corn. Nep. 12, 4. Mela 2, 7. Str. 14. Horat. Od. 8, 19. Epod. Q. Sat. 1, 10. 2, 8. ff. Chios rühmte sich das Vaterland des Homerus zu seyn, indem sie sich auf Pindarus stützte, welcher gesagt hatte:

> "Οθεν περ καὶ Όμηρίδαι "Ραπτών έπέων τὰ πόλλ' ἀριδοί.

Wodurch er jedoch nur die Homeriden aus Chios abstammen liess, denen vielleicht die sogenannte Schule des

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 564. 2) D. N. P. I. V. II, 564 - 567.

Homerus ihren Ursprung verdankt, die man noch jetzt auf dem Gipfel eines Felsens nah am Meere zeigt, wo. sich ein viereckter Stein, mit dem Bilde einer Sphinx zuf jeder Seite und einer kreisförmigen Bank umher beindet. Ihre drei Vorgeb. waren Melaena, nordwestlich, und Notion, im ässersten Süden; zwischen beiden lag das Pr. Phanaea. Die Hauptstadt hiess ebenfalls Chios (Scio), an der Ostküste, und hielt 40 Stadien im Umfange. Sie war die Vaterstadt des Historikers Theopompos, des Tragiters Jon und des Sophisten Theokritos. An dem südestichen Vorgeb. Phanaea, Ouvaia axon, lag, nach Liv, 15. 43. der Hafen Phanae, Marai (Cap Mastico). Cardamyle, Καρδαμύλη; auf der Nordküste. Diese Insel ist in den neuesten Zeiten durch die schön wieder aufblühende' Cultur der Wissenschaften und Künste auf ihr ein Gegenstand der Aufmerksamkeit, mehr aber noch durch das' unverschuldete grausame Schicksal, das sie von der Wuth; der Turken, ihrer grausamen Tyrannen, im J. 1822 erfuhr, ein Gegenstand des allgemeinen Bedauerns geworden.

Um Chios liegen mehrere kleinere Inseln, von denen besonders Pl. 5, 31. spricht. Unter ihnen sind südlich die von Thucyd. 8, 564. erwähnten OENUSSAE und
die Insel DRYMUSSA, Δουμούσσα, vor Clazomenae, die
merkwürdigsten. Westlich vor ihr lag ihr nah die Insel PSYRA, Ψύρα (Ipsara), dem Vorgeb. Melaena auf
der Insel Chios gegenüber. Str. 14, Pl. 5, 31. Steph. B.

# IV. INSELN DES IKARISCHEN MEERES.

Das Ikarische Meer, Tracquor nékayot, Mare larium, war eigentlich ein Theil des Aegaeischen Meeres, wenn man dieses im weiteren Sinne nahm; im engeren Sinne hingegen ist es dasjenige Meer, das swischen den Cycladen, dem Cretischen, dem Carpathischen Meere, und der Küste von Kleinasien nördlich über Samos befindlich ist. Seinen Namen leitet die Mythe ab von dem fabelhaften Icarus, Sohn des Daedalus, der nach geschmolzenem Gefieder hier in die See gestürzt sey. Wahrscheinlich aber ist der Name der Insel Icaria älter als diese Mythe, und so hat dann das Meer um sie, um Samos und die Cycladen diesen Namen wohl sunächst nur von ihr erhalten. Vergl. Str. 10. Vellej. Pat. 1, 3. Ovid.

Fast. 4, 565. Horat. Od. 1, 1. Die in diesem Meere liegenden Inseln waren folgende:

Die erste von allen ist hier die Insel ICARIA oder Icarus, Inagla 1) (Nicarie, Achikria), nach Str. 10. Ptol. 8. und Mela 2, 7. oder Ixagos, nach Thucyd. 3. Plinius sagt 4, 12. von ihr, indem er sie mit zu den Sporaden rechnet: "Icarus, quae mari nomen dedit, tantumdem ipsa in longitudinem patens, cum oppidis duobus, tertio amisso: ante vocata Doliche et Macris et Ichthyoëssa." Nur der Mythensammler Apollodorus meint 2, 6, 3. dass der Name Doliche von Hercules erst in Icaria verwandelt worden sey, weil man den learus auf ihr begraben habe. Also pflegt die Mythe zu verfahren! Der wahre Ursprung ihres Namens liegt aber in der örtlichen Beschaffenheit der Insel, welche grosse und treffliche Viehweiden oder Weideplätze enthielt und zu diesem Zwecke vorzüglich von den Samiern benutzt ward, wie Strabo 10. gegen das Ende sagt: ή μεν Ίπαρία ερημός έστι, ΝΟΜΑΣ δ΄ έχει, καὶ χρώντιιι ανταίς οἱ Σάμιοι. Dennach ist der Name Ixaçia oder Izagos gebildet aus dem Jonischen Worte Κάρα oder Καρός "Weideplatz, Viehweide" und sie bedeutete dann die Weideinsel. Vergl. Hesych. s. v. Káp etc. und Bochart. Hieroz. 1, 429. welcher letztere dieses Wort mit dem semit. hebräischen und phönicischen KAR ; Weideplatz in Verbindung brachte und vermuthete, dass es aus dem Phönicischen in den Jonischen Dialekt übergegangen sey. Aus dieser Weideinsel der Phönicier oder der Samier schuf die Mythe flugs ein Grabmal des Icarus. Ihr Uinsang wird von Strabo auf 800 Stadien, ihre Länge von Plinius auf 17 röm. Meilen bestimmt. Nur zwei unbedeutende Städtchen, πολισμάτια, Oenoë, Oirón (Nicaria); Steph. B. Str. 14, und Draconum, Agázoror, Str. 14. nebst einem Tempel der Artemis, Touropolium, Ταυροπόλιον ,, Ochseizoder Kuhstätte, "die hier auf der Weideinsel ganz an ihrem Platze war, befanden sich auf ihr. Auch hatte sie ebendaselbst einen guten Hafen, nach Strabo.

Auf die Insel Icaria folgt östlich die ungleich grössere Insel SAMOS, ή Σάμος 2). (Samo, bei den Türken Sussam und Sussam-Adassi), auch Parthenia, Melam-phyllos, Anthemis, Cyparissa, Parthenoarusa und Dryusa, auch Stephanos etc. genannt, wie Str. 14. und Plin. 5, 31. berichten. Die Mythe lässt ihren Namen nach Str. a. a. O: entweder von einem eingebornen Heros Samos

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. 1, V. II, 567. 2) D. N. P. I. P. II, 568.

oder von einem Einwanderer aus Cephallenia, die ehemals (bei Hom. II. 2, 634.) auch Samos geheissen, abstammen. Wahrscheinlicher aber bekam sie ihren Namen von ihrer örtlichen Beschaffenheit, d. i. von ihrer über das Meer bedeutend erhobenen Lage, und zwar von dem semit. phonicischen, noch in dem Arab. Samah und Samaja , hoch, erhaben seyn " erhaltenen Worte; denn Tapes bedeutete in der alten Sprache zo Twos. Die beiden Vorgebirge Ampelus, 'Αμπελος, und Chesium, Χήσιον, tragen sie hoch über die anbrandenden Wellen empor. Nach Thucyd. 8, 599. war sie von Mykale auf dem fesen Lande von Kleinasien nicht weit entfernt, welche Enternung Strabo auf 7 Stadien ansetzt. Plin. 5, 31. bestimmte ihren Umfang auf 87 röm. Meilen. Merkwürdig ist die Schilderung derselben im Apul. 2, Florid. 340. mari modica insula est, ex adversum Miletos, ad occidentem ejus sita, nec ab ea multo pelago Utrimvis clementer navigantem dies alter in dispescitzer. portu sistit. Ager frumento piger, aratro irritus, secundior olveto, nec vinitori nec olivitori scalpitur. Ruratio omnis in sarculo et surculo" etc. Nach Plin. a. a. O. waren Imbrasus und Chesius die zwei Hamptströme der Insel. Nach Strabo trug sie keinen ausgezeichneten Wein und stand hierin allen benachbarten Inseln nach, obschon ibrigens eine Fülle aller Dinge auf ihr zu treffen war, was gegenwärtig bei dem trefflichen Muscatwein, der auf ihr erwächst, um so mehr auffällt. Τ' άλλα εὐδαίμων, sagt Strabo von ihr, und daher das Spriichwort: Φέρει Σάμος w cerifor yala. Vorzüglich ausgezeichnet war die Inæl durch ihre in den frühesten Zeiten weit verbreitete Schiffahrt, besonders in den Pontus Euxinus, durch den Geist und die grossen Kunstsertigkeiten ihrer Bewohner, als das Vaterland des Philos. Pythagoras, und der beiden Architecten und Bildhauer Rhoecus und Theodorus, der Wiedererbauer des Junotempels. Dieser Tempel gehorte zu den ältesten und prachtvollsten aller griechischen Tempel, zo Hoasov genannt, oder auch, nach Apollon. Argonaut. 4, 187. Ἰμβρασίης έδος Ἡρης; in welcher die uralte Bildsäule der Göttin von Smilis, mit zwei ehernen Pfauen zu ihren Füssen, stand: denn hier sollte die Hera oder Juno in einem Hain von Agnus Castus oder Keuschheitsbaum geboren, hier sollte ihre Ehe mit Zeus, jährlich durch hochberühmte Feste geseiert, geschlossen Berühnt war Samos ferner durch ihre worden seyn, tresslichen Töpsergeschirre, die sehr weit versahren wurden und besonders durch Kreophilus, den sogenannten Gastfreund und Beschützer des Homerus und Erhalter seiner Gesänge. Vergl. Paus. 7, 4. Tacit. Ann. 4, 12. 14. 6, 12. Plin. 15, 12. Mela 2, 7. Thuc. 1, 116. Str. 9. Apollon. Rh. 1, 187. 2, 872. Justin. 20, 4. Eutrop. 7, 19. Vellej. Pat. 1, 4. Virgil. Aen. 1, 16. 19. Horat. Ep. 1, 2. Die Hauptstadt Samos lag an einem Berge und der daran stossenden Ebene, an dem Platze der heutigen Stadt Kora. Vergl. Pocock. Obs. Vol. 2, P. 2. 27. Tournef. Voy. T. 1, 422. Unter ihren Tyrannen Polykrates stand sie in ihrer Blüthe.

Bei Samos lagen nach Strabo und Plin. a. a. O. die die kleineren Inseln NARTHECIS, und die drei Trogiliae, als PSILON, ARGEUNON und SANDALION, in der Nähe des Vorgeb. Trogilium bei Mykale, dessen Vorhut dieses Vorgeb. ausmachte, wie Strabo sagt: ἡ Τρωγίλιος ἄκρα προποῦς Μυκάλης. Die Inseln Corseae lagen südlich zwischen Icaria und Samos.

Südlich unter Icaria folgt nun die Insel PATMOS, Πάτμος 1) (Patino, auch Palmossa), nach Einigen mit zu den Sporaden gehörig, nach Eustathius zu Dionys. Per. ν. 530: των Σποράδων έστιν και Πάτμος περί το Ίκάριαν πέlayos; ein unfruchtbarer Felsen, dessen sich die Römer als eines Verbannungsortes bedienten. Vorzüglich merkwürdig ward sie als Aufenthaltsort des Evangel. Johannes, der von sich selbst Apocalyps. 1, 9. sagt: eyoi eyeνόμην εν τη νήσω τη καλουμένη Πάτμω, und von seiner Verbannung dahin spricht Eusebius H. E. 3, 18. Str. 10. Pl. 4, 12. Am Hasen Nestia zeigt man noch die Höhle, in welcher der Evangelist seine Visionen gehabt haben soll, und darüber das griechische Kloster Apocalypsis. An dem südlichen Ende des Patmos liegt die Insel LEP-SIA, und weiter östlich HYETUSA nebst PHARMACU-SA, LADE, MINYIA, LEROS u. s. w. die von Plinius 4, 12. mit dem allgemeinen Namen der 20 ARGIAE bezeichnet werden. Ungewiss aber ist es, ob auch die Inseln LEBYNTHUS, CARYANDA (Coracojan), Vaterland des Geogr. Scylax, Str. 14. Herod. 4, 44. Pl. 5, 31. und CALYMNA, von denen die erste gegenw. Leuta, die dritte aber Kolmone heisst, von ihm mit zu den Argiis gezählt worden sind. Steph. B.

Dem Meerbusen von Halicarnassus und Cnidus gegenüber liegt die Insel COS, Kws (Stanchio, Ko, Stimgo, Itankoi und Isola Longa), contrah: aus Kóos 2); die
wahrscheinlich von ihrer Form, die einem ausgebreiteten Schaaffell, 70 Kws, ähnlich ist, diesen Namen be-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 567. 2) D. N. P. I. V. II, 598

kam. Auch trug sie ausserdem mehrere Namen, wie wir aus Plin. 5, 31. erfahren: "Nobilissima in eo sinu Cos, ch Halicarnasso quindecim M. P. distans, circuitu centum: ul plures existimant, Merope vocata: Cea, ul Staphylus: Meropis ut Dionysius: dein Nymphaea. Stephanus Byz. s. v. giebt auch Kapis als einen ihrer Namen an. Strabo sagt von ihr 14, 621: της δε τήσου το ρέγεθος δσον πεντακοσίων σταδίων και πεντήκοντα, ευκαρπός δε πάτα οίτω δε και άρωτη, καθάπερ Xlog και Λέσβος. Demnach war sie ebenso fruchbar und weinreich, wie Chios und Lesbos. Nach Strabo soll die einzige vorzügliche Stadt dieser Insel Astypalaea, Aστυπάλαια, geheissen haben, was schwer zu glauben ist, da wir sie von Hom. Il. 2, 194. in den Worten: καὶ Κῶν Εὐρυπύλοιο πόλιν etc. schon unter dein Namen Kos angeführt finden. Vergl. ferner II. 13, 255. und 14, 28. Scylax etc., wo sie nur unter demselben Namen vorkommt, den auch die Insel trägt. Diese Insel und Stalt war das Vaterland des Apelles, des grössten griechischen Malers, wie wir aus Strabo 14. a. a. O. ersahren; dessen Meisterstück, die aus dem Meere steigende Aphrodite Anadyomene vorstellend, in dem hochberühmten Tempel des Aesculapius stand, der sich in der Vorstadt von Kos befand. Augustus brachte es, nach Strabo, nach Rom, nachdem er den Koern 100 Talente von hrem Tribut dagegen erlassen. Gleich unsterblich machte diese Insel der auf ihr geborne und ausgebildete Choragos aller Aerzte, der grosse Hippokrates. Uebrigens verschafften ihr auch der Arzt Simos, der Kritiker und Dichter Philetas, der Philos. Ariston grossen Ruhm. Dazu kamen ferner noch die prachtvollen, auf ihr gewebten Purpurgewande von allerhand Farben oder Nüançen, welche dem Reich des Luxus angehörten. Vergl. Horat. Od. 4, 13. Propert. El. 1, 2. 4, 2. Tibull. 2, 4, 6. Südwestlich von Kos liegen serner noch die Inseln NISYROS 1), (Nisiro), Nlovoos, wegen ihrer guten Mühlsteine bekannt, Hom. Il. 2, 676. Str. 10. Mela 2, 7. Pl. 5, 2. Steph. B. Diod. Sic. 5, 54. TELOS, Thlos (Piscopia, oder Dilos), berühmt durch die hier bereiteten tresslichen Salben; Herod. 7, 153. Str. 10. Pl. 4, 12. Scylax in Huds. G. M. 1, 38. Steph. B. früher auch Agathusa genannt. CHAL-CIA, Xálxia, nach Str. 10. und Xálxy, nach Thucyd. 3. (Charki und Charchi). Plin. 5, 31. und 4, 12. SYME, Σύμη (Simmi), an der Westküste von Caria. Herod. 1, 174. Mela 2, 7. Pt. 5, 31. Scylax in Huds. G. M. 1, 38. Steph. B.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 598.

Die südlichste aller bisher genannten griechischen Inseln an der Kijste von Kleinasien ist die berühmte RHO-DUS, n Podoc 2) (Rodo). Von ihr sagt Pl. 5, 31: ,, Pul-cherrima et libera Rhodus circuitu CXXV M. P., aut si potius Isidoro credimus, CIII. Habitata urbibus Lindo, Camiro, Jalyso; nunc Rhodo — Vocitata est antest Ophiusa, Asteria, Aethria, Trinacria Cory 12bia, Poessa, Atabyria ab rege: demde Macaria et Oloes's a. " Vergl. Mela 2, 7. Str. 14, ff. Die Mythe lässt ihren Namen von einer Tochter der Aphrodite und Gattin des Helios, Rhodus, stammen; wahrscheinlicher aber ist er von den Rosen, ra Poda, welche die Griechen auf ihr zuerst kennen lernten, abzuleiten; besonders da dasselbe Wort sich auch in derselben Bedeutung ebenfalls im Syrischen findet: wesshalb sie, als die Roseninsel, die Rose auf ihren Münzen als ihr Symbol, oder als die Hieroglyphe führte, die ihren Namen schrieb. Nach Str. a. a. O. waren die Telchines ihre ersten Bewohner, wovon sie auch Telchinis hiess. Er führt sie auf als Zauberer, die aus Creta gekommen wären, die Kunst in Erz und Eisen zu arbeiten verstanden, und für den Kronos die Harpe, d. i. das Sichelschwert versertigt hätten, mit welchem dieser den Uranus entmannte. Sie sollen auch den Helios oder den Sonnengott verehrt haben. Als wahrscheinliches Resultat geht aber aus dieser alten Sage hervor, dass die Insel ursprünglich eine Ansiedlung phönicischer Bergleute war, welche das Liz und Eisen zu schinelzen oder zu breunen verstanden, indem der Name Telziv, Telzives aus dem semit. hebräischen oder phönicischen Worte Dalak "brennen, glühend machen" abgeleitet ist. Sie versertigten daselbst die ächt orientaliscken Sichelschwerter unter andern Waffen und Geräthschaften: daher lässt die Mythe die Aonn des Kronos von ihnen gearbeitet seyn; in welchem Worte sich ebenfalls die Abstammung aus dem semit. hebr. oder phonic. Chaereb oder Hhaereb "das Schwerdt" verräth. Ebendieselben (nicht spätere Ansiedler) nannten sich aber auch Heliaden, Eliudai, d. i. Verehrer des Helios, Illios, nämlich des hebr. oder phönic. Eel "Gott" des Eel deljon, "das höchsten Gottes der Phönicier und des Baul oder Bel der übrigen Cananäischen Völkerschasten. " In spätern Zeiten werden Karier und Dorer als Bewohner der Insel genannt. Vorzüglich, ausgezeichnet war Rhodos, nach Strabo, durch Schiffahrt, trefsliche Staatsgesetze, und Industrie aller Art. Vergl. Cicero p. Leg. Manil.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 610.

c. 38: "Rhodiorum, sagt er, usque ad nostram memoriam, disciplina et gloria navalis remansit." Bis nach Spanien. subren ihre Schiffe und gründeten daselbst die Ansiedlung Rhoda. Auch alle höheren Wissenschaften, beson-ders aber Beredtsamkeit, Philosophie und Mathematik wurden auf ihr mit grossem Erfolge getrieben. Vergl. Cicero Ep. ad Quint. fr. 1, 1. 11. Brut. c, 13, 91. Vitruvius Procem. ad I. 6. Ferner Str. 14, 610. Am. berühmtesten sind unter den auf ihr gebornen ausgezeichmen Mannern Aristophanes, der Komiker, und Aeschings, der Stifter einer Rednerschule, geworden. Durch ihre muthigen Kämpse gegen die Seeräuber erwarben die Rhodier sich die Freundschaft der Römer und von diesen die Freiheit oder das jus. lib. civ. für alle Zeiten. Vergl. Tacit. Ann. 12, 59. Nach allen Beschreibungen der Alten, besonders nach des Plinius Schilderung 2, 62: , Rhor, di et Syracusis nunquam tanta nubila obduci, ut non aliqua hora sol cernatur" lag die Insel unter dem freundlichsten Himmelstriche. Wahrscheinlich gab diese Oertlickheit Veranlassung zur Erfindung der Mythe, dass Rhodus die Tochter der Aphrodite und Braut oder Gattin des Sonnengottes sey. Vergl. Pindar. Olymp. 7, 25. wo die Siege des Königs Diagoras und seiner Söhne in den olympi-schen Spielen verewigt werden. Vor Diagoras werden Althaemenes aus Creta und der Heraklide Tlepolemos als die berühmtesten Könige der Insel genannt. Nach Diagoras errichteten die Rhodier zur Zeit des persischen Einfalls in Griechenland unter Xerxes eine Republik, welche den Athenern bis zum Bundesgenossenkriege guten, Beistand leistete, worauf Artemisia, Königin von Karieny sich der Insel bemächtigte. Nachdem sie sich von dieser aber bald wieder befreit, stellten sie die Republik wieder her, und erhielten sich während aller nachfolgenden Zeiten; sogar gegen den Demetrius Poliorcetes, der Rhodus belagerte. Die Freiheit, die ihnen die Römer anfänglich zugestanden, behaupteten sie nur bis zur Zeit des Kaisers Vespasianus, der sie ihnen endlich nahm. Der höchste Berg auf ihr hiess Atabyris, Ατάβμοις, hochberühmt durch seinen Tempel des Zeus Atabyrius auf dem Gipfel. Vergl. Pindar. Ol. 7, 159: ω Ζεῦ πάτερ, νώτοισιν 'Aταβυρίου μεδέων. Nach Apollod. 3, 2; soll der obengenannte Althaemenes, den er für einen Enkel des Minos aus Kreta ausgiebt, ihn errichtet haben. Nach Polybe 9, 31. befand sich ein Tempel des Zeus Atabyrius auch in Agrigentum in Sicilien. Vergl. Diod. Sic. 5, 59. Lactant. Inst. 1, 22. Dieser Name zeigt phönicischen Ursprung, von dem Worte Ataph "verhüllt" und Hor "Berg;"

so dass Atabyris, der, bei seiner ausserordentlichen Höhe, oft von Wolken bedeckt und umhüllt war, was bei
der übrigens reinen Luft in Rhodus besonders auffallen
musste, den "verhüllten Berg" bedeutet, und darauf der
Zeus Atabyrios den "verhüllten Gebirgszeus" bezeichnet

hat. Die Insel hatte vier vorzügliche Städte.

Von diesen Städten waren die drei folgenden die ältesten: zuerst Lindus, Airdos (Lindo). Diese Stadt auf der Ostküste war von unbedeutender Grösse, hatte sich noch bis zur Zeit des Dionys. Periegetes erhalten, und besteht noch jetzt unter dem Namen Lindo. Berühmt ward sie als die Vaterstadt des Cleubulos, eines der sieben Weisen; durch einen herrlichen Tempel der Athene, nach Strabo: ἱερον δ' ἐστὶν ΑΘΙΙΝΑΣ Δινδίας αὐτόθι ἐπιquis; vor allen aber durch den höchst merkwürdigen Dienst des Hercules daselbst, der nur in Flüchen und Verwünschungen bestand, wie Lactant. Inst. 1, 31. mit folgenden Worten berichtet: "Apud Lindum, quod est oppidum Rhodi, Herculis sacra sunt, quorum a caeteris longe diversus est ritus: siquidem non soppula; Graeci adpellant, sed maledictis et exsecratione celebrantur, eaque pro violatis habent, si quando inter solemnes ritus vel imprudenti alicui exciderit bonum verbum." Auch ein Tempel der Hera oder Juno, nebst deren Bildsäule von Smaragd, befand sich zu Lindos, die auf der Ostseite der Insel lag. Auf der Westseite stand die zweite Stadt Camirus, Kaussos (Ferachio, ein Flecken); schon von Homer die "weisse," wegen ihrer Thonerde genannt; berühmt als Vaterstadt des Dichters Pisandros, aber ohne Befestigungsmauern, wie Thuoyd. 8, 576. angegeben hat. Str. 14. Diod. Sic. 4, 60. Mela 2, 7. Pl. 5, 31. Eustath. ad Dion. Per. 505. Pindar. Olymp. 7, 135. Cicero de Nat. Deor. 3, 21. Pt. 3. Steph. B. der sie Kaugos nennt. Auf der Nordseite lag die dritte alte Stadt Jalysus, Ialvoos 1) (Jaliso, oder Uxilica), die Strabo einen Flecken, κώμην, nicht aber eine Stadt nannte, da sie wahrscheinlich zu seiner Zeit, nach dem Aufbau der neuen Stadt Rhodus, so weit herunter gekommen war. Str. 14. Diod. Sic. 5, 57. Mela 2, 7. Pl. 5, 31. Die umliegende Gegend ward, nach Diod. Sic. 5, 57. Jalysia genannt, in welcher die Stadt Achaia liege. Vergl. Athen. 8, 16. Hier sollen die Telchines zuerst gewohnt und der Hera Telchinia einen berühmten Tempel erbaut haben. Vergl. Diod. Sic. a. a. O. und Ovid. Met. 7, 365. Ueber die Benennung dieser Städte nach phönicischen Wörtern hat schon Bochart.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 606.

Phaleg 366 ff. mehrere wahrscheinliche Vermuthungen vorgetragen, unter denen sich besonders die über den Namen Camirus von Chamirah ,, thopartig, thaureich." deshalb empfiehlt, weil Hom. II, 2, 656. sie wegen der Weisse ihres Thons αργινοέντα Κάμειρον genannt hat. Die vierte vorzügliche Stadt der Insel war Rhodus, ή Ρόδος 1) (Rodo, oder Rhodos); auf der nordwestlichsten Spitze der Insel, amphitheatralisch erbaut, die von den Einwohnern der drei schon genannten Städte; im ersten Jahr re der 93sten Olymp. während des Peloponn. Kriegs erbest seyn soll. Vergl. Diod. Sic. 13, 75. In dem Hafen dieser Stadt stand der berühmte 70 Ellen hohe Coloss, der den Helios oder Sonnengott vorstellte, aus Erzegearbeitet war und 300 Talente (384,375 Thaler) gekostet hatte. Plin. 34, 7. sagt von ihm: ,, Ante, omnes suit solis colossus Rhodi, quem secerat Chares Lindius, Lysippi discipulus. Septuaginta cubitorum altitudinis suit. Hoc simulacrum post quinquagesimum sextum, annum terrae mote prostratum, sed iacens miraculo est. Pauci pollicem eius amplectuntur. Maiores sunt digiti, quam pleraeque statuae. Vasti specus hiant defractis membris. Vergl. Str. 14, 595. In seinen Ruinen lagi er his zum Jahre 672 nach Chr. Geb. wo ein jüdischer Kaufmann ihn kaufte und durch 700 Kameele fortschaffen liess... Philo Byz, de septem miraculis etc. in Gronov. Thes A. Gr. Tom. 8. Caylus Abhandl. zur Gesch. unu Kunst, Th. 2, S, 176, Meursii Rhodus, Amstel. 1625. Scaliger, Animadvers, in order conseil Want in a cie je l Chronic. Eusebii.

# V. INSELN DES CRETISCHEN MEERES.

Das Cretische Meer, το πέλαγος Κοητικον, Mare Creticum, war von dem Jonischen, dem Myrtoischen, Aegaischen, Carpathischen Meere und vom Mare internum umgeben. In ihm lagen folgende Inseln:

1) CRETA, Κρήτη (Candia) 2). Diesen Namen soll die Insel der Mythe nach, bald von mehreren Frauen gleiches Namens, bald von einem gewissen König Ares, κρής, der mit den Eteokretern ein Autochthon gewesett sey, bald von den Kureten, den frühesten Bewöhnern er-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P I. V. II, 603. 2) D. N. P. I. V. II. 300.

halfen fisten. Wahrscheinlich stammt aber dieser Num am dein Phonicisenen ader Cananaeischen Cester ... 1881 jointe haterore wie der Chaldacer und Syree dieses Oberseitt, und silment dann mit der Augabe aller A10. ilberein, dass die Arser ausgewichnete Begenuch inen gi weren warner. Deingemker halle dann dieser frame @ Juzel der Bonemachheren bedrutet. Vergl. Buchart Phall S. 199. - 426 Cartelli v. v. Thesen Numen truv ulov gente ein Ihal der am Meere wohnenden sadlichen Pu Inter in Canaan, son wa aus ee nach kreta abergen at generacyn wird. Andere (micht sowahl frubere, als vir mohr apatere Namen der Insel, da Rossa arlint vive t im Homerus, Od. 19, 172, verkonnut) sind Costo, Polis ( After it, Adverting Childwara und Makireen Nixura Veregt, F 45 42. Moreo allero datero ad au stetting altern ad & pro-Proposition and the contract of the contract of the proposition of the contract of the contrac in boom viora former - Critic primain dicking the ton demote I were Overtien of Macron a mulli a sometier male adjullate a restinuisme? Bulga, c. 11. Die war o geogr. Meiten lang und an ihrani breitesten Punkto geogr. Meden bred, ausgezeichnet durch ihre lichen Cohirge, thre Friedtharkett an Wein, Oct and Obst. vol gighteli abdir'ilitirifi tirre an ünckerst ürüle Cultur in 4512 sjeld auf Kitten 1988 Gesetzgelung, die von den bedes bendsten Staaten Grie benlands, von den Lacedachronaevar alles, narhgeshint und angemminen warden 👀 Vergl. Str. 10. Thre Enthermore won deal Endthories Europa, Asia und Africa, war sehr gemig und trieg dies bei sie en einem Weltstapelplate der gesammten damen! gen Cultur zu machen. | thre Lange beiregt fasst 1/1 Grade, d. i. 32 geogr. Merlen, fost rom 11. bis 14" oct Lagge preter them She abrill Breite. Deingemas war sie nach Shabu, nur 700 Stadien von dem Prois Mate in Lacoma, 1000 Stadiou you der Ingel Khodus, om bent, and in root lagen and came Nacht kounte el Schiffer Cyrene in Afrika crreishen. Thre Breite betaal acht geogr. Meilen da, wo sie am geosten rescher i d. 1. Lw. den Prom. Untalia und Mon. Mythisch 🚡 die Augabe, dass die ersten Bewohner Autochtlieiner unter them Namen Kirchieter, Lucquin, general was ef Ungleich währschefüllicher nidelite in seyn, die erste 112 völkerung von den Kusten von Cantan oder vielmelt me l'hoeuscen apartichinen, die bei den Griechen uzzie the Brances different discourages, the core, December Blange variounage - Souli mula ark rea der Mathe ale Kungton ale Lighter der Zen-, und die Eliepeben Izae lyten am. Grache littletter ist sim Suge von "Moor, ster

ersten Gesetzgeber der Insel, in ihren Grundzugen wenigstens; desgleichen auch die Sage von dessen Brudet Rhadamanthus, Idomeneus und Meriones. Vergl. Homer, Od. 19, 172. und Paus. 3, 2. Nachdein Creta früher eine königliche Regierung gehabt haben soll, bekain sie, nach vielen Unruhen, eine republikanische Versassung, worauf sie endlich unter die Oberherrschaft von Athen gerieth; und als endlich Seerauber aus Cilicien, ilireh Ausenthalt 'daselbst genommen, ward "Kreta' in delh Kriege' der Römer' gegen diese letztern erobeit, Roms Henschaft unterworfen und mit fremden Colonieen besetzt. Vergl. Strabo 10. Zu den Zeiten des Politischen Verlalls dieser Insel' verschlechterten sich die Sitten ihrer Bewohner in dem Grade, dass das Wort zonrisen von Suides durch veiderdau erkkärt ward, weil die Kretenser Lügner und Betrüger, ieuorai xai anarioves wären. Vergl. der voln Apost. Paulus Ép. ad Tit. 1, 12. angeführte Vers: Κρήτες αι ψεθσται, κακά θηρία, γαστέρες άργαι, upa Ovid. de Art. Am. 1, 198. "Non hoc, quae centum continet urbet, quamvis sit mendax, Creta negare pot; zz. So tief konnte also ein Staat herabsinken, der früher eine Insel der Glückseligen geheissen, ein preissund machaniungswürdiges Muster bürgerlicher Gesetzgebung aufgestellt hatte, und von dein init der Religion des Zeus so viele treffliche Sitten und Einrichtungen über Griecheffland ausgegangen waren!" Dein es hat kein anderes Land, noch weniger aber irgend eine andere Insel auf Griechenlands Mythik, Religion und innere Staatseinrichtungen so sehr eingewirkt, als Kreta, Vergl. Poinp. Mela 2, 7. ,, Super 'eas (Cyclades') tam in medio muri, ingens et centum quonclam urbibus habitata Crete, ad orientem promontorium Samanium, ad occidentem Criumetopon immittit: nisi maior esset, Cypri similis : multis samigerata fabulis, adventu Europae, Pasiphaes et Ariadnae amoribus, Minotauri seritate satoque, Daedali operibus et fuga, Tali statione atque morte: maxime tamen eo, quod ibi sepulli Jovis paene clarum vestigium sepulcrum est; cui nomen eins insculptum ostendunt. \_\_ Inter colles, quod ibi nutritum Jovem accepimus, fuma Idaei montis excellit: Vergl, Hoeck, Kreta B. 2, S. 3 ff.

# Gebirge, Vorgebirge und Flüsse.

Eine Gebirgskette, die von Osten nach Westen streicht, durchschneidet die Insel. Von dieser heisst die westliche die weissen Gebirge, Leuci Montes, za Asv-

na, zu welcher der Mons Dictynnaeus gehörte, der die beiden Vorgebirge Corycus und Cimaros, auslief, un von dem Mons Dicte, der dem Zeusdienst besonders he lig war, gänzlich verschieden ist; die östliche aber, vo einem der vorzüglichern Berge, Dicte, Aluty, gegen Lassiti oder Lasthi. Zwischen beiden erhebt sich in d Mitte der Insel der erhabene Ide oder Ida, Ion od Ιδαΐον όρος, von dem Strabo a. a. O. sagt: έν μέσω δ' ματά το ευρυχωρότατον της γήσου το Ιδαίον υψηλότατον των ε περιφερές δ' έχ χύχλω σταθίων έξακοσίων περιοικείται δ' ύπο τ aρίστων πόλεων. Gegenw. Psiloriti, der, nach Sieb Messungen 1200 Toisen über die Meeresfläche erhobe sein soll, und den höchsten Punkt des ganzen Gebirg zugs ausmacht. Auf ihm ward, den Mythen der Gri chen zusolge, Zeus erzogen, obschon Virgil. Georg. 151. die Erziehung desselben in eine Höhle auf de Berg Dicte versetzt. Vorzügliche Vorgebirge waren, nach Strabo 10, 222., gegen Osten das Vorgeb. Samuni oder Samonion, Zaudrior axoor, 3 das Hobe" gegen Cap. Salomon, und Kriumetopon, Κριού μέτωπον, ,, d Widderstirn degen Westen, auch zo vozov genam Vergl. Dionys. Perieg. v. 89. Von diesem weiter nör lich hiess die ausserste Spitze bei. Ptolemaeus Corycu Promontorium, Kwovnos azoa. Die übrigen sind: 10 num, Dium, Drepanum, Dictypnaeum, Cadiscus, L. Erythraeum. Der beträchtlichste Fluss, der durch Stadt Gortyna strömte, hiess Lethaeus, Andaios. Strait 10. 258. Dann sind noch zu nennen der Pycnus, Ili vos, Pothereus, Massalia, Oaxos, Jardanos, von Hon Od. 3, 192. 19, 176. genannt, der Catarrhactus etc.

Städte.

Schon in den frühesten Zeiten war Kreta sehr he wohnt und mit einer ausserordentlichen Menge von Staten besetzt. Homerus nannte sie schon II. 2, 619 den hundertstädtige, Κρήτην εκατόμπολιν, und nach ihm sat Scylax: Λέγεται είναι έκατόμπολις; darauf Virgil. Aen. 3, 100 , Centum urbes habitant magnas, uberrima regna; de gleichen Horat. Od. 3, 27: ,, Quae simul centum tagit potentem oppidis Creten. Wahrscheinlich ist abidiese Zahl eine dichterisch runde Zahl, und sonach lässich dann am besten erklären, warum Hom. Od. 17, 17 der Insel nur neunzig Städte mit den Worten giebt: δ άνθρωποι πολίολ, ἀπειφέσιοι, καὶ ἐννήκρντα πόληες; wo manicht nöthig hat, diese Discrepanz zwischen der Ilias under Odyssee mit der Erklärung des Ephoros bei Strah

10. oder des Scholiasten heben zu wollen. Jener hatte gemeint, in der Ilias spreche Homer selbst von seiner Zeit, lange nach dem Trojan. Kriege, wo die Dorier, unter des Althaemenes Anführung, zehn Städte erbaut hätten; in der Odyssee aber rede Odysseus von der Zeit lurz nach dem Trojan. Kriege. Dieser aber, der Scholiast, will wissen, dass bald nach dem Trojan. Kriege durch dem Idomeneus zehn Städte von den hundert St. zerstört worden wären.

#### A. Städte an den Küsten.

An der Westküste lag zuerst die St. Dictamnum, Simpson, nach Strabo, oder Dictynna, nach P. Mela, nah bei dem Vorgeb. Dictynaeum, das auch Psaeum und Cimaros genannt wird, von dem Berge Dictynnazus, wo die Diana Dictynna oder Britomartis, die Erhaderin der Fischernetze, sich in das Meer stürzte, um den Umarmungen des Minos zu entgehen, und we ihr Haupttempel stand. Str. 10. Callinach. H. in Dionys: Solin. c. 11. Darauf folgten die Städte Cisamus, Kleapoc, (Chisamo) Corycus, Κώρυκος ακρα καλ πόλις, am Vorgeh. gleiches Namens (Cornico); Phalasarna, Φυλάσυφνα, auch Phalasarnae, nach Seylax, merkwürdig durch einen Tempel der Diana oder der Apripus Aixrory. Polyb. 28, 15. Pt. 3. Sylax. Steph. B. Münzen. Chersonesus, Xsosomos, auf einer Halbinsel gleiches Namens. Inackorism, Trazogior, Ptol. 3. nah bei dem südwestl. Prom. Crimetopon. An der Südseite lag Lissa, Aissa!) auch Lisses. Scylax. Pt. 3. nah am Prom. Hermaea. Tarba, Treft. Phaecilasium. · Phoenicus, Downsons, Hafenstadt auf der Südküste, bekannt aus Pt. 3. Steph. B. und Act. Apost. 27, 12, wo er Phoenix heisst; auch Phoenia Lampei gen. bei Str. 10. Electra, am Fl. gl. Nam. Pt. 3. Assus, am Prom. Melabis, auf welches das Prom. Matalia folgte. Metallum, Metallor; Leben. oder Lebena; Aisne, ein den Gortyniern auf der Südküste gehörender Seehasen nebst Handelsplatz, nach Strabo 40, 255, und berühmt durch einen grossen Tempel des Aesculapius, Pausan. Corinth. 26. und Philostr. 5. Apoll 9, 11: έπορένθη ές το ίερον το Λεβηναΐον έστι δο Ασχληπιού και ώσπιο ή Ασία ές το Πέργωμον ούτω ές το Ιερον τούτο ξυνεφοίτα ή Κρήτη. Hierauf folgt ferner an der Südküste Inatus, Eraros oder Iraros.2), nach Herodot. 4, 151. Hierapytna, Ίεραπύτνα, Pl. 4, 12. Steph. B. Str. 10. Dio

<sup>1)</sup> Eckb. D. N. P. I. V. II, 316. 2) D. N. P. I. V. II, 314. II. Theil. 18

Cass. 86, der Hierapydna schreibt. Nach Steph. auch Camiros, Κάμιρος, Cyrba, Κύρβα, und Pytna, Πύτνα ge-nannt. Sie trug auch den Namen Hierapetra, Ίερὰ πέτρα, Pt. 3, 17. (Gierapetra, und Girapetra) 1). Blenna; Tah. Theodos. Sie lag nah am Prom. Erythraeum. Auf der Ostküste lsg. zuerst Itane oder Itanus, Itavos (Sitana); Herod. 4, 151. Pt. 3, 17. Steph. B. nah am Prom. Sacrum, in welcher der Mons Dycte auslies. Lasaea, Auσαία<sup>2</sup>), Act. Ap. 27, 8, nah am Vorgeb. Samonium, in einer Gegend, die viele treffliche Hafen bot. Auf der Nordküste folgte Minoa, Mwwa, Pt. 3, 17. Pl. 4, 12, mit gutein Hasen, Cytaeum, Κυταΐον (Settia, oder Sethia). Pt. 3, 17. Pl. 4, 12. Arcades, Αρκάδες πόλις Κοήmeca Q. N. 3, 11. Aroade, Tab. P. (Kloster Arcadion). Camara, Kapaça 3); Olus Olove, berühmt, nach Paus. Boeot. 40. durch ein hölzernes, Standbild der Britomartis, von Daedalus. Lycastus, Auxacros; Pl. 4, 10. Str. 10. Steph. B. Nonn. Dionys. 13, 235; am nördlichen Heracleum, zo Hgázkuor (Candia, jetzige Chersonesus. Hauptst. der Insel); Str. 10. Pt. 3, 17. Sie war die Hafenst. von Cnossus, die 11 Stunde südlich von ihr im innern Lande lag, wie sich noch aus den Trümmern erkennen lässt. Sie lag am Fl. Ceratus. Apollonia, 'Aroliwia. Steph. B. Panormus, Havoppos, Pl. 3, 17, oder Panhormum 4, 12. ein offener Hafen, Matitum, Pl. 4, 12; am Prom. Dium. Pantomatrium, Harzouárgior; auf der Westseite der Prom. Dium (C. Sassoso); Pt. 3, 17. Pl. 4, 12. Miletus (Miletoni); Pl. 4, 12. Rhithymui, Pidupa (Retimo); Pt. 3, 17. Pl. 4, 12. Steph. B. der sie Ahithymnia nennt. Amphimalla, Augipulla, Pl. 4, 12. Steph. B. im Meerbusen gleiches Namens; am Prom. Drepanum, an dessen Westküste die zweite, Μίποα:Μινώα, (Noletio), Pt. 8, 17, oder das Minoum des Pl. 4, 12. lag. Darauf Oydonia, Kvouda:4) (Canea), welche Strabo 10, 264. neben Cnossus und Gortyna zur grössten Stadt von Kreta macht. Sie war berühmt durch ihren Handel, ihre geschickten Bogenschützen, die hier zuerst mit vorzüglicher Sorgfalt gezogenen Quitten, die Mala Cydonia, die davon ihren Namen bekamen, und den Tempel der Artemis Britomartis oder Dictynna, die sich vor dem sie verfolgenden Minos, wie oben bei Dictamnum schon bemerkt ward, in das Meer gestürzt haben soll, aus dem sie von den Fischern, durch ihre Netze (eis alieur

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 313. 2) D. N. P. I. V. II, 315. 3) D. N. P. I. V. II, 309.

Sage lässt sie von Minos gegründet und nach Kydon, Sohn des Apollo, genannt seyn, da sie auch desshalb Apollonia geheissen habe. Vergl. Virg. Eccl. 10, 59. Sil. Ital. 10, 261. Diodor. Sicul. 5, 79. Liv. 37, 60. Flor. 3, 7. der sie eine Metropolis nennt. Auf diese St. solgt an der Nordküste Etea., Hislu, nach Diog. von Leerte das Vaterland des Myso, eines der sieben Weisen, Steph. B. Pergamea, Hegyapla, wo, nach Plutarch. in Lycurg., Lykurg der Gesetzgeber der Spartaner gestorben und begraben seyn soll: er Kontn natusbesonnta. mitapor Apistospog auton delavvodal appar und Kontar tigs Ingraplas. Pl. 4, 12. oder Pergamus, Virgil. Aen. 3, 132.

#### B. Städte im innern Lande.

Hier ist auf der Westseite zuerst zu nennen Polyrrhenia, Πολυβόηνία<sup>1</sup>), die nach Steph. Byz. s. v. ihren Namen von ihrer grossen Schaafzucht erhalten haben! soll: Πολύρην, πόλις Κρήτης, από του πολλά όήνεα, τουτέστι πρόβατα ἔχου. Polyb. 4, 53. Pt. 3, 17. Scylax nennt sie-Polyrrhena und Pl. 4, 12. Polyrrhenium. Rhamnus, Pipoc, mit einem Hafen. Pt. 3, 17. Pl. 4. 12. Contaname (?). Darauf folgt Aptera, Anteque, deren Hasenst. Cissamos war; mit einem Tempel der Venus Urania. Str. 10. Pt. 3, 17. nennt sie Apteron, Anteqla; Pl. 4, 12. Apteron. Steph. B. Tephilie, am M. Tityrus: Artacina oder Hyreacina, Τροωίνα. Lappa, Λάππα, die nach Dio Cass. 36, von Metellus mit Sturm erobert ward, von andern Lampe, Aépan, genannt, die Agamemnon erbaut habe. Eleutherae, Eleudique 2), nah am M. Ida, westlich. von Metellus durch Verrath eingenommen. Marathusa, Mela 2. 7. Holopyxos, Mela 2, 7. gehörte nebst der Vorhergehenden zu den vorzüglicheren St. der Insel-Rhytium, Pinor; Hom. II. 2, 648. Viell. die Rhythimna des Steph. B. Phaestus, Ouicroc, grosse, von Minos angebl. am Fl. Lethaeus angelegte St., südlich von Gortynia. Hom. Il. 5, 43. Str. 10. Diod. Sic. 5, 781. Pl. 4, 12. Steph. B. Aus ihren Trümmern soll Gartyna: vergresert worden seyn 3). Gortyna, Tooture, ad. Tootur.4),: die als eine der drei vorzüglichsten Städte der Inselschon von Homerus im Schiffscatalog die ummauerte,! regréesse, genannt wird, wahrscheinlich gracciairt aus.

18 \*

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 311. 2) D. N. P. I. V. II, 312. 3) D. N. P. I. V. II, 316. 4) D. N. P. I. V. II, 316.

desh phonic. Chorite ;, Befestigung, ummatterler Ort:" obwohl sie nachher juwie wir aus Strabo erfahren, immer ohne Mauern, ärsigioros, blieb. Nach dem letztern lag sie in einer Ebene, & nedio, und hatte Lebena und Metallitin zu ihren Hafen- und Handelsplätzen, besass ebenfalls einen berühmten Tempel der Artemis Britomartis, und és strömte der Lethaeus durch sie. Nach Paus. 8, 33. : war Gortys, des Rhadamanthus Sohn, ihr Erbauer; übrigens trug. sie auch die Namen Larissa, Ilellocis, Cremnia. Nach Eustath. zu Dion. Perieg. v. 88. hätte sie Taurus, der Entführer der Europa, gegründet, und nach Solinus c. 11, hätte Taurus die Europa auf dem Fluss Lethaeus bis in sie herangetragen. Wahrscheinlich sollte durch diese Sage Gortyna als eine der ältesten Ansiedlungen der Phönicier oder Cananacer auf Creta bezeichnet werden. Nach Corn. Nepos Hannib. 9, ward diese Stadt durch Hannibal merkwürdig. Noch sieht man ihre Ruinen in der Nähe der heutigen St. Ajousdeka. Nördlich von ihr, jenseit dem Idagebirge, lag Ampelos, Αμπελος, Pt. 8, 17. Pl. 4, 12. Darauf folgte das sogenannte Grabmal des Zeus, Jovis, Sepulcrum, mehr nordöstlich, nebst der Pansgrotte, Panona; sodann Cnossus, Krwugog 1), Ruinen siidl. von Canea, die gleich berühmte Nebenbuhlerin von Gortyna. Wahrscheinlich von dem phönic., noch im Arab. erhaltenen Canoss "Schatz" also die Schatzsladt. Auch sie erwähnt Homerus a.: a. O. schon als eine sehr bedeutende Stadt, die übrigens noch von dem sie durchströmenden Flusse den Namen Ceratus, oder Kalpatos, trug, wie Strabo 10, berichtet: ἐκαθεῖτο ἡ Κνωσσός Καίρατος πρότερον, ὁμώνυμος τῷ παραφόδοντι ποταμῷ. Vergl. Callimach. Hymn. in Dian. v. 44. nebst dem Scholiasten. Nach Hom. a. a. O. war sie die Residenz des Minos, hatte 30 Stadien im Umfange, und ihr Hafen hiess Herakleion. Nach Cicero de N. D. 3, 21. Lactant. 1, 11. w. A. zeigte man in Cnossus ebenfalls ein Grabmahl des Zeus. In oder bei ihr befand sich auch, nach Paus. 1, 27. Plin. 36, 18. Diod. Sic. 61. das berühmte Labyrinth, worüber Siebers Reisen und Hoecks Kreta nachzulesen. Ueber die Macht und die Kriege dieser Stadt vergl. Polyb. 4, 54. Nach Lucan. Phars. 3, 185 waren auch die Cnossier als gesehickte Bogenschützen berühmt. Oestlich von Cnossus lag Lyctus, Auxros, auch Kythus 2), die von Polyb. 4. 53. für eine Ansiedlung der Lacedaemonier ausgegeben

Eckh. 1) D. N. P. I. V. II, 308. u. P. I. V. II, 306. 2) D. N. P. I. V. II, 316.

wird und die besten Bürger erzogen haben solt: Andere weniger bedeutende, östlich liegende St. waren: Myrina; Pharae; Therapnae, Cylissus; Elyrus:); Oax-mi); Rhaucus:); Praesus; Tegeae; Thenae4); Amnieus, mit einem Tempel der Ilithyia, wie Hom. Od. 19, 188. berichtet hat

Neuere Hülsmittel zur genauern Kenntniss der Insel Kreta haben, ausser Meursius in seiner bekannten Schrift: Creta, Rhodus, Cyprus 1676 4.; St. Crojx des acciens gouvernements féderatifs, et de la legislation de Crete, Paris 1796, und C. F. Neumann, Rerum Creticarum specimen, Goetting. 1820, vorzüglich Dr. Karl Hoeck, in seinem umfassenden trefflichen Werke, Kreta,

3 Bande, Göttingen 1823, geliesert.

2) Kleinere Inseln um Kreta. Diese waren folgende, die mit des Plinius 4, 12. eigenen Worten anzuführen, hier hinreichen wird: "Reliquae circa eam (Cretam) ante Peloponnesum duae CORICAE (Garabusa), totidem MYLAE (Gniosa und Listo); et latere septemtrionali, dextra Cretam habenti, contra Cydoniam LEUCE (S. Teodoro) et duae BUDROAE (Turkuru); contra Matium DIA (Standia); contra Itanum promontorium ONISIA, LEUCE (kleine Felsen); contra Hierapytnam CHRYSA (Gaiderognisa), GAUDOS (Gabosa). Eodem tractu QPHIUSSA, BUTOA, ARADUS, circumvectis Criumetopon tres MUSAGORES (drei Felsen ohne neueron Namen) adpellatae. Ante Sammonium promontorium PHOCE, PLATIAE, SIRNIDES, NAULO-CHOS, ARMENDON, ZEPHYRE." (Alle ebenfalls tleine Felseninseln, ohne seste neuero Namen).

# VI INSELN DES CARPATHISCHEN MEERES

Das Karpathische Meer, πέλαγος το Καρπαθεόν, Mare Carpathium, lag zwischen dem Kretischen, Myrtoischen und Ikarischen Meere und ist ebenfalls als ein sehr unruhiges und unsicheres Meer bekannt geworden. Vergl. Horat. Od. 1, 35. Propert. El. 2, 5. Ovid. Am. 2, 8. Juvenal. Sal. 14, 277. In ihm lagen folgende Inseln:

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 322. 2) D. N. P. I. V. II, 805, 3) D. N. P. I. V. II, 320. 4) D. N. P. I. V. II, 331.

1) Die Insel CARPATHUS, Κάρπαθος, auch Porphyris Πορφυρίς, genannt. Diese war in dieser Gruppe die grösste und wird schon von Homer Π. 2. 2, 676. genannt: Οι δ΄ ἄρα Νίσυρον τ΄ είχον, Κράπαθόν τε, Κασών τε. Auf ihr waren die vorzüglichsten Städte Posidium und Nisyros. Bei Strabo 10, heisst sie Tetrapolis. Vergl. übrigens über sie noch Strabo 10, Plin. 5. 31. Gegenw. heisst sie Scarpanto.

2) Die Insel CASUS, Kásos, die südlich von Car-

pathus lag.

3) Die Inseln SYRNIDES und PLATAEAE, Illazona, westlich von Carpathus. Diese Inseln gehörten, nach Plin. a. a. O. alle den Rhodiern.

# VII. INSELN DES INNERN MEERES.

Das innere Meer, Mare internum, welcher Name nur ein allgemeiner ist, enthält an den Südküsten von Kleinasien hin dasjenige Meer, welches man theils mit dem Namen Mare Lycium und Pamphylium, theils Mare Cilicium zu bezeichnen pflegte. Die in diesem Meere liegenden Inseln sind folgende:

1) Von Rhodus aus östlich zunächst lagen die Inseln MEGISTE, Μεγίστη, DOLICHISTE, Δολιχίστη, CRAMBUSA, Κράμβουσα, ELEUSA, Έλέουσα, die Plin. 5, 31. insulas ignobiles nannte. Vergl. Pt. 5, 3. Liv.

87, 22. Steph. B.

2) Mehr genannt von den Alten waren die näher an der Küste, dem Vorgebirge Taurus gegenüber liegenden drei CHELIDONIAE oder die "Schwalbeninseln" Χελιδονέαι, wohl besonders deshalb, weil sie den Seefahrern höchst gefährlich waren. Strabo 14, sagt von ihnen: Liδ ιέρὰ ἄχρα καὶ αὶ Χελίδονέαι τρεῖς νῆσοι τραχεὶαι, πάρισοι τὸ μέγεθος, ὅσον πέντε σταδίοις ἀλλήλων διέχοισαι. Dionys. Perieg. v. 505. versetzt sie innerhalb des Vorgeb. Pataraeum. Nebst andern Inseln dieses Meeres nenut sie Plin. 5, 31. "In Lycio mari Illyris, Telendos, Attelebussa, Cypriae tres steriles, et Dionysia, prius Caretha dicta. Deinde contra Tauri promontorium pestiferue navigantibus Chelidoniae totidem." Vergl. Mela 2, 7. Pt. 5, 3. Steph. B. der Corydela und Melanippea noch zu ihnen zählt.

3) Südöstlich unter diesen Inseln lag die grösste

und bedeutendste CYPRUS, Kinges!) (Cipre, bei den Türken Kibris), welche auch die Namen Acamanthis, Cerastis, Aspelia, Amathusia, Macaria, Crypton und Colinia, nach Plini V, 31. getragen haben soll. Nach Lycophron Cass. 447. ward sie auch Sphecia, Zwineus, genannt. Hierüher bemerkt der Scholiast: Exalsito de Kressies (wobei er sich auf Nonni Dionys. 18, 44t. stützt) ώς μεν Ανθροκλής έν τῷ περί Κύπρου λέγει, διά τὸ દેશભાવા લેગા મેં લેગ્લેફલ દ દો દો જાર મંદ્રવાલ, એક લેકે માં સ્વયુર્વફલ દેશ માર્ περί Νήσων, διά το έχειν πολλάς έξο χάς, ας κέρατα καλούσι. Wespen-oder Horninsel bätte sie demnach von den hornartigen Auswüchsen geheissen, welche die Bewohner derselben (im Gesichte) gehabt hätten. Auf jeden Fall scheint Kypros der ältere Name gewesen zu seyn, den sie von ihren frühesten, bekannten phönicischen Ansiedlern empfing, welche die Lawsonia inermis Linn. haufig in ihr fanden, und da diese Copher hiess, die Insel darnach benannten. Es ist dieses Gewächs überhaupt im Orient sehr beliebt und nicht selten, trägt traubenformige, weissliche und wohlriechende Blumen, woraus das so sehr gesuchte Salbenöl, Κύπριον ελαιον, bereitet ward, wird von den Arabern Alhenna, und von den Hebräern im Hohenl. Aescheol haccopher genanut, was die Vulg. mit Botrus Cypri wiedergiebt. Wenn nun die Mythe berichtet, dass dieser Name von der Kypros, Tochter des wralten Königs Kinyras, stamme, der als Heros und Tonkünstler ein Liebling des Apollo gewesen sey, auch über Assyrien geherrscht, Paphes erbaut und die Einwohner der Insel in der Kunst des Ziegelbrennens, wie im Gebrauch des Hobels, der Zange und des Hammers unterrichtet haben soll: so hat hier nur darauf hingewiesen werden sollen, dass die ersten Ansiedler, welche Cultur auf der Insel eingeführt, Syrer oder vielmehr gewesen wären. Vergl. Homer. 2. 11, 58. Plin. 7. 56. Str. 6 und 14. Mela 2, 2. Pl. 2, 83. Thuc. 1, 73. Pt. 5, 13. Arrian. Exp. Att. 2, 31. Diod. Sic. 19, 59, 79. 20, 50. Herod. 1, 72. Polyaen. 4, 7. 5, 20. Agathem. 1, 4. Justin. 5, 6. Tacit. H. 2, 2. Ann. 3, 62. Caes. B. C. 3, 402. Paus. Boeot. am Schlusse. Aristot. Mirabil. 1 Macoab, 15, 28, Act. Ap. 11, 19, 13, 4, 15, 39, 27, 4,

Gebirge, Vorgebirge, Grösse und Boden.

Gebirge. Olympus, Olympus (Elimbo); fast in der Mitte auf der Südseite, mit brustförmiger Spitze; zw.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 84. ff. u. 88 - 90;

den St. Amathus und Citium. Str. 14. Pt. 5, 13. Vorg.
a) gegen Westen: Pr. Zephyrium, Zequiquor, bei Paphos, u.
Pr. Acamas, nördlich über dem Vorhergeh. b) gegen
Norden: Pr.: Callinusa, bei Soloe, und Pr. Crommyon,
bei Lapethos. c) gegen Osten: Pr. Dinaretum, Pr. Elaca
und Pr. Pedalium. d) gegen Süden: Pr. Throni, bei
Throni, Pr. Dades, Pr. Citium, Pr. Curias, Pr. Phurium und Pr. Drepanum, welches dem Pr. Zephyrium
zunächst stand.

Die Länge der Insel von Osten nach Westen beträgt 33 und ihre grösste Breite gegen 11 - 16 geogr. Meilen. Ihren ganzen Umfang hat Strabo auf 3420 Stadien geschätzt. Berühmt war sie immer durch ihre ausserordentliche Fruchtbarkeit an allerhand Früchten und Gewächsen, besonders an Wein und Oel. Dichte Wälder bedecken ihre hohen Gebirge, wo der Schnee sich lange Zeit im Jahre erhielt und hierdurch der Insel eine Temperatur ertheilte, bei der alles leicht gedeihen konnte. Sehr reich war übrigens das Innere ihres Bodens an Metallen, vorzüglich an Kupser, welches daher auch durch die Lateiner von der Insel seinen Namen (Cuprum = Kupfer) bekam. Vergl, die ausführliche Schilderung bei Strabo 14: Κατ' αρετήν δ' οῦδεμιῶς των νήσων λείπεται καλ γάρ εύρινός έστι, καλ εύέλαιος σίτφ τέ αὐτάρεω χρήται. μέταλλά τε χαλκοῦ ἐστιν ἄφθονα τά έν Ταμασσφ (unerschöpfliche Kupferminen im Gebiet von Tamassos), έν οίς τὸ χαλκανθές (Kupfervitriolwasser) γίθεται, καὶ ὁ ἰὸς τοῦ χαλκοῦ (Grünspan), πρός τὰς ιστρικάς δυνάμεις χρήσιμος. Diese Nachricht, die an und für sich schon sehr merkwürdig ist, wird aber dann noch weit bedeutender, wenn wir, nach der Angabe des. Herodot 6, 90: dass die Phönicier sich sehr früh in Cyprus angesiedelt, noch die scharssinnige Vermuthung über die Ableitung des Namens Tapassos, von Themas "die Sohmelzung" des Kupfers, bei Bochart Phal. 594. damit vergleichen.

## Städte.

Bis zu der Zeit Alexanders des Gr., 322. v. Chr. Geb, war Cypern in neun kleine Herrschasten getheilt, von denen eine jede eine der vorzüglichern Städte zum Mittelpunkt hatte. So sagt Pomp. Mela 2, 7, 5: "In sinu, quem maximum Asia recipit prope media, Cypros, ad ortum occasunque sa immittens recto jugo inter Ciliciam Syriamque porrigitur; ingens, ut quae aliquando novem regna veperit et nunc aliquot urbes serat. Vergl.

Plin. 5, 31: ,, Cilicium mane Cyprum habet, ad ortum occasumque Ciliciae, ac Syriae objectam, quondam novem regnorum sedem. 6 Diod. Sic. 16, 48: Hólus τουν αξιόλογοι εννία, ύπο δε ταύτας ύπφοχε τεταγμένα μικρά παλίσματα τὰ προσκυρούντα τοῦς ἐννέα πόλεσος, ἐκάστη δὲ ταύτως είχε βασιλία της μέν πόλεως άρχονται Demnach war die Regierungsform dieser neum kleinen Staaten monarchisch, die aber wahrscheinlich aushörte, nachdem die ganze Insel während der Belagerung von Tyrus unter Alexaniders Oberherrschaft kam. Später herrschten über sie die Pulemäer, darauf die Römer, wo sie von Augustus, zu einer Provinz gemacht ward, wie Strabo a. a. O. berichtet. Die neun chemaligen Hauptstädte waren folgende: Salamis, Pathos, Amathus, Soli, Lapathos, Curion, Cition, Marion, Cinyreia. In den frühesten Zeiten hatte die insel seit 550 vor Chr. G. schon unter der Oberherrschaft der Aegypter, zur Zeit des Amasis, sodann seit 595 ver Chr. G. unter der Herrschaft der Perser, von Cambyses an, gestanden; im labre 322 vor Chr. G. kam sie unter die Herrschaft der Macedonier durch Alexander; nach dessen Tod sie dem König Ptolomaeus, und sonach Aegypten abermals zufiel, mit welchem Lande sie endlich die Römer zu Beherrschern bekam,

# A. Städte an der Nordküste.

Areinoe, Agowon, früher Marion (unbest.), nach dem Namen der Königin von Aegypten, mit einem heiligen Hain des Zeus, nah am westlich liegenden Vorgeb. Acemas. Diod. S. 19, 59. Steph. B. Plin. Soli, Záloi,), östlich vom Vorgeb. Callinusa, eine der neun Hauptstide, die, mach Plutarch im Salon, ihren Namen von dem Athen. Gesetzgeben Solon durch seinen Gastfreund, den König von Aepeia, zum Dank dafür erhalten haben sell, dass er ihm gerathen, diese seine Stadt in eine schöne und fruchtbare Ebene aus der Gehirgsgegend berab zu versetzen. Nach Strabo 14. war zie lquiva exoves zul legor 'Aφροδίτης zul Isidos, Lapathus, Aάπαθος ?), chenfalls eine der neun Hauptst, nebst einer guten Hafenstation, nach Strabo upaquor exovou, was Bochart Phal. 354. aus dem Labitha der Arab.,, stare, commorari" erklärt, Bei ihr floss der Strom Labithus. Ceronia, Ksperla (Cerines); Pt. 5, 13; auch Cernia, Cerynaia und Cerynia genannt. Diod. Sic. 19, 59 und 79. Scylax. Macuria, Mazzaela (unbest.); Pt. 5, 13. Aphredisium, Appobiosos, worüber Strabo 14. nichts weiter sagt, als: sir Appobiosor,

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III? 2) D. N. P. I. V. III', '86?

Darauf folgte das sogenannte, durch eine Menge von Landspitzen ausgezeichnete User, das eben desshalb den Namen Azuw axth (vergl. Achaia) erhalten hatte, nach mythischer Angabe aber bei Strabo und Ptolem. ihn davon erhalten haben sollte, dass Teukros, nachdem er vom Telamon vertrieben worden, hier angelandet sey. Die letzte und am östlichsten gelegene Stadt auf dieser Küste war, Carpasia, Kaqnavia, an dem engsten Punkte der daselbst besindlichen Halbinsel, nebst einem Hasen, wo, nach Diod. Sic. 20, 48. Demetrius, Sohn des Antigonus, sein Lager ausschlug und darauf diese St. nebst der nah! liegenden Urania, Ovquela, durch Sturm einnahm.

### B. Städte an der Ostküste.

Hier zeigte sich als die einzige vorzügliche und am mehrsten gegen Süden gelegene Stadt, eine von den neun Hauptstädten, die bedeutende Salamis, & Salauli. Ehe man von Carpasia herwärts zu ihr kam, führte der Weg an der Landspitze Οὐρά βοός, ἄκρα,, Ochsenschwanz" vorüber, die auch, wegen der ihm gegenüber liegenden kleinen Felseninseln, den Clides 2), Kleides äxqu hiess. auf folgte das Vorgeb. der Oliven, Elása axoa, vor dem die Carpasischen Inseln sich befanden, wie Strabo angiebt, nachdem man das Vorgeb. nebst dem östlichen Abhange des Gehirges Olympus, ell' azoa, zui boos, wie Strabo sagt, umgangen hatte, und daun erst kam Salamis. Nach Strabo 14, ward diese Stadt von Teukros, Telamon's Sohn, erbaut und hatte nach seinem Vaterlande, der Insel Salamis, diesen Namen erhalten. fabelten schon stüher die eigenliebigen Griechen, worüber Meursius von Aeschylus an die gehörigen Nachweisungen gegeben hat; und sonach nannte auch Scylax sie eine griechische Stadt, Salauis Ellnvis. Der Lyriker Horatius O. 1, c. 7. drückte dieser hellenischen eigenliebigen Fabel das Siegel der Beglaubigung in seiner Begeisterung aus. Wahrscheinlicher aber scheint es zu seyn, dass diese, den Phoniciern zunächst zugewendete Stadt, auch von ihnen, den früheren Ansiedlern auf Cyprus, gegründet ward und wegen ihres sehr sichern, umschlossenen und zum Ueberwintern vorzüglich geschickten Hasens, da Scylax ausdrücklich von ihr sagt: λιμένα έχουσα κλει-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, ? 2) D. N. P. I. V. III. 3) D. N. P. I. V. III. 88.

tor zerpspiroz, diesen ihren Namen Zalapis von dem phonic. Schalem ,, vollendet, vollständig, sicher und ruhig" erhalten hat; so dass demnach der ursprünglichen Bedeutung nach Zulusis einen vollendeten oder vollständigen sichern Hafen bezeichnet hat, der den Phöniciern für ihre Schiffahrt unschätzbar seyn musste. In gleicher Bedeutung hatte auch die Hauptstadt der Hebräer in Palistina diesen uralten Namen Schalem, oder Salem jals die rollendete, siehere Rukestadtet erhalten. Auch seheint wenig Bedenken vorhanden zu seyn, dem Namen des in der innern Buckt des Saronischen Meerbusens liegenden, vor den Stürmen sehr gesicherten Insel Salamis einen gleichen Ursprung zuzugestehen. In ihr befand sich ein Haupttempel der phonicischen Aphrodite, oder Veneris Prospicientis, nach Ovid. Met. 14, 760; was schon für phönicische Gründung hinreichend beweisen dürfte. Auffallend ist es desshalb auch, dass die bigotten Juden, wahrscheinlich darüber erzürnt, dass dieser Stadt Name dem Namen ihrer Hauptstadt so ähnlich lautete, unter Trajanus sie zerstörten. Nachdem ein Erdbeben sie unter Constantin d. Gr. abermals vernichtet, ward sie von diesem Kaiser wieder aufgebaut und bekam den Namen Cońeantia, deren Ruinen man jetzt noch bei der heutigen Stadt Famagusta antrifft. Vergl. übrigens Tacit. Ann. 2, 62. Mela 2, 7. Pl. 5, 31. Diod. Sic. 20, 48. Polyaen. 4,7. Str. 7. Westlich von Salamis ergoss sich der kleine Strom Pediaeus ins Meer. Von da aus folgten, nach Ptol. 5, 13. Ammochostos Pr., Aμμόχωστος, d. i. das Sandwegebirge, in der Gegend der heutigen St. Famagusta, die ihren Namen davon erhalten zu haben scheint. Darauf foigte, nach Str. 14, die Hauptst. Leucolla, Actinohim, am Pr. Pedalium (C. Grega); endlich Golgos, I'olyós (Koukla), nach Theocrit. Id. 15, 100. Stph. B. nennt sie aber Tolyór und Tolyol, wo die Aphrodite oder Venus Golgia hoch verehrt war. Er sagt: Ι'ολγοί, πόλις Κύπφου, άπο Γόλγου του ήγησαμένου της Σικυωνίων άποικίας. Λέγεται δε Γολγον ούδετέρως, ἀφ' οῦ ΓΟΛΓΙΑ ἡ Αφροδίτη. Vergl. Catull. Carm. 34. 65. Paus. Arc. c. 5. Lyeophr. Alexand. 588. Diese Aphrodite war urspründlich die phönicische Tholath, die Geburtsgöttin, von dem Zeitw. Jalad "gebären" gebildet.

#### C. Städte an der Südküste.

Von Golgos herwärts lag westlich hier zuerst Throni, Opóros, mit einem Vorgeb. gleiches Namens, nach Ptolemacus, worauf das Vorgebirge Dades, düdes, ndie Fackeln

.ader Leuchten" und dann erst die St. Citium folgt. Anders ordnet Strabo 14. Nach diesem komint zuerst das Vorgeb. Idalium, 'Idalium', das er als einen 'lopes rouxés, ύψηλός, τραπεζοειδής, also als steil, hoch und tafelartig, oder von viereckter Form schildert. Es war dasselbe der Aphrodite besonders heilig. Vergl. Theocrit. Id. 15, 100. Δίσπου & Tolyor το και 18 άλιαν έφιλουας. Catullus Nupt. Th. et Pol. 96: "Quaeque regis Colchos, quaeque 1dalium frondosum. C. Propert. El. 2; c. 13. Virgil. Aen. 1, 1681. 692. Lucanus 9, 715. Mit grosser: Wahrscheinlichkeit hat schon Bochart Phal. 356. den Namen 'Idakor vou Jad-Elah "Ort den Erhabenen oder der Götten" abgeleitet und aus Josua 19, 15. einen gleichnamigen Ort im Stamme Zabulon in Canaan nachgewiesen; so dass also für. Salamis und Idalium auf Cyprus zwei auffallend ähnlich lautende Städte in Canaan aufgezeigt werden kön-Citium, Kirsor, eine von den neun alten Hauptstädten. Sie lag nach Diod. Sic. 200 Stadien von Salamis entfernt und war besonders durch den Tod des Athen. Cimon, wie durch die Geburt des Philosophen Zeno, Stifters der Stoischen Schule sehr berühmt. Vergl. Corn. Nep. in Cimone, und Diog. von Laerte. Schon Josephus Archaeol. 1, 7, 1. leitet den Namen von den in der Bibel häufig vorkommenden Chithim ab. Vergl. Bochart Phal. 353. und Gesenius Hebr. Wörterbuch s. h. v. Malum, Malor; eine kleine von Cimon eroberte und von Ptolemaeus Lagi zerstörte Stadt, der ihre Einwohner nach Paphos versetzte. Vergleiche Diodor. 12, 3. und 19, 79. Nachdem der Weg von hier aus über den Strom Tetius, Timos, geführt hatte, gelangte man nach Amathus, 'Augdous') (unbest.), chenfalls eine von den neun alten Hauptstädten, die der phönieischen Aphrodite vorzüglich heilig, und besonders desshalb hochberühmt war. Nach Tacitus Annal. 8, 62, soll der ganz mythische Amathus, Sohn der Aphrodite, durch Erbauung eines Tempels seiner Mutter der Stadt diesen Namen gegeben haben. Vergl. Paus. 9, am Schl. Bors de Apadovs έν Κύποψ πόλις. 'Αδώνιδος έν αὐτή και 'Αφραδίτης ίερον έστι άρχαϊον. Steph. Byz. 'Αμαθούς πόλις Κύπρου άθχαιοτάτη, εν ή 'Αδώνις 'Οσιρις έτιματο. 'Ον. Αλγύπτιον όνια Κύπριοι καὶ Φοίνικες ἰδιοποιούνται. Vergl. ferner die im Photius erhaltene Nachricht von Theopompos: Ελληνες οι σύν Αγαμέμνονι την Κύπρον κατέσχον, απελάσαντες το υς μετά Κιννύρου, ων είσιν υπολιπείς Αμαθούσιοι. Demnach bleibt es keinem Zweisel unterworsen, dass die Grun-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P L V. III, ? 2) D. N. P. I. V. III. 85?

der Stadt Phönicier gewesen sind. Daher dann auch der Name, gleich dem Namen der von den Phöniciern erbauten Grenzstadt von Canaan, Hhamath wohl nur den Phöniciern zugeschrieben werden dürste. Auch zeigt sicht die Ableitung dieses Namens deutlich genug in dem Worte Hhamam "glähen;" sie hiess dennach die Glühstadt und dies wohl nur wegen der trefslich bearbeiteten Kupferbergwerke, an denen sie lag. Vergl. Ovid. Metam. 10, 220. "fecundam Amathunta metalli" und 10, 530. "non als repetit Paphon aequore cinctam, piscosamque Cnidon, gravidam que Amathunta metalli." Uebrigens, namte Scylax die Bewohner von Amathus sogar Avróz-Josec. Auf diese Stadt folgte Curium, Kośpiosi"), nah am Vorgeb. Curias, Kovpiác.

## D. Städte an der Westküste.

Hier folgte auf Curium, nach dem unbekannten Städtchen Treta nah ain Vorgeb. Drepanum, zuerst Raphus vetus, Hácos nalais, mit einem Hasen, obschon sie 10 Stadien vom Meere; am Fl. Barbarus lag, und dem ältesten Tempel der Aphrodite. Mela sagt von ihr 2, 7, 5. ,, Cypri urbes classimae Salamis et Paphos, et quo primumi es mari Venerem egressam accolas adfirmant, Palaepan phos." Desshalb war diese Paphos so boohberühmt. Wahrscheinlich war hier die erste Ansiedlung nebst dem ersten Hafen der Phönicier, die den Dienst der Liebesgöttin Aphrodite hierher brachten, gewesen. Ihren Namen leitet Bochart Phal. theils von dem Aegyp. Empl. oder Epaphus ab, theils von Hhabubá ,, die Liebe, der Liebess trieb." Vielleicht war aber der Name zur Bezeichnung der tief in das Land hinabgehenden Hafenmundung tautr. bequemen Einlaufen und Anlanden der Schiffe von Bei und Phach "Init (in terram) ostium" d. i. die Mündung dringt in das Land ein, ist nicht flach, gebildet werden-Da num das Bo auch ,, inire forminam und Phach, ,, vul va" bedeutet, so stand dann der Tompel der Phonicischen Aphrodite, hier völlig die Localität bezeichnend, an seimem rechten Orte. Durch Griechische Umbildung. rd Má-405 aus Bo-Phüh. Hierhin zogen dann noch: immer in den spätern Zeiten, wie Strabe 14. berichtet, von dem 60 Stadien entfernten Neupaphos alljährlich seierliche Theorieen oder Prozessionen. Paphos nova, Hugos via 2) (Basta), in der schon angegebenen Entfer-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 85.? 2) D. N. P. I. V. III, 86. 87.

nung von Altpaphos, an einer tiesen Bucht und nördlich vom Pr. Zephyrium mit einem Tempel der Aphrodite versehen. Wahrscheinlich war diese die eigentliche Stadt, die mit zu den neun Hauptstädten gehörte und deren Gründer der sabelhaste Kinyras oder, nach Straho, der Agapenor gewesen seyn soll. Sie ward durch ein Erdbeben verwüstet und darauf von Augustus wieder hergestellt, wie Dio Cass. 54. sagt: Παφίους σεισμος πονήσασι καὶ χοήματα έχαρίσατο, καὶ τὴν πόλιν Αυγουσταν καλῶν κατά δόγμα επέτρεψε. Vergl. übrigens über Paphos Horat. Od. 1, c. 30. 3, c. 28. Virgil. 10, 86. Tacit. Ann. 3, 42. Str. 14. Diod. Sic. 20, 21. Pausan. 8, 5. Pl. 5, 31. Mela 2, 7. Steph. B. Amm. Marc. 14, 8. Ihr ältester Name war Erythra. Den Schluss auf dieser Küste machte das Vorgebirge Acamas, Ακάμας.

#### E. Städte im inneren Lande.

Es folgen hier zuerst die zwei unbedeutenderen Städte Chytrus, Xvegos (Palaeo-Chitro), Pl. und Pt. 6, 18. und Trimethus, Toundous!); Pt. 5, 13. Steph. B. der Tremithus schreibt, dann kommt, über Curium liegend, die ungleich wichtigere Stadt Tamasus, Tapases, auch Tapaσεος und Τομασσός 2). Diese Stadt hatte wahrscheinlich, wegen ihrer Erz- oder Kupferminen, und vorzüglich wegen der Schmelzhütten daselbst, von dem phönicischen Themass,die Schmelzung oder das Schmelzen," wie schon oben schon bemerkt worden ist, ihren Namen erhalten. Vergl. die eben schon darüber beigebrachten Belege, wozu hier noch Steph. Byz. zu fügen ist: Ταμάσος πόλις Κίπρου, ιδιάπορον έχουσα χαλκόν έν μεσογεία. Obgleich nun Strabo, oder vielmehr die Meinungen Anderer es verwerfen, dass Hom. Od. 1, 184. in den Worten: nkiwr is Τερίσην μετά χαλκόν von diesem Tamasus auf der Insel Cyperm schon gesprochen habe, und es vielmehr auf die Temesa im Lande der Bruttier in Italien beziehen wollen: so scheint endoch, von dem Standpuncte der Homerischen Erdkunde aus, weit glaubwürdiger, hierunter die hupserreiche Tamasus auf der Insel Cyprus zu verstehen. Hierauf folgen die Städte Limenia, Ausvie, sudlich von Soli; Cinyria, Kırúqua, von ihrem Gründer Kinyras; Marium, Μάριον, von der Scylax sagt, sie sey Ellyris, d. i. eine griechische Stadt gewesen. Vergl. über diese drei Städte Plin. a. a. O. Nonnus Dienys. 18, 451. Diodor. Sic. 19, 59.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 88.? 2) D. N. P. I. V. III, 88.?

Diese Städte alle lagen theils in näherer, meils grösserer Entfernung von dem Gebirge Qlympos, "Ολυμπος, dessen höchste Spitze mitten auf der Insel, fünf geogr. Meilen von der Stadt Amathus war. Vergl. Strabo a. a. O. 'Αμαθούς πόλις καὶ μεταξύ πολίχνη Παλαιά καλουμένη, καὶ ὄφος μαστοειδές (brustformig), Ολυμπος. Auf diesen, wie eine Brust gestalteten Berge hatten die Phönicier ihren Aphrodite einen Tempel erbaut, dem sich aber - zwar auffallend genug, aber andern phönicischen oder orien, talischen Gebräuchen sehr analog - kein Weib nähern Haben nun Phönicier am frühesten diese Insel durite. im Besitz gehabt, so viel wir aus den hisher angeführten unverwerslichen Zeugnissen ersahren; haben sie den Dienst ihrer Aphrodite hier eingeführt und so vielen ihrer Ansiedlungen auf der Insel ihre Namen aus ihrer Sprache gegeben: so wird sicher auch der bis in die Region den Wolken sich erhebende sehr hedeutende, gleich einer Weiberbrust gestaltete Kegelberg, dessen Gipfel ein von ihnen erbauter, hier sehr bedeutsamer Tempel der Aphrodie schmückte, der vor allem weiblichen Zutritt verdeckt, verhüllt oder verborgen war, auch von ihnen aus ihrer Sprache seinen Namen erhalten haben. Als den hohen, oft mit Wolken verhüllten und verdeckten Berg, mit dem Heiligthum der Aphrodite auf seinem Gipfel, das vor dem Zutritt der Weiber verborgen gehalten wurde, haben sie seinen Namen aus dem phönicischen oder cananzeischen Zeitworte Alaph "verhüllen, bedecken, verbergen" in der Form Oleph "der Verdeckte, Verborgene oder sich Verbergende und Verhüllende" gebildet. Ein Name, der allen Hochbergen, deren Gipfel oft von Wolken verhillt und verdeckt ist, zukam, und den wir dem zufolge auch noch fünf bis sechs Hochbergen Kleinasiens und Gricchenlands beigelegt finden. Graecisirt ward aus der harten Form Oleph oder Olyph in dem Munde der Griechen, durch das eingeschobene M und Verwandlung des Ph in P, Olymp oder Olympus, da die Formenlehre der Griechen bestimmt nachweist, dass das M besonders vor •, II und B sehr häufig und gern eingeschoben wirdwie in Ζαμφώ st. Σαπφώ, Τύμπανον st. Τύπανον und so an unzähligen Orten — und dass das Øin II verwandelt zu werden pflegt. So entsand aut Oleph oder Olyph OATM-1102 der Hellenen, der urafte heilige, verhüllte Hochberg des hellenischen Pantheon, auf dem Zeus nebst seinem ganzen Götterhofstaate, den Sterblichen unnahbar, thronte. Wahrscheinlich ist dieser Name von Cyprus ausgegangen und von dem brustförmigen Venusberge daselbst zuerst zum Hochgebirge des benachbarten, sür Hellas frü-

heste Culturgeschichte so merkwürdigen Lyciens gewandert, von wo aus desselben Verbreitung über Galatia und Mysia, wo ähnliche Gebirgsnamen sich finden, und über den Olympus auf der Insel Lesbos, bis nach Hellas crfolgte. Von diesem Olympus in Cyprus strömte ferner ein Fluss, mit uraltem, in dieser Verbindung wenigstens höchst auffallendem, phönicischem Namen, der Tetius, von Dähd oder Dad "die Brust." Er war der Bruststrom, von dem Brustberge (dem Verhüllten σοος μαστοειδές, "Ολυμnoc), der Phönicischen Venus. Gegenwärtig steht an der ehemaligen Stelle des Venus- oder Aphroditetempels (der Mphroth oder Astaroth) auf dieses Berges Gipfel das Kloster zum heiligen Kreuz, woher der Urolympos der Vorwelt, der als Vater den tibrigen allen, bis zum jüngsten Kinde in Thessalia und Macedonia, ja sogar bis zu dem Olympus an der Grenze von Argolis und Laconia heran, seinen Namen gab, gegenwärtig die Benennung Orus Staveros von den Griechen und Monte Croce von den Franken erhalten hat.

the state of the terms of the state of the s ening the and arother contracting and the entire in the contraction of and the second of the second o The same I reduck in I are not my And the state of t of in a contract to the left was the heart of the attack a brain a behavior for the burn in the cold to have the real three to be to the toheater to be a first first me. Consecusion was and line were taken model of the second terror to the second terror and ter end of the narry of how It much being the comment of the to west with a same of the control NOT A CONTRACT OF A STATE OF THE STATE OF TH there got the i nice o l and the first of t 

me to a comment of the contract of the contrac

A S I

ester per l'en les

and the second s

and the second of the second o

19

#### HAUPTUEBERSICHT

oder

## ZWEIFACHE EINTHEILUNG

YOR

# A S I A

WESTEN UND OSTEN.

- I. ASIA MINOR (West- oder Kleinasien). Länder:
- 1) Mysia. 2) Lydia. 3) Caria. 4) Bithynia. 5) Phrysia. 6) Lydia. 7) Paphlagonia. 8) Galatia. 9) Lydia. 10) Pisidia. 11) Pamphylia. 12) Cilicia. 13) Cappadocia. 14) Pontus.
- II. ASIA MAJOR (Ost-Süd- oder Grossasien).

  A. ASIA MAJOR SEPTENTRIONALIS (Nordasien).

Länder:

- 1) Colchis. 2) Iberia. 3) Albania. 4) Sarmatia asia-
  - B. ASIA MAJOR ORIENTALIS I. (Nordostasien). Länder:
- 1) Hyrcania. 2) Margiana. 3) Bactriana. 4) Sog-Diana. 5) Scythia, eingetheilt in a) Sacarum Regio, b) Scythia intra und c) Scythia extra Imaum. 6) Serica.
  - C. ASIA MAJOR ORIENTALIS II. (Südasien). Länder.
- 1) Armenia. 2) Mesopotamia. 3) Babylonia. 4) Assynia. 5) Media. 6) Susiana. 7) Persia. 8) Cabmania. 9) Parthia. 10) Ariana. 11) Drangiana. 12) Geurosia. 13) Arachosia. 14) Land der Paropamisadae. 15) India. 16) Sinae.
  - D. ASIA MAJOR MERIDIONALIS (Südwestasien).

Länder:

- 1) Syria. 2) Coelesyria. 3) Phoenicia. 4) Palaestina. 5) Arabia.
  - E. INSULAE ASIAE (Inseln um Asia im grossen Südmeere).

# ASIAMINOR

ODER

## KLEINASIEN.

### Hauptquellen.

Strebe; L. XII. u. s. f. Ptolemaeus, Geogr. V. u. s. f. Pomp. Mela I, 13. u. s. f. Plinius, V. u. s. f. Notit. Imper. Tub. Peuting.

Hülfsmittel.

Aeltere. Homerus II. Herodotus, vorz. I. V. VI. VII. Zenophon, Exped. Cyr. min. u. Hellenica. Str. 12. etc. Arrianus,
Expedit. Alex. Magni. Appianus, Bell. Mithridat. Scylax etc.
Ammian. Marcellinus, an vielen Orten. Livius a. m. O. Dioder Siculus, a. m. O. Vorzüglich Hierocles und Stephanus
Byz., Socrates, Zosimus, Pachymeres, Eustathius ad Dionys.
Perieg. S. die einzelnen Anführungen.

Neuere. Cellarius, Notit. Orb. Antiq. T. II, L. III. Vorzügfich Mannert, Geogr. d. Gr. u. Röm. Th. VI. Heft II. u. III. Bethel, Doctrina Num. Vet. P. I. V. II. Sestini, Geogra num. Die Reisen von Tournesort, Tavernier, Pocoke, Spon, Chandler, Wheler. Die neueren Reisen sehe man angeführt in der

Derstellung der einzelnen Länder.

## Land im Allgemeinen.

#### Name.

Der Name Asia minor kommt erst im vierten Jahrhundert nach Chr. Geb. vor, wo wir dessen Bedeutung bei Paul. Orosius 1, c. 2. folgendermaassen kennen kernen: "ASIA REGIO, vel ut propris dicam, ASIA MINOR, absque orientali parte, quae ad Cappadociam Syriamque progreditur, undique circumdata est mari; a septentrione Ponto Euxino, ab occasu Propontide atque Hellesponto, a meridie

**19** \*

mari nostro." Früher hiess dieselbe Länderstrecke demnach Asia propria, ή ίδιως καλουμένη Ασία, wie Strabo 17, sagt; nachdem die Römer alle Länder der Halbinsel, mit Ausschluss von Caria, nach Str. 13, zu einer römischen Provinz gemacht und ihr diesen Namen ertheilt hatten, wobei jedoch die östlichern Provinzen, Kleinarmenien und Pontus, nicht mitgerechnet waren. Was in iden mittlern Zeiten nicht zu Kleinasien gehörte, das wurde zu Grossasien gezählt, bei welchen Beneunungen aber nie eine allgemeine Uebereinstimmung herrschte. Gegenwärtig heisst Asia minor bei den Griechen Anatole, Avatoln, und corrumpirt Natolia-oder Anadoly.

ANNERS. In Hinsicht auf die Eintheilung Asiens von den alten Geographen ist folgendes hier zu bemerken. Herodotus dürfte der erste gewesen seyn, der eine Haupteintheilung dieses Erdtheils versuchte, indem er B. 1, 72 u. 95 zwischen den Ländern της Ασίης τα κάτω und denen της ανω Δυίης unterschied, und unter den erstern die Länder Kleinasiens, unter den letzteren aber Grossasien verstanden zu haben scheint. Die spätere, bestimmtere Eintheilung Asiens treffen wir jedoch erst in Strabo 11, 491 ff. in folgenden Vyorten: δε μεταβαίνουσιν από της Ευρώπης έπι την Ασίην έντη γεωγραφία, τὰ πρός βορίαν έστι πρώτα της είς δυό διαιρέσεως ώστε άπό τούτων άρκτέον. Αυτών δε το ύτων πρώτά έστι τὰ περί τὸν Τάναίν, ὅνπερ τῆς Λοίας καὶ τῆς Εύ-. οωπης δριον υπεθέμεθα. Εστί δε ταυτα τρόπον τινά χιψουησιάζονται - Περιέχεται γάρ έκ μέν. της έσπέρας τῷ ποταμά τῷ Ταναίδι καὶ τῆ Μαιῶτιδί μέχρι τοῦ Βοσπόρου, καὶ τῆ του Εύξείνου παραλίας, της τελευτώσης εξς την Κολχίδα έχ δέ τών άρχτων τῷ Δικεανῷ, μέχρι τοῦ στόματος τῆς Κασπίας θαλάττης ξωθεν δε αυτή ταύτη τη θαλάττη μέχρι των μεθορίων της τε Αλβανίας καὶ της Αρμενίας, καθ' α ο Κύρος καὶ ο Αράξης επδίδωσε ποταμός φέων ο μέν , διά της Αρμενίας Κύρος δε, δια της Ιβηρίας και της Αλβανίας έκ νότου δε 1 από της επβολης του Κύρου μέχρι της Κολχίδος όσον τρισχιλίων ούσα σταδίων από θαλάττης έπὸ θάλατταν, δὶ, Αλβάνων και Ιβήρων, ωστε ισθμού λόγον έχειν. ο ο ο δ΄ αν είη μερος, το ύπερ της Τρκανίας δαλάττης, ήν Κασπίου παλούμεν, μέχρι των πατ Ινδούς Δπυθών. : Τ ? .. Tian de mapagneto oprexis, to lexistre icopagnicial act 10 έξης τούτφ, καὶ ταϊς Κασπίαις, πύλαις, τῶν έντος σού Ταυρου καὶ τῆς Εὐρώπης εγγυτάτω. Ταῦτα δ έστὶ Μηδία καὶ Ας, Tetaptor μενία, καὶ Καππαδοκία, καὶ τα μεταξύ. η έντος Alvos γη, udl' ta 'έν αὐτο Ταύρω, 'kal extos, οσα τος την χεφορήσου έμπιπτει, ην ποιεί ο Βικαγων λοθμός την **i**, i

τε πονεκήν, καὶ την Μλακίαν Βάλασσαν Τών δι α λ λιω νη τών Εξω τοῦ Ταύρου, τήμ τε Ινθικήν είθεμαν καὶ την Αριακήν, μίχρι τῶν ἐθνῶν τῶν καθηκόντων πρός τε την κατά Πέρσας θάλατταν καὶ τὸν Αραβιον κόλπον, καὶ τὸν Νάλον, καὶ πρὸς τὸ Αἰγύπτιον πέλαγος, καὶ τὸ Ισσικόν. Vergl. Pomp. Mela 1, 2, 2, 3, 8, 5. Μπίως 4, 11, 12, 5, 80.

Nach der Annahme der Neuern wird das Kleinseien der Alten im Norden von dem Fliehreis und den Pontus Euxinus, im Osten von dem Geb. Paryadres und im Westen und Süden von dem Aegasischen, · Icarischen; :: Carpathiachen, : Pamphylischen: und Cilicischen Meere begrenzt: Den Flächendaum schätzt man ainf 11,000 :: geogr.: Q.Meilen, die grösste : Breite von der Landspitze Anemurium bis zum Prom. Carambis auf 90, : und die achmalste Breite von detn Anysenischen bis zum Issischen Meerbusen auf 60 geogr. Meilen. Hauptländer oder Provinsen sind, von Westen nach Osten vierzeht, als: Mysia, Lydia; Caria, Bithynla, Phrygia, Lycia, Paphlagonia, Galatia, Lycaonia, Pisidia, Pamphylia, Gappadocia, Cilicia, Pontus. A Der mittlere Dunchschnitt diesen Provinzen, oder des genzen Kleinasiens, von Etythrae an bis zu Melitene ein Euphrates, beträgt neh an 145 geogr. Meilen, very his sing of the I this at and Hauptgehirge.

L) Tourus, Taroos; dieses Geb. beginnt, den Schwalbeninseln oder den Ins. Chelidoniis gegenüber, mit dem Prom. Sacrum im Pamphyl. Meere, steigt darwauf hoch empor, zwischen Lycia und Pamphylia sich nördlich wendend, und streicht dann östlich gegen die Nordwestgrenze von Cilicia, wo es sich in den Turis rus und Antitaurus spaltet. Uebrigens bedeutste in der alten Sprache Taurus jedes hohe, weit fontstreichende Gebinge in Kleihasien, abgeleitet von dem arama Worte Tur. Berg, "gleichbedeutend uniserun germannischen Worte Appund Alpen. Daher lässt sich erklären warum nuch noch die niedere, durch Lycia sich fortstreiche Bergkette von Str. 2, 41, 14, und

Plin. 5, 27. Thurus genannt ward, so wie such noch viele andere Zweige desselben gegen die Nord-Südund Westküste hin diesen Namen tragen. Vergi. Mela 1, 15. 3, 7. 8. Ptol. 5, 8. Polyb. 4, 2. 48. Steph. B. Irrigerweise ward es aber won den Alten für das höchste Gebirge von Asien gehalten; ungleich höher war der Paryadres oder vielmehr Scoedises. Gegenw. Ala-Dagh. 2) Antitaurus, Avriravoos; dieses Gebirge ist eigentlich nur der Mittelpunkt der Hochgebirge, die an der Nordgrense von Cilicia und in Cappadocia als verschiedene Aeste des Paryadres von Nordosten, des Amanus von Sudosten und des Tantrus von Südwesten her zusammentreffen, sich in ihm zu vereinigen und über den Euphrat fortzusetzen scheinen. Gegenw. Al-Kurun. Vergl. Ptol. 5, Str. 12. Amanus, "Aucros; dieses Gebirge ist die grosse, von dem Issischen Meerbusen beginnende, bei der St. Laranda mit dem Taurus sich verbindende, umterhalb Claudias über den Euphrates streichende und nördlich von Armosatta mit dem Antitaurus sich vereinigende, lange Gebirgskette, die auch noch diesseits des Euphrates schon in Melitene an den Antitaurus anstiess. Str. 11. 14. Pl. 5, 27. Lucan. 8, 244. Cic. Er. ad Att. 5; 20. Gegenw. heisst sie Amadaghy, 'oder Lu-In ihr befanden sich da, wo die von ihr ausgehende Bergkette Pieria genannt wird, nah an der nordöstlichsten Spitze des Iss. Meerbusen die berühmten Amanischen oder Syrischen Passe, au Zugiat und "Αμάνιδες Πύλαι, aus Xenoph. Exp. Cyr. 1, 4. und Arrian. Exp. Alex. 2, 8. wie auch aus Ptol. 5, 8. Str. 14. Polyb. 12, 8. und Curt. 3, 4. hinlänglich bekannt. 4) Scoedises, Exordions, bei Str. 11, 761, Scordiscus, Exopdioxos, bei Pt. 5. Dieses Geb. ist eigentlich nur die südliche, durch Armenia nach Cappadocia streichende. Fortsetzung des Paryadres, die mit dem Taurus in dem letztern Lande an der nordöstlichen Cilicia zusammentrifft und das Hoobgeb. Antitaurus mit bilden hilft. 5) Paryadres, Maquadons, bei Pl. 6, 9. Pariedri Montes, des Pl. 5, 7. oder der Paryerdes, ein Theil der Moschischen Gebirge des Ptol., die

am linken User des Fl. Phasis beginnen, durch die Provinzen Pontus und Kleinarmenien streichen, und mit dem Scoedises in Cappadocia sich verbinden. Von Trapezus an bis gegen die Quellen des Euphrates ist dieses Gebirge rauh, kahl, bis in die Mitte des Julius mit Schnee bedeckt, und enthält die bekannten kalten Engpässe, wo die Römer einen gewissen Ort Frigidarium, zu deren Bezeichnung, nannten. Vergl. Str. 11, 12, 825. 834. Pl. 6, 9. Die übrigen Gebirge und einzelnen Berge, wie Olympus, Ida, Cadmus u. s. f. sehe man in der Darstellung der einzelnen Provinzen.

· Porgebirge, . will to

1) Jasonium Prom., gegenw. Cap. Vono, am westlichern Ende der Provinz Pontus. 2) Westlicher von diesem lag das Polemonium Prom., gegenw. Cap. Faksa. 3) Am westlichsten in derselben Prov. befand sich das Heracleum Prom., gegenwärtig Cap. Tscherschembi, zwischen den beiden Fl. Thermodon Tscherschembi, zwischen den beiden Fl. Thermodon und Iris. Westlich folgte der Sinus Amisenus. 4) Parvum Prom., gegenw. Cap. Indshe, und 5) Carambis Prom., gegenw. Kerempe; in Paphlagonia. 6) Posidium Prom. und 7) Melaena acra Prom., am Pont. Euxin., wie ferner 8) Acritas Prom., gegenw. Acrita; nebst 9) Posidium Prom.; an der Propontis in Bithynia; gegenw. Tschäutsche-Aghisi. 10) Stgaeum Prom., gegenw. Cap. Jenetscheher, und 11) Prom. Lectum, am Aegaeischen Meere in Mysia; gegenw. C. Baba. 12) Melaena Prom., gegenw. Cap. Kara Burun in Lydia, und 13) Coriceum Prom. (C. Koraka) nebst 14) Trogilium Prom., bei Mycale in der eben genannten Provinz. 15) Posideum Prom. in Caria, alle am Icarischen Meere. (16) Prom. Sacrum, in Lycia. 17) Leucolla Prom. in Pamphycrum, in Lycia. 17) Leucolla Prom. in Pamphylia bei Perga, am Pamphyl. Meere. 18) Zephyrium Prom. im Cilic. Meere. and the second of Manager

. ... Hauptflüsien de 13 oans.

1) Halys, Alus, dessen Ursprung in dem Ge-

hirge Armene, an der Verbindung des Geh. Scoedie ses mit dem Antitaurus ist, und durch Cappadocia Galatia und Paphlagonia sich in den Pont Euximu ergiesst. Vergl. Plin. 6, .2. Abweichend von dieser Angabe sind die Berichte des Herod. 1, 72. und Str. 12. Xenoph. 5, 6, 1.3. übertreibt seine Grösse, die der gleich kommt, welche die Seine bei Paris hat; gegenw. heisst er Kisil-Irmak. 2) Sangarius, Zayγαρίος, entspr. bei den Flecken Sangia, Σαγγία, nach Str. 12. auf dem Geb. Adoreus, wie Liv. 38, 18 sagt, in Galatia, an Lycaoniens Grenze, und ergiesst sich in den Pont. Eux.; gegenw. heisst er Sakaria, und bei den Türken Ayala, nach Tournefort Lettre 16. 3) Hermus, Equos, entspr. in Phrygia auf dem Geb. der Dindymena, fliesst durch Katakekaumene und Lydia, worauf er, nachdem er die Fl. Pactolus und Hyllus aufgenommen hat, bei Phocaea in das Aeg. Meer fallt. Vergl. Herod. 1, 80. Str. 13. Pl. 5, 29.; gegenw. heisst er Sarabat. 4) Maeander, Maiardoos, entspr. bei Celaenae in Phrygia, wird erst bei Laodicea, wo er den Lycus aufnimmt, beträchtlich und kaum für kleine Fahrzeuge an seiner Mündung schiffbar, fliesst durch Caria und fällt bei Priene in das Ikar. Meer. Vergl. Str. 12. Liv. 38, 13.; gegenw. heisst er Bojuk Meinder. 5) Sarus, Σαρος, entspr. am nördlichern Taurusgebirge in Cafliesst durch die Stadt Comana, durch Ciliqua, und fallt bei Adana in das Cilic. Meer, seine Breite, nach Xenophon 1, 4, drei Plethra oder 300 Fuss beträgt. Liv. 33, 4. Appian. Syriaca. Procop. de Aedif. 5, 5. sagt, dass er schiffbar sey. Gewöhnlich wird er, wie auch der nächstsolgende, auf allen bisher erschienen Carten ganz fehlerhaft zu unbedeutend dargestellt; gegenw. heisst er Seihan. Pyramus, Πύραμος, fruher Leucosyrus, einer der grössten und schiffbarsten Flüsse Kleinasiens, nach Str. 12, in den Ebenen von Cataonia, in der Nähe von Arabissus, entspringt, seinen Lauf eine grosse Strecke weit unter der Erde fortsetzt, das vor seinem Laufe liegende Gebirge Taurus mit Gewalt

darchbricht, in dem von ihm tief ausgehöhlten Felsenbette mit donnerähnlichem Getöse fortströmt; indem jenes oft nur so breit ist, dass ein Hund es leicht überspringen könnte, und der mit häufigen grossen Ueherschwemmungen bei Mallus in das Cilic. Meer, oder vielmehr in den Issischen Meerbusen sich ergiesst. Er wird bald nach seinem Austritt aus seinem Felysenbette schiffbar. Xenophon 1, 4. giebt ihm eine Breite von 6 Plethra oder von 600 Fuss und Abulfela Tab. Syr. p. 153 stellt ihn fast dem Euphrates an Grösse gleich. Gegenwärtig heisst er Geihum (spr. Dscheihun).

1) Coralis Lucus. in Pisidia, auch Caralitis gennant; gegenw, Guesi-Ghenl. Liv. 38, 15. Polybrexe. de leg. 31. Westlich von ihm lagen in derselben Prowder kleine Lacus Orbanda und der kleine Lacus Accania. 2) Anava! Lac., westlich von dem Vorhergehenden; in Lycaonia, an dem die Stadt gleiches Namens lag. Herod. 7, 30. 3) Ascania Laci, ein tiefer und grosser See, an welchem die Bewohner der Umgegend ihr Salz gewannen, in Phrygie. Ihm östlich lag der Lac. Lateae. Arrian Exp. Alex. M. 1, 30. Evreuden her ent Adravia. Gegenw. Aschy-Gheul. 4) Tatta Lac. in Lycaonia, in dem alles, was man darin nur einige Zeit verbarg, sich mit Salzarystallen überzog, wie Str. 12. berichtet.

Da Kleinasien von dem 36, his zum 42. Grad der Breite liegt, so würde das Klima sehr warm seyn, wenn dasselbe nicht durch die überaus grosse Menge hoher Gebirge, auf denen Eis und Winterschnee sich lange hält, sehr gemässigt würde, und wenn nicht unzählbare Ströme und Bäche das Land bewässerten. Seiner Lage nach gehört deschalb dieses Land unter die glücklichsten Länder der Erde und sein Boden wird, bis auf wenige kleine Striche, als einer der fruchtbarsten und ergiebigsten, von allen Alten, ohne

Ausnahme, geschildert. Alle Gewächse, von den Getreidearten an bis zu den edelsten Palmenarten, gedeihen in ihm in reicher Fülle. 'Es war eines der Mutterländer der besten Obstfrüchte, wo besonders dem Weinstock die ausgezeichnetste Pflege zu Theil ward. Vergl. unter andern Xenoph. Exp. Cyr. 1, 2. Ammian. 14, 8. u. s. f. In letzterer Hinsicht findet man die Zeugnisse der Alten grossentheils gesammelt in des Verfassers Geschichte der Obstkultur, bei Jäger in Frankfurt 1802. Auch war der Boden ausserordentlich reich an Salz, wie an den Salzseen Pisidiens und Lycaoniens und in den Salzbergen'im Pontus; micht arm an Gold und Silher am Gebirge Tmolus in Lydia, im Pactolus und in Troas; reich an Kupfer gegen den Euphrates hin, bei Zimara und Analiba; reich vor allem aber an Stahl und Eisen, vorzüglich in den Gebirgen der Chalybes, Kalußer, im Pontus; wesshalb auch der Stahl, das gehärtete Eisen, zahvy, diesem Volke seinem Namen gab. 'Ausserordentlich reich war der Boden endlich an den edelsten Stein-Marmor- und Erdarten, wie wir aus Theophrastus, Plinius und Andern erfahren.

# Ureinwohner.

Rleinasien bietet als eine Hauptbrücke aus der allgemeinen vagina gentium, in Hinsicht auf seine Bevölkerung selbst noch in den historischen Zeiten, auffallende Verschiedenheiten dar. Gehen wir, wie hier wohl am gerathensten und natürlichsten seyn dürfte; von Osten aus gegen Westen hin, so treffen wir in dem östlichen, mehr als ein Drittheil der ganzen Halbinsel einnehmenden Lande einen Menschenstamm, der in Hinsicht auf Sprache, Sitten und Namen seine sehr nahe Verwandtschaft mit den Völkern bestimmt beurkundet, die wir ebenfalls in den schon historischen Zeiten der Vorwelt zwischen dem Euphrates und der Küste Phöniciens, oder des biblischen Landes Canaan im ausgedehntern Sinne, in festen Sitzen wohnend finden. Syrer, von den Griechen Leuko-

eyri wegen ihrer weisseren Hautfarbe, "zum Unterschied von den rothbraunen südlichern Syrern, genannt, waren die Mauptvölker, welche vom Pontus an durch Cappadocia, Cilicia, Paphiagonia wohnten und von demen selbst in den historischen Zeiten noch viele Ueberreste in Lycaonia, Pisidia und Pamphylia sassen. Die Küstengegenden zeigten überall beträchtliche Ansiedlungen von Phöniciern aus den entferntesten Zeiten auf. Volk und Sprache ist daher in diesen Ländem dem südlichern Syrervolke; das einst zwischen dem Euphrates und Jordan gesessen, wenigstens als nah verwandt ansunehmen, und wahrscheinlich war deren Verbreitung nach Westen. hin, bis an' die Küsten des Aegaischen Meeres früher ungleich bedeutender, als die, von Griechen nur uns überlieserten Nachrichten uns erkennen lassen; denn kam irgend cinnal der Drang des Völkerzugs von Osten her, so hat er sich sicherlich nicht in der Halbinsel Mitte brechen lassen und sich ohnsehlbar fortgesetzt bis an des Meeres Küsten rings umher; wofur auch übrigens noch allerhand gewichtige Zeugnisse sprechen, wovon bei der Darstellung der einzelnen Provinzen hie und da die Rede seyn wird.

### Eingewanderte Völker.

Unter diesen sind, nicht sowohl im Gegensatz zu den sogenannten Ureinwehnern, Völker von ganz fremdem Stamm zu verstehen, als vielmehr nur spätere Abkömmlinge, während die Leukosyri oder die Syrer die früheren Ansiedler waren; und zwar solche Ankömmlinge, die auf einem anderen Wege, von Westen her, nach Kleinasien gekommen sind und sich an den Westküsten, überhaupt in den westlicheren Gegenden dieses Landes festgesetzt haben. Als solche nehnen die Alten (die Griechen) die Thraker, Pelasger, Jonier, Dorier, Aeolier, und andere griechische Colonieen, die theils vor, theils nach dein Trojan. Kriege aus Europa gekommen seyn sollen. Indesen herrschte schon in sehr früher Zeiten, wie wir aus Herodet. 7:200. orfahren, über jene früheren.

vor dem Troj. Kriege stattgefundenen Völkerwanderungen eine davon ganz verschiedene Ansicht, der zufolge der grosse Phrygische, mit den Kariern, Lydiern
nnd Mysiern nah verbundene Volkerstamm von Asien
aus über Thracia nach Burppe siegende Völkerhaufen und Ansiedlungen gagen Westen (Hellas) gesendet hat zeine Ansicht, die obwohl sie von den eigentlichen Griechen späterhin möglichst ausser Cours
gesetzt ward dennoch die grössere Wahrscheinlichkeit für sich hat. Erst nach Alexanders Zeit eneignete sich die Einwanderung der Gallier, und entstand
die Provinz Galatia oder Gallograecia. S. die einzelnen Provinzen.

Hauptzige, ous der Geschichtei.

I. Erst unter dem König von Lydia Alyattes II. seit 590 vor Chr. Geb. und mehr noch unter Crosus, dessen Sohn, bis zum J. 543 vor Chr. Geb., tritt ein grosser Theil von Kleinasien in der Weltgeschichte

historisch, als ein selbstständiges Reich auf.

II. Mit dem entscheidenden Siege des Königs Cyrus von Persien über Crösus bei Sinope 543 vor Chr. Geb. ward ganz Kleinasien ein Theil der grossen Persischen Monarchie, unter welcher zwar die Eintheilung nach den verschiedenen Völkerstämmen beibehalten, indessen jede einzelne Völkerschaft zu einer Persischen Satrapie ward; in welchen Verhältnissen das ganze Land bis zur Ankunft und dem entscheidenden Siege Alexanders d. Gr. über Darius Codomanus bei Gangamela im J. 329 vor Chr. Geb. gegen 209 bis 214 Jahre lang geblieben ist.

III. Nach dem Tode Alexanders d. Gr. 323 vor Chr. Geb. theilten die Macedonischen Beherrscher Thraciens und Syriens sich in das Ganze von Kleinasien, während welcher Periode in den innern Verhältnissen der Länder und Volker zu einander nur geringe Veränderungen vorgenommen wurden.

IV. Nach dem Verfalle, des Thracisch macedonischen Raichs seit d. J. 282, vor Chr. Geb. wurden die Macedonischen Beherrscher von Syrien zwar die einzigen, jedoch sehr beschränkten Besitzer des Thracischen Antheils. Hiermit begannen grosse Veränderungen in den innern Verhältnissen der Provinzent Es erhob sich das Reich der Bithynier, mit ihnen erhoben sich die Dynasten von Pergamus, und die Anslösung der Verhältnisse bewirkte noch mehr die verbeerende Wanderung der Galatae und die Besitzenkung des nordöstlichen Phrygiens von ihnen.

V. Noch mehr lösten sich die Tithern Verhaltnisse, nachdem der König Eumenes von Pergamus die Römer mit in die innern Streitigkeiten verwickelt und einen Krieg derselben mit Antiochus d. Gr. von Syrien herbeigeführt hatte, dessen Ausgang in geographisch politischer Hinsicht folgender war. Antlochus von Syrien behielt seit d. J. 188 vor Chr. Geb. von Kleinasien nichts weiter übrig als Cilicia und einen Theil von Pamphylia. Cappadocia, Pontus, Kleinarmenia, Galatia, und Bithynia behielten theils, und bekamen nun erst eigene, selbstständige Könige und Fürsten. Das ganze übrige westliche Land, als Mysia, Lydia und Phrysia ward dem König Eumenes von Pergamus, Caria und Lycia ward den Rhodiern, als Bundesgenossen, von den Römern geschenkt. Den griechischen Städten allen, sowohl Freunden als Feinden, ward die Unabhängigkeit von den neuen Besitzern zugesichert. Von dieser Zeit en bekam das neugegründete Reich der Könige von Pergamus den Namen des Reichs Asia, und das ganze den Syrern abgenommene Klein-asien den Namen Asia intra Taurum.

VI. Nach dem Tode des Königs Attalus von Pergamus, seit dem Jahr 132 vor Chr. Geb., bemächtigten sich die Römer des Reichs Asia unter dem Vorwande eines Testaments und machten es zu einer römischen Provinz Asia imter einem Praetor. Augustus machte sie erst zu einer Consular-Provinz und legte darin die Conventus juridicos an, die sich bis im vierte Jahrhundert nach Chr. Geb. erhielten. Vergl. Strabo 13. Cicero orat. p. Flacco, c. 27. Diese Prov. war auch die Asia propria, die späterhin

solche Ausdehnung bekam, wie der oben schon angegeführte Orosius die Asia missor geschildert hat. Spater wurden auch Cappadocia, Kleinarmenia und Pontus römische Provinzen, die eigentlich zur Asia propria oder minor nicht gehörten. Eine neuere Umgestaltung Kleinasiens begann unter den Kaisern Diocletianus und Constantinus, wodurch die ältere Provinz Asia sehr viel an Umfang verlor, indem Caria wie Lydia ihren eigenen Praeses bekamen, Phrygia in zwei Theile, Phrygia Pacatiana und Salutaris geschieden, und beide Mysiae nebst Troas zu einer Provincia Hellesponti erhoben wurden, während die Provinz Asia, damit der Name nicht untergehe, nichts als die Westküste vom Vorgeb, Lectum bis zum Maeander behielt, die jedoch die bedeutendsten Handelsstädte in sich fasste und vor allen übrigen Provinzen und Ländern der Römer in Kleinasien dadurch ausgezeichnet war, dass ihr Vorsteher immer ein Proconsul war, der über den Consular des Pontus und den Vorsteher der Inselnprovinz die Oberaufsicht führte, so wie sie auch keinem Praesectus Praetorio unterworfen war. Dem gemäss theilt die Notitia Imperii aus dem vierten Jahrh. nach Chr. Geb. Kleinasien in zwei Haupttheile: Asiana und Pontica; von denen die erste die frühere Asia der Römer innerhalb des Taurus, die zweite Bithymia, Galatia, Pontus und Cappadocia umfasste; Cilicia aber ward von ihr zu Syrien gezählt.

Land im Besonderen.

## M Y S I A.

# Name.

Mysia, n Musia, das Asiatische, im Gegensatze des Europäischen am Istros, wo die aus dem Celtischen von Andern versuchte Ableitung von Moese,

Sampf, zerflossener Boden, schon angeführt worden ist. Beide Mysise, weren reich an Sümpfen; demnach scheint ihnen ihr Name aus einer und derselben Sprache ertheilt worden zu seyn, zu dem die Wurzel vielleicht das phönic. oder hebr. und syr. Masak zerfliessen, sich auflösen" etc. bieten kann.

### Umfang und Eintheilung.

Hierüber herrschte bei den Alten sehr wenig Tebereinstimmung; indessen sprechen sie doch, obwohl unter verschiedenen Namen, von einer doppela ten Mysia, von denen die eine am Hellespont hin lag, und von der Mündung des Aesepus sich bis Bithynien oder den Berg Olympus erstreckte, gegen Osten folglich Bithynia, gegen Norden die Propontis, gegen Westen und Süden Troas zur Grenze hatte; die zweite aber am Flusse Caïcus hin sich dehnte, und gegen Osten von Phrygia, gegen Süden Pergamus, gegen Norden Troas umschliessend, gegen Westen vom Aegaeischen Meere begrenzt ward. Jene erste nennt Strabo Mysia Olympene, die zweite Mysia Pergamene. Nach Ptol. 5, 2. ware die erste, wie er ausdrücklich sagt, Kleinmysia genannt, Vergl. Str. 12. Μυσία τε όμοίως, ήτε Όλυμπηνή συνεχής ούσα τη Βιθυνία καὶ τη Έπικτητω και ή περί τον Κάϊκον και την Περγαμηνην μέχοι Τευθοανίας και των εκβολών, τοῦ ποταμοῦ. Nach dieser Annahme bildete die Landschaft Troas nebst der Gegend über Lampsacus hin den nordwestlichsten, die Gegend um das Dindymosgebirge und am Aeseposflusse den südöstlichsten (als Mysia propria) und die Landschaft Aeolis, die vom Fl. Caicus sich bis zur St. Phocaea erstreckt, nidwestlichsten Theil des also benannten Landes. Den Flächenraum zu bestimmen ist nicht thunlich. da selbst Strabo, der doch hier zu Hause war, L. 12. und 13. berichtet, dass eine nur etwas genaue Angabe der Grenzen der Myser, Bithyner, Phrygier. L s. w. nicht wohl möglich sey.

## Gebirge und Vorgebirge.

Gebirge. 1) Ida, ή Ἰδη (Kas-Daghi, d. i. der Ganseberg) auch im Plur. bei Homerus als Idaia opea haufig gebrauchlich, wodurch nicht ein einzelner Berg, sondern vielmehr ein von Südosten gegen Nordwesten zu von Phrygia aus streichendes und Mysia theilendes, grosses und vielarmiges Gebirge verstanden wird, das eben desshalb mit dem Kellerwurm, σχολοπένδοα, verglichen ward. Vergl. Str. 13.: Πολλούς δ' έχουσα πρόποδας ή Ίδη, και σκολοπενδρώδης ούσα. Hom. Il. 8, 170. Mela 1, 18. Seinen Namen hat es wahrscheinlich vom griechischen alten Worte voi = sido, , sehen bekommen und demnach den "Sehberg" bedeutet, da seine Höhe sehr bedeutend war. Seine höchste Spitze hiess Cotylus und Gargurus, o Γάργάρος; der Hals - Gurgel- oder Kehlberg," wahrscheinlich wegen seiner halsartigen Saulenform und weil eine grosse Menge von Bächen und Strömen aus ihm herabfloss, wesshalb schon Homer es den Ίδην πολυπίδακα öfters nannte. Wie Kreta's Ida durch des Zeus Erziehung, also ward auch dieser Mysische Ida durch des Zeus häufigen Besuch berühmt. Hom. Il. 8, 48. ff. Virgl. Aen. 2. fin. 3, 6. Arrian. Exp. Alex. 1. Pausan. Phoc. c. 12. Ovid. Ep. Par. 55. Macrob. Saturn. 5, 20. Vibius Seq. de Flum. 2) Temmus, Thuror ocos, der östlich, nach Phrygien hin, an den Ida anstösst und durch den Didymus M. eine westliche Fortsetzung des Taurus ist.

Vorgebirge. 1) Sigeum, vò Livetov, von Homerus bloss als Landspitze und Schiffslager der Griechen angeführt; sowohl hierdurch, als wegen der, über dessen Besitz entstandenen Streitigkeiten zwischen den Mitylenern und Athenern seit Pisistratus, und durch den Lyriker Alcaeus, der einst mitgefochten hatte und hier Schild und Waffen verlor, sehr bekannt. Herod. 5, 94. Str. 13. Damals enthielt Sigeum eine aeol. Niederlassung gleiches Namens nebst der Feste Achilleum in der Nahe. Gegenw.

Cap. Jenischeher. 2) Leetum, tò Aextov, ebenfalls schon aus Homer II. 14, 194. bekannt. Es wird von dem westlichsten Aste des Jdageb. gebildet, wurde immer als der südlichste Punkt der Landschaft Troas und als der nördlichste Punkt der Aeolischen Küste Mysiens angenommen und heisst gegenw. Cap Baba oder St. Maria. Zur Landschaft Teuthrania, oder zu Aeolia ward gerechnet 3) Prom. Pyrrhae, im Sinus Adramytenus, nördlich von der St. Cisthenae. 4) Canae Prom., im Pinus Elaiticus oder Cumaeus, bei der St. Pitane. Str. 13.

#### Boden.

Grossentheils gebirgig und waldreich, mit sehr wasserreichen Ebeneu und vielen Sümpfen; besonders gegen das Meer hinwarts.

#### Flüsse.

Nach Str. 13, a. a. O. und Homerus war das Idagebirge Vater aller Flüsse und Ströme in Mysia. 1) Rhyndacus, Puvoaxos (Lupati; nach Kruse Mikalitza); Grenzfluss gegen Bithynia, entspr. am M. Olympus, oder nach Pl. 5, 32. im Stagnum Artynia, wahrscheinlich der Lac. Apolloniatis, ging östl. vor Milezopolis vorbei, und fiel der Insel Bebiscus gegen über in die Propontis. Str. 12. Steph. B. Nach Plin. 1. c. hiess er früher Lycus. Mela 1, 19. Polyb. 5, 17. Scylax. 2) Horisius (unbest.); kleiner Fluss, der westl. vom Rhyndacus in die Propontis stallt. 3) Tarsius, Taposog (unbest.); kleiner Fl., der westl: von Cycicus in die Propontis fallt. Er floss östlich bei Antigonia. Str. 12. 4) Aesepus, o Alonnos (Satas-dere); in der nördlichen Mysia der grösste Fl.; entspr. im Berge Cotylus im südlichen Ida und fliesst südwestlich von Cyzicum in die Propontis. Homer Il. 2, 284. Str. 13. Ptol. 5. Plin. 5, 32. 5) Andrius, o "Avoçoc (unbest.), fliesst aus der Berggegend Caresene in den Scamander rechts ein. 6) Granicue, Γράνικος (Granifara, nach Dietz; Gustevota, nach Kruse); entspr. auf dem Berge Cotylus im Idagebirge, fallt östl. von Priapus in die Propontis, der 20 II. Theil.

Insel Ophiusa gegen über und ward durch Alexanders d. Gr. Uebergang und Sieg 334 vor Chr. Geb. über die Perser und den Sieg des Lucullus über Mithridates berühmt. Hom. Il. µ, 21. Str. 13. Diod. Sic. 17, 18. Pt. 5. Mela 1, 19. Pl. 5, 30. Vellej. Pat. 1, 11. Arrian. Exp. Al. 1. Plutarch. Alex. u. Lucull. 7) Percotes, Περχώτης, und 8) Practius, Πράκτιος (Borgas), beide von Homer Il. 2, a. m. O. angeführte alte Flüsse, die in den Hellespontus sliessen. 9) Rhodius, o Podeos (schon von Plin. 5, 30. vergeblich gesucht), fliesst durch die Dardania in den Hellespontus und wird auf den Münzen von Dardanus genannt 1). In ihn ergiesst sich der kleine Fl. Selleis. Hom. Il. 20, 215. Str. 13. 10) Simois, 6 Σιμόεις, ein reissender Waldstrom, der bei Neuilium mit dem Scamander sich vereinigt und mit demselben bei Sigeum iu das Meer fallt. Hom. Il. 12, 23. 21, 380. Str. 13. Mela 1, 18. Pl. 5, 30. Steph. B. Virgil, Aen. 5, 262. 473. ff. 11) Scamander, 6 Σχάμανδρος, nach Pl. 5, 30. ein amnis navigabilis, und nach Hom. II. 20, 74. in den Versen

— μέγας ποταμός βαθνδίνης Ον Εάνθον καλέουσι θεοί, ἄνδρές τε Σκάμανδρον auch Xanthus, wegen seiner gelbrothen Farbe, ge-

nannt. Er führte nebst dem Simois vielen Schlamm mit sich und schuf eine Art von Damm an der Seeküste, wodurch beider Gewässer aufgehalten wurden und die Stomalime, Στομαλίμνη, "den Mündungssumpf, gegenw. Karanlik Limon, bildeten; gegenw. heisst er Mendere Su, der bei dem heutigen Städtchen Kum Kalessi ins Meer fällt. Um beide Flüsse spielt das Haupttheater des Trojanischen Krieges. Vergl. Str. 13. Οἱ δὲ πόταμοι, ὁ δὲ Σκάμαν-δρος καὶ ὁ Σιμόεις, ὁ μὲν τῷ Σιγέῷ πληδιάδας, ὁ δὲ τῷ Ροιτείᾳ, μικρὸν ἔμπροσθεν τοῦ νῦν Ιλίου σνμβάλλουσιν, εἰτ ἐπὶ τὸ Σίγειον ἐκ-διδόασι, καὶ ποιοῦσι τὴν Στομαλίμνην καλουμέ-

<sup>1)</sup> Seatini Geogr. Num. p. 39.

entspringt und nördl. von Larissa in das M. Aegaeum fallt. Str. 13. ff. 13) Evenus, Evqvoç; kl. Fl., der bei Pitane in den Sin. Elaiticus oder Cumaeus mündet. Str. 13. 14) Caicus, Kaisoç, entspr. am Fusse des Geb. Temnos, nimmt bald den Fluss Mysius auf, geht bei Pergamus vorüber und fallt, nach einem Lauf von 15 geogr. Meilen, in das Aeg. Meer. Pl. 5, 30. Str. 13, a. m. O. Gegenw. heisst er Mandragorai.

Augur. a) Wenn es schon aussallen dürste, dass das griech. Zeitwort ιδω = είδω mit dem semit. Jada, erkennen, erblicken" sehr analog ist, so dürste die Analogie zwischen Γαργαρεών, "Kehle," dem Berg Γάργαρος und Gargeroth "Kehle, Hals" hier noch aussallender erscheinen. Hierbei will ich jedoch bloss bemerken, dass in den älteren Namen, die Localitäten in Kleinasien bezeichnen, uns überall eine grosse Menge von Andeutungen ächt semitischer Wörter entgegentritt, die aber der Raum hier auszusühren verbietet.

#### Städte.

#### 1) Städte von Kleinmysien, von Westen gegen Nordosten.

Abydus, n "A3voos") (Avido, eines der Dardanellenschlösser), am Hellespontus, Sestus gegenüber, nach Hom. Il. 2, 837. Sitz des Fürsten Asius, der von Thraciern angelegt seyn soll; späterhin eine Colonie der Milesier, nach Thucyd. 8, 62. Strabo 13. Merkwürdig durch ihren Widerstand gegen den jüngern Philippus von Maced. Polyb. 16, 15, ward sie endlich zerstört von den Türken. Sie lag nah bei der kleinen heutigen Festung Sultanie Kalessie. Thuc. 8. Herod. 7, 34. 43. Diod. Sic. 13, 39. Polyb. 16, 14. 5, 3. Str. 13. Lucan. Ph. 2, 672. Ovid. Tr. 1, 9. Pl. 5, 80. Mela 2, 2. Musaeus Hero und Leander 16. Auf einer nördlich von ihr gelegenen Landspitze, gegenw. Nagara Burun, stand der Wachtthurm, wo Xerxes die berühmte Schiffbrücke gegen Sestus hinüber nach Europa schlagen liess, und wo Leander zur Hero hinüber schwamm. Vorzugsweise hiess nur hier die engste Stelle des Mecrarins bei den Alten der Hellespontus. Arisbe, 'Aqlaβη2), (unbest.), am Flüsschen Selleis, das sich wahrscheinlich hier mit dem benachbar-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 478. 2) D. N. P. I. V. II, 482.

ten Rhodius vereinigt; angelegt von den Mitylenern; Sammelplatz des Heers Alex. d. G., das bei Abydus übergesetzt hatte, wie auch der Galatae, als sie ihre Einfälle in Kleinasien begannen. Arrian. Exp. Al. 1, 12. Plin. 4, 30. Hom. Il. 2, 836. Polyb. 5, 3. Steph. B. Percote, Περχώτη (unbest.); nördlich über Abydus, am Hellespontus, Hom. Il. 2, 835. Herod. 5, 117. Str. 13. Scylax. Pl. 5, 80. Steph. B. Nördlich von Abydus floss der Practius und Percotes. Lampsacus, ή Λάμψακος 1), (Chardak, nach Kruse; Lepsek und Lamsaki, nach And.) auch Lampsacum, Callipolis in Europa gegenüber; gegründet von Phocaeern und früher Pitya genannt, welchen Namen sie, nach myth. Angabe von einem, von Phryxus hier niedergelegten Goldhausen bekommen haben soll, der in Thracischer Sprache Pitya = dem semit. arab. Pidaea heisst. Die Gegend umher hiess Abarnis, Aβαρνις, weil hier Aphrodite den von ihr abgeläugneten hässlichen Priapus gebar. Steph. Byz. s. v. Αβαρμς. Hochberühmt war sie wegen ihres Weins. Strabo fand sie noch blühend. Str. 13. Pt. 5. Diod. Sic. 11, 57, Plutarch Themistocl. Cornel. Nep. Themistocl. Arrian. Exp. Al. 1, 34. Liv. 35, 42. Mela 1, 19. Pl. 5, 30. Ovid. Tr. 1, 9. Geburtsst. des Anaximenes, Geschichtschreibers Alex. M. Colonae, Kolwrai (Chemali?); Str. 13. Corn. N. Paus. c. 3. Paus. Ph. 14. Arrian. Exp. Al. 1, 35. Thuc. 1. Paesus oder, Apaesus 'Απαισός') (unbestimmt), St. 13. Gergis, Tippic, auch Gergithium, unbest.). Nach Xenophon befestigt; nach Herodot. 5, 95. 7, 42. Athenaeus 6, 256. und Strabo a. a. O. dieselbe, wohin die Ueberreste der Troer, nach Zerstörung ihrer Stadt sich zurückgezogen haben sollten. Xen. Gr. 3, Anfang; Herod. 7, 43. nenut sie ai Tieyidai und Pl. 5, 30. Gergithos, Athen. a. a. O. Gergina und Gergitha. Mermessus Μερμησσός, oder Myrmissus; bekannt als Sitz der Sibylla Erythraea, ein Flecken bei Gergis, nach welchem die-Steph. Byz. s. v. selbe Sibylle ebenfalls genannt wird. Nach Lactant. de fals. relig. LI. Marpessus. Beide Orte lagen tief in Lande. An der Küste folgte Parium, to Πάριος 3), (Kamariss, nach Kruse; Camanar und Paris nach And.). Sie hiess auch Col. Julia Pariana. Str. 13. Pt. 5. Pl. 5, 30: Ansiedlung der Milesier und röm. Colouie unter Augustus; am heutigen Hafen Kamares. Priapus, Πρίαπος 4), Ansiedlung der Milesier, hochberühmt

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I V. II, 456—458. 2) D. N. P. I. V. II, 458. 3) D. N. P. I. V. II, 468—462. 4) D. N. P. I. V. II, 477.

wegen ihrer trefflichen Weingegend und besonders wegen der Verehrung des Priapus, des Sohns des Bacchus. Gegenw. heisst sie Karaboa. Str. 13. Mela 1, 19. Pl. 5, 31. Die Umgegend hiess Adrastia, durch welche der Gramicus floss, an dom tiefer im Lande die kleine Stadt Sidene, Σιδήνη, nach Str. 13, lag. Auf den Grenzen von Priapus und Cyzicus lag der Flecken Harpagia, to Agzerzia, wo Zeus den Ganymedes entführt haben soll. Zelia, z Zéleia, deren Bewohner-Homer II. 2, 831. aprios, die "reichen" neunt. Hier sammelten die Perser ihr Heer gegen die Macedonier. Arrian. 1, 13. Wahrscheinlich war sie die Hiera Germe 1) des Ptolem. Sie lag micht fern von Fluss Aesepus am Flusschen Tarsius, Str. 13. Pl. 5, 32. Steph. B. Cyzicus, ή Κύζικος 2), (Chinko, oder nach And. Mirkbilia; Ruinen); eine Ansiedlung der Milesier, die hierdurch den früher schon bestandenen Ort vergrösserien, im Isthmus der Halbinset, welche Dolionis Peninsula hiess; sehr berjihmt durch ihie Goldmünze, die; nach Xenophon Exp. Cyr. 6, 2. 7, 3: the gangbarste in ganz Europa und Asia war, fernor als Hauptaufenthaltsort der Römer; endlich als sehr befestigte, mit einem trefflichen Hafen und Vorräthen aller Art versebene Stadt, weshalb sie die Belagerung von Mithridates gut bestand, und desshalb mit der Immunität versehen ward. Sie lag am Barenberge, αρκτων όρος, mit einem Tempel der Dindymene:"" Nach Applan. Mithr. c. 75 ward die Proscrpina in Cyticus vorzüglich verehrt, weil Zeus dieis Stadt ihr als Heirathsguth gegeben habe. Steph. B. mennt die St. Kuzuss, Andere hingegen Kuzus, Cyzi-emm. Vergl. Mela 1, 19. Pl. 5, 32. Corn. Nep. 13, 1. Flor. 3, 5. Eutropi 6, 6. 8, 6. Cic. L. Agr. 2, 15. Velej. Pat. 2, 15! Gvid. Tr. 1, 9: Str. 12. Diod. Sic. 13, 167. 177. Pt. 5. Nach Plin. t. v. hiess sie früher Arotomesos, von der Insel'Oyzicus; welche Arctonesus, die Bireninsel Whiese; die Alexander der Gr. durch zwei Brücken mit dem sesten Lande verband, und die desshalb Dolionis Insult genannt wurde, weil, nach Steph. Le. Homer die Doliones, ihr zu Bewohnern gegeben batte. Gegenw. liegt-sie in Ruinen, Chiziko genannt, eine Meile östlidh von der heutigen St. Artaki. Nördlich von ihr, in del Spitze der Halbinsel, lag die kleins Stadt Artuse Apraxy, eme Hafenst. Pt. 5. Südlich von ibr lag die Landspitze Melanos Prom. nah der kleinen Hasenst. Panormos,

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I, V. II. 455. 2) D. N. P. I. V. II., 451. —455.

Westlich von Cyzicus lagen in der Propontis zuerst die Insel Elaphonnesus, Elapóvnaos, die Hirschinsel, CPI. 5, 32. und dann die grössere Proconnesus, Moizovrisos.), (Marmora), Str. 13. Mela 2, 7. Zosim. 2, 30. auf der man, nach Plin. 5, einen trefflichen Marmor brach.

Weiter südöstlich von Cyzicus lagen die alten St. Plakia und Skylake, wo, nach Herodot 1, 57, sich Pelasger mit ihrer eigenen, mit dem Griechischen nicht vermischten Sprache erhalten hatten. Die Grenze gegen Bithynia bildete der Fluss Rhyndacus.

#### 2) Städte der grösseren Mysia, von Süden gegen Norden.

A. Städte des Aeolischen Bundes. Cyme, 'Κύμη 2), (Ruinen in Meerb. von Sandali), mit dem Beinamen Phriconis (?); soll nach Mela 1, 18. von Pelops, nach Strabo 13. u. Steph. B. von Aeoliern aus Lokris gegründet worden seyn, von welchen Angaben die eine wie die andere gleich mythisch und unsicher ist; berühmt als Geburtsort des Hesiodus und des Histor. Ephorus. Südöstl. von ihr lag Temnos, Thuros 1); gegen Smyrna hinwärts, auf der Nordseite des Fl. Hermus. Gegenw. vielleicht der Ort Menimen. Herod. 1, 49. Xenoph. R. G. 4. Str. 13. Paus. 1, 13. Pl. 5, 30. Pt. 5. Tab. P. Aegae, ai Aiyai 4), (Ruinen), wie die vorhergehende St., nah au den Gebirgen zwischen Lydia und Mysia. Herod. 1, 77. 149. der sie Alyman nennt. Str. 13. Scylax. Polyb. 5, 77. Xenoph. R. G. 4. Tacit. An. 2, 47. Pl. 5. 30. Neon Teichos, Néor Teizos, Neumauer, "(Ainadsjck); an der Seite des Bergs Sardene und am Hermus, von den Aeoliern, nach Strabo 13, als Festung gegen die nächstfolgende Stadt erbaut. Herod. Vita Hom. Str. 13. Scylax. Pl. 5, 30. Steph. B. Larissa oder Cymen, & Agogaa (unbest.); uralte St. der Pelasger, in einer schönen fruchtbaren Gegend, welche die Aeolier den Pelasgern entrissen, worauf auch sie den Zunamen Phriconis erhielt. Homer. Il. 2, 840. Str. 13. Xenoph. Cyrop. 7. Hist. Graec. 3. Herodot. Vit. Hom. c. 11. Myrina, & Mueira,), (Sandarlik, nach Ch. Gouffier) Herod. 1, 149; Str. 13. Scyl. Steph. B. Nach Mela 1, 28. erbaut von Myrinus und die älteste aller acol. Städte; später Sebaetopolis genannt, nach Pliu. 5, 30. Grymium, Igórico, (Glisselik), berühint

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 477. 2) D. N. P. I. V. II, 492 — 494. 3) D. N. P. I. V. II. 497 — 499. 4) D. N. P. I. V. II, 491. 1) D. N. P. I. V. II, 495.

durch einen prächtigen Tempel des Apollo und ein altes Orakel dabei, nach Strabo 13. Der Hafen dieser Stadt hiess Portes Achaeorum und war mit den Altären der zwölf Götter verziert. Scylax 37. Herod. 1, 149. Diod. 5. 17, 7. Xenoph. R. G. 3, init. Pl. 5, 30 nennt sie Grynia nach Herodot. Blasa, Elala 1) (Ayasman), wahrscheinlich das Argiroessa des Herodot. 1, 149. mit einem trefflichen Hafen der Könige von Pergamus. In der Nähe war das Feld des Kaikos. Polyb. Exc. L. 21. Pt. 5. Pl. 5, 30. Mela 1, 18. Liv. 35, 13. 36, 43. 37, 37. Front. 4, 5. Pitane, Ilmári<sup>2</sup>), am Evenus, die nach Scylax einen, nach Strabo 13, zwei Häsen hatte. Pl. 5, 30. Mela 1, 18. Aturneus, Arapreve3), (Dikelik) genannt von Herodot. 7, 42. Str. 13. Pl. 5, 30. Canae, i Kary, mit guten Hasen, dessen sich die Römer zum Ueberwintern ihrer Flotten bedienten. Sie lag im Sinus Elaiticus, der von Elaea seinen Namen hatte. Strabo 13, Mela 1, 18. Pl. 5, 80. Liv. 96 und 37, 8. In ihm ergoes sich der Fluss Caicus, zwischen dem südwestlichen Vorgeb. Hydra und dem nordwestlichen Vorgeb. Kaene akra. Diese Städte des engern Aeol. Bundes, deren Zahl srüher 12 war, als Smyrna und die anderen durch Treulosigkeit ihnen noch nicht entrissen worden, lagen sehr gedrängt zusammen in einer glücklichen Gegend; sie hielten früher zu Croesus und stellten später noch 60 Schiffe zur Flotte des Xerxes. Herodot 7, 95.

# B. Städte vom Flusse Caicus bis zum Vorgebirge Lectum.

Pergamum, vò Nioyuuor\*); alte, sehr seste, aus einem steilen, conischen Berge, am Abhange des M. Pindasus liegende Stadt, wesshald auch Lysimaehus sie zur Niederlage seiner Schätze wählte, am Fl. Caicus; berühnt als Residenz der Könige Eumenes und Attalus, besonders aber durch die von dem erstern angelegte, bis aus 200,000 Rollen vermehrte Bibliothek, und die daselbst gemachte Ersindung des Pergamens, oder der zum Schreiben in ihr zugerichteten Thierhäute, wodurch die Bibliothek mit der zu Alexandrien wetteisern konnte. Strabo 13. Späterhin unter den Römern ward sie die Hauptst. von Mysia, und Plin. 5, 30. nennt sie "longe clarissimum Asiae Pergamum." Gegenw. weisst sie Pergamo. Merkwürdig war sie übrigens noch als Geburts-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 494. 2) D. N. P. I. V. II, 475. 3) D. N. P. I. V. II, 450. 4) D. N. P. I. V. II, 464-474.

ort des Arzies Galenus und des Rhetors Apollodorus, Lehrers des K. Augustus. Nordöstlich von ihr lag die Gegend Teuthrania, in welcher die sehr wenig bekannten Städte Parthenium, Elisarne und Haliserne lagen. An der Kiiste hin folgten nun, von Süden gegen Norden, die St.: Altea. Heraclea (Kidonia); südl. vom Campus Thebanus, Steph. B. Cisthene, Κισθήνη (unbest.); im Cam-, pus Thebanus und am Prom. Pyrrhae, Str. 13, Mela 1, 18. Pl. 5, 30. Coryphas: und Adramyttium, Αδραμύττιον '), (Adramit), nach Steph. Byz. s. v. gegründet von Adramys, Bruder des Crösus, nach Strabo 13. von Athen. Sie gab dem grossen Adramyttenischen Meerbusen, Lesbos gegenüber, ihren Namen, um den die ebengenannten ehemal. Städte nebst Elatia und Atfalia lagen, und dessen Südspitze vom Vorgeb. Pyrrha gebildet ward, auf dem, nach Straho a, a. O, ein Tempel der Aphrodite stand. Herod, 7, 42. nennt sie 'Adpauirtuor, Liv. 37, 19, Adramytteum und Pl. 5, 30. Adramytteos. Nach Diod. Sic. 5, und der Notit. Hierocl, soll sie auch Lyrnessus genannt worden seyn. Nördlich von Adramyttium, das, nach Plin, 5, 30. die Homerische Pedasus gewesen sein soll, lag Chrysa, n Xovan, nach Steph. B. πόλις Απόλλωνος. Vergl. Hom. II. 1, 37. Str. 13. Mela 4, 18. Pl. 5, 30. Auf sie folgte Cilla, ή Killa (Zelleti, nach Kruse); mit einem berühmten Tempel des Apolla, der, wie sie selbst, den Pelops, des Tantalus Sohn, zum Gründer haben sollte. Hom. Il. 1, 37. Herod, 1, 149, Str. 13. Pl. 5, 30, Nördlich über beiden, am M. Gargara, pflegt Thebe, Θήβη Τποπλάκιος, das Achilleus eroberte und plünderte, gesetzt zu werden. Hom. Il. 1, 366. Str. 13. Eustath. oder Hom. 1. c. Pl. 5, 30. Steph. Nun folgte der Flecken Astyra, za Acruga, anit Hain und Tempel der Diana; nah bei dem Sumpfe Sapra, Zinga, der "Stinkande." Str. 13. Mela 1, 18. Pl. 5, 30. Antandrus, ή Αντονδρός, nach Herodot 7, 42. von Pelasgern gegründet, nach Thucyd. S, 108. aber eine Acol. Ansiedlung. Sie lag hart an dem Berge, auf dein die Festung Alexandria stand, und wohin Strabo a. a. O. den mythischen Vorgang des Schiedsrichteramts des Paris zwischen den drei Göttinnen setzt. Str. 13. Diod, Sic. 13. Steph. B. Mela 1, 18. Pl. 5, 30. Virgil. Aen, 3, 6, da Aeneas sich bier eingeschifft haben soll. Gargara, 74 Tápyaga?), (Tscheppini), nạch den Zeiten

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 448—449. 2) D. N. P. I. V. II, 455.

des Scylax und Thueydides wahrscheinlich erst gegründet. Assus, † "Assoc"), im Gebinge, jedoch mit einem Hasen versehen; berühmt, nach Strabo 13. durch ihren vertresslichen Waizen und durch den sogenannten Lapis Assics, der sehr schnell das Fleisch an menschlichen Leichnamen verzehrte, und deshalb theils zu Sarkophagen, theils als Staub zu diesem Behuse gebraucht wurd. Plin. 2, 96., der sie Assum nennt. Dioscorides 5, 141. Mela 1, 19. Paus. 6, 4. Act. Ap. 20, 13. Ptol. 5. "Assoc. Polymedium; Str. 13. Am Pr. Lectum.

() Stadte vom Vorgebirge Lectum, bis gegen Abydus, oder von Troas, (gegenw. Liva-Karasi).

Nah bei Lectum lag die hleine St. Hamaxius, ... n Apuzzos, in der Ebena. Halesion "Salzfeld, " die von den Tragasaeischen Salinen ihren Namen bekam. Egylax 36. Thuoyd. 8, 104. Auf. einer Anhöhe. der Küste bei ihr wird von einigen Alten die übrigens ohen schon gerannte und durch die schöne Chryseis aus Homer II. 1, 37. 430 etc. bekannte Chrysa, nebst dem Tempel des Apollo Smintheus, nicht fern davon, gesetzt, der durch das an seiner Statue angebrachte Symbol der Mars, die verborgene Macht oder Gewalt bedeutend, diesen Namen bekam, weil im Kretensischen oder Alttroischen Sminshos eine: Mans bedeutet haben soll. Dazu ward aher vom Dichter Kallinos die Mythe von den hier durch Mäuse zerfressanch Schilden der Kreter ausgebildet, welche an ähnliche Argyptische und Hebräische Myr then evingert. Nach Strabo 13, hatte dieser Apollo Smintheus, der jedoch kein anderer, als der die Zeit bestimmende Apollo Ismenius der Boeotischen Thebaner, d. i. der Ismandes oder Osymantlyas der Asgyptischen Thebaner ist (vergl. das phönic. semit. Seman und Semanoth mit vorgesetztem Art.), mehrere Tempel in den südlichern nachsten Gegenden. Noch Plin. 5, 30, aagte: ,, Smintheum templum durat. "Nördlicher lag Larissa, n Adecoa (Vesrachkevi, nach Kruse); hier als St. der Pelasger genannt von Homer II. 2, 841. in einer schönen, fruchtbæren Gegend an der Küste und deshalb mit dem Beiw. egificial versehen. Str. 9, 13. Steph. B. Colonae, ai Kalwrau (Chemali), Sitz des Thrac. Fürsten Kyknos, nach Strabo 13. Pausan, Phoc. 14. Thucyd. 1, 131. Arrian. Exp. Alex. 1, 85. T. Cornel. Nep. Pausan. c. 8: der Ins. Tenedos südöstl, gegenüber. Entsernter von

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. V. P. 1, V. II. 450.

der Küste lagen Neandria, Neavoqua, Acol. Ansiedlung Schon zur Zeit des Strabo verschwunden; Str. 13. Scylax. Steph. B. Pl. 5, 30 nennt sie Neandros. Skepsis Σκήψις ) (Eskiupschi), Milesische Ansiedlung, wo von den Erben des Neleus die Bibliothek des Aristoteles und Theophrastus unglücklicher Weise aus Furcht vor der Tyrannei und Sammlersucht der Könige von Pergamus unter die Erde versteckt und von dem Moder und der Wiirmern hier so übel zugerichtet ward, dass, als sie darauf nach Athen und endlich durch Sulla nach Rom gekommen war, nur durch Interpolationen ihre Lücken ausgefüllt werden konnten. Die St. blühte unter den Persern Antigonus verpflanzte ihre Einwohner in die von ihm gegründete neue Stadt Alexandria. Diese kehrten aber in der Folge wieder zurück, und bauten Nova Scepsis, mah bei Palae - Scepsis, die sich lange erhielt. Str. 13. Pl. 5, 30. Scylax. Steph. B. Alexandria Tross, Alexandria άνδρωα ή Τρώας 2); gegründet von Antigonus, der, nach Strabo 13. die Bewohner von Colomae, Larissa, Hamaxitus, Neandrus, Kebrene und Skepsis in diese von ihm meuerbaute St. zusammendrängte. Früher hatte er sie Antigonea Troas genannt. Sie hielt es mit den Römern gegen Antiochus d. Gr. und erfuhr dafür späterhin immer grosse Begünstigungen. Jul. Caesar wollte sogar, nach Suctonius, den Sitz des Reichs hierher verlegen; eben dasselbe soll auch Constantinus der Gr. im Sinn gehabt haben, ehe Byzantium dazu gewählt ward. Sie hatte aber keinen guten Hafen und kein Trinkwasser, das erst Herodes Atticus durch Aquaeducte in sie brachte. Ihre Ruimen tragen den Namen Eski Stambul. Pl. 5, 80. Liv. 35, 42. Pt. 5, 3. nannte sie Aleşavdona i Towas; Troas allein nannte sie Plinius 1. c. Acta Ap. 16, 8. 11, 20, 5. Corinth. 2, 12. und 2 Timoth. 4, 13. Auf den Munzen erscheint sie unter verschiedenen Namen, als: auf den Münzen des Titus als Colonia Troas und Antigonia Alexandria; auf den Münzen des Antonin. Pius als Colonia Augusta Troas, und auf den Münzen des Alexander Severus als Colonia Alexandria Augusta Troas. Rhorterem, to Poirmor, kleine Ansiedlung der Acolier 60 Stad. von Sigeum, mit dem Aiantium, to Aiarteor, d. i. dem Denkmahl des Aiax, und dessen Tempel und Statue in der Nähe, das, nach Plin. 5, 30, von den Rhodiern errichtet worden war, aber schon zu des Plin. Zeit nicht mehr bestand, wesshalb die Angabe desselben auf dem

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 487. 2) D. N. P I. V. II, 479 - 482.

Berge bei Intepe von Lachevalier höchst zweiselhast ist. Der ganze Küstenstrich zwischen Rhoejeum und Sigeum hiess Azwer Aupir, der Achaeerhasen, wo Strabo 13, 890. ff, die einzelnen wichtigen Theile, als das Schiffslager, το ναύσταθμον, das Lager der Griechen, το στρατόπεδυν Lyamor, und die Mündung des Scamander, Στομαλίμνη, anzugeben versuchte. ILIUM, to Illor, bei den Lateinern und von den spätern Griechen - Troia, mit der Burg und Sitz des Heiligthums der Athene Pergamum, To Iliquaupr, und Pergama genannt, das alle homerische Ilium, lag auf einem isolirten Hiigel in einer grossen Ebene, zwischen dem Simois und Scamander, nicht weit von der Küste, von der aus man zu ihm gelangte, indem man mehr,mals über den Scamander setzte. Dieses Ilium kann jedoch lediglich eine, blass mythische Existenz in Auspruch nehmen; denn nach der Mythe selbst ward es günzlich vernichtet, und auch nicht einer der früheren Bewohner blieb in ihm zwrijk, da, was von ihnen nicht getödtet und abgeführt ward, sich in das nahe Gergetha zurückgezogen hatte. Allen gründlichen Nachforschungen zublge ergiebt es sich, dass die Bemühungen von Pococke, Le Chevalier und Choisenl Gouffier den wahren Platz des mythischen Ilium Vetus aussinden und diesem das heut. türkische Dorf. Bunar Baschi anweisen zu wollen, durchaus auf unhaltbaren Annahmen beruhen. Bloss das spätere, von Phrygiern und andern Mysiern mit mehrern Acoliern erbaute Altilium (denn bald hebt sich ein drittes Ilàm empor) vermag es, ein geschichtliches Daseyn zu behaupten. Dieses soll die Stätte jenes frühern, homerisch-mythischen eingenommen haben, dem zuerst der abentheuerliche Perserkönig Xerxes eine Art von sehr auffallender Beglaubigung dadurch verschafft, dass ar, nach Herodot. 7, 42., sein grosses Heer Halt machen läst und — der Iliadensischen Athene die ohnsehlbar hypermythische d. i. ganz lügenhafte Hecatombe von tansend Ochsen zum Opfer bringt; welcher Beglaubigung hernach Alexander der Gr. durch seinen Besuch derselben Burg, nach Arrian. Exped. Alex. 1, 11. das Siegel aufdrücken muss; wobei schon Priesterbetrug, mehr aber noch nachher, durch Vorzeigung allerhand unzähliger Merkwürdigkeiten aus dem homerisch-mythischen Ilium, wacker seine Rolle spielt. Ja sogar dieses Phrygisch-Mysisch-Aeolische Ilium, dessen Daseyn doch ungleich sicherer beglaubigt ist, als jener mythisch-homerischen Urstadt des Ilus, hat sieh keiner langbestehenden Dauer erfreuen konnen; denn von ihm aus gegen die Küste hin wird bald nach Alexanders Zeit ein Neuilium gegrün-

det T), oder vielmehr aus einem früher schon bestehenden, von Alexander ebenfalls besuchten und beschenkten Flecken, den man jetzt Trojahi hennt, zu einer Stadt erhoben. Die Römer, seit Fimbria's Einzug in Klein-'asien gegen den Antiochus und seitdem der röin. Feldherr dem Tempel der Athene in ihm grosse Opfer gebracht hatten, hielten dieses Neuilium für das Attilium des Homerus und für das der Phrygier und Aeolier, was dann die Bewohner sich recht wohl-gefallen liessen, das unbedeutende spätere oder historische Altilium zerstörten, und durch Anschaffung und Vorzeigung von allerhand Reliquien, gleich den Klöstern der christlichen Kirche. den Glauben zu unterhalten suchten, dass sie die Bositzer des mythisch homerischen: Ilium wären. Neuilium bekam von den Römern, dis sich und andere hierbei auf das Erbaulichste hintergingen, indem sie es überdiess noch von dem piùs Aeneas. Her für den Ort ihrer Abstammung:hielten, dassGeschenk der lininumi-Demohngeachtet konnte es sich nicht lange erhalten, obwohl eine Hauptstrasse nach dem mittlern Asien von Europa her durch dasselbe lief und auf allerhand Art für sein Bestehen gesorgt ward: denn es hatte keinen grossen Fluss und lag mitten in Sümpfen, in die es mit der Zeit versank, so dass wir uns gegenwärtig über die Stelle, die es einst einnahm, nicht weniger in Verlegenheit befinden, als die ernst forschende Vorwelt über die Stelle von Altilium je es war. Von diesen Sümpsen, der Schlamm- oder Sumpfgegehit um alle drei Ilium stammt auch höchst wahrscheinlich deren Name IAION, von IAII, Schlamm, Sumpf, der zu einen wakern Heros, zu einen König und Ahn des Priamus, zu den Stadtgründer Ilos durch mythische Personification nobilitirt worden ist. Die Schlammstadt musste einen vornehmen Ahn zum Vater und Gründer haben, wie der Schlammboden des ausgetretenen Tibers zur Königstochter Ilya und zur Mutter von Roms Gründer ward. Sonderbar freilich, dass das erste Meistergedicht aller Zeiten nur um eine Schlammstadt spielt und seinen Stoff, nebst seinen Göttern und Helden, hier aus dem Sumpfe in den Olymp erhob; vielleicht aber nicht sonderbarer, als dass das erste aller Weltreiche aus dem Schoosse einer Sumpf- oder Schlammerde hervorgegangen ist. -Die Localität an beiden Orlen spricht durch ihre Eigenthümlichkeit zu bestimmt für einen solchen Ursprung von beiden Namen, als dass man nicht, in dieser Hinsicht

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 483 - 486!

wenigstens, den Römern es gern gestatten möchte, ihre Verwandtschaft bis auf Ilium ausgedehnt zu haben. Nicht weit von Ilium lag am Simois der steile Hügel Callicoganze Schauplatz seines Gedichts überschaut werden konn-Ebendaselbst befand sich auch das Feld Thymbra, von wo, nach Homer II. 10, 430, das Lager der Troischen Hülfsvölker bis zum Adramyttenischen Meerbusen sich erstreckte. Nach Pococke die Gegend um das heutige Dorf Enai. Sigeum, Elyuor 1); St.: auf dem Vorgeb. gleiches Namens; erbaut aus den Ruinen von Neuilium; berühmt durch die Sigeische Inschrist. Plin. a. a. O. Vergl. oben das Vorgeh. Sigeum; Colon. der Aeolier. (Jenischeher). Herod. 5, 65. 94. Mela 1, 18. Pl. 5, 30. Steph. B. Nördlicher sollen noch, nach Strabo, im Idageh. die kleineren unbedeutenden Städtchen Polichna, Palaeskepsis, nebst der schönen Landschaft Karesene, nebst dem Flecken Nea, der St. Pionia, und Polisma gelegen haben, der sie auch Dardanum nennt.

Ueber Troas, oder dem Gebiet um Ilium, lag die Landschaft Dardanis. In 'thr' stand die alte mythisch-homerische Stadt Dardanus, & Bugdurds, die, nach Homer II. 20, 215. Sitz, des Königs Dardanus, Sohn des Zeus, und von ihm gegründet war. Diese St. crklärt Strabo 13. für schon längst nicht mehr vorhanden. Herod. 7, 43. Liv. 37, 91. Pl. 5. 30. Nonn. Dion. 3, 190. Pt. 5, 3. suplaror. Die neuere Dardanus 2), lag an der Küste, am Prom. Dardanis (Cap Berbieri oder Burun), nah am Hellespont. Sie sollte von Aeol. Ursprung seyn und ist dadurch merkwürdig, dass Sulla und Mithridates hier den bekannten Frieden schlossen. Etwas südlicher stand Ophrynium, το Τοφούνιον ), (Renn-Kevi); Str. 13. Herod. 7, 43. mit einem heiligen Hain des Hector, nah am Landsee Pteleos. In den östlicheren Theilen Mysiens, gewöhnlich zu Grossmysien gerechnet, lagen noch folgende Städte, als nördlich am Temnusgeb. Apollonia ad Rhyndacum 4), nah an dem grossen See Apolloniatis; Miletopolis ;) ebenfalls mit einem See gleiches Namens; Poemanenum<sup>6</sup>); Argesis. Von da aus westlich, nach' dem innern Mysien zu, wo Strabo Leleges, Cilices und Pelasgi wohnen lässt, war die St. Perperena 7), die man sür die spätere Theodosiupolis erklärt, mit einem Kupser-

<sup>1)</sup> Echh. D. N. P. I. V. II, 488.

<sup>2)</sup> D. N. P. I. V. II, 482.

<sup>3)</sup> D. N. P. I. V. II, 486. 5) D. N. P. I. V. II, 458.

<sup>4)</sup> D. N. P. I. V. II, 449. 6) D. N. P. I. V. II. 476.

<sup>7)</sup> D. N. P. L. V. 11, 474.

hergwerk in der Nähe. Pt. 5, 9. Pt. 5, 30. Ferner der Flecken Trarium.

verdienen vor allen zu Rathe gezogen zu werden: P. A. G. Spohn de agro Troiano, in carmidibus Homeri descripto. S. Lips. 1815. Heyne Exo. ad Iliad. L. VI. De locis in quibus ante Troiam inter Troianos et Achivos est pugnatum. K. G. Lenz die Ebene von Troja. Neustrelitz 1798. Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque de la Grèce. T. II, Ilde livraison, p. 177—346. Par. 1820. Lechevalier, Beschreibung der Ebene von Troja, mit Anmerk. yon Dalzel, aus dem Engl. von Dornedden, mit Zusätzen von Heyne und 4 Karten. Leipzig 1792. Wood, Versuch über das Orginalgenie des Homer, aus dem Engl. 1773 u. 1778. Ueber Mysien überhaupt Tournefort, Pococke, Spon, Wheler, Chandler.

#### L Y D I A.

## Name.

Lydia, n Avdia. Dieser Name ist eben so wenig griechischen Ursprungs, als der von Mysia; vielmehr ist hier noch mehr Wahrscheinlichkeit vorhauden, ihm seine Entstehung aus dem Phönicischen zuzugestehen. Schon Josephus erklärte das 1. Mos. 10, 22. vorkommende, nehen Assur, Arphaxad und Aram genannte Volk Lud für Audous, Lydier, desgleichen Eustathius, Eusebius u. a. m. Bochart Phaleg 85 und 265. gab darüber die genügende Erklärung, indem er sich auf die von Strabo 12. angeführte Localität oder eigenthümliche Beschaffenheit des stets vor und rückwärte zurückweichenden oder gewundenen Flusses Maeander, in den Worten stützt: oxoleog är είς ύπερβολην ώστε έξ έχείνου τας σχολιότητας άπασας Μαιάνδρους καλείσθαι; und auf Pl.5, 29: "Lydia autem perfusa flexuosi amnis Maeandri recursibus" etc. Er erklärte nämlich den Namen Lud aus dem Hebr. Luds = dem Arab. Lud, welches "vor und rückwärts weichen, gekrümmt seyn" bedeutet. Der aus Hom. Il. 865. bekannte Name des Volks ist Maeones, Mnoves, und der des Landes, nach Herodot. 1, 7. Maeon, Mywv, dem das Semitarab. Maeon, "Wasser" vollkommen entspricht, wonach Maeonia das Wasserland bedeutet haben mag.
Phönicische Andeutungen werden sich hier wenigstens, weder in dem zwiefachen Namen des Landes
noch in dem des Stromes selbst, nicht ableuguen lassen können. Der Mythe zufolge bekam das Land
freilich seinen Namen ganz bestimmt von dem Prinzen Lydus, Sohn des Attys und der Kallithea. Vergl.
Herod. 1. und Dionys. Halicarn. 1. nebst Steph. B.
(Gegenwärtig heisst diese Landschaft, bei den Türken
Saruthan.)

## Umfang.

Lydia grenzte gegen Süden an Caria, gegen Osten an Phrygia, gegen Norden an Mysia, gegen Westen an das Aegaeische und Icarische Meer, wo diejenige Abtheilung des Landes, die an der Küste hin, von Phocaea bis Miletus, lag, die durch Wissenschaft, Künste und Handel so hochberühmte Jonia bildete, die sich aber noch durch Caria an der Küste hin fortsetzte. Gleich wie von Mysia, also lassen sich auch von Lydia keine festbestimmten Grenzen angeben, indem diese zu verschiedenen Zeiten sehr gewechselt haben. Nicht immer machte wenigstens der Maeander die Grenze nach Süden hinwärts, oder gehörte er zu Lydia, wie besonders zur Zeit des Crösus der Fall gewesen ist. Nur in ihren spätern und engern Grenzen betrug ihr Flächenraum gegen 300 geogr. Q.Meilen.

#### Boden.

Vortrefflich; von schönen Gebirgsästen - und sanften Hügelreihen durchzogen; voll fruchbarer Ebenen und Wiesen, die von unzähligen Flüssen, Strömen und Bächen bewässert wurden; nur von Erdbeben häufig heimgesucht. Bei einem äusserst milden Klima gediehen daher hier das Getreide, das Oel und alle Arten der edelsten Obstfrüchte im Ueberflusse. Das Innere des Bodens enthielt Metalle, das Tmolysgebirge sogar Gold, das auch der Pactolus mit sich

führte; woher auch die frühe Kunst der Lydier, Metalle zu schmelzen und zu verarbeiten, erklärt werden kann. Herodot. 1, 94.

### Gebirge, Vorgebirge und Flüsse.

Gebirge. 1) Tmolus, ὁ Τμῶλος; Fortsetzung des Taurus, der unter dem 'Namen Messogis aus Phrygia kommt, in Lydia gekrümmt wie ein Joch sich zuerst nach Norden und bei Sardes wieder nach Süden herab gegen den Sipylus hin bewegt, von ausgezeichneter Höhe, aber, nach Plin. 5, 29. 7, 48. und Virgil. Georg. 2, 97, ausserordentlich fruchtbar und weinreich ist. Vergl. Hom. II. 2, 373. Herod. 1, 84. 93. 5, 101. Ovid. M. 6, 15. nennt ihn Timulus. Wahrscheinlich bekam er davon seinen Namen "das Wunderjoch" gebildet von dem Phönic. Ol "Joch" und Th'mah, Wunder, τέρας, also ursprünglich wohl Th'mah - Ol. Das bis in seine hochsten Spitzen empor mit Frucht- Obst- und Weingefilden bedeckte Jochgebirge mochte wohl diesen Namen verdienen. Noch jetzt heisst er Bozdag, d. i. der Freudenberg. 2) Sipylus, o Sinulos; dieser setzt sich. vom Tmolus fort, erscheint ihm angefügt und bildet zwischen dem Fl. Hermus und Caystrus ebenfalls ein vollkommnes Jochgebirge, das bis nach Erythrae sich fortzieht. Daher wahrscheinlich dieser, von den Griechen nur etwas entstellte Name, gebildet von dem Phonic. Ol "Joch" und Sipheh "angefügt, hinzugethan seyn;" also ursprünglich wohl Sipheh-Ol "das angefügte Joch." In seiner Fortsetzung bis zum Pr. Melaena, weit in das Meer hinein heisst er der Mimas. Vergl. über beide Hom. Il. 2, 373. 24, 615. Str. 12. Ovid. Metam. 6, 15. Wheler Voy. T. 1, 301.

Vorgebirge. 1) Melaëna Prom., Melaëva; in Jonien, auch die ganze Landspitze; gegenw. Cap. Burun. 3) Argennum Prom.; dem Posidium Prom. auf der Insel Chios gegen über. 3) Corycus und Corycaeum Prom., Kuquxoç; in Jonien; sehr stei-

ler Berg. 4) Trogilium Prom., & Towyshiou axoa; in Jonien, zwischen Mycals und Priene. Pt. 5.

Flüsse. 1) Hermus, o Eomos (Kedous, nach d'Anville; Sarabat und Gjedis, nach And.); entsprauf dem heiligen Berge der Dindymena oder Cybele in der nördlichen Phrygia; bildete in seinem Lauf durch Lydia eine vollkommne Sichel, wie auf allen guten Carten angegeben ist, bekam davon wahr-scheinlich seinen Namen aus dem Phonic. Hhermesch und hiess demnach ursprünglich der "Sichelstrom." Er nahm den Cogamus des Pl. 5, 19., Pactolus und Hyllus auf, war reich an Gold und fiel bei Phocaea ins Meer. Str. 13. Pt. 5, Mela 1, 17. Claud. in Eutrop. 1,214. Sil. It. 1, 158. 2) Caystrus, o Kaüorços; entspr. in den Cilbianischen Berghöhen des
Tmolus, beschreibt von seinem Ursprung an, bis ins
Meer bei Ephesus, einen grossen Bogen und bekann davon waltrscheinlich aus dem Phönigischen seinen Namen von Kaescheth "Bogen;" folglich der "Bogenstrom," indem die Endsylbe POZ eine, von ψέω abzuleitende, sehr häufige Endform griech. um-gebildeter Flussnamen ist. Er nahm den kleinen Fl. Phyrites auf, der den See oder Sumpf Pagasaeus durchfliesst, und führte sehr vielen Schlamm bei sich, wodurch der Hafen von Ephesus nach und nach ganzlich ausgefüllt ward. Gegenw.heisster Karasu (Schwarzwasser), auch Chiavy und Kutschuk Meinder (der kleine Meeander). Hom. Il. 2, 460. Str. 9, 13. Pt. 5. Steph. B. Mela 1, 17. Pl. 5, 29. Virg. Georg. 1, 393. Ovid. Met. 5, 386. und Trist. 5, 9. 3) Maeander, der in den früheren Zeiten noch mit zu Lydia gerechnet ward. Siehe Caria und Phrygia.

## Städte.

#### 1) Städte der eigentlichen Lydia, im inneren Lande.

Sardes, al Zápõez; nach Herod. 1, 84, grosse und sehr alte Hauptstadt der Lydier, die sich für Antochthonen hielten; hart an dem nördlichsten Vorsprunge des Tmolus, sehr fest, in einer fruchtbaren Ebene. Nach Crösus Zeit ward sie die Residenz Persischer Satrapen. Nach

Nach Alexander hatte sie eigene Fürsten unter Syrischer Hoheit, und nach des Antiochus langwieriger Besiegung 215 von Chr. Geb. kam, sie an die Römer. Von ihrer Lage auf hohen unzugänglichen Felsen, wesshalb sie bis auf Cyrus für unnehmbar gehalten ward, bekam sie wahrscheinlich ihren Namen aus dem Phönic. Tsuroth corrip. Tsarth , Felsen, " von den Griechen in Sardeis umgemodelt. Als feste Felsenstadt behielt sie lange noch ihre -Wichtigkeit... Timur erst hat sie vernichtet; doch heisst der Ort jetzt noch Sart und man trifft hier grosse Ruinen von ihr sowohl, als von ihrer Acropolis. Unter den Römern befand sich in ihr ein Conventus juridicus. Vergl. Herodot. 1, 84. 5, 54. 100. 7, 31. Str. 13. Polyb. 5, 77. 7, 15-18, 8, 23. Pl. 5, 29. It. Ant. Tavernier. 1, 7. Auf ihren Münzen, die EAPALANAN führen, nennt sie sich Metropolis Asiae. Mitten durch sie floss der Fl. Pacto-lus, o Harrolog, der, nach Herod. 5, 101. und Pl. 5, 29. Goldkörner aus dem Tinolus mit sich führte, wesshalb er auch den Namen Chrysorrhoas trug; er fiel in den Hermus. Aus ihm soll Orösus vorzüglich seine grossen Reichthümer gewonnen : haben .: Nach: Str. 48. aber hatte er zu seiner Zeit aufgehört, Gold mit sich zu führen. Imolus, Τμώλος, auf dem Gebirge gl. Nam. In der Ebene gegen Osten von Sardes, zwischen dem Cogamus und Hermus, lag der grosse durch Kunst gegrabene See, um die Gewässer zu fassen und einzuschliessen, die bei den Ueberschwemmungen der beiden Flüsse früher der Gegend . so sehr verderblich gewesen, wie Str. 13, 929. 930. berichtet. Er hiess sowohl Colos, Koloń, als auch Gygaia, Liμνη Γυγαίη (Euli-Gheul), nach Hom. Π. 2, 864. und Herod. 1, 93, Den erstern Namen bekam er wahrscheinlich von dem phonic. Odla, surickhalten, einschliessen, einsperren; ". folglich der "Einschlussses: " und den zweiten von dem ebenfalls phonic. Giach, im Hebr. wie im Syr: "hervorbrechen in Strömen, überschwemmen, s' folglich der " Ueberschwemmungsses: " völlig den alten Berichten über seine Localität entsprechend. Was aber hier als besonders merkwürdig in jeder Hinsicht erscheint, ist, dass dieser See ringsumher mit den Grabmälern der alten Lydischen Könige umgeben war, von denen das so sonderhare, von unten aus von Steinen aufgeführte, oben mit Erde 'überschüttete Grabmal des Alyattes, Vaters des Crösus, & Stadien un Umfang hatte und der Stadt Sardes zunächst lag. Welche Aehnlichkeit mit dem See Möris und dem Labyrinth in Aegypten! Vergl. Str. 13, 930. Herod. 1, 93. Chandler c. 78. Westlich an ihm, gegen Sardes hinwärts, stand ein berühmter Tempel der Dia-

na, oder Artemis, am nordlichen Abhange des Tinclus; und südlich erhob sich das Dios Hieron, oder ein Teinpel des Zeus. Weiter nördlich lag die St.-Clanuda und südlich Philadelphia, Odadilgeia (Allah-Scheher), wahrscheinlich die ältere Stadt Callabetus, Καλλάβητος. Attalus von Pergamus gab ihr den neuern Namen. Herodot 7, 21. Str. 13. Pt. 5. Pl. 5, 9. Von ihr aus begann gegen Mysia hin die durch Vulcane verwiistete, durch ihren echwarzen verbrannten Boden ausgezeichnete und noch drei Krater erloschener Vulcane enthaltende Gegend Katakekaumene, d. i. die ; Durchbrannte, verschieden von der Phrygischen Katakekaumene in der Gegend von Laodicaea. Hypaspu, rd Trauna (Ipepa), am Fuss des Tmolus gegen Ephesus hin. Str. 13. Pt. 5. Pl. 5, 29. Tacit. Ann. 4, 55. Ovid. Met. 6, 13. 11, 150. Auf Münzen der Julia Domna und des Gordianus liest man THAI-IIHNOI. 'Hierocuesarea (Semeh), berühmt durch einen der Gottheit des Feuers gewidmeten, sehr heiligen Tempel und einem Tempel der Persischen Diana. Paus. 5, 27. Tacit Ann. 3, 62. 63. Ihre Münzen bei Spanheim haben IEPOKAIZAPEINN MEPZIKH. Nach Tacit. Ann. 2, 47. litt auch sie beträchtlich von einem grossen Erdbeben, das eil andere bedeutende Städte Asiens verwüstete. Beide Städte lagen im Cilbiarischen Gefilde, to Kulβίανον πεδίον. Metropolis, Μητρόπολις 1), nordöstlich von Ephesus; gegenw. Tirie. Im Kaystrischen Gefilde befand sich die uralte, schön gelegene Stadt Lariesa (Ephosia), Augusta, berühmt durch einen sehr besuchten Tempel des Apollo Larissenus, und durch ihren guten Wein. Str. 13. Magnesia am Sipylus, Μαγνησία υπό Σιπύλφ, nah am Hermus; berühmt durch den Sieg der Römer unter Scipio über den Antiochus im J. 190 vor Chr. Geb. bei ihr; von Erdbeben häufig heimgesucht; eine röm. Freistadt; noch jetzt unter dem Namen Magnisa und Manaschie eine bedeutende Stadt: Appian. B. Mithrid. Str. 13, 923. Tacit. Ann. 2, 47. Pl. 2, 84. Tavern. 1, c. 7. Chand. c. 79. Spon. 1, 302. Sipylus, auch Tantalis genannt, nach Pl. 5, 29. in der Nähe von Magnesia, wo schon zu des Plinius Zeit der See Sale lag, in den sie durch Erdbeben versank. Auf Münzen des Nerva, Caracalla, Gordianus und Philippus liest man MATNHTAN ZIHTAOT. Vergl. die Mzn des K. M. Aur. Von Sardes aus, liegt innerhalb der Beugung des Jochbergs Tmolus und des Sipylus das Hyrcanische Gefilde, zo Toxárior, durch welches der Hermus fliesst. Am nordöstlichen Theile des-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 529-530.

schen lagen in der Katakekaumene die St. Mosteni, Moστηνοί; Acrasus, Axogoog; Setae, Σαΐτται; Tabala, τὰ Τάβulu; Bage, Βύγη; Hermocapelia, Ερμοκαπεlia, und am nördlichsten Thyatira, za Ovazzioa, nach Pl. 5, 29. und Steph. B. s. v. früher schon als Pelopia vorhanden, später aber, nach Plin. 5, 30. von Seleuc. Nicator im Kriege gegen Lysimachus erneuert und mit dem erstern Namen versehen. Andronicus begann von ihr aus, als dem Hauptpunkte, die Eroberung des vaterländischen Reichs yon Pergamus zu unternehmen. Sie war berühmt durch ihre Purpurwebereien und seinen Sitten. Gegenw. heisst sie Akhissar, das weisse Schloss. Vergl. Str. 13. Polyb. 16, 1. 32, 25. Pt. 5. Act. Apost. 16, 14. Apoc. 1, 12. 11, 18. Apollonia, Aπollovia ), südöstlich von Pergamus, mit einem berühmten Tempel des Apollo; Hierocl. 670. Wahrscheinlich mit Hierocaesarea dieselbe, oder doch in deren Nähe. Apollonis, Aπollwng; in der Nähe der Vorhergehenden. In der Nähe des Fl. Baskulumbai oder Quelembo, wollen Paul Lucas Voy. 1, 120; Wheler 1, 236, und Tournefort lettre 22; grosse Ruinen von Tempeln u. s. w. angetroffen haben. Unbedeutendere Städte waren noch Aureliupolis; Cerase; Sattala; Gordus; Dios Hieron; Heraclea, die aber Eustath. für den ältern Namen von Maguesia am Sipylus annimmt, wo der Magnet oder der Heracleotische Stein gefunden ward; Thyessus; Torrebus und Termere, Trouign, der nördlichste Ort von Lydia. Vergl. It. Anton. Tabel. Peut. Plin. 5, 29. Hierocles 670.

#### 2) Städte an der Jonischen Küste von Lydia.

Ephesus, n "Equago, 2") (Ajasoluk), nach Str. 12, und 14. und Paus. Ach. 3. von den Kariern und Lelegern gegründet, von den Joniern aber nur erweitert; früher auch Ortygia, Smyrna Trachea etc. genannt. Ursprünglich lag sie nordöstlich am Berge und südlich am Caystrus, wo jetzt Ajasoluk steht, mit einer Acropolis versehen und stark befestigt, so dass sie eine Belagerung von Crösus, nach Herod, 1, 26, sehr gut aushalten konnte. Von Lysimachus wurde sie südlicher und höher angelegt und noch mehr befestigt. Die alte Stadt, welche Pl. 5, 29 Anazonum Opus nennt und die 12 Meilen von Smyrna entsernt lag, war bis zum J. 560 vor Chr. Geb. unabhängig, wurde von Croesus erobert und hefand

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 509. 2) D. N. P. I. V. II, 512 -522.

sich bald unter den Persern, bald unter den Griechen, kam nach Alexanders Sieg am Granicus an die Macedonier und nach Antiochus Niederlage am Sipylus unter die Römer, wo sie zur Hauptstadt der Asia Proconsularis erklärt wurde. Nach Strabo 14. war sie lange Zeit Kleinasiens wichtigster Handelsplatz, der sich in seiner Wichtigkeit und seinem Reichthum durch die Periode der Römer und Byzantiner bindurch zwar erhalten hat, aber seit Tamerlans Verheerungen bis auf einige Ruinen ganzlich verschwunden ist. Polyb. Leg. 36. Aeliau. Var. Hist. 8, 6. Mela 1, 17. Pl. 4, 26. 5, 29. Liv. 33, 38. 37, 45. 39, 13. 39. Corn. Nep. 17, 3. Vellej. Pat. 1, 4. Cicer. L. Agr. 2, 15. Seneca Ep. 102. Justin. 2, 4. Actor. 18, 19. 21. 24. 19, 1. 17. 1 Corinth. 15, 32. Apocalyps. 1, 11. 2 Timoth. 1, 18. Tacit. Ann. 3, 61. 4, 55. 16, 23. Flor. 3, 8. Oros. 1, 15. Auf Mzn des Vespasianus liest man ESEZION HPOTON 'AZIAY THE 'HEPAY KAI 'ATTONO-MOT; sermer B. und I. NEAK., weil die Stadt sich für doppelt oder dreifach Neokoros, d. i. Pslegerin des Tempels hielt. Ulpian. L. 4, 5. 5. D. de Offic. Procons. Hierocles, 658. Evagrius hist. eccles. 3, 6. Anna Comu. 319. Pachymeres T. 2, 411. Sieben Stadien von ihr entfernt lag der hochberühmte Tempel der Diana, zwischen zwei Seen, Selenusine "Mondsseen" auf der Nordseite des Caystrus. Schon Herodot 2, 148. giebt ihn als den grössten aller griechischen Tempel an; Herostratus verbrannte ihn am Tage von Alexanders d. Gr. Geb. zu Pella und nun erst trugen alle Griechen in Kleinasien alles bei, den früher, im J. 400 vor Chr. Geb. von Chersiphron (Meister Klughand) erbauten 425 Fusa langen, 220 breiten, mit 127 sechzig Fuss hohen Säulen versehenen Tempel durch Dinocrates abermals zu den ersten in Kleinasien zu machen. Er ward ein Wunderwerk der alten Welt, durch die Türken aber so ganz vernichtet, dass gegenw. auch nicht sine Spur mehr davon vorlianden ist, imdem Pocoke nur ein Bad für den Grundplan dieses Tempels nahm und danach den Grundriss lieferte. Nicht einmal die Stätte, wo er gestanden hat, lässt sich mit voller Sicherheit bestimmen. Vergl. Str. 14. Cicero Nat. Deor. 2, 27. Gell. Noct. Att. 2, 6. Val. Max. 7, 14. Macrob. Saturnal. 2, 3. Acta Ap. 19, 20 35. Südlich von Ephesus, von dem Geb. Mycale unnschlossen, lag das Panionium 1), IIANIANION, d. i. das Versammlungsseld der Abgeordneten aller Jonischen Städte, als Eigenthum des Heliconischen Poseidon, unter besonderer Aussicht von

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 507-508.

Priene in Caria. Auf der Stätte der türk. Stadt Dschängli. Herod. 1, 143. 148. Str. 14. Mela 1, 17. Steph. Byz. Panionia Regio nennt sie Pl. 5, 29. Näher gegen Ephesus lag das Städtchen Pygela, Ilvyela, und darauf folgte der, nunmehr ganz versandete Hasen von Ephesus, der Panormus. Str. 14. Mela 1, 7. Steph. B. Pl. 5, 29. Nördlich von Ephesus, jenseits des Berges Gallesius, lag Colophon, ή Koloφών 1), über deren Ursprung, der von dern Mythischen Mopsus, Enkel des Teiresias abgeleitet wird, gar nichts Sicheres bekannt ist, indem sie sich schon durch des Lysimachus Vergrösserung von Ephesus ihren Untergang fand, der die eigentliche Stadt betraf, indem ihr Hasen sich noch bis in sehr späte Zeiten erhalten hat. Sie war eine bedeutende Stadt des Jonischen Bundes; vorzüglich durch die Trefflichkeit ihrer Pferde und ihre Reiterei berühmt, — woher das Sprichwort,, Colophonem addere," weil die Reiterei in den Schlachten gewöhnlich den Ausschlag giebt - und bekannt durch die Art von Harz, die von ihr ihren Namen führt. Man muss jedoch eine Colophon Vetus von der Colophon Nova unterscheiden, welche letztere sich in späteren Zeiten, wohl nach Augustus erst, da erhob, wo jetzt Alto Bosco sich befindet. Vergl. Thuc. 8. Polyb. Leg. 86. Str. 14. Pt. 5. Mela 1, 17. Pl. 5, 29. Liv. 37, 26. 28. Tacit. Ann. 2, 51. Cic. pr. Arch. Poeta. Aelian. Var. Hist. 8, 5. Vellej. Pat. 1, 4. Pausan. 1, 9. Scylax. Suidas. Dioscorides 1, 93. Virgil. in Cir. v. 65. Aen. 3, 360. Horat. Ep. 1, 11. Tzetz. ad Lycophron. Alex. v. 424. Tab. Peut. die sie Coloson nennt. In ihrer Nähe, auf einer Landspitze nördlich, lag das berühmte Orakel des Apollo von Claros, n Klάρος 2), mit heil. Hain und Tempel, von dem man bei dem Flecken Zille jetzt noch Ueberbleibsel findet. Str. 14, 951. Chandler c. 31. Lebedus, ή Δέβεδος 3) (Lebedigli, nach Dietz), ebenfalls eine von den 12 Städten des Jon. Bundes, und von Lysimachus, der, nach Paus. 1, 9, ihre Einwohner nach Ephesus versetzte, sehr herabgebracht, so dass die Römer selbst ihr nicht weiter auf-Nach Paus. Aph. 5, befanden sich in helfen konnten. ihrer Nähe sehr berühmte Bäder, die Chandler aufgefunden haben will. Sie war durch die alljährl. seierlichen Dionysia sehr berühmt. Vergl. Thuc. 8. Str. 4. Aelian. Var. H. 8, 5. Mela 1, 17. Vellej. Pat. 1, 4. Horat. Ep. 1, 11. Pl. 5, 19. Auf den Mzn des Geta lies't man AE-BEALAN. Tab. Peut. Hypsile, wenig bekannte Stadt aus

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 511. 2) D. N. P. L V. IL. 509. 3) D. N. P. I. V. II, 324.

der spätern Zeit. Tab. Peut. Mypnnetus, Muormuos, St. und kleine steile Halbinsel westl. von Lebedos und östl. von Teos. Thuc. 3, 32. Str. 44. Liv. 37, 27. 30. Steph. Teos, 5 Ties!), eine der vorzüglichsten Städte des. Jon. Bundes. deren Bewohner aber, um dem Druck der Perser zu entgehen, grossentheils nach Thracien auswanderten; hochberühmt als Vaterstadt des Angereon. Nah bei ihr besiegte die Röm. Flotte, unter Beistand der Rhodier, die Flotze des K. Antiochus. Liv. 37, 27 - 30, Herod. 2, 178. Str. 14. Soylax. Mela 1, 47. Pl. 5, 31. Ihr Hafen hies Geraisticus. Night weit von ihr, auf der Halbinsel, liegt die heut. St. Segigiek, gespr. Sedschidschieck. Die Ruinem der alten Teos, vorzüglich aus einem Theater bestehend, heissen gegenw. Bodrup. Pocoke Th. 3, B. 2, 1. Auf Teos folgt die kleine, zu Teos gehörende feste Stadt Erae, Equi, zwischen welchen und Teos die Landenge Chalkidis mit einem Flecken gleiches Namens sich beland; sie lag am Portus Cherraidas. Derauf kam man zum Berge und steilen, von Seeräubern allein bewohnten Vorgebirge Corycus, gegenw. Cap. Curco; sodann gelangte man in den Hasen Phönicus, Gewinove, der Phönicische Hafen, am Fuss des Bergs Mimas; wahrschein-. lich der heutige Dschesme. Thucyd. 8, 35. Nah dabei, nordwestlich lag die St. Casyste, Kagsgry, südlich von: Erythrae. Str. 14. Chios gerade gegenüber lag Emythrae, ei Levdeei?) (Eretri, nach Kruse; Colite, nach And.); mit dem Hafen Kissus; der Sage nach von Erythrus, aus Kreta, Sohn des Rhadamanthus, mit Kretern, Kariern: und Lyciern gegründet und eine der zwölf Jon. Städte, machdem Cleopus, des Codrus Sohn, eine Jon. Colonie in sie geführt hatte. Paus. Ach. 3. Liv. 36, 42. Scylax 37. Sie besass einen ausgezeichneten Tempel des Herakles und soll der Geburtsort der Sibylla Erythraea go-: wesen seyn. Vergl. Str. 14. Pt. 5. Steph. B. Aelian. V. H. 8, 5. Pl. Pl. 5, 29. Cicer. Or. in Verr. Pr. Urb. c. 19. Tacit. Ann. 6, 12. Auf der Nordspitze der langen Halbinsel lag südwestlich am Mar. Aegaeum Cybella oder Cybeleja, ein kleiner Flecken. Am Sinus Hermaeus, d. i. auf der Nordseite der Halbinsel, am Isthmus, lag die kl. Stadt Chytrium, Xúrquor, Str. 14, zunächst der westlich solgenden Clasomenae, et Klasoperal 3) (Kelisman; nach And. Vourla); nah an der Nordseite der Halbinsel im Smyrn. Busen. Als Ansiedlung der Jonier und Dorier nach Paus. a. a. O. lag sie anfänglich ganz, auf dem festen Lau-

.. 11

A soil there is

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 526 — 564. 2) D. N. P. I. V. H. 522 — 524. 3) D. N. P. L. V. II. 540.

de, ward hernach durch Benutzung von acht kleinen Inseln vor ihr, gleich dem heutigen Venedig, erweitert. Nach Pl. 5, 29, hätte Alexander d. Gr. erst sie mit dem festen Lande vereinigt; obwohl schon Soylax im Pers. Zeitalter sie als eine Stadt des sesten Landes nennt. Sie gehörte zu den mindermächtigen Jon. Städten und war das Vaterland des Philos. Anaxagoras. Vergl. Thucyd. 8. Mela 1, 17, Vellej. Pat. 1, 17, Str. 14, Aelian. V. H. 8, 5, Ptol. 5. Liv. 88, 89, Paus. Ach. c. 8. Eine ihrer Mzn aus der Römer Zeit hat den Kopf des Augustus mit der Umschrift KAAZOM und auf dem Avers die Umschrift OBA AIBIA; folglich die hier vergötterte Gattin LIVIA des röm. Imperators. All-Smyrna, ή nalaid Epúgra!), gegründet im Hermäischen, später Smyrnäischen Meerbusen von Aeoliern aus Thessalia, den Gründern von Cyme, die aber durch schändlichen Verrath aus Mitleid aufgénommener Jonier von Colophon, welche während der Abwesenheit der Bürger aus der Stadt bei einem Feste die Thore schlossen und vor der 20sten Olymp. dieselbe dem Jon. Bunde einverleibten, für die alten Aeol. Besitzer ganz verloren ging. Der Sage nach bekam diese alte Smyrna von der Gattin des Acol. Anführers der Ansiedlung, Theseus, ihren Namen. Herod. 1, 149. Paus. 5, 3. Nachdem aber der Lyd. König Sadyattes sie bald darauf eingenommen hatte, hörte sie auf Stadt zu seyn, und die Einwohner wurden in Flecken umber vertheilt. Herod. 1, 16. Wäre Homer ein Smyrnäer gewesen, hätte er es nur von dieser alten Smyrna seyn können; Scylax 37. aber ist hier verfälscht. Die spätere Smyrna ward erst 400 Jahre nach Auflösung der alten Stadt von Antigonus, Nachfolger Alexander des Gr., 20 Stadien von der alten entferut mit ausserordentlicher Pracht erbaut, und in dieser erst ward das Homerion, d. i. die prächtige viereckte Säulenhalle mit der Statue des Sängers darin errichtet; in dieser erst ward die Kupsermünse, als Scheidemünze sogar, mit derselben Aufschrist und dem Bildnisse des Homérus geschlagen. Bündiger und entscheidender zur Erkenntniss liess die Täuschung sich schwerlich treiben! Auf ihren Münzen und Steinschriften nannte sich die eitle Stadt die erste Hauptstadt Asiens, Vergl. Marm. Oxon. N. 5, we man lies't: H πρώτη της Asias κάλλει και μεγέθει, και λαμπροτάτη, και μητρώπολις, und Eckhel P. I. V. 1,559. Unter den Römern ward sie der Sitz eines Convent. juridicus, blühte innnerfort im Handel und hat sich bis auf die Gegenwart als bedeutend-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. L. V. H. 537 - 562.

der Osten, die Ostgegend," in völlig localer Beeichnung in der That das östliche Gebirge oder das Istgebirge von Caria war, indem es von Laodicea 1 Phrygia an, nach Str. 12., herabstieg und nach tolemaeus die nördlichen Grenzen von Lycia und laria, wie auch von Phrygia bestimmte. Nach Pl. 1,29 hing es mit dem Tmolus durch den Berg Meogis, Mésoyes bei Su. 14; Mésowyes bei Steph. B., wischen Philadelphia und Tralles, zusammen. Phönix, Poives, ein Name, der seinen Ursprung wohl iureichend beurkundet, als das spitzige Riesengebire Phin'-Enak der Bn'-Enak oder Phonicier, die ım zunächst sich angesiedelt hatten. Es trennte sich ei Apollonia von dem westlich streichenden Latmus, tieg südlich herab und spaltete sich gegen die westich liegenden Städte Halicarnassus und Acanthus, so rie gegen die südliche Stadt Phönix, Rhodus geenüber. 3) Latreus, Aarmos, das von Apollonia egen Miletus hinstreichende westlichste Gebirge des amphylischen Taurus, das, weil es sich am weiteen in den dunkeln, verhüllten Westen, gegen die rhüllte Gegend verlor, von dem phonic. Lat "verrgen, verhiillt" and Latim "die verborgenen, verillten Gebirge" seinen Namen in ganz localer Beeichnung erhielt. Desshalb versetzte auch die alte ige sehr bedeutsam und sinnig die verborgene Liebe, r Artemis + Selene; zu Endymion auf dieses Gebirge, ergl. Mela 1, 17: "Endymionis, a Luna, ut ferunt, lamati, fabula nobilis." Statius Sylv. 3, 4, 40. Str. Pt. 5. Apollon. Rh. 4, 57. Pl. 9, 5. Cicer. Q. 1, 38. Ovid. Tr. 2, 299. Valer. Flacc. 3, v. 28. heile des Gebirgs waren der Mons Lida bei Stranicea und der Mons Pandion, zwischen Bargasa und hyscus (gegenw. Monte di Palatschia).

Vorgebirge. Von Norden gegen Süden: 1)
lycale, Μυκάλη, der in ein Vorgeb. südlich von
rogylium Prom. ausgehende Berg gleiches Namens.
gathem. in Hudson. G. M. 2, 3. Steph. B. 2) Poleum Prom. südlich von Miletus. Mela 1, 17. Pl.
29. 3) Aphrodisium Prom. wahrscheinlich der

Onugnathos, Eselskinnbacken" des Pt.5. Mela 1, 16. and Kynos Sema, Hundszeichen" des Str. 14. ohnweit Ceramus. 4) Triopium Pr., bei Cnidus. Uebrigens sehr viele Landspitzen, die eine Menge von Buchten schlossen.

Flüsse. 1) Maeander. S. Phrygia. 2) Calbis, Kálbis, der aus den vereinigten beiden Flüssen Chaus und Indus in dem Cadmusgebirge entstand und Rhodus östlich gegenüber sich ins Meer ergoss. Mela 1, 16. Pl. 5, 28. Str. 14. Pt. 5. Er war sehr tief und ungestüm, doch schiffbar an der Mündung. 3) Glaucus, Γλαυκός, der in den tiefen Sinus Glaucus zwischen Caria und Lycia fiel.

Meerbusen. An Meerbusen war Caria reich und desslish zur Schiffahrt sehr geeignet. Sie waren: 1). Der grosse Meerbusen von Miletus, vor dem die kleinen Inseln Tragios, Pharmacusa und Hyetusa lagen. 2) Basilicus Sin. bei der St. Basilica. Pl. 5, 29. 3) Jasius Sin. (Asem. Calesi); Mela 1, 16. 4) Ceramicus Sin. (Golfo di Marmora). Mela 1, 16. Pl. 5, 29. Scylax. 5) Doridis Sin. (Golfo di Simo). Pl. 5, 29. 6) Glaucus Sin. oder Telmessius (Golfo di Macri), zwischen den Landspitzen od. Pr. Artemisium in Caria und Pr. Sanctum in Lycia. Pl. a. a. O. In ihm lag die kl. Insel Lagusa.

Boden. Aeusserst fruchtbar an Getreide, Wein, Oel, mit trefflichen Weiden in den Gebirgen.

#### Städte.

#### 1) Städte im Gebiet der Rhodier an der Südküste.

Daedala, tà saldala; Grenzort von Lycia. an. Plin. 5, 28. Strabo 16. Pt. 5., der ihn Daddala nennt. Crya, Kova, auch eine Landspitze. Ebend. a. a. O. Clydae, Klvdal, nah an der Landspitze Paedalium und einem Gebirgsast des Cragus, der vom Cadmus gegen das Meer herabsteigt. Cunii, ein Hafenort westl. vom Sin. Glaucus. Hierauf folgten, weiter westl., Cymaria, Pasada u. Caunus, n Kaūvos (Quingi und Kaignez); eine uralte, den eigenen Angaben zufolge, von den Kretensern gestistete Stadt von sehr bedeutendem Umfang, wo die Syssitien, oder die gemeinschaftlichen Mahle eingesührt waren, mit

cherem: Ankerplatz und kriegerischen Bewehnern. Beihmt als Geburtsort des grossen Malers Protogenes, ber berüchtigt durch ihre schlechte Luft. Das Sprüchort & Kauvios Lows stammit, nach Steph. B. davon, dass wes Erbauers County Schwester, Bilbilis, sich tödtete, s er ihrer Liebe durch die Flucht sich entzogen hatte. ie Gegend umher war sehr fruchtbar. Herodot 1,172. 76. Strabo, 14, Polyb. Exc. de Leg 93. Auf der Westeite des Calbisflusses lag Physcus, Duoxoc, mit einem erülmten Hain der Latona, Strabo 14. Steph. B. nennt le Dionia, und Pt. 5. Povona. Calymna, Kálvpou, oder alynda!), westlick von dem tiefen Glaukischen Meerwen. Phaner, comit, feste Stadt am Geb. Phonix, Rhon us gegenüber. Str. 14. Pt. 5. Westlich von ihr lagen e kleinen Städte Somus, Posidium, Phalorus und Cres-1, Kenoge (Marmarice), am Sinus Dovidis. Str. 14. t. 5, 28. Pt., 5. Vor dieser Küste liegen die kleinen In-In Rhodusa, Elausa. und Syme. Loryma, ra Auguna, on welchem Secorte and Demetr. Poliore. seine Angriffe uf Rhodus unternahm. Str. 14. Pt. 5.

#### 2) Städte des Dorischen Bundes, an der Westküste. ...

Auf der Küste von Loryma bis Cnidus zeigen sich ei kleine Busen Thynnias, Schönus, Bubassus, ela 1, 16. Plin. 5, 28., Von der westlich vorgenden Landspitze Onugnathos westwärts lag die hochruhmie Stadt Gnidus oder Cnidus, Kridos 2), auf der indspitze Triopium, die wie die Stadt selbst auch, von rem angeblichen Stifter Triopas, Triopia, genannt worn seyn soll. Auch Pegusa und Radia soll sie geheis-1 haben. Diod. Sic. 61. Pausan. Att. 1. Eliac, 24. oc. 2. Scylax 38. Str. 14. Thuc. 8. Liv. 37, 16. Mela 16. Pl. 5, 31. Honat, Od, 1, 8. 30. 3, 26. 28. Catull. 37, Ovid. Met. 10, 530. Pt. 5. Nach Herodot, 1, 174, r sie von Dorern und zwar aus Lacedaemon bewohnt. lag theils auf einer Felseninsel, theils auf dem festen ade der Halbinsel, besass südlich und nördlich treffbe Sechafen; trieb chemals grossen Handel, und hatte brscheinlich von dem Phönic. Kanah, "kaufen, errben durch Handel" ihren Namen , die Kauf- und undelestadt " erhalten, Eng verbunden war sie mit den i Hauptst. der Insel Rhodus, mit Kos und Halicarsus, mit denen sie auch vereint die vielbesuchten mpsspiele des Triopischen Apollo auf dem Triopium rte. Hierdurch, wie dutch ihren uralten Tempel der

Eckh. D. N. P I. V. II. 579. 2 2) D. N. P. L. W. II. 579.

Didymanus stand, dessen Errichtung von Pausan. , such you die Grundung von Miletus greetet w incana coratorto ilin, mornul die blilesies ilin in 19 men Groom wieder erbauten, dass er alle bekand ampel but wertum ubertraf, and wegen seines of want u Umfange kein Dach bekam, oder ein Hypsell raid. Pt. 5, 29. Straba 14, 944. Aldebu . 4 Ship (Ingl Palatacha) (?) such Lelegers, Pagues and A ion gennut ), and lag 80 Stadion auditch von Mundang des Macander an der Sudspitze des Larang Merchanem, an emor Stelle, die leider bis jutit if nickl mit volliger Sucherbeit, hat ausgemittelt werden b non, da Spon's vargebliche Entdeckung auf Innem bereicht. Thee Gründung fallt in das Dunkel der Vordatur ille voit Pausan 7, 2. Apollodor, 3, 1, Strale-Stoph liyer, Eustath in Dionys, 525 daruber augre nen sehr schwaukenden und widersprechanden Kerist Hanfeldbar verdaukt ste ihre Entstehung den Bow det the Lamber, an denon die griechische Sage vinna da his use thicus in Aceta, uder with gar einen my when Milities Pritzennesen des Bacchus, und aure. lens von Athen kommen liezz, die als Griechische Annel stell in the leaf-etalen and sie geweiterlen. In den hesten Zestan schun stand sie gruss und blittiend di llandel und Schiffahrt, da sie linge eer dem t ichen Zeitalter bis in den Pontus Eusimus und ha d serballe der Soiden des Recoules in Rispania nichbreitet ind bis dahm Aussellungen gegrundet hotte. b, 20. gab de Zold ihrer Coloniern auf nelstale, 540 Copper and Holyman or 7. dieselben and filing and and Lie war die eersker Stadt Kleinangus, von s hýchst uppigen Gegend-umgeben, sebou Jango vor 🛚 use and dem heathe der Lydier. Von thren so subt priesenen Reielittämein, der Pale in ihr und in ih imperet fruchbaren Gegend bekant sie wahrodens nuch thren aften Namen Militars in greek, Lorus ( dem Seinit, hebrajsoh- oder phonic, Millatti ilia "M und dazu Gesemme H. W. B. 550, and bolentele & inch die 3, Stadt der Rulle. 4 Gogen Crosus verliniet sich unt dem Perserhing Cyrus, wodurch au mich f Freiheit bewahrte; ward aber, pachdera giner ihrei 🛚 lurger Microria sich zum Tyrannen zu abe sochewirk sie zum Abfall von den Persern und auf Stellung ! 80 Schiften zur Jonischen Flotte gegen die Perser I

f) Eckli. D. N. P. I V. II, 530 - 536.

bracht hatte, nach sechsjähriger Belagerung von den Persern crobert, geplündert und von ihrer Macht auf immer herunter getracht. Hered. 4, 47. 143. 5, 30. 35. 6, 8. 18. Nach Arrian. Exp. Alex. 1, 19. 20. ward sie abermals von Alexander d. Gr. erobert, und so zerstört, das sie sich ferner nicht mehr erheben konnte. Zwar kannte Str. sie noch in ihrem bedeutenden Umfange; sie blieb aber bis zur Vernichtung durch Timur, oder mehr moch durch das Volk der Verheerung, die Osmanen, seit dem J. 1280 nach Chr. Geb., bloss eine mittehnässige Handebthdt. Pachymeres T. 1, 320. Sie war mit vier trefflieben Häsen versehen, von denen der eine für Kriegsschiffe eingerichtet war. Dem Hawpthasen gegenüber lag die kleine Insel Lade; die übrigen kleinen Inseln vor den Häsen nennt Strabo die Tragasasischen Inseln und Plin. 2, 89. Dromiscus und Perne. Hochberühmt ward sie als Geburtsort der Philosophen Thales und Avarimander, des Geschichtschreibers Hecataeus und des Cadmus, Erfinders des prosaischen Styls. Str. 14. Thuc. 1, 116. 8, 17. Scylax 38. Dion. Periog. v. 825. Paus. 7, 2. Steph. B. Cicero L. Agr. 2, 15. Liv. 37, 14. 17. Vellej. Pat. 1, 4. Virgil. Ceorg. 3, 806. Ovid. Met. 9. Trist. 3, 9. Act. Apost. 20, 15. 17. und 2. Timoth. 4, 20. Heraclea, Ηράκληα ή ὑπο Λάτμφ, weil sie am Latmusgebirge im Latmischen Meerbusen lag. Hier. 687. Str. 14. Geschichtlich war sie durch die mit List bewirkte Eroberung von der Artemisia, Königin von Caria, berühmt. Noch sind Trümmer von ihr vorhanden. Myus, Múovs, in einer niederen, den Ueberschweinnungen des Macander sehr ausgesetzten, sumpfigen Gegend an dem linken Ufer dieses Flusses, woher ihr Name, wie der Name Mysia von dem semit. phönic. Masah stammt. Da ihr Hasen oder der kleine Meerbusen, an dem sie lag, nach Paus. Ach. 2. von Zeit zu Zeit durch die Ueberschweinmungen des Macander immer mehr mit Sohlamm angefüllt ward, so versank endlich die ganze Gegend umher so sehr in den Sumpf, dass durch die Menge der Mücken in ihr die Bewohner genöthigt wurden, die Stadt zu verlassen. Paus. sührt nur den Tempel des Bacchus als eine Ruine von ihr an, den Chandler c. 42. irriger Weise für ein Theater von Miletus hielt, weil man innerhalb der Mauern der Stadt Myus mehrmals die Ausschrift Miletus gelesen hatte, welche Stadt aber gegen 80 Stadien südlicher lag, wo noch kein Reisender sie gesucht hat. Weit wahrscheinlicher ist es, dass das Dorf Palatscha jetzt ihre Stelle, als die von Miletus einnunnt. Pyrrha, ή Πύρφα; auf der Nordseite des Latinischen Meerbusens. Nördlich

von der Mündung des Macander lag die Stadt Priene, Homen, genanat Samson-Kalessi), ursprünglich, nach Herod. 6, 8., eine hart am Meere liegende Stadt, die Kriegsschisse zur Jon. Flotte stellte und, nach Scylax 37, zwei Häfen hatte, nach Str. 12. u. 14. aber durch angeschwemintes Land vom Macander, 40 Stadien weit von der See zurückgedrängt ward. Nur durch eine schmale Meerenge war ihr Gebiet von der Insel Samos getrennt; denn sie selbst lag vom Meere etwas fern. Ihr Ursprung war dem von Miletus gleich. Sie ward aus ähnlichen Ursachen, wie Myus zurückgebracht und erst im J. 1280 von den Türken verwüstet. Ueber ihr lag der mit üppiger Waldung hesetzte Berg Myoale, berühmt durch den Seesieg der Griechen über die Perser im J. 479. nach Chr. Geb., und um sie herum verbreitete sich eine in der üppigsten. Fruchtbarkeit prangende Gegend, woher sie wohl ihren Namen von dem Semit. hebr. oder phonic. Phorah "fruchtbar seyn" erhalten hat und die "Fruchtbare" hiess.. Sie war des Bias, eines der siehen Weisen, Vaterstadt. Liv. 38, 18. Meia 1, 17. Ptol. 5, 2 Steph. B.

#### 4) Städte im innern Lande.

'Magnesia, n Mayvnola en Maiardow'2) (Inebazar, nach Kruse), verschieden von der Magnesia am Sipylus in Lydia. Nach Str. 14. war sie von den Acoliern gegründet worden, nach Athenaeus 4, 173. und Pl. 5, 29. von ebendenselben, die von Delphi oder den Magnetes kamen. Vergl. Pl. 5, 29. Liv. 37, 45. 38, 13. Tacit. Ann. 3, 62. 4, 55. Ausgezeichnet war sie durch einen Tempel der Artemis Leucophryene, der an Kunst und Schönheit regelmässigen Baues jeden andern Tempel in Kleinasien übertroffen, an Grösse aber nur dem der Artemis zu Ephesus und des Apollo Didymaeus nachgestanden haben soll. Noch sah Paul Lucas 1, 160. von ihr sehr vollständige Ruinen. Die neuere Stadt von etwas veränderter Lage soll nach Mannert Gusel Hissar heissen und Sitz eines Pascha seyn. Tralles, at Toullus; von Karern und Lydiern gegründet und durch Argiver erweitert, in einer sehr fruchtbaren Gegend, und durch Handel ausserordentlich reich. Str. 14. Polyb. 22, 27. Pl. 5, 29. Jul. Caes. B. c. 3, 105. Pt. 5. Steph. B. nenut sie Irallis. Nach Plin. 1. c. hiess sie früher Euanthia,

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 536—537. 2) D. N. P. I. I, V. II, 524—580.

Soleucis und Antiochia. Sie war durch Handel sehr wehlhabond and auf ihren Mzn liest man TPAAAIANSIN. Ihr frühester Name soll, nach Steph. B., Antheia gelautet haben; wahrscheinlich, gleich den Uebrigen, mur ein Beiwort, um die Fruchtbarkeit ihres Gefildes zu bezeichmen. Sie lag am siddlichen Abhange des M. Messogis, und ward von den Türken zerstört im J. 1280. Die Ruinen heissen noch Eskihissar bei Sultan-Hissar. Nysa, n Noca 1), merkw. dadurch, dass der Geogr. Strabo in seiner Jugend hier unter Aristodemus studirte. Str. 14, 960. Auch diese St. ward von den Türken verwüstet. Sie lag am Abhange des Geb. Messogis und ist viell. gegenw. Nasli; nach Pocoke. Pt. 5. Pl. 5. Steph. B. Nördlich über ihr lagen die kl. St. Mastera, Massauga, Str. 14. Steph. B. nah am Maeander. Lines und Aremata, Str. 14. A. Südlich, am linken User des Macander solgten, auf der Westseite in Caria: Orthosia, 'Oofwala') (Ortosa); Str. 14. Polyb. 30, 5. Liv. 45, 25. Hier. 689. Pl. 5, 29. Auf den Man OPGARIEAN. Coccinia, Kooseela, am Madamder. Str. 14. Pl. 5, 29. Harpasa, Lonasa (Arabhissar); am Fl. Harpassus. Pl. 5, 29. Pt. S. In der Nähe Hierocome, ein berühmter Tempel des Apollon. Amyzon, Auvior (Ruinen bei Bassi, an einem Landsee nach Chandler); zwischen Heraclea und Alinda. Pt. 5. Str. 14. Alabanda, zà Alásarda?), eine der drei wichtigsten Städte des innern Kariens, Tralles um Macander gegenüber; Sitz eines Conv. juridicus. Str. 14. Steph. B. Liv. 33, 18. Cio. Nat. Deor. 8, 15. Juv. Sat. 3, 70. Noch sind, nach Pococke 3, B. 2. c. 6. grosse Ruinen von ihr nah bei Karpuseli vorhanden. Alinda, te Alose, Pt. 5. Arrian. E. A. 1. (Mogla). Pl. 5. Steph. B. merkw. durch die Tochter des Hecatomnus, Königs von Halicarnassus, die Ada, welche durch Alexander d. Gr. wieder in den Besitz von Halicarnassus eingesetzt ward, nachdem sie ihm entgegen gegangen war und ihn zu ihrem Sohne erklärt hatte, worauf Alexander ihr noch 8 andere Orte dazu schenkte, als Pedasum, Theangela, Sibile, Medmass, Euranium, Telmessum. Strabo 14. Arrian. 1, 24. Pl. 5, 29. Labranda, τά Λάβρανδα; Str. 14. Steph. B. Auf einem Berge bei ihr stand der berühmte Tempel des Jovis Labrandei od. Militaris. Herod. 1, 171. Lact. Inst. 1, 22. Mylassa, ra Mulassa 4), chemals die schönste und wichtigste Stadt des innern Kariens, Residenz des Hecatomnus 5), von dem der König Mausolus

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 586—580. 2) D. N. P. I. V. II, 589 3) D. N. P. I. V. II, 571—575. 4) D. N. P. I. V. II, 584. 5) D. N. P. I. V. II, 596.

abstammen sollte. Unbekannt ist ihre Gründung, berühmt aber war sie durch die herrliche Umgegend, die tresslichen Bausteine in ihrer Nähe, die ausserordentliche Menge prächtiger Tempel, Paläste und anderer Gebäude, besonders durch einen Tempel des Zeus Osogo in ihr und des Zeus Stratios zwischen ihr und Lebranda. Herod. 1, 171. 5, 119. Str. 14, 978. Pedasum, II your und II your (Melasso); Str. 13. Pl. 5, 29. Steph. B. Auf der Hauptstr. von Physicus nach Alinda und Magnesia ad Maeandrum lag Lagina, za Aaylva (Lakeno); Str. 14. Stratonicea, Eroarovuela 1); eine der drei wichtigsten Städte des innern Kariens, von Antiochus Soter seiner Gemahlin Stratomice zu Ehren, nach Str. 14, 975, angelegt und sehr besestigt; berühmt durch: einen Tempel des Zeus Chrysaorius und einen Tempel der Hecate in ihrer Nähe. Pl. 5, 29. nennt sie Stratonicea libera. Noch sieht man ihre Ruinen bei dem heutigen Flecken Eski Hissar. Εύρωμος 2), geringere Stadt; nah bei Heraclea, am Geb. Grion, einem Seitengebirge des Latmus. Chalcetora, za Xalεήτορα. Weniger bedeutende Städte sind auf der Ostseite von Caria Albake Heraklea, Hydissa, Hylarema, Marciunupolis, Anastasiupolis, Sebastopolis, Thydonos, Hynidos, Phorontis, Itoana, Pystus, Thera, Plarassa, Cyon 3), Aphrodisias, Neapolis, Eriza, Sinda, Mandrupolis am Lac. Coralitis, und Lagos, am Fl. Lysis. Hier war nur Cibyra, die jedoch zur Phrygia Magna gehörte, die einzige bedeutende St. S. Phrygia.

#### BITHYNIA:

### Name.

Bithynia, Bedwice, soll, der allgemeinen Annahme zufolge, ihren Namen von dem Thracischen
Volke Bithyni, Bedwoi, erhalten haben, das aus Europa nach Asien eingewandert sey, früher von seinen
Sitzen am Fl. Strymon Strymonii genannt worden
wäre, und von dem noch ein Theil in der Gegend
zwischen dem Ister und dem Bosporus, welche stets
den Namen Thynias getragen, zurückgeblieben seyn soll.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 590. 2) D. N. P. I. V. II, 581. 3) D. N. P. I. V. II, 581.

Allein es ist wahrscheinlicher, dass das Volk seinen Namen von dem Lande und dieses den seinigen von der Localität ans dem Semit. phonic. oder hebräischen Worte Th'nuali, das Zurischweichen, Zuriicktreten" gebildet habe, so dass damit das bei dem Einschiffen in den Pont Euxinus auf der linken, wie auf der rechten Seite: des Bosperus surjichweichende oder suriichtretende Land bezeichnet worden sey. Desshalb hiess nur der Küstenstrick von der Oeffnung des Bosporus links an bis zu dem Ister Thynias; deschalb biess feiner nur der Küstenetricht von der Oeffilung des Bosporus rechts an! bis zum: FL Sangarius nebst der grössern, fast mit dem Lande zusammenhängenden Insel über Calpis, Thynias und wurdin die Bewohner Bithyni, Budevoi, d. i. "die im zurekweichenden Bande, in der Zurückweichungu, genannt, was durch die Semit. vorgesetzte Prap. B. "ina Bithweah hinreichend belegt wird. Aus dieser-Bith'nuich scheint das griechische Bithyvia gebildet worden zu seyn. Vergl oben Thracia, wodurch die. unter einender abweichenden Darstellungen bei Str. 12. Pl. 5, 32, der die Thyni nur an die Küsten, die Bi-thyni in das Innere des Landes (dem semit. B. "in, mitten innen" völlig angemessen) in den Wor∸ ten setzt: "Tenent oram omnem Thyni, interiora Bithymi," Apollon. Rhod. 2, 462. Eustath. ad Dionys. Perieg. 793. vielleicht noch mehr Licht erhalten dürften. Auch Bebrykia, Behovela, wo die Bebryces wohnten, hiess Bithynia, ebenfalls ein aus den Semit. - phonic. - oder chaldaischen Bab und Beb, Thor, Oeffnung, Meerenge" (wie Beb-Elmandeb der Araber am rothen Meere) und Aerik "ausgiessen, ausströmena gebildeter Name; als Beb-Aerik dem Bosporus ursprünglich gegeben und die "ausströmende Meerenge" bedeutend, darauf aber dem südlichen Küstenlande in der griechischen Form Bebrycia, und dessen Bewohnern als Volksname der Bebrykes zugetheilt. Vergl. Apollon. Rhod. an mehr. Ort. u. Serv. ad Aen. 5, 373. "Bebrycia autem ipsa est Bithymia."

# Umfang.

Der Umfang Bithyniens werd erst von Augustus, als er dieses Land zu einer Provins erhob, genau bestimmt. Als römische Provinz grenzte Bithynia östlich an Paphlagonia und Galatia, südlich Phrygia, westlich an Mysia, die Propontis und den Bosporus Thracius, nördlich an den Pontus Euxinus. Gegen Westen bildete seine Grenze der Fl. Rhyndacus (Mehullitsch) und Gegen Osten der FL Parthenius (Pathine, oder Bartin). In den früheren Zeiten war Bithynia von unabhängigen Völkerschaften, den Thyni, Bithyni, Mariandyni oder Marian-Thyni, Caucones u. s. f. bewohnt; darauf kam das Land unter die Herrschaft der Lydischen, sodann der Persischen Könige; hierauf erhielt es, nachdem es gegen die Perser aufgestanden war, eigene Fürsten, von Daedalus an, unter denen Prusias den Umfang Bithyniens fast schon so bestimmte, wie wir ihn als den der röm. Provinz kennen lernen, welche im J. 679 nach Erb. Roms durch das Testament des Königs Nicomedes III. als Vermächtniss in die Hände des römischen Volks gekommen war,

# Gebirge, Vorgebirge, Meerbusen, Inseln, Seen, Flüsse und Boden.

Gebirge. Nur ein Hauptgebirge, das eine westliche Fortsetzung des Taurus oder der höchste Bergrücken im westlichen Asien ist, indem der Schnee gewöhnlich bis in die Mitte des Monats August liegen bleibt und der Mysische Olympus, "Ολυμπος δ Μύσιος (Keschisch - Dag, nach Reich.; Anatole-Dag, nach Manuert), genannt wird. Nach Str. 12. sind selbst seine höchsten Spitzen mit dichten Wäldern bedeckt und war er schon damals der Sitz grosser Räuberbanden. Von ihm gehen mehrere ziemlich niedrig absinkende Aeste aus, unter denen das Gebirge Hypius und Arganthonius, nördlich über Cius, der wichtigste ist. Uebrigens bilden die von ihm aus-

laufenden Aeste alle Vorgebirge Bithyniens Herod. 1, 36. 7, 74. Mela 1, 19. Pt. 5, Steph. B.

Vorgebirge. 1) Posidium Promi., HookSeov (Tschautsch-Aghisi); Marcian Heracl. in Huds.
G. M. 1, 70., über Heraclea am Pont. Euxin. 2)
Nigrum Pr. oder Melaena acra (Schwarz Cap) zwischen dem Flecken Rhebas und Artanes, am Pont.
Eux. Pt. 5. 3) Acritas Pr. (Acrita), am nordlichen
Eingang in den Astacenischen Meerbusen. Ptol. 5.
4) Philocrene Pr., südlich vom Pr. Acritas an demselben Meerbusen. Posidium Pr., vom Mons Arganthonius ausgehend; am nordlichen Eingang in den
Cianischen Meerbusen; alle in der Propontis.

Meerbusen. In der Propontis (Mare di Marmora): 1) Sin. Astacenus, bei der St. Astacus, oder Nicomedia. Sehr tief und geräumig. Pl. 5, 32. 2) Sin. Cianus, Κίανος κόλπος, Scylax; bei der Stadt Cius; südwestlich von dem Vorhergehenden.

In seln. Im Pontus Euxinus die Insel Thynias eder Apollonias, auch Daphnusa (Kirpeh); Str. 12. Mels 2, 11. Pl. 6, 12. Pt. 5. — In der Propontis. Insulae Demonesi, später Principis; alle westlich von Chalcedon (die Prinzeninseln). Sie heissen: Elsea, Prote, Rhodussae, Chalcitis und Picyodes.

Seen. Lac. Ascanius; Aluvn n Aczavin (Acsa); bei Nicaea; östlich von Prusa, mit dem Sinus Cianus durch den Fl. Hyllus zusammenhängend Plas, 32. Pt. 5. Str. 12.

Flüsse. 1) Rhyndacus, ὁ Puνδακός (Mehullitsch); Grenzfluss gegen Mysia und desshalb auch oft zu dem letztern Lande gerechnet. Fällt in die Propontis. Nach Strabo 12, 863, entspr. er in der Phryg. Landschaft Abasitis. Nach Pl. 5, 32. kommt er aus dem See bei Miletopolis. 2) Rhebas, Pήβας, berühmt schon aus der Argonautenfahrt. Orph. 711. Apollon. Rh. 2, 652. Gegenw. heisst er Riwa. 3) Artanes, Αρτάνης. 4) Psilis, Ψιλίς. 5) Sangarius, Σαγγάριος; entspr. bei dem Flecken Σαγγία in Ga-

latia, ist zwar der grösste an der ganzen Küste, indessen doch nur ein Küstenfluss, der den Gallus in Bithypia aufnahm. Ehemals und vor der Erweiterung :des Bithyn. Reichs durch dessen Könige machte er die Ostgrenze aus. Nur durch Kunst ward er nah am Ausfluss in den Pont. Eux. nach Str. 12, 818. Plin. 6, 1. u. A. m. schiffbar gemacht. Gegenw. heisst er Sakaria. 6) Hypius, Yncoc, bei seiner Mindung so tief und breit, dass nach: Mèmmon ap. Phot. c. 44. die des Mithridates in ihm überwinterte. 7) Elaeus, oder Elatos, entspr. bei Claudiopolis (Lan-Su). 8) Cales, Kang, in den, nach Thucyd. 4, 75. die Flotte von Athen sich zurückziehen konnte. 9) Lycus, Auxoc, dem Xenophon Exp. Cyr. 6, 2. eine Breite von zwei Plethren giebt. 10) Oxinas, Oivnc, in dessen Nähe die Höhle Acherusia, nebst dem Acheron auf dem von ihm und Heraclea eingeschlossenen Vorgebirge sich befunden haben soll. 11) Billaeus, Billaiog. Apoll. Rh. 2, 793. Arrian. Peripl. Pl. 6, 2. nennt ihn Billis. 12) Parthenius, Пар-Sévios (Parthine, oder Bartin). Der Grenzfluss gegen Paphlagonia. Alle diese Flüsse, den Rhyndacus ausgenommen, flossen in den Pont. Euxinus.

Boden. Sehr bewässert und fruchtbar; alle Produkte, nach Kenoph. Exp. Cyr. 4, 4. bis auf das Oel, reichlich liefernd; mit Marmor- und Crystallbrüchen in den Gebirgen. Nach Pl. 11, 42. und Str. 12,848. berühmt durch trefflichen Käse.

#### Städte.

1) Städte in der südwestlichen, einst zu Phrygien gehörigen Bithynia.

Dascylium, Laoxiluor (Diaskyllo), Pt. 5. bei Mcla 1, 19. Dascylos; im Pers. Zeitalter der Sitz eines Satrapen; von Parmenio auf Alexanders d. Gr. Befehl in Besitz genommen. Xenoph. Hell. 4, 298. Arrian Exp. Al. 1, 18. Pl. 5, 32. Str. 12. Scyllace, Zuvlán (Siki); Herod. 1, 57. Mela 1, 19. Plin. 5, 32. Steph. B. am Sin. Cianus. Myrlea, Múglua 1), Colonie der Colophonier; zerstört vom

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. L V. II, 405.

letzten Philippus von Maced., wieder erbaut von Pric sias and nach seiner Gemahlin Apamed, Antiques, genkumt. Str. 42. Pl. 5, 82. Ep. Pl. jun. 36. Steph. B. Zosim 1; 35. Pa 5. Soylazi ... Daher der Name auf den Mzn Apoimen Myrlaedn 3); gegenw. Keisst-sie Montagna. Chie, 4 Milesier, der Mythe nach von Alosj Gefahrten des Hercules, gegründet; ein wichtiger Stapelort am Macib. gleiches Namens; verheert von Philippus III., und von Prusius unter dem Namen Prusias 3) wieder aufgebaut. Str. 12. Apollon. Rh. 1, 1178. Pt. 5, Scylax. Mela 1, 19, Pl. jun, Ep. 10, 66. Steph. B., Memnon ap. Photium. Auf ihren Mzn liesat man APOIZIEON. Gegenw. heisst sie Ghio und Ghemleik. Prusa. Пообож έπι το Ολύμπο 1), nach Pl. 5, 22. von Hannibal, wahrscheinlicher aber von Prusias I. erbaut; eine sehr grosse und wichtige Stadt, noch gegenwärtig unter dem Namen Bursa sehr gross und bevölkert. Str. 12. Pl. 5, 32, Auf three Man liesst man MPOTZALON. Oestlich von ihr lag Smyrdiana, oder Caesarea Bithyniae; sudlich vom Lacus Ascanius. Pt. 5., Hierocles. Hadriani, Abouavo. ), am Olympus, nah am Rhyndacus (Ruinen bei der Stadt Mehullitsch). Apollonia supra Rhyndacum, Apollonia Mumas ind Purdaxy, Steph. B. Str. 12. Pl. 6, 34. Mzn des Luc. Verus und M. Aurelius. Nicaea, n Nixaa 6) (Isr nih), gegründet von Antigonus und Antigonia zuerst genannt; von Lysimachus in Nicaea, zu Ehren seiner Gemahlin, verändert; an der östlichen Küste des bedeutenden Landsees Ascania, ή Acxaria hipry, mit welchem Namen die alte Phrygische Sprache jeden von Gebirgsgewässern gegrabenen Landses bezeichnete, dem das Semitische Asak "graben, umgraben" entspricht. Schon Hot mer kannte die Phrygier von Ascania. Sie soll früher schon vorhanden gewesen, Ancore geheissen und von Bottiaeern gegründet worden seyn. Sie war eine bedeutende Handelst. am südöstlichen Ende des Lac. Ascanius und merkwürdig als Vaterstadt des Hipparchus und Dio Cassius. Str. 12. Pt. 5, 32. Amin. Marc. 22, 9. 26. 8. Steph. B. In ihrer Nähe lag gegen Süden Başilinupolis, Leucas, am Fl. Gallus, und nordöstl. Armenogastrum, Gaita, Totaeum, Chogeue, Oriens Media, Liadu, Lateae und Mythepolis, merkwürdig durch ihre Brunnen, die im Winter versiegten, im Sommer aber sich ganz füllten. Arist. de mirab. auscultat. c. 55. Antigon. Caryst. c. 188.

<sup>1)</sup> Sestini Geogr. Num. 35. 2) Eckh. D. N. P. I. V. II, 442. 3) D. N. P. I. V. II, 433—437. 4) D. N. P. L. V. II. 432. 5) D. N. P. I. V. II, 413. 6) D. N. P. I. V. II, 495.

piegeni, "Geintermuck" genaunk; zu deuen Chalestin, A alvor mit vielen Erzgruben, nach Arichet, Miralt, Aitteand Steph. B., waher auch the Name; Lievolos, tim dus, oder Providen, Prate, House, als die wielnigeren, Wirten, Siehn aben. Busparist Theiring, Barnoon Opia die dieerenge zwischen dem Pont. Kann. und der li pontis, oder vichnelir mehls andees als ein Chad, dus liberfliesige Consissor aus dom Pout. Euxines in Propontis, mit grosser, durch das Brechen der herabst menden Fluthen state surmehelte fluftigkeit abflichtliist das aumtropiende Thor, die Odfrienz oder Pforte, d haverb oder Debuggie, an dem mon desitalh die 16th ces waltnen liess (s. w. oben); nach der bestoutung griech. Wartes lages abor Happerso die "Entifisher da Briechen jedan engen Canal, inder viclinehr jodie aufmi Morronge citton Hosporus traunitous. Pt. 3, 14, armit !! dem Reborgh der altesten Annohner vollig untgewohrt Brum rud Merren, a unlabem Seftund Rimmigup. El. 4, Mula 1, 19. Die stets beschaltigie, alle forcefishen das Roich der Fata Morgana ausparzunbarnde Mytha II entweder Phrygier Inor case A. A humber sages and nen zue kubezen nach Luropa dienen, adze die Kithden Uebergang mochan. Action. Prouse. Porteg. 5, 10 nebet Eustath. Bei der Stadt Byzanz sollte der Unk gang statt gefunden hal on. Die sier entgegemeteken Landspitte large auch Hotel oder Bamolis, and em chernen unless. Biblisauler einer And ; aber bier mit augh, we der Athener Chares seiner Frau, der Auga (junge Kuh), ein Grabmal errichten ließe: no den i grossen Wahrzeheinlichknit dahr ist, dass wungen diese Landspitze chèc von der Fran Damalis, ala von 1 Printestin Jo theen Namen erhalten habe. Line ough Stelle in der Nitte des Bosporus war es, wa Davins er Brucke schlug. Herod. 4, 85. Nach Polyt. 1, 30 0. war are nur 5 Stadien bent. Die Floth ist her verreighreissend. Nach Polyb. 5, 43, endigte diese Benche Vorgeb. Hermaeum auf Europ Seite. Wahricht inhe b 🕪 also die Bencke an beiden Ufern den Platz die bekantou behlen alten Schlosser der Turken vin. Netstielief to nun der Userbuson Amyeus suit dem Urlon der 🗥 🥕 und dann der Busen Bathyreifrer, gegenw. Hombie nordwestlich am Canal. Nordostlich von den gegennema S. Chaman, bei dem hent. Fil Burun, stand der 💵 pel des Jupiter Vrais, John thigher, d. i. des "Hindiaus der ni rizeus ein Alintheim war, und sonst noch verseln done Namen trug, bei Pl. Temp, des Neptonia, und der bouligen Festing Karipusche der Tempel die im

pie, to : Impaintion. ... Am Endo des-Canals in den Pontus liegen vor den beiden Landspitzen die berühmten Klippem, die Cyaneischen Inseln oder Felsen, Kuarias, rijste oder singer, auch Planatae und Symplegades, hochberühmt ans der Mythe der Argo und als sehr gefährlich für die Seefahrer, selbst fün die Vögel in ihrem Flug zwischen ihnen .hindurch, . indem sie sich einander näherten und alles, was hindurch wollte, zermalmten. Nur erst dann, machdem die Argo mit der Athene: Hülfe durch sie gefahren war, wurden sie sest. Vergl. Orph. 680: Apollous Rhod. Argon. 2, 606. Ueber. den Bosporus Thrac. vergl. noch Gyllius de BosparTheannd die Charte von Lockevalier in 'seiner Voyage :ilé: la Propontide: etc. . An ..der Küste Bithyniens im Pontus, findet wich mun, nach Ptolis zunächst die kleine Festung Artane, am Fl. gl. Namens. Darauf folgt Psylinus, am. kleinen FL Paylis und die kl. Stadt Calpes oder Calpas, nach Pl. 6, 1. mit dem geräumigen Hafen gl. Namens, Κάλπης λιμήν; gegenw. der Flecken Busadsche; sodann der kleine Hafen Rhoe, Pon, gegenw. Kirpe, welchem die Insel Thynias, Ovvias, auch Daphnusa und Apollonias genannt, fast mit dem Lande verbunden nah gegenüber lag; gegenw. Kirpeh; sodann der Ort Chelae, Anlal, die Scheeren; gegenwärtig Cap. Refken.

#### 4) Städte in der Bithynia Honorias.

Etwas tiefer im Lande lag Prusias ad Hypium 1); trüber Cieros; von Prusias der Republik Heraklea entrissen und umgetauft. Dann folgte der Handelsplatz Lillim, sodann Elaeum am Fl. Elaeus und endlich die berühmte Heraclea in Ponto, Ilorcov Hounkus 2), östl. voin Fi. Lycus nach Kenophen Exp. Cyr. min. 6, 2. Diod. Sid. 14, 31. Arrian. Perip. Apellon. Rhod. Schol. ad 2, 748. eine Colonie von Megara; grosse Hundelstadt mitten im Gebirge der Mariandyni, die sie sieh untetwürfig gemacht hatte. Ihr Gebiet reichte, an den Küsten; von dem AL Sangarius an bis zu dem Fl. Parthenius, an die Grenze von Paphlagonia. Unter dem Tyrannen Dionysius, der die Nichte des Darius Codom., Amastris, geheirathet hatto, und unter dieser letztern, die sich nach des Dionysius Tod mit dem König von Thracia, Lysimachus, verband, erreichte die Stadt ihre höchste Blüthe. Nach mancherlei innerlichen Unruhen kam sie durch List in die

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. E. V. II, 433. 25 D. N. P. I. V. II, 416 —421.

Gewalt des Mithidates und fiel durch Erobesung endlich den Römern zu, deren Feldherr, Cotta, einen Theil der Stadt vernichtete und eine ausserordentliehe Menge der trefflichsten Kunstwerke aus ihr abführte, seit welcher Zeit sie sich nie wieder erhalte. Vergl. Memmon c. 84. u. 61. Sie hatte grosse Flotten auf dem Meere und einen sehr sichern, künstlichen Hasen. Gegenw. heisst sie Haraki oder Erekli, ein Dorf. Agamus. Metroum, zo Myzosov, kleine Stadt am Vorgeb. Posidium. Amonym. Huds. 3, 4. Nymphaeum. Sandaraca: Grenides. Psylla, & Púlla, besestigter Platz. Pt. 5. Steph. B. Tium, Tior!), Colonie der Milesier, Pt. 5.; merkwürdig als Geburtsstadt des Philetaeres, spätern Beherrschers von Pergamus. Str. 12. nennt sie Tytor. Steph. Byz.

#### 5) Städte in dem Inneren der öetlichen Bithynia.

Bithynium, Bisvivior, früher Zipoetes, nach einem Könige gleiches Namens, von dem sie angelegt worden seyn soll, am Gebirgsast Lyperos, Δύπεραν όρος; später bekam sie, wie man aus Ptol. erfährt, ihren dritten Namen Claudiopolis 2). Sie war die älteste und anschnlichste St. des von Hirten bewohnten, durch ihre tresslichen Weiden, Viehheerden und ihre guten Käse, nach Str. 12, 848. berühmten reichen Landes, und desshalb scheint sie ihren früheren Namen Zipoetes von dem Semit. phönic. oder hebr. Zaepheth,,der Reichthum, Schmuck" erhalten und demnach die,, Geschmückte, Reiche" geheissen zu haben, und Bithynium genannt worden zu: seyn, weil sie (vgl. oben) im Lande der Zurückweichung lag. Auffallend jet ies hier, dass das Land der Mariandyni als ein Land trefflicher, Weiden und Meerden geschildert wird, wodurch auch der erste Theil dieses Namens *Marian* oder *Maria* dem Semit. phönio. od. hebr. Marith oder Marghith ,das. Weiden, die Heerde" und noch mehr dem Marigha im Arab. , überstusvolle Weiden haben " analog wird. : Merkw. war diese Stadt als Geburtsort des vom K. Hadrianus so sehr vergötter. ten Antinous, welcher Veranlassung die beiden Städte mördlich und östlich Hadrianopolis 3) und Antoniopolis in Paphlagonia ihre Entstehung verdanken; gegenw. heisst sie Castomena, am Ali Dag Gebirge, dem alten Lyperus, der ein nordöstlicher Zweig des Olympus war. Cratia, Koareus, auch Flaviopolis 4), nach Ptol.: Nach Otter's Reisen c. 48. und Pococke 3; 17. in der noch Ruinen auf-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 438. 2) D. W. P. I. Y. II, 406. 3) D. N. P. I. V. II, 414. 4) D. N. P. I. V. II, 412.

reigenden Gegend Vindnecher. Madrianopolis (Boli), mun aus den Novellen 29. und sus Hierocles bekannt. Magnoris. Potamia Cepora; am Fl. Billaeus. Dusae pros Olympum, an der Grenze des nördlichen Olympus. Demetriu. Lateas, am Lacus Sumonensis des Ammian., der gegenw. Sapandsche heisst. Caesarea!), früher Smyrldians etc.

# PHRYGIA.

A Mame.

Phrygia, η Φουγία. Nach Herod. 7, 73. vergl. mit Str. 7, und 12. aus dem Volksnamen Βρίγες oder Βρέγες gebildet, den die Phrygier, als sie noch in Europa neben den Macedoniern gesessen, wie die letztern selbst erzählt haben sollen, getragen hätten und der später in Φρύγες umgeändert worden sey. Ueber diesen Namen berichtet Hesychius: Ιόβας δε αποφαίνεται από Λυδών ΒΡΙΓΑ λέγεσθαι τὸν ελεύθερον. Wenn demnach dieser Name ein Nom, Appellativum war, wie auch Mannert angenommen hat, und er einen Freien bedeutet, so dürfte hier wenigstens die Analogie zwischen Βρίγα oder Φρίγα und dem semit. hebr. und arab. Pharagh und Pharagha, "loslassen, frei machen, befreien" einige Aufmerksamkeit verdienen. Dieselbe Laut- nud Begriffsverwandschaft findet übrigens auch in den altgermanischen Worten FREI, FRY, FREE und FRANK statt.

Umfang.

Phrygia war zu verschiedenen Zeiten von sehr verschiedenem Umfang, worüber die Angaben der Alten selbst von einander nicht selten abweichen. Anders war dieser Umfang gestältet zur Zeit des Homerus, der II. 3, 862, 24, 535, die Phryger von ferne aus der Umgegend des Sees Ascanius oder Ascania kommen und sie auch am Fl. Sangarius wohnen lässt; anders zur Zeit des Crösus, der Phrygia

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 408.

seinem! Scepter unterwarf, nachdem die Einfale der Kimmerier das Phrygische Reich unter Midas V. sehr geschwächt hatten; anders zur Zeit der Perser, wo Phrygia eine Pers. Satrapie ward, und immer noch unter allen Ländern Kleinasiens das bei weitem größere Land, von 40 geogr. Meilen Länge von Osten nach Westen und 35 geogr. Meilen Breite-von Norden nach Süden, ausmachte; anders nach den Einfällen der Galatae, welche den nördlichsten Strich von Phrygie losrissen und hier ihre Galatia gründeten; anders überhaupt unter den Nachfolgern Alexanders d. Gr. Im Allgemeinen nimmt man aber eine Grossphrygia und eine Kleinphrygia an. Das erstere lässt man umgrenzt seyn von Bithynia, Paphlagonia, Cappadocia, spater von Galatia, Lycaonia, Pisidia, Lycia, Caria, Lydia und Grossund Kleinmysia, und theilt es ein a) in Phrygia Pacatiana, gegen Westen, b) Phrygia Salutaris, gegen Osten, c) Phrygia Paroreus, gegen Südosten. Das zweite oder Kleinphrygia wird eingetheilt in Phrygia am Hellespontus, wo es dann die Landschaft Troas und einen Theil des Küstenstrichs an der Propontis, was früher an Mysia gehörte, umfasste, und in Phrygia am Olympus, oder Epictetus, das wiedereroberte Land zu der Propontis, das theils zu der schon beschriebenen Mysia und Bithynia gehörte, welche früher schon zu Grossphrygia gerechnet ward. Vergl. Str. 12, an mehreren Orten. Herod. 7, 73. Diod. Sic. 18, 3. Arrian. 1, 13. Xenoph. Exp. Cyr. 1, 2.

## Gebirge, Flüsse und Boden.

Gebirge. 1) Olympus (der östliche) vor dem Einfall der Galater noch zu Phrygia, und zwar zu Grossphrygia gehörend. S. Galatia. 2) Didymus, oder Dindymus. S. ebenfalls in Galatia. 3) Cadmus, Κάδμος, Fortsetzung des Pamphylischen Taurus, steigt unter diesem ächt-semitischen Namen als das Ostnordgebirge von Caria und von Lycia (siehe oben) immer weiter gegen Nordosten empor, umfasst die fruchtbare und schöne Ländschaft Milyas im Ge-

birge, und bildet die Südostgrenze des Flusses Maeander. Nach Pt. 5, 2. hat es seinen Mittelpunkt an den
Grenzen von Lycia, Phrygia und Caria; nach Pl. 5,
29. hängt es mit dem Tmolus in Lydia zusammen.
Gegenw. heisst es Baba Dag. 4) Die Nordwestgrenze des Flussgebietes des Maeander bildend und dem
vorigen entgegengesetzt ist das, als ein gürtelartiger
Halbkreis Grossphrygia in seiner grösseren Hälfte durchziehende Geb. Mesogis, Mesogys und Mesogaia, Meooyaia, das, gleich dem Cadmus, aus dem Semit.
phönic. oder hebr. Mesach oder Mesiach "Gürtel"
gebildet und also das Gürtelgebirge genannt worden

zu seyn scheint. Str. 14. Steph. B.

Flüsse. 1) Maeander, o Maiarogos (Meinder), entspr. bei Celaenae in Phrygia, bewegt sich in stets gewundenem und kreisartig gekrümmtem Laufe. durch Phrygia; machte früher die Grenze zwischen Lydia und Caria aus; gehörte aber später Caria in seinem westlichen Gange allein an. Wegen seiner mzihligen Kriimmungen, oder seiner kreisförmigen Verschlingungen und seiner dadurch verursachten Ueberschwemmungen der Ufergegenden bekam er wohl seinen, aus dem Semit. phonic. oder hebr. und chald. Wörtern Majin = Majm ,, Wasser, Gewässer" und Dur "kreisen, umherschweifen" gebildeten Namen Maijndur oder Maijndor, das "umherschweifende Gewässer" von den Griechen in Maiardoog hellenisirt. Vergl. Pl. 5, 29: "Amnie MAEANDER — ita inuosis flexibus, ut saepe credatur reverti." Liv. 38, 13. Ovid. Metam. 8, 162. ff. Senec. Herc. Fur. 684. Er ward als das Bild aller Verschlingungen angenommen, und mit seinem, aus dem Semitischen stammenden Namen wurden von den Griechen gewisse Bauornamente bezeichnet. 2) Hermus, s. Lydia (Sarabat, und Gjedes). 3) Indus, o Ivoo; entspr. auf den Anhöhen bei Cibyra und fällt zwischen Calynda und Cauos an der Küste von Caria, mit dem Calbis vereinigt, ins Meer. Pl. 5, 28. Liv. 38, 40. Ausser diesen, in das Meer strömenden Flüssen sind als kleinere oder als Nebenflüsse vorzüglich r

dig: 4) Marsyas, o Macovas; entsprang auf dem Markte zu Celaenae aus einer Felsenhöhle mit heftigem, pseifendem Getöse, wodurch er einst nach Pausanias die Gallier von dem Angriffe auf die Stadt zurückgeschreckt hatte; nach Pl. 5, 29. an einem Orte, die Flötenquellen genannt, von den Griechen mit dem Namen Aulocrenai bezeichnet, was die Uebersetzung des Namens Kelauvai ist, hellenisirt aus dem Semit. Chalilajn, die "Flötenquellen," die ihren Namen davon bekamen, dass die Quelle hier flötenartig pfeifend hervorkam. Aus dem ursprünglichen Worte Chalilain scheint zuerst Chellainei, endlich Kelainai entstanden zu seyn. Den Namen Marsyas oder Marsya bekam er wegen seines Getöses, von Marseahh das "laute Getöse;" vergl. Rassacha im Arabischen. Ihn nannten die Griechen Katarrhaktes. Von dieser Localität, wie von dem, über der pfeifenden und tosenden Quelle aufgehangenen Schlauche, der, als Symbol, durch das acht semit. Naebel sowohl einen Wasserbehälter, Schlauch und Wassergefäss, als auch ein musikalisches Instrument mit Pfeisentonen, die Nabla oder das Nablion bedeutete, bildeten sie sich ihre so häufig behandelte Mythe vom Marsyas, dem Flötenspieler, dessen Streit mit Apollo u. s. w. aus a). Xenoph. Ex. C. 1, Fin. Pl. 31, 2. Liv. 38, 13. Ovid. Met. 6, 400. Claudian. in Eutr. 2, 264. Max. Tyrius Dioss. 38. 5) Lycus, 6 Av-205 (Görduk, oder Sultan-Skaid); der auf dem Cadmus entspr. und sich ebenfalls, gleich dem Marsyas und unzähligen grösseren und kleineren Strömen, mit dem Maeander verbindet. Str. 12. Pt. 5. Herod. 7, **20.** Pl. 2, 103. 5, 29. Ovid. Ep. ex Pont. 1, 5. 21. Curt. 3, 1. 6) Rhyndacus, der im Gebiete von Azania in der Phrygia Epictetos entsprang. Vergl. Mysia und Bithynia.

Boden. Durchaus fruchtbar, reich bewässert und voll von Spuren einer sehr frühen Kultur, welche die Phrygier selbst, bei Herod. 2, 2. daran anknüpften, dass sie sich nicht für ein eingewandertes, sondern für ein eingebornes Urvolk hielten, was mit

den durchaus mythischen und unglaublichen Berichten der Griechen, dass sie — sogar vor dem Troj. Kriege aus Thracien eingewandert wären, im gradem Widerspruche steht. Leider war dieses Land von hestigen Erdbeben sehr oft heimgesucht.

AFFER. a) Vergl. mit dieser, aus der Localität entwickelten ursprünglichen Bedeutung der Namen Marsyas und Kelainai, woraus die Griechen, von dem symbolischen oder vielmehr hieroglyphischen Nachel oder Nablion unterstützt, ihren flötenblasenden und den Satyrschlauch tragenden Marsyas gebildet, ihn zuerst zu den treuen Gefährten der Kybele, seiner phrygischen Landesgöttin, gemacht, darauf ihn in das Gefolge des Bacchus, in die Bacchunalien und in die bacchischen Chöre gebracht haben, Böttiger's Abhandlung: "die Ersindung der Flöte und die Bestrafung des Marsyas" in Wieland's Attisch. Mus. B. I. und darin besonders die Stelle, wo dieser Gelehrte sagt: "Dem überwundenen Marsyas zog Apollon die Haut ab, "die man in der phrygischen Stadt Kelaenae noch viele Jahr-"hunderte lang aufwies (Herod. VI, 26. Xenophon de exp. "Cyz. I, 2. 8. Salmas. ad Solin. p. 586. Perizon. ad Aelian. "V. H. XIII, 21.), und die Lokalfabel darüber mit allerlei "Zusätzen ausschmückte. Hier vermischte sich offenbar eine "mralte phrygische Sage, zu der wir den Schlüssel verloren "kaben, mit griechischen Zusätzen alter Dichter und Priester, "die dem Flötenspiel nicht hold waren." Vielleicht hängt dieser, von dem tiefforschenden Böttiger gesuchte Schlüssel zunächst an dem Aoxos, der wörtlichen Uebersetzung des Semitischen Naebel, "Haut, Schlauch und musikal. Instrument," mitten auf dem Markte zu Kelaival, was die Griechen wörtlich verdolmetscht aus dem Semitischen Chalil-ain in Aulexonvas "die Flötenquellen," und zwar in der Höhle selbst, aus welcher hervorbricht der Καταφράκτης, die wörtliche Uehersetzung des Semitischen Marseahh,,des tosend und larmend Hervorbrechenden;" noch erhalten in der hellenisirten Form MAPETAE, der seinen orientalischen Stammbaum für den Geographen von den Flötenquellen in Phrygia aus fortführen kann über Karien (Herod. 5, 118.), bis zu dem MAPZTAZ in Syrien und von da aus weiter östlich bis zu dem MAPETAE. des Ammian. Marcell. XXIII, c. 21. in Babylonien sogar. Vergl. hierüber einstweilen nur Cellar. Not. O. A. s. vbs. Wahrscheinlich mochte er überall den tosend und lärmend hervorbrechenden Strom bedeutet haben. Uebrigene will ich hier, als Beitrag zur vielleicht noch möglichen Aussindung des Nachschlüssels, nach verloren gegangenem grossem Capitalschlüs-sel, noch bemerken, dass in dem Arabischen Rassaha, "durchbohren" sich noch die Radix sowohl von dem Arab. Rashahon "die Brhebung der Stimme sowohl zur Freude" (vergl. Castelli Polygl. 3558) wie auch von dem Hebr. Marseah "Jammergeschrei" und Mirsah "Jubelgeschrei (vergl. Gesen. H. W. B. 644.) erhalten hat und uns hiermit wohl gar noch einige Fingerzeige zu dem Commentar über den, vor dem Kampfe jubelnden und nach dem Kampfe heulenden Mursyas bewahrt haben dürste, die wir, wie billig den Commentatoren unter den hellenischen Puristen zu gutem Gebrauch überlassen.

#### Städte.

1) Städte am Flussgebiete des Maeander, oder in der südl.
Phrygia.

Celaenas, Kalawai, nach Pl. 5, 29. am Fusse des Bergs Signia, die Stadt der Flötenquellen, da der slötende Marsyas hier entsprang, s. oben den Fluss Marsyas. Berühmt durch diesen Fluss, der sich unterhalb ihr in den Maeander ergoss; serner durch das Residenzschloss des Cyrus und dessen grossen Park, von denen das erstere durch Xerxes nach der Rückkehr aus Griechenland angelegt war, mit einer Festung auf einem steilen Felsen mitten in der St. Sie sank nach Erbauung von Apamea, kam aber nach deren Fall wieder empor. Nach Xenoph. Exp. Cyr. Min. 1, 2. der sich in ihr verweilte und seine 10,000 in dem Park exerciren liess, war die Stadt gross, blühend und volkreich. Vergl. Herod. 7, 26. Liv. 38, 18. Arrian. Exp. Alex. 1, 30. Pl. 5, 32. Str. 12. Ovid. Met. 6. Fast. 6. Apamea, Anauela 1) (Famiah); von Antiochus Soter in der Nähe von Celaenae gegründet, nach seiner Mutter Apamea genannt und mit den Einwohnern von Celaenae bevölkert, ward sie eine der wichtigsten Städte Kleinasiens, besonders durch ihren ausgebreiteten Handel. In ihr vereinigte sich der Marsyas mit dem Maeander. Sie hatte den Beinamen Cibotos, ή Κιβωτός. Unter den Römern war sie der Sitz eines Conv. juridicus. Str. 12. Pt. 5. Cic. Ep. 8. Liv. 38, 13. 15. 37. Pl. 5, 28. Tacit. An. 12, 58. Die Men haben Allameis mapstas Kibntos. Sudlich von ihr lag: Colossae, at Kologoal 2), schon gross und wichtig im Pers. Zeitalter. Herod. 7, 30. Xenoph. Exp. C. M. 1, 2. der sie Kolossas nennt. Str. 12. Corinth. 1, 2. Clem. Al. Strom. 5. 6. Auf ihren Mzn liest man: KOAOZZHNOI und KOAOZZHNAN AHMOS. Sie sank, als Laodicea und Hierapolis stiegen und lag am Wolfsfl. Lycus. Sie ist bekannt durch den Brief Pauli an die Christen in ihr, kommtaber bei den Kirchenschriftstellern seit Hierokles Zeit nur noch unter dem Namen Kolaggal, Colassae, und Kolaggal al Xarai vor. Gegenw. heisst sie noch Conas und Chonos, ein Flecken mit mehreren

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 132—140. 2) D. N. P. I. V. III, 148.

Ruinen, Pococke 3, 14. Chàndl. c. 71. Sie bestand nach Nicetas Choniates p. 115. ff. im 12ten Jahrhundert noch als blühende Stadt mit einer prächtigen, dem Erzengel Michael gewidmeten Hauptkirche. Ihren Untergang fand sie durch die Türken. Oestlich von ihr lag Lampe, Auumi, befestigtes Städtchen. Südwestlich folgte Laodicea am Lycus, Λαοδίκεια έπὶ Λύκφ 1). Diese soll nach Steph. B. von Antiochus II. Theos seiner Gemahlin Laodike zu Ehren erbaut worden seyn, bestand aber wahrscheinlich schon unter Crösus unter dem Namen Cydrara, Kúdoaga. Vergl. Herod. 7, 20. Nach Pl. 5, 29. hiess sie anfänglich Diospolis, später Phoas. Unter den Römern erhob sie sich durch Geldreichthum und weit verbreiteten Handel sehr und ward durch ihre in das Grosse betriebene Zucht von Schaafen mit glänzend schwarzen sehr feinen Haaren vorzüglich berühint. Auch war die Fruchtbarkeit ihres vulkanischen Bodens ausserordentlich. Daher war sie im Stande sich mit unendlich vielen Prachtgebäuden und andern Werken der Kunst trefflich auszuschmücken, obschon sie dieselben durch wiederholte Erdbeben niedergestürzt sah. Im J. 65 nach Chr. Geb. ward sie durch ein Erdbeben gänzlich zerstört, aber von Marcus Aurel. wieder prächtig aufgebaut. Sie liegt jetzt ganz in Trümmern, in denen man nicht selten noch ganz wohl erhaltene Theile von Theatern u. s. w. erblickt, und heisst Eski Hissar (das alte Schloss), womit die Türken fast alle Ruinen bezeiehnen, bei der St. Deniski. Str. 12.ff. Cic. Ep. ad div. 2, 17. 3, 5. Tacit. 14, 27., der sie Laodicensis Civitas nennt. Ptol. 5. bei dem sie Diocaesarea, und Pl. 5, 29, bei dem sie Trimetaria heisst. Coloss. 2, 1. 4, 13. 15. Apocal. 1, 11. 3, 14. Oros. 7, 7. It. Ant. Unter dem K. Constant. M. und dessen Nachfolgern wurde sie die Hauptst. der Phrygia Pacatiana. Ihre Mzen haben AAOAIKEAN. Bei ihr strömten ausser dem Lycus noch die beiden kleinern Fl. Asopus und Caprus vorbei. Westlich von ihr lag Hierapolis, 'Ιεράπολις 2), ebenfalls reiche und bedeutende Stadt in der Phrygia Pacatiana mit einem hochheiligen Tempel der Cybele, von den Gallis, oder den verschnittenen Priestern, besorgt; woher ihr Name. Berühmt war sie durch die ausserordentliche Menge heisser Bäder und Quellen, mit denen man alle Felder unter Wasser setzen konnte, und die alles incrustirten, besonders aber durch eine, wegen ihrer giftigen, alles Leben plötzlich tödtenden Dünste — wie die der Hundsgrotte am See Agnani bei Nea-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 158—166, 2) D. N. P. I. V. III, 154.

pel - sehr merkwürdige Höhle an dem Berge, auf dem sie lag, zu welcher man durch ein Gebäude, das Plutonium und Charoneium gelangte. Nur die Galli besassen gewisse Vortheile, um unbeschädigt in sie hinab zu steigen. Str. 12. u. 13. Dio Cass. 68, 27. Apulejus de mundo c. 4. Nach Ammian. Marc. 28, 6. sollte aber diese Höhle zu seiner Zeit diese schädliche Wirkung verloren haben. Sie hatte eine sehr fruchtbare Gegend, die aber furchtbaren Erdheben unterworfen war. Auch sie vernichteten die Türken. Nach Pococke und Chandler heisst sie gegenw. Pambuck Kalessi, d. i. Baumwollencastell, von den weissen Incrustirungen, die hier alles bedecken. Yitruv. 3, 8. Pl. 2, 93. Coloss. 4, 13. It. A. Not. Eccl. Apulej. de Mundo. Photius Cod. 142 ex. Isid. Vit. Pt. 5. Steph. B. Zosim. H. E. 4, 7. Oros. 7, 7. Euseb. H. E. 3, 31. Ihre Mzen haben 'IEPAHQAEITΩN. Tripolis, Τριπόλις (Ostraven, oder Tribul), auf der Strasse nach Philadelphia und Sardes. Pl. 5, 29. Hierocles 669. Pt. 5. Steph. Byz. Carura, τὰ Καφουρά, südlich von Tripolis; berühmt durch viele heisse Quellen. Str. 12, ff. 14. Der Tempel des Monatsgottes Carus, τὸ "Ιερον τοῦ Μηνός Κάρου, stand zwischen Karura und Laodicea. Sie war berühmt durch die hier angelegte Schule für junge Aerzte. Auf ihren Mzn. liest man: KAPOTPAN. Str. 12. Attyda. Ceretapa 1), τὰ Κερετάπα; Notit, Hieroclis. Auf ihren Mzn von Anton. Pius liest man: KEPETAIIAN. Vaientia. Trapezopolis, gegenw. Karodsche-su. Kibyra, i Kiβυρα<sup>2</sup>), mit dem Zunamen ή μεγάλη oder die Grosse, deren Gründer Lydier gewesen seyn sollen; auf jeden Fall eine sehr alte Stadt. Sie lag mitten in der sehr fruchtbaren und schönen Gegend Milyas, durch welchen Namen diese als die Volle und Reiche (s. oben Milet) be-Es war aber auch der Name der Stadt zeichnet ward. selbst offenbar semitischen Ursprungs, von dem Worte Cabbir "gross, mächtig" im Hebr. wie im Arab., gebildet und folglich die "Grosse oder Mächtige" bedeutend, was die Griechen zur Erklärung des Namens durch µyάλη, die Römer durch magna, als Beiwort, ausgedrückt Nach Str. 13, 936 wurden in ihr auch in den früheren Zeiten vier Sprachen oder Dialekte (in Hinsicht wenigstens auf die drei ersteren gesprochen: als die Lydische, die selbst in Lydia nicht mehr gewöhnlich war, die Pinidische, die von Milyas oder die der Solymer, und dann etwas später die Griechische. Ein erblicher Dynast

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I, V. III. 143. 2) D. N. P. I. V. III, 143. - 145.

besass die oberste Staatsgewalt, und sein Titel war Moagetes, wie die Griechen und Römer das wahrscheinlich aus dem Semit. gebildete Wort Moacheds,, der Festhalter, foot Vereiniger hellenisirt und latinisirt haben. Sie beherrschte einen grossen Theil des Landes und konnte gegen 30,000 Mann Fussvolk nebst 2,000 Reitern ins Feld stellen; stand im Bündnisse mit den drei benachbarten St. Lyciens, Bubon, Balbura und Oenoandrus; zeichnete sich aus durch Manufacturen, besonders durch die Kunst, das Eisen zu drocheeln; hielt 120 Stadien = 3 geogr. Meilen im Umfange; ward vom Consul Manlius sehr geplündert und von Murena im J. 671 nach R. E. für Rom in Besitz genomnen, das sie zum Sitz eines Conventus juridious machte. Nach einem hestigen Erdbeben, das sie fast gamz zerstörte, ward sie vom K. Tiberius wieder herrlich aufgebaut, und sie nahm dann den Namen Caesares und Cibyratica oivitas an. Ihren Untergang fand sie im Mittelalter, und ihre noch sehr bedeutenden Ruinen, als Paul Lucas (Trois. Voy. 1720, T. I, L. II, 166) sie sah (gegenw. Arondon, bei Burtz, nördlich von Denisleg, genannt), bezeugen ihre ehemalige Grösse und Pracht. Vergl. Str. 18. Cicero Ep. ad Att. 5, 21. Or. Verr. 6, 13. Pt. 5. Pl. 5, 29. Tacitus Ann. 4, 13. Hierocl. 690. Liv. 38, 13. 15. In ihrer Nähe entspr. der Fl. Indus. ihren Mzn liesst man: KIBTPATIIN. Nordwestlich von ihr lagen die Städte: Tabusion, am Indus. Liv. 38, 14. Pl. 5, 28. Tabue, an der Grenze von Caria, wozu sie auch von Einigen gezählt wird. Liv. 38, 14. Hierocl. 689. Steph. B. Gordintichos, Toponovesizos, Steph. B. od. Gordiutichi, Liv. 38, 14. Antiochia ad Maeandrum, ebenfalls von Finigen zu Caria gerechnet. Str. 14. Pt. 5. Liv. 38, 13. Mit Man: ANTIOXEΩN MAIANAPOΣ. Hipsus, "Ιπσος; App. B. Syr. Hierock berühmt durch die Schlacht zwischen Seleucus und Antigonus. Themissonium, Θεμισσώview (Denisleg), am Fl. Lycus. Str. 12. Paus. 10, 32. Pt. 5. Pl. 5, 29. Steph. B. Auf Mzn OEMIZONIAN.

2) Städte in Nordphrygia, oder in Phrygia Epictetos.

Dorylleum, Aquilluor ), wurde besonders durch den Mittelpunkt der Strassen nach Pessinus u. s. w. bis Cappadocia unter den Römern wichtig, und war ausgezeithnet durch gute Weiden; am Fl. Bathys. Ehemals war sie sehr

<sup>1)</sup> Echh. D. N. P. I. V. 111, 152.

besestigt, besonders von den griech. Kaisern gegen die Türken. Gegenw. Eski Schehr. Str. 12. Pt. 5. Eust. ad Dionys. Pl. 5, 29. Pococke 3, 126. Docimia, Aosqua, Str. 12. doxiusior, Pt. 5. ausgezeichnet durch trefflichen weissen Marmor mit weissen Flecken, dessen die Römer sich häufig bedienten, daselbst der Doomiaeische und zu Rom der Synnadische Stein (von dem Berge Synnada, wo er gebrochen ward) genannt, Gegenw. Seid Gazi. Pl. 35, 1. Theod. Lex. 9, 11. Martial. 9, 76. Stat. Silv. 1, 5 Steph. B. Santaberis. Tricomia. Polybotos. Midaeum, Midáior 1); wahrscheinlich alte Stadt, historisch merkw. durch die Gesangennehmung des Sext. Pompejus daselbst. Dio Cass. 69. Str. 12, 863. Cotyaeum, Korváior; von Strabo zur Phryg. Epictetus gerechnet, war nur in den spätern Zeiten durch seine Besestigung merkwürdig; am Fl. Bathus, der heut. Kiutahja. Synnada, τὰ Σύνναδα 2), mit den erwähnten Marmorbrücken. Philomelium, Odeμήλιον 3), spätern griech. Ursprungs. Nacolia, Νακόλιια; histor, merkw. durch die Gefangennehmung des Gegenkaisers Procopius von Valens. Amm. Marcell. 26, 9. Zosimus 4, 2. Eucarpia, Eŭzagnia 4), nach Steph. Byz. berühmt durch ihre ausserordentliche Fruchtbarkeit an Wein und Getreide. Eumenia, Euperla 5); nach Eutrop. 4, 2. von Eumenes Bruder des Königs Attalus gestistet. Peltae, ai Hilton 6); bekannt schon aus Xenophon Exp. C. M. 1, 2. Aomonia, 'Axporta 7), genannt von Cicero or. p. Flacco 15. Ilusa. Ostrus 8). Stectorium 9). Brumos 10). Lysias 11). Meros. Metropolis. Silbium. Pepuza. Dionysopolis 12); nach Cicero Ep. ad. Quint. 1, 2. von den Königen Attalus und Eumenes gegründet. Ancyra, # Aynuqu 13), in Phrygia an der Westgrenze, zum Unterschied von der St. gl. Nam. in Galatia; an den Quellen des Fl. Macestus, der sich in den Rhyndacus ergiesst. S. Ancyra in Galatia. Synnaos 14). Asani 15), aus Str. 12,863 bekannt, init falschen Münzen. Daldia. Sattala. Dieclia. Alli 16). Aristion. Kydissos Eudoxia. Apia, von Cicero Ep. ad div. 3,9, und Pl. 5, 29, angeführt. Tiberio-

<sup>1)</sup> Eckh, D. N. P. I V. III, 168, 2) D. N. P. I. V. III, 172. 3) D. N. P. I. V. III, 170, 4) D. N. P. I. V. III, 152, 5) D. N. P. I. V. III, 169.

I) D. N. P. I. V. III, 128; 9) D. N. P. I. V. III, 168.

<sup>10)</sup> D. N. P. I. V. III, 172, 11) D. N. P. I. V. III, 142.

<sup>12)</sup> D. N. P. I. V. III, 167. 13) D. N. P. I. V. III, 150.

<sup>14)</sup> D. N. P. I. V. III, 130, 15) D. N. P. I. V. III, 172.

<sup>16)</sup> D. N. P. I. V. III, 142. und D. N. P. I. V. III, 128.

polis 1). Temenu Thyrae. Thendosia. Temenu- oder vielleicht Trajanopolis 2). Andria. Ceranae. Carina, bei Pl. 5, 32. und Pulcherianopolis, welche kleineren und unbedeutenderen Städte ihre Entstehung durchaus nur späteren Zeiten zu verdanken scheinen.

#### L Y C I A.

#### Name.

Lycia, n Auxia 1). Dieser Name soll der spätere seyn und nach Herod. 1, 173. von dem mythischen Lycus, Sohn des Pandion, aus Attica stammen. Dieser Lycus sey, berichtet Herodotus, von seinem Bruder Aegeus vertrieben und von dem, durch Minos früher schon aus Creta verjagten, gleichfalls mythischen Sarpedon, der sich an diese Küsten Kleinasiens geflüchtet, aufgenommen worden; der Name des von dem Sarpedon hierher geführten Volks sey Termilae, Tequilau, gewesen, die von Lycus den Namen Lycii, Auxioi, erhalten hätten, woraus der Landesname Lycia, Auxia, entstanden ware. Schwerlich dürste sich aber in dieser Mythe etwas anders als tine reingriechische Erdichtung erkennen lassen, von den in ungleich späteren Zeiten an den Küsten angesiedelten Griechen erfunden, deren Stolz und anmaassende Eigenliebe für einen uralten, ihnen aber vielleicht nicht ganz verständlichen oder gefälligen Landesnamen, nach ihrer gewöhnlichen Art, einen Ahnen- oder Namensvater, der ähnlich klingen musste, ans dem damals hoch blühenden, weltberühmten Athen holte. Schon aus einem andern Mythus bei Diod. Sic. 5, 56, wo langst vor der Fluth ein Telchin Lycos, von Creta oder Rhodos her, sich in Lycia am Xanthus ansiedelt und dem Lycischen Apollo den ersten Tempel (Patara) baut, möchte sich jene Sage als blosse Erdichtung erweisen lassen. Allein die Lo-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 175. 2) D. N. V. P. 1, V. III. 175. 3) D. N. P. I. V. III, 1-2.

calität des Landes, das durch seine leuchtenden Naphthaquellen und seine flammenwerfenden Berge, Chimairai genannt, ein Lichtland im vollen Sinne des Worts war, wie die einzelnen Beschreibungen darthun werden, sichert ihm diese Benennung aus einem ganz andern, als aus diesem mythisch-euhemerischen Grunde zu. Alt war aber wahrscheinlich dieser Name, und von semitischen früheren Ansiedlern schon ertheilt, da sich im Chaldäischen das Wort Lavken "weiss, licht;" sicherer aber noch im Arabischen das Wort Lahaks oder Leheke "weiss, licht seyn" findet, und hierbei nicht nöthig wäre auf das Griech. Auxy und Asuxos zurückzugehen. Indess hiess ebenfalls nach Herod. a. a. O. Lycia früher  $\eta$ Mιλύας, welchen Namen schon Bochart Phaleg 364. mit vieler Wahrscheinlichkeit durch das phönic. hebr. Mulaei "Hügel, Höhen" gedeutet hat, dem jedoch das Wort Miliah = Miloa und Melo "Wall, hohe Einfassung, Anliöhe etc." besser entsprechen und sonach die weit in das Meer mit ihren wallähnlichen Gebirgen, Massicytes und Cragus, hervorgeschobene Halbinsel Lyciens, die für das übrige südliche Kleinasien einen Wall zu bilden scheint, hinlänglich bezeichnen dürste. Ueber die Solymi s. ebenfalls Bochart a. a. O.

#### Umfang.

Lycia grenzte gegen Osten und Nordosten an Pamphylia, gegen Norden an Pisidia und Phrygia, gegen Nordwesten und Westen an Caria; gegen Süden hatte es das Pamphylische Meer, in welches es wallartig, wie ein Keil, durch seine zwei Hauptgebirge tief hineingeschoben war, wodurch gegen Westen der Glaukische oder Telmessische, gegen Osten der Pamphylische Meerbusen gebildet ward. Seine Länge von Süden nach Norden betrug gegen 25, seine Breite von Osten nach Westen 20 geogr. Meilen.

# Gebirge und Vorgebirge, Fliisse und Boden.

Gebirge. 1) Cadmus, ὁ Κάδμος, oder das Ostgebirge von Caria (s. Caria), welches gegen Phrygia hin unterhalb Cibyra die Nordgrenze von Lycia bildet und eine Fortsetzung des Taurus ist. 2) Massicytes, ὁ Μασσικύτης 1); die östliche, Lycia von Pisidia und Pamphylia trennende Gebirgskette, die von dem Hauptgebirge, dem Taurus ausgeht und über Phaselis und Olympus bis zum Prom. Sacrum an der Südküste streicht; nach Pt.5. Strabo nennt es Climax. Auch von diesem Geb. hat Bochart Phaleg 362 möglichst deutlich erwiesen, dass sein Name phönic. hebr. sey, indem er das Wort Metsukoth durch "Angustiae, d. i. Engpässe" erklärt, dieselben, die der Climax des Str. 14. hat und durch welche Alexander der Gr. seine Armee führte. Ausdrücklich wird diese Gebirgsgegend, oder der Massuxving, von Strabo τὰ Στενά genannt, die der Berg, mit griech. Namen Κλίμαξ, an dem Meere hin bildete. Als sehr bestimmte Beweise für die Richtigkeit dieser Deutung und den phönic. hebr. Ursprung des Namens von diesem Berge hat ferner schon Bochart a. a. O. die Verse aus Quint. Smyrnaeus B. 3. v. 233. beigebracht:

Πάντες όσοι ΦΟΙΝΙΚΟΝ έδος περί πάγχυ νέμονται, Διπύ τε ΜΑΣΣΙΚΤΤΟΙΟ φιόν, βωμόν τε Χιμαίρης.

Auch Plinius nennt 5, 27. das Climaxgebirge des Strabo den Massicytes. Der Periplus nennt dasselbe Gebirge an diesem Orte wenigstens Phaselis, Φάση-λις, und noch bestimmter bezeichnet es Strabo serner als Geb. Solyma, τὰ Σόλυμα ὄφος. Pt. 5. nennt es Μασσικύνος. 3) Olympus, ὁ "Ολυμπος, ein einzelner, mit dem Massicytes nur durch niedere Gebirgsäste zusammenhängender sehr hoher Berg, hart an der St. Phönicus, die zugleich auch Olympus, nach Str. 14, genannt ward, woraus sich ein neuer Beleg sür die Ableitung des Namens Olympus aus dem Phönic.-hebräischen ergiebt (s. Cyprus). Pt. 5. Pl. 5, 27.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. L. V. III, 4.

Flor. 3, 6. Eutrop. 6, 3. Steph. B. 4) Cragus, 6 Κράγος 1) (Monte di Gorgante), ein aus dem Hauptgebirge Cadmus von Nordosten nach Südwesten sich ziehendes, das südwestlichste Vorgebirge Lyciens bildendes, sehr rauhes und in acht Hauptspitzen (axρας) nach Str. 14. zerspaltenes Gebirge. Wahrscheinlich hatte auch dieses Gebirge seinen Namen von den phönic. hebr. Worte Karagh, mit Adspiration, "zerreissen, durchreissen, abreissen" u.s.f. bekommen, und so hiess es dann das "zerrissene oder durchgerissene Gebirge," völlig seiner Beschaffenheit gemäss; denn durch unzählige Spalten und rauhe Klüfte war es zerspalten oder zerrissen. fanden sich unzählige Höhlen der Landesgötter, ra τῶν θεων ἀγρίων ἄντρα; an mehr als einem Orte brach aus tiefen, vulkanischen Kratern unterirdisches Feuer hervor, und auf ebendasselbe versetzen die Alten, schon von Hom. II. 6, 177. an, die feuerwerfende Höhle, die nach Hesiod. Theog. 323. ist:

Πρόσθε Λέων, δπιθεν δὶ Δράκων, μέσση δὶ Χίμαιρα nach Lucret 5, 903:

Prima Leo, postrema Draco, media ipsa Chimaera So hatte griechische Dichtung den ursprünglichen Namen aus dem phönic. hebr. Worte Chaemaerah die "aus brennbarem Erdharz Aufbraussende, Rothgliihende" (vergl. die Worte Chamas und Chemar bei Castelli und Gesen.) bildlich ausgeprägt, indem sie ihn, den fremden Namen, durch das gr. Wort Xiμαιρα "die Ziege" paronomatisch wiedergab und das Brüllen des Vulcans durch das Bild des brüllenden Löwen, den gesährlichen feurigen Dunst aus ihm durch das Bild des Gluth und Giftdunst hauchenden Drachen, und die Stösse der Erderschütterungen durch das Bild einer stossenden Ziege ausgedrückt hat. Dergleichen Vulcane scheint aber sowohl das zerspaltene oder das Klustengebirge Cragus, als auch Lycia über-Denn Str. 14. haupt mehrere enthalten zu haben.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 4.

nennt erstlich einen Felsenschlund Chimaera, n Xiμαιρα φάραγξ, am Ausgange des Cragus an der Küste; ferner 14, eine Chimaera nördlich über Phellos. Plinius aber setzt 5, 27. und 2, 106. den Berg Chimaera an die Ostküste, nah bei Phaselis und nah an die Stadt und den Berg Olympus, nebst der St. Hephaestium, und mit ihm auch Scylax 39, der an dem Hasen Siderus auf einem Berge über demselben einen Tempel des Vulcanus mit einem Naphthasever angiebt, das stets aus der Erde brenne und nie verlösche. Vergl. Seneca Epist. 79, woraus es noch deutlicher hervorgeht, dass das hier in einer grossen Strecke brennende Feuer kein anderes, als aus der Erde hervorquellendes Naphtha war, das erst durch Fackelfeuer entzündet und nicht durch Wasser, sondern mit Erde gelöscht werden konnte. Noch. hat Photius einen Bericht des Ktesias darüber Cod. 73. p. 146 erhalten. Vergl. auch Serv. ad Virg. Aen. 6, 288. Horat. Od. 1, 21. Ovid. Met. 9, 646. Pt. 5, setzt den Berg aus Versehen nach Cilicia.

Vorgebirge. 1) Prom. Sacrum, oder der Ausgang des Massicytes gegen Osten. 2) Prom. Sanctum, oder der Ausgang des Cragus gegen Westen,
am Sinus Glaucus.

Flüsse. 1) Xanthus, Závdoc; etwas schiff-bur; durchströmt die Mitte des ganzen westlichen Landes und bildet ein ebenes Flussgebiet, τὸ Ξάν-διον πεδίον von Herod. 1, 176. genannt. Gegenw. heisst er Essenide. Str. 14. Pt. 5. Ovid. Met. 9, 645. 2) Limyrus, Λίμυρος; durchströmt einen grossen Theil des östlichen Landes. Gegenw. heisst er Mira. Str. 14. Mela 1, 15.

Boden. Ziemlich fruchtbar, mit grossen Wäldern auf den Gebirgen und ergiebigem Weinbau auf den Hügeln. Pl. 12, 1. und 28. 13, 5. spricht von Lyciens ausgezeichneten Platanen und Cedern.

#### Städte.

Von Osten gegen Westen. Phaselis, Georgia 1) (Teckrova, Reich.), nach Herod. 2, 178. eine Stadt, & zur Zeit des Amasis von Aegypten den Doriern gehört gross war und drei Häfen hatte, wie Str. 14, 982. nds Scylax berichtet. Sie lag auf einer weit in die See lie ein sich krümmenden selsigen Landspitze, die durch in tiefe Bucht vom festen Lande, besonders durch ihr steilen Berg Phaselis, wie abgeschnitten erschien. Die ihr Name von Phassel "abschneiden, losschälen," folgin die vom festen Lande losgeschälte oder abgeschätzt Stadt. Zur Schiffahrt lag sie vorzüglich geschickt, 4her das Schiff auf ihren Münzen, das wegen der lair tigkeit, mit der es hier erbaut ward, allen leichten St sen diesen Namen gab. Sie bildete einen eigenen in staat, ward aber ein sehr bequemer Stapelplatz der 6 lic. Seeräuber und daher von Servilius Isauricus eine nominen und zerstört, worauf sie nur noch als unbede tende Stadt, als Januensis portus fortgedauert hat. ter den Seldschucken kommt sie unter dem Namen Auf wieder zum Vorschein. Eutrop. 6, 3. Corycum, Kapa nördlich vom M. Olympus und nah bei Phaselis; vom Periplus 854. u. Str. 14. genannt. Phoenicus, w rusoυς, auch Olympu. 2) genannt; an und auf dem ha Lycischen Olympusgeb., zerstört von Serv. Isauricus/ diese uralte St. in ihrer höchsten Blüthe stand. St. Pl. 5, 27. Cicer. in Verr. c. 21. Crambusa, Kenulas Str. 14.; nah an dem östlichen Prom. Sacrum von! cia, mit der von Solin. c. 29. so sehr gerühmten mit lich emporspringenden Quelle, Moron genannt. gae, Táyas, südöstlich am Prom. Sacrum, nach Gales und Dioscorides 5, 14. nur durch den Stein, Gagat 💌 ihr benannt, merkwürdig. Limyra, sipvog 3), m [ gleiches Namens, Str. 14. Mela 1, 15. Vellej. Pat. 2, if Ovid Met. 9, 645. Andriaca civitas. Pl. 5. Pt. 5. τὰ Μύρα 4) (Stramita), merkwürdig aus Apostelgera [1] 5. durch die Landung Pauli bei ihr; unter K. Theda II. war sie Hauptst. der Prov. Lycia. Str. 14. Pl. 27. 5. Steph. B. nennt sie Myrin. Symena. Aperrae, [1] Pt. 5. Antiphellus, früher Habessus. Str. 14. Pt. 5. P. Notit. Ep. am Hasen Phellus. Patara, va Il asage 5)! tera), nach der Mythe bei Str. 14, 981. von Palo

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 5. 2) D. N. P. I. V. III, 3) D. N. P. I. V. III, 4. 4) D. N. P. I. V. III, 5. 5, N. P. I. V. III, 5.

ohn des Apollo, erbaut und Sitz des berühmtesten Apolloratels in Kleinasien, wo er im Winter, wie zu Delphi a Sommer, untrügliche Aussprüche, Auslegungen und eutungen von Wundererscheinungen und anderen Bebenheiten ertheilte. Daher hatte wohl die Stadt, wie pollo selbst, den Namen Patara und Patareus, aus dem ionic. hebr. Pathar "auslegen, deuten, weissagen, bes. is Träumen u. s. w." erhalten; von dem Orakeltempet kaın dann die Stadt den Namen Orakel - oder Weisigungenstadt, und der Apollo Patareus bedeutete den eissagenden Apollo. Vergl. Mela 1, 15. "Patara - ilm nobilem facit delubrum Apollinis, quondam opibus oraculi fide Delphico similis a). Sie besass einen treffhen Hafen; ging aber im Mittelalter zu Grunde und igt noch viele Ruinen auf. Serv. ad Virg. Aen. 4, 143. istath. ad Dionys. Perieg. 129. Liv. 37, 15. 17. Steph. B. ater hiess sie Arsmoë Lyciae, nach der Gattin des Ptom. Philadelphus. Vergl. Str. 15, 666. und Beaufort, tramanie. Lond. 1817. to Antwor, oder ein Tempel der uona, nebst einem Tempel des Lycischen Apollo; nach 1. 14, 981. und Diod. Sic. 5, 56. befand er sich am ssluss des Fl. Xanthus, von dem ebenders. bemerkt, s er früher Sirbis geheissen, was nach Bocharts richer Deutung (Phaleg 363) dasselbe semit. arabische ort Sirbe "gelb, röthlich," ist, so dass Zárdos nur die itere griech. Uebersetzung desselben war. An seiner indung stand auch die St. Xanthus, Zardos!), westl. a Patara, mit einem sehr heiligen Tempel des Sarpe-2 (nach Appian. Civ. 4, 18.) oder des rothsengenden uthmanns, von Saraph, "sengen, brennen." Ehemals r sie die grösste Stadt in Lycia, ward aber durch Bruin den Bürgerkriegen erobert und sehr mitgenommen. Cass. 47, 34. Früher hatte sie von den Persern ein diches Schicksal erfahren. Herod. 1, 176. Vergl. Mela 18. Gegenw. heisst sie Eksenide. Pydnae. Calaban-Perdiccae. Cissidae. Telmessus, ὁ Τελμησσός; schon dem Persischen Zeitalter durch ihre Zeichendeuter bemt, zu denen Croesus, nach Herod. 1, 78. Gesandte ickte, damit sie ihm als kundige Erklärer der Wunreichen, εξηγητάες των τεράτων, das Wunder der von den rden gefressenen Schlangen deuten möchten. Aufend ist auch hier die Aehnlichkeit des Wortes That-'und Thelmids ,, der Kundige" im Hebr. und Arab. dem Namen der, von Wunderdeutern bewohnten St. Wie zu Clusium und in anderen hetrusci-

Eckh. D. N. P. I. Y. III, 7.

schen Städten also scheint auch hier ein Priestercollegium für die Zeichendeutung schon in den frühesten Zeiten angelegt worden zu seyn, dem ein zweites Telmessus in Pisidia ähnlich gewesen seyn mag. Die St. Telmessus in Lycia besass einen trefslichen Hasen im Inneren des Sinus Glaucus, dem sie auch ihren Namen ertheilte, und befand sich in grossem Wohlstande. Nachdem sie sich Alexander d. Gr. ergeben hatte, behielt sie alle ihre bürgerlichen Freiheiten bis zu der Zeit, wo sie, nach des Königs Antiochus Besiegung durch die Römer, an die Rhodier und dann an den König Eumenes zu Pergamus abgegeben wurde. Nach dem Aufhören des Pergamenischen Reichs, gelangte sie auf eine kurze Zeit abermals zum Genuss ihrer Freiheiten, die sie aber auf immer verlor, als Lycia eine römische Provinz ward. Nähe, die nur noch von einigen Ruinen bezeichnet wird, liegt das kleine Städtchen Makri. Vergl. Polyb. 22, 27. Str. 14. Liv. 38, 56. 38, 39. Mela 1, 13. Pl. 5, 27. Pt. schreibt ihren Namen Z'elmissos. Oestlich von ihr, tiefer in Lande, lag Pinara, Ilivaça, oder vielmehr Artymnesus, Αρτύμνησος, nach Steph. B. eine Colonie von Xanthus. Von ihr sagt er: Μενεκράτης έν πρώτη τῶν Δυκι ακών φησιν, ότι πολυανθρωπήσασαν τήν Σάνθον, τους πρεσβύτας είς τρία μέρη διελείν τούτων δε την μέν έπλ τον Κράγον έλθεϊν, καὶ οἰκήσαι έν τῷ ὄρει, λόφον στρογγύλον κατοικήσαι, καὶ παλέσαι την πόλιν Πινάραν, ην μεθερμηνεύεσθαι στρογγύλην καλ γάρ στρογγύλα πάντα Λύχιοι πίναρα καλούσιν. Cilicia befand sich eine Stadt gleiches Namens, in Syria. Sie war gross und lag am Fusse des Mons Cragus. Str. 14. Pl. 5, 27. Pt. 5. Arrian. Exped. Alex. 1, 25. (unbest.). Rhodia, Pobla oder Rhodiopolis; westlich am Mons Olympus, am Fl. Aryanthus. Pt. 5. Pl. 5, 27. Steph. B. Corydallus, Kogúðallos, bei Pt. 5, Corydalli, in der Notit. Episcop. und Corydalla, orum, bei Pl. 5, 27; nördlich über Rhedia 1). Aricanda, oder vielmehr Arendae, nach Ptol. 5, nach dem Cod. Palat. Trebendae. Tlos, Thus; nach Str. 14. Pt. 5. Pl. 5, 27. Steph. B. und Hierocles 684. eine der wichtigsten St. des Landes, die an der Hauptstrasse nach Cibyra in Phrygia, am M. Cra-Comba, Kóußa, bei Pt. 5; südlich von Flos, am Cragus. Sidyma, oder Didyma, Aidvua, bei Pt. 5. und Hierocl. bei Steph. B. Σίδυμα, πόλις Λυκίας. Vergl. 11. Cydna, Kúðva; Pt. 5. oder vielleicht Cyaneae, bei Pl. 6, 27. und Kurrior, in der Notit. Episcop. 2). wichtigen und mit der Cibyra Phrygiae poch verbunde-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. V. P. I. V. 3, 2. 2) D. N. V. P. I. V. 3, 3.

a Städte Balbura, Bullfougu, Pl. 5, 27. Pt. 6. Steph. B.; der Notit. Hierocl. Balura genannt; ferner Oenganda, iavou, Pt. oder Oenoanda, bei Liv. 38, 37. Str. 14. Steph. u. Pl. 5, 27; endlich Bubon, Boυβων, Pt. 5. Steph. B. Pl. 5, 27, die von der Notit. Hierocl. Bobos genannt d und durch ihre treffliche rothe Kreide bekannt war: a drei Städte lagen in der Landschaft Cabalia, in der dlichen Lycia, bls jetzt aber hat ihre Lage nuch nicht timmt ausgemittelt werden können; eben so wenig als Lage von Nysa und Choma.

INERE. Wenn die erste Gründung der Apollonischen weissagenden, oder orakelnden Religion unter dem Namen Olen: durch eine Priestercolonie aus Lycia, dest Lichtlunde in Kleinasien, wirklich nach Delos überging; wenn dieser Olen in der That des Phoebus erster Prophet in Griechenland, mouros Φοίβοιο προφάτας, gewesen ist, wie Paus. 10, 5. ihn ausdrück. lich nannte: so scheint das ächt Phonicische PATARA; das: mit seinem uralten Apollotempel mitten zwischen dem Olympusgebirge nebst dessen lichthellem Naphthagefilde, an Lyciens Ostgrenze, dem leuchtenden oder lichtgelben Sirbis (Xenthus), des Sarpedons Stadt und Fluss, und dem Latoon lag, nebst der Zeichenkundiger- oder Wunderdeuter - Stude TELMESSOS den wahren Sitz zu bezeichnen, von dem aus jene Priestercolonie unter dem Namen Olen nach Delos gezogen ist, daselbst des Licht-Apollo's, d. i. des Lycischen (der durch die paronomatische Hieroglyphe des Aunos; d. i. des Wolfs, als ein Aémoc bezeichnet ward) erstes Orakel gen stiftet und darauf diese Lehre und diese Orakel durch ganz. Hellas verbreitet hat. Hier stimmen wenigstens alle Monumente, welche die Geographie darzubieten vermag, mit den alten Sagen wohl zusammen. Vergl. Paus. 1, 18. 9, 27. Hetod. 4, 31, 133, Crouzer's Symb, B. 2, 139—140.

## PAPHLAGONIA:

#### Näme:

Paphlagonia, ή Παφλαγονία. Der mythischen igabe bei Steph. Byz. zufolge bekam dieses Landnen Namen von Paphlagos, Sohn des myth. Phius: ἀπὸ Παφλάγου τοῦ Φινέως παιδός. Dasbe berichtet auch Constantinus Porphyrogeneta Thet. 7. mit den Worten: ἀπὸ Φινέως τοῦ πρώτου ν Παφλαγονίαν δικήσαντος, ὅς ἔσχεν υἱὸν Πααγόνα, ἐξ οῦ καὶ ἡ χώρα τὴν προσηγορίαν ἐκ
1. Then.

Anpovounoss. Schon Bochart Phal. 393. vermuthete, dass dieser alte Name aus dem Semit. Path-Phaleg "Gegend des Phaleg" gehildet und in Pa-Phlagonia hellenisirt worden sey; indessen gab er den Grund dieser Benennung nicht au. Diese scheint sich auf die Eigenthümlichkeit des Liandes zu gründen, das als eine gespaltene oder getheilte Ecke oder als ein in der Mitte eingefurchter Keil sich tief (gegen 19 geogr. Meilen weit von den Küsten der übrigen Nordprovinzen Kleinasiens) in den Pontus Euxinus schieht und davon den Bezeichnungsnamen Peath-phlegah, die "Ecke, Spitze der Theilung" für "die getheilte eingefurchte Landecke" erhalten hat. Vergl. Str. 12. Polyb. 26, 6. Mela 1, 19. Pl. 6, 2, Liv. 1, 1.

## Umfang.

Paphlagonia war, nach Herod. 1, 8. 72. gegen Osten von dem Fl. Halys begrenzt, gegen Süden bildete Phrygia, später Galatia, gegen Westen der Fl. Parthenius oder Bithynia, gegen Norden der Pontus Euxinus die Grenze. Die Ausdehnung von Osten nach Westen betrug 30 und von Norden nach Süden 20 geogr., Meilen.

## Gebirge, Vorgebirge, Plusse und Boden.

Gebirge. Olgassys, Olyacous (Elkas); das jochartig gekrümmte, von der Mündung des Fl. Halys im Osten beginnende und gegen die Mündung des Fl. Partheulus im Westen in dem steil abgeschnittenen Vorgebirge von Karambis sich endigende Gebirge, das von dieser Eigenthümlichkeit wahrscheinlich aus dem Phönicisch-hebräis. Ol., "Joch" und Gassass "abschneiden" seinen Namen bekam und demnach das abgeschnittene Joch hiess. Str. 12. Pt. 5, 3. Dasselbe Geb. scheint später Gigas, Tiyas, genannt worden zu seyn. Niedere Seitenäste gingen von ihm nach Süden aus. Vergl. Lydia bei Tmolus und Sipylus.

Vorgebirge. 1) Carambis, η Κάραμβις αχρα, das sehr hohe, stelle und tief in den Pont. Eux.

auslaufende Ende des hier als abgeschnitten erscheinenden Jochgebirges Olgassys. Es steht dem Vor-gebirge Criumetopon in der Taurischen Halbinsel; oder der St. Cherronesus ebendas., in keiner grösseren Entfernung als der von 170rom. Mill. nach Plin. 4, 12. = 34 geogr. Meilen (welcher auch die von H. v. Zach in seiner kleinen Charte angegebene sehr nah kommt) gerade entgegen, bildet hier mit jenem eine Art von Meerenge, indem es den Pont. Eux. in zwei Hälften zerlegt, und nähert sich der ihr entgegenstehenden Küste dieses Meeres am mehrsten. dieser, dem Seefahrer besonders auffallenden Eigenthumlichkeit bekam es wahrscheinlich aus dem Phönic. hebr. seinen Namen Karabith oder Karabis ndie Annäherung" = Kerabah, durch das nach Art der Griechen vor dem B eingeschobene M, wie bei Olympus (s. Cyprus) in Κάραμβις hellenisirt; und es hiess demnach das Vorgeb. der Annäherung, nämlich gegen die Chersonesus Taurica. Gegenw. Burnu (d. i. Cap) Kerembe. Vergl. Str. 7. 2. Dionys. Perieg. 155. 2) Promontorium parvum, oder Surias und Lepte, änges λεπτή, die kleine und niedrige Laudspitze im Vergleich zu dem ihr gegenüberstehenden und nur durch den tiefen Einschnitt bei Aboni Tichos und Kimolis von ihr getrennten hohen Vorgebirge Karambis. Gegenw. Cap Indsche,

frausluss; schon von Homer genannt, in dem Diana sich zu baden und an dessen Gestaden sie, nach Andern, zu jagen pslegte; ausgezeichnet wegen seines sausten Lauses durch fruchtreiche und blumenvolle Gesilde; wovon ihm wahrscheinlich sein Name, aus dem Phönic. hebt. Phrath oder Phorath, "die Fruchtbare" gebildet und von den Griechen dichterisch und verschönernd in Parthenos umgeschaffen ward. Schon Mannert vermuthete, dass hier nur ein ähnlicher Laut in die Beugung der griech. Sprache hinüber gezogen sey. Er entsprang in des Landes Mitte aus dem Geb. Olgassys, sloss gegen Westen in weitem Bogen durch Ebenen und trennte Paphlagonia von Bithynia. Xe-

24 \*

noph. Exp. C. M. 6, 2. Apollon. Rhod. 2, 938. Schol. Steph. B. s. v. Gegenw. heisst er bei den Türken Dolap, bei den griech. Einwohnern Bartin, aus Parthenios verstümmelt. Der Sesamus, Σησαμός, bei Amastis; Evarchus, südöstlich von Sinope, und der Zalecus, Ζαληκός u. a. sind unbedeutende Küstenflüsse. Vergl. Marc. Heracl. G. M. 1, 73. Pt. 5, 3. 2) Halys (s. Pontus).

Boden. Auf den Gebirgen tressliche Wälder; in den Ebenen, besonders um Amastris am Parthenius und um Sinope, grosse Fruchtbarkeit, gute Oelbäume, sogar Ziunober, unter dem Namen Sinopis, nach Str. 12. und Sandaraca, eine rothe Metallfarbe, mit der man den Zinnober versälschte, nach Pl. 35, 6. bei Pompejopolise

## Städte und feste Platze:

#### 1) Stüdte an der Küste von Westen nach Osten.

Amastris, Apacious 1), früher Sesamos, & Zncapos 2); als solche schon von Homer und dann von Scylax 31. genannt. Sie lag hoch und war fest; daher wahrscheinlich ihr aus dem Phönic. hebr. oder arab. gebildeter Name von Sama ,, hoch seyn" und Ssae ,, Dieses, Da" etc.; folglich bezeichnete sie dieser Name als "Da die Höhe" ähn-. lich dein Hehr. Seae-Sinai, Richt. 5, 5. Ihren neuern Namen bekam sie von Amastris, des Darius Codom. Bruderstochter, die den Fürsten Dionysius von Heraclea, dann den Lysimachus heirathete, und auf dem alten Sesamus sich eine Stadt und Residens erbaute. Pl. 6, 2. Str. 12. Memnon c. 5. 8. Scylax 34. Noch gegenw. heisst sie Amastra oder Amasra. Cromna, Κρώμνη 3) (Comana), Festung, die wahrscheinlich nah bei Amastris stand; wesshalb Steph. B. sie für den früheren Namen von Amastris erkläste. Hom. Il. 2, 853. Str. 12. Mela 1, 19. Pl. 6, 2. Val. Fl. 2, 105. Pt. 5, 3. Apoll. Arg. 2, 944. Cytorus, Κύτωρος 4) (Kotru und Quitros); ebenfalls von Homer Il, 2, 853. genannt, wie die vorhergehende und Erythini, Lovdivoi nebst Aegialus, Aiylalos; welche demnach, allerdings ihr hohes Alterthum beweisen und wohl Co-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P 1. V. 11. 384. 2) D. N. P. I. V. 11. 389. 3) D. N. P. I. V. 11, 368. 4) D. N. P. I. V. 11, 886.

lonicen, nicht aber neugegründete Ansiedlungen der Milesier seyn dürsten. Schwerlich möchte auf jeden Fall die von Mannert aufgestellte Behauptung gelten können, dass die Milesier erst später, nach diesem Verzeichnisse im Homerus, diese Städte gegründet und mit Namen versehen hätten. Nach Str. 12. gab Ephorus den myth. Cytorus, Sohn des Phryxus, als Stifter der Stadt'an. Gegenw. ist noch der Hafen Quitros, und nah dabei ein Platz voll Ruinen vorhanden. Zu des Scylax Zeiten 34, war sie ganz von Griechen bewohnt. Str. 12. Climax, n Klumi; Pt. 5, 3. Timolaeum, Tuolosov; Marc. Heracl. G. M. 1, 71., zwei Festungen. Thymena oder Teuthrania und darauf das Vorgebirge Carambis, Tevo pária; Pt. 5, 3, Arrian. Per. G. M. 15, Callistratic, Kallistoatia; Pt. 5, 3; ein Flecken östlich von Canambis. Zephyrium. Garius. Aboni Tichos, 'Aβώνου τείχος '), wo ein Betriiger, Alexander, unter Ant. Pius wahrsch., als Prophet eine Rolle spielte und verlangte, dass die Stadt, die vielleicht die Colussa des Scylax war, Jonopolis genannt werden sollte: Apollo, sagte er, werde hier seinen Sitz nebst dem Aesculapius aufschlagen. Lucian. Pscudomant. Gegenw. Ineboli. Aeginetes, Aiyirning, eine kleine Stadt, die nebst der vorigen in der Tiese einer grossen Bucht sich besand, Gegenw. heisst sie Inichi. Arrian. Exped. Al. Cimolis, Kluedic, mit bequemer Rhede. Gegenw. Kinuli. Str. 12. Stephane, Flecken und Hafen. Gegenw. Stephano. Plin. 6, 2. Potamoi, Festung mit Hasen; zunächst nach ihp solgt ëstlich die kleine Landspitze, oder das Prom. parrum. Armene, Aquern, nach Scyl. 33. von Griechen bewohnt; offener Flecken mit grossem Hafen und dem Küstenfl. Ocheraenos. Sinope, Ewann?), war wahl ohne Eweifel die ansehnlichste Handelstadt der Milesier und nachgehends innner von Griechen bewohnt, schwerlich aber von diesen selbst gegründet. Ihre Localität, d. i. ihre Lage an dem schwanzähnlichen Ende einer weit in das Meer vorlausenden, durch Felsen gegen Landungen und Angriffe von der See her gesicherten, an ihrer Spitze schwanzartig breiteren Halbinsel, als an ihrem sogenannten Halse, wo sie links und rechts Häfen hatte, wie Str. 12, 821. nebst Polyb. 4, 56. u. A. uns dieselbe schildern, gab ihr ihren aus dem Phönic. hebr. gebildeten Namen von Seanab "der Schwanz, oven, Ende," im Arab. Sinebon; folglich die "Sohwanzstadt, oder die äusserste Stadt." Autolycus soll der Mann geheissen haben, den die My-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. II, 385, 2) D. N. P. I. V. II, 380-394.

the zu einen der Begleiter des Jason oder zu einen Argonauten gemacht, der die Stadt angelegt habe. Vergl. Apollon. Rhod. Argon. 2, 948. Schol. Plut. Lucull. Valer. Flace. 5, 108. Sie ward gross durch ihren Handel, Gründerin aller östlichen, an der Küste liegenden Handelsplätze der Milesier, und Gebieterin alles bis zum Halys reichenden, von Leucosyrern bewohnten Landes. Freiheit wusste sie gegen alle früheren Anfälle bis auf den unvermutheten Ueberfall des König Pharnaces von Pontus zu sichern, von welcher Zeit an sie die Residenz des Königs von Pontus ward, bis Lucullus sie einnahm, der aus ihr viele Beute an trefflichen Kunstwerken abführte, unter denen die, wahrscheinlich nach Eratosthenes vorgeschlagene zu grossen Erd- und Himmelskugeln verfertigte Sphäre des Billarus besonders merkwürdig war. In dem Todesjahre des J. Cäsar führten die Römer, nach Pl. 6, 2. und nach den Münzen, eine Colonie in sie ab. Sie war die Vaterstadt des Diogenes, des Cynikers. Unter den Byzantinern verlor sie ihre Wichtigkeit, als Amasia emporstieg und diese die Hauptstadt der spätern Prov. Hellespontus ward. Sie hatte in den mittlern Zeiten eigene Fürsten, deren letzter, Ismael, sie an Mahomed II. 1461 überlieferte. Gegenw. heisst sie Sinah und steht noch blühend, besonders durch den Fang und Handel mit den Palamyden und Thunfischen. Carusa, n Kapovaa, nah bei dem Flüsschen Euarchos, bis zu dem noch Artemidorus zu seiner Zeit Leucosyrer wohnend fand. Zagoron, oder vielmehr Gazuron, Γάζουρον, nach der Aussprache der Eingebornen, nach dem Peripl. Anonymip. 8. in d. Geogr. Gr. Min. T. 3, eine Festung, und wahrscheinlich aus dem Phönic. hebr. Gazar "verschliessen, herrschen" gebildet; folglich die "Verschlossene, die Herrschende." Gegenw. Ghezere. Darauf folgt das Flüsschen Zalecus, und dann, nach der kleinen Stadt Helega, der Halys.

#### 2) Städte im Inneren des Landes.

Gangra, zà l'ayyou, nach Str. 12. die Residenz der alten Paphlagonischen Könige und dem zufulge wahrscheinlich aus dem Phönic. hebr. Gaggar — Gangar "wehren, drohen, sohrecken" gebildet und die "Wehr- oder Drohstadt" bedeutend. Hauptstadt der röm. Prov. ward sie wieder seit dem 4ten Jahrhundert. Gegenw. heisst sie Changreh. Pompejopolis"), Str. a. a. O. Vielleicht das spätere Docea bei Nicetas Choniat. 836. und das gegenw.

<sup>1)</sup> Eckh, D. N. P. I. V. II, 389.

Tosia am Fl. Durek. Germanicopolis; soll der spätere Name von Gangra seyn. Sora, nur aus den späteren bekannt. Dadybra, gleich den vonhergehenden St. den Alten ten unbekannt. Conica, Bergfestung am Olgassys. Str. 12, 842. Andrapa, später Neoclaudiopolis, am Geb. Olgassys. Zaliches, Saltos genannt; ebenfalls im Geb. Olgassys, am Fl. Zalecus. Cratia, Potamia und Copora; alle am Fl. Parthenius, und am nördlichen Abhange des M. Olgassys. Im mittleren Lande lagen: Antoniopolis, Anadymata, Candara und Castamon; alle von noch unbestimmter Lage. Den Küsten näher, von Westen gegen Usten, folgten: Tyca, südlich von Cromna. Careae, am östl. Abhange des Einzelbergs Cytorus. Miletus, südl. von Sinope.

## G A L A T I A.

#### Name.

Galatia, ή Γαλατία 1), oder Gallograecia, Gallia parva. Sie bekam diesen Namen von den Galatae, Tulurai, die als zerstreute Hausen Keltischer Völkerstämme aus ihren ursprünglichen Sitzen zwischen der Donau und den Alpen, unter den Nachfolgern Alexanders d. Gr. von Zeit zu Zeit gegen Macedonia und Thracia vorgédrungen waren, unter eines gewissen Lutar's Anführung zuerst über den Hellespontus gesetzt hatten, im J. 2. der 125sten Olymp. aber von Leonnor geführt und vom König Nicomedes I. von Bithynia als Hülfsvölker gegen seinen Bruder gerufen, nach Memnon c. 2. unter 17 Unteransührern in grösseren Haufen nach Kleinasien übergingen, immer neue Abtheilungen ihres Volks nach sich zogen, ganz Kleinasien raubend durchstreif-<sup>ten</sup>, 40 Jahre hindurch die Beherrscher des Landes, machten, endlich aber von Attalus I. König von Pergamus, im J. 2. der 135sten Olymp. besiegt, sich einen von ihnen beliebten festen Sitz wählten.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 176.

Sitz war ein sehr grosses Stück von Grossphrygia und ward von dieser Zeit an Galatia oder auch Gallo-Grascia genannt, um dieses Land von der grossen Gallia in Westeuropa zu unterscheiden, da Gallia von den Griechen Galatia genannt ward. Vergl. Str. 12. Pl. 5, 32. 6, 2. ff. Tacit. Ann. 13, 35. 15, 6. Hist. 2, 9. Amm. Marc. 22, 22. Eutrop. 6, 14. 7, 10. 10, 17. Act. Ap. 16, 6. 18, 23. Ep. Paul. ad Galat. 1, 2. 2 Timoth. 4, 10. 1 Potr. 1, 1 Just. 44, 3. 24, 4. 25, 2. 27, 3. 38. Liv. 38, 18. Plut. Lucull. Joseph. Antiq. Iud. 26, 6. Jornand. Reg. Succ. 40. Res Get. 88. Socrat. Hist. Eccl. 3. 6, 48, Paul. Diac. Gest. Lang. 2, 23,

## Umfang.

Galatia war gegen Osten begrenzt von Cappadocia, gegen Norden von Paphlagonia und Bithynia, gegen Westen von Bithynia und Phrygia, gegen Suden Phrygia und Lycaonia. Die grösste Ausdehnung dieser Provinz von Osten nach Westen betrug gegen 50, die grösste Breite von Norden nach Süden kaum gegen 20 geogr. Meilen, Da die vielen Haufen der Galațae bei dem Einrücken in diese festen Sitze sich in drei Haupttheile abgesondert hatten, nämlich 1) die Trocmoi, Τρόκμοι, östlich am Halys, 2) die Tectosages, Τεχτοσαγες, um Ancyra, 3) die Tolistobogoi, Tolioto Bayot, westlich um Pessinus, so folgte darauf eine Abtheilung des Landes, das ein jeder dieser drei Haupttheile besass, in vier Gaus, von den Griechen aber in Tetrarchieen, so dass ganz Galatia in zwölf Tetrarchieen eingetheilt war. Eine jede dieser Tetrarchieen hatte einen Tetrarchen, einen Dicastes und einen Stratophylax, d. i. Heerführer, Richter und Generalinspector. Zu ihrer Seite stand ein Senat von 300 Alten; ihre Verfassung war aristokratisch, und ihre Landtage hielten sie in einem besimmten Eichenwalde, Apuvaiuerov, Str. 12, 851. Unter Dejotarus und Amyntas, die zu Königen eihoben und deren Herrschaften durch Theile von Poutus, Kleinarmenien, Phrygien u.s. w. vergrössert wur-

den, erfuhr diese Eintheilung Galatiens durch den Beistand Pompejus des Gr. und Antonius mehrere Verinderungen; unter Augustus kam Galatia im Jahre 25 vor Chr. Geb. unter die unmittelbere Herrschaft der Römer, nachdem einige von den unter Amyntas den benachbarten Ländern abgerissenen Theilen wieder zurückgegeben worden waren; erst unter den folgenden Ksisern entstand die grosse Provinz Galatia des Ptolemeus, die vom Pontus Euxin. bis in das Taurusgeb. in Pisidia, von Cappadocia bis Phrygia und Bithynia sich erstreckte. Sehr irrig sind des Plinius Angaben über diese Provinz. Unter Theodosius de Gr. oder K. Valens ward das Land eingetheilt 4) in GALATIA PRIMA (Galat, Procons,), mit der Hauptstadt Ancyra und b) in GALATIA SECUNDA (Galat Salutaris), mit der Hauptst. Pessinus. In ihr befand sich der Apost, Paulus in den Jahren 53 u. 57, nach Chr. Geb.

Arnens. Vergl. Gottl. Wetnedorf, de Republica Galatarum; Norimb. 1743. Hofmann, Dissert. de Galat. Antiqq.

## Gebirge, Flüsse und Boden.

Gebirge. 1) Olympus, Olympus (Keschischi Dag), bei Pessinus, oder der südliche. Die hohe, über die Region der Wolken sich erhebende Gebirgskette, die von dem Taurus in Pisidia ausgehend und die Quellen des Macander in Phrygia berührend, big Presinue sich immer höher emponhebt und hier als Dirdymus oder Didymus, Sidunos, mit ihren hohen Zwillingspitzen mächtig hervortritt; also zum bleinern Theile Grossphrygia, vorzüglich aber Galatia angehört, und von dem Olympus bei Prusa, der bald der Mysische bald der Bithynische, bald der Kleinphrygische genannt wird, gänzlich verschieden ist. Historisch merkwürdig ist dieser Olympus dadurch geworden, dass, nach Ammian. Marc. 26, 9. der Kaiser Valens mit seinem Heere von Pessinus aus immersort an seinem Fusse bis gegen den Macander und Lycia hin zog. 2) Olympus, nordwestlich von, Ancyra, oder der nördliche. Die hohe Gebirgskette

die an der Grenze von Galatia und Bithynia sich bis zum Sangariusfluss zieht und mit dem Kleinphrygschen oder Myso-Bithynischen in einiger Verbindung steht, bei Ancyra aber am höchsten hervortritt. Aud dieser ward durch den Widerstand und die Niedelage der Tolistobogi gegen den Consul Manliu historisch merkwürdig. Liv. 38, 18. 3) Magaba, Ma γαβα, nach Liv. 38, 19. 24. ff. historisch merkwir dig durch die Niederlage der Tectosages und Tm. mii von dem Cons, Manlius an ihm. Offenbar is auch dieses Berges Name, gleich dem Namen de Olympus (siehe Cyprus), aus dem Phönic. Work Gabah = Gaba,, hoch seyn, " (wovon Gobah, & Höhe" und Gib'ah, der Hügel" bekannt genug sind) mit vorgesetztem n Partic. Magaba "der sich Ethbende" gebildet, und steht, wie auch sonst so viels Andere, hier als ein geographisches Denkmal, das de Anwesenheit semitisch-redender Urvölker in dies Erdgegend bezeugt. Vergl. Flor. 1, 11. Nach Rufu Fest. heisst er auch Modiacus. 4) Adoreus M. Lin 38, 13; aus welchem der Fl. Sangarius entspringt

Flüsse. 1) Sangarius, Zayyaçıoç, entspr. k dem Flecken Saggia oder Sangia, 3. geogr. Meik östlich von Pessinus, in dem Mons Adoreus. Str.f. Scylex G. M. 1, 34. Pl. 6, 1. Liv. 38, 18. Om Ep. ex Pont. 10, neunt ihn Sagaris. Gegenw. han er Sakaria. 2) Halys, siehe Pontus.

Bioden. Fast durchaus Bergland, jedoch struchtbar.

#### Städte und Flecken.

Ancyra, richtiger nach griech. Aussprache Ankra "Apropa"), uralte, schon im Pers. Zeitalter blühende Stall in welcher Alexander d. Gr. die Unterwerfung der Prophlagones, nach Arrian. 2, 4. annahm; nachher Hauptstadt der Gall. Tectosages. Nach Paus. 1, 4. soll der mythische Midas, Sohn des Phryg. Gordius, sie schon er baut und bei der Grundlegung einen Anker, Apropa, 5<sup>t</sup>

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 177.

ınden haben, wonach sie benannt worden sey: wohei atürlich der griechische mythenreiche Erfindungsgeist praussetzte, dass Midas entweder ein Griechs war, oder enigstens Griechisch sprach oder verstand. Nicht viel ahrscheinlicher klingt aber auch die von Steph. B. erihlte Legende von den Ankern, welche die Galatae den egyptern abgenoimmen und darauf die Erlaubniss zur nlegung der Stadt erhalten hätten. Indess will Paus, och jenen von Midas aufgefundenen Anker selbst geseen haben und dazu noch den Midasbrunnen in der Stadt. Vahrscheinlicher dürfte es daher seyn, dass diese uralte tadt, die von Str. 12. als die einzige befestigte Stadt in ner ganzen Gegend geschildert wird, ihren Namen dem hönic. hebr. Ha-Kir oder Ha-Ankir, mit Aramaeischer erwandlung des II in N, Akir oder Anghir "die Stadt u' isozin" verdanke, da sie die einsige besestigte Stadt ı jenen Gegenden seit den ältesten Zeiten war. Atts issem Grunde nennt Str. 4, sie nicht allein Ayzogu woις, sondern auch 12 Φρούριον Αγκυρα; so wenigstens em Kir Jes. 15, 1. völlig entsprechend, was der Chalacer durch Cherakah "Castellum = qoovpoor" wbersetzte. m den Anker, als ein Stadtseichen, anzubringen, ward er Name Akir oder. Anghir (Hierocles gab als den al-" Namen der Stadt Angyra au) in ein Antyra helleisirt; und zwar wahrscheinlich dann erst, nachdem Anra unter den Römern der Hauptstapelplats für den ganm morgenländischen Handel, der sogenannte Hafender Ankerplatz für alle Waaren, welche die Caravanen ierher zusamınen brachten, geworden war. Nach Pt. 5, war sie eine Metropolis, die besonders K. Augustus sehr atte verschönern lassen, wesshalb auch die dankharen ewohner ihm einen Tempel von Marmor und ein Monuent mit einer Inschrift, die seine Thaten alle erzählt, richteten, und welche unter dem Namen Monumentum incyranum, ed. von Baier, Jen. 1703. 4. vgl. Gruter. Inscr. hes. 280., hinlänglich bekannt geworden ist. Gegenw. eisst sie Angora und Anguri, und ist durch die von ihem seinen Haar oder ihrer Wolle so sehr berühmten iegen, welche die Alten nur als Schaafe angaben, geugsam bekannt. Schon der König Amyntas hielt grosse leerden dieser Ziegen von Lycaonia aus bis westlich über incyra hin. In der neueren Geschichte ist sie durch ie Niederlage des Sultan Bajazet I. von Tamerlan im J. 402 bei ihr berühmt geworden. Auf der Hauptstrasse on Ancyra nach Tavium lagen Bolelasgum, It.A. Acium Rhiziacum; Sarmalius, It. A. oder Zaqualla, Pt. 5, Ecobriga, am, Fl. Halys. Adapera; desgleichen Las-

pona und Stabiu; alle in der Nähe des ebengenannten Flusses. It. Ant. Tavium, Taovior 1), Hauptst. der Trocmü, nach der Tab. Peut. an der Ostseite des Halys; mit einem sehr heiligen Tempel des Zeus und einem ehermen Coloss des Gottes. Str. 12. Südlich unter der eben angegebenen Strasse zog sich, ebenfalls von Ancyra aus gegen Osten, eine andere Hauptstrasse, und an dieser lag Delemna; darauf Corbeus oder Gorbius, 20 Mill. von Ancyra; bekannt durch den von dem Galat. König Dejotarus an seinem Schwiegersohn und seiner Tochter in ihr verübten Mord. Str. 12. Orosologiacum. Aliassus. Garmias, und Aspona, mit schönen Ruinen nach Lucas T. 1, 122. und Pococke 3, 134. Vergl. Ammian. Marcell. Auf derselben Hauptstrasse von Ancyra gegen Westen lagen: Manegordum. Mizagus, am Lacus Cenare. Prasmon. Muisus. Lagania oder Anastasiupolis und Syceon; alle am rechten User des Fl. Syberis oder Thymbris. Weiterhin folgte Gordium, Toodoor, auch Juliopolis genannt; Residenz und feste Burg des altphrygischen konigs Gordius und bekannt durch den von Alexander d. Gr. zerhauenen Knoten an der Wagendeichsel. Str. 12. Curt. 3, 1. Liv. 38, 18. Justin. 11, 7. Oros. 3, 15. Sie lag am nördl. Ufer des Fl. Sangarius. Arrian. Exp. Alex. Steph, B. Tah. Peut. Dadastana, Audastana; Amm. M. 25, ult. 26, 23. It. A. Pt. 5, 4. Sozom. H. E. 6, 6. nennt sic Dadastanae. Sie lag an der westlichsten Grenze von Galatia; in ihr starb der K. Jovianus. Südlich unter ihr, auf dem Süduser des Fl. Sangarius lag Archelajum. Dann folgte gegen Ancyra Arylosserra, Caballus, Alyattis und Vindia, gegenw. Begbazar. Germa, zà Iloua 2), röm. Colonie, bekannt aus Münzen unter Commedus. Unter Germa südlich lag Pessinus, Heggwoüg, ourtos 1), eine uralte, durch die Verehrung der altphrygischen Kybele, die in ihr einen der Mythe nach von Midas gestifteten Tempel und Gallos, oder verschnittene Priester zur Bedienung hatte, hochberühmte, in einer äusserst fruchtbaren Gegend, besonders für Viehweiden geschickt liegende St. Als Hauptort der Göttermutter, der Allempfängerin, die in ihrem Schoosse alles Saamen aufnimmt und mit unendlicher Fruchtbarkeit oder im Ueberstuss diesen wieder zurückgiebt, trug sie diesen Namen Pessinus, Ilwansis hellenisirt aus dem Phönic. hebr. Phissak und Phissjon, "der Uebersluss, die Verbreitung nach allen Seiten hin," von dem arab, und chald. Phesak ,,sick ausbreiten, fort-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 182, 2) D. N. P. I. V. III, 178, 3) D. N. P. I. V. III, 179.

pflanzen, fruchtbar seyn; "folglich die Stadt des Uebersusses oder der überall sich verbreitenden Fruchtbarkeit: denn sie, die Kybele, Κύβελη, gebildet aus dem Phönic. hebr. Kibbel ,, empfangen, aufnehmen, " ist eben so der Wortbedeutung nach die grosse Empsangerin, wie sie es, dem Sinn des von ihr bekannten Mythus zufolge ist. Aus ihr erhielten die Röiner, nach Liv. 29, 10. das drei Schuh. hobe hölzerne Wunderbild der Kybele nach Rom. In ihrer Nähe lag ein Theil des Olympusgebirges unter dem Namen Dindymos oder Didymos von deh zwei Gipfelm desselben, auf deren einem der Attys oder Atys begraben: liegen sollte und Adgistis genannt ward. Unbekannt ist es, ob von dieser Stadt noch etwas vorhanden sey. Im Süden von Galatia lagen, von Pessinus aus, folgende Städte: Zuerst am siidlichen Abhange des M. Adoreus, Sangia, Zayyia, nah am Quell des FL Sangarius; darauf! Cedera; Abrostola, und östlich davon Berecynthus, d. in ein der Kybele geheiligter Hain, am Berge gleiches Namens. Virg. Aen. 9, 82. Str. 12. Pl. 5, 29. Polybotus. Panlaberis. Tolosocorium. Bagrum, und an der Westgrenze Amorium, welches für den Geburtsort des Aeso-1 pu erklärt wird. Str. 12. Pt. 5, 4. Tab. Peut.

Asuruk. Aus dem alten Stadtnamen Phissjon oder Pisson wussten freilich die Griechen (vergl. Appian. Hannib. c. 56) balden lie Meσινοῦς ἀπό τοῦ πεσείν zu bilden, und so musste dann wohl hiermit auch die Legende von dem herabgefallenen Göttermutterbilde entstehen.

## L Y C A O N 1 A,

## Name.

Lycaonia, n Auxaovia. Ein uralter Name, den dieses Land aus gleicher Veranlassung wie Lycia, das Lichtland, von den Vulkanen erhalten zu haben scheint, welche in den frühesten Zeiten in der Landschaft Kastakekaumene um Laodicea thätig gewesen sind. Nach Eustath. ad Dionys: Perieg. 857. hatten die Griechen auch hierüber eine Mythe aufgestellt, der zufolge der Arcadier Lykaon auf des Orakels Befehl hierher zieschen, und dem Volke, Auxaoves, wie dem Lande seinen Namen geben musste:

## Umfang.

... Lycaonia hatte zu verschiedenen Zeiten verschiedene Grenzen. Zur Zeit der Persischen Oberherrschaft umfasste sie eine Strecke von 20 geogr. Meilen östlich von der Stadt Iconium an, grossentheils das spätere Cataonia. Vergrossert nach Westen hin ward Lycaonia in der Folge unter den Königen Antiochus und Eumenes. Nur erst unter deren Herrschaft finden wir dieses Land in der Ausdehnung, wo Iconium den Mittelpunkt ausmachte, und bei diesem Umfange grenzte es dann gegen Osten an Cappadocia und Cataonia, gegen Süden an einen Theil der rauhen Cilicia, an Isauria und an die von Pisidiern bewohnte Phrygia Parorios; gegen Westen an Grossphrygia, gegen Norden an Galatia. Allein seit der Zeit des Kön. Amyntas begann die Zerstückelung, so dass wir es in der Folge, bis zum 4ten Jahrhundert nach Chr., theils zu Galatia, theils zu Cappadocia gerechnet finden: denn nur erst seit dieser Zeit erscheint Lycaonia als eine eigene Provinz. Str. 2, 192. 12, 978. 853. Xenoph. Exp. C. M. 1, 2. Pl. 6, 27.

## Gebirge, Flüsse und Boden.

Als ein ebenes Land hatte Lycaonia keine ausgezeichneten Gebirge, nur von den Aesten des Antitaurus ward es gegen Süden umgeben. Ihm felilte es ebenfalls an Flüssen gänzlich, ja häufig sogar an nur etwas erträglichem Trinkwasser, das man grossentheils bloss aus sehr tiefen Brunnen bekam; denn der Boden war fast durchgehends mit salzartigen und asphaltartigen Theilen durchzogen. Am besten konnte der Boden zur Weide der angorischen Ziegen und Schaafe benutzt werden, die eine gesuchte Wolle lieferten. Nach Str. 12. soll der König Amyntas hier gegen 300 Heerden besessen haben, von deren Wolle er durch den Handel sich grosse Reichthümer sammelte. Vulcanisch und durchaus verbrannt war die Gegend um Laodicea; desshalb, nach Str. a. a. O., Katakaumene oder Combusta genannt. Am merkwürdigsten sind

in diesem Lande drei nicht unbeträchtliche Seen, als ler Salzsee Tatta, an der Nordgrenze zwischen Gazatia und Cappadocia, und Coralis nebst Trogitis, lie zum Theil mit zu Pisidia gehörten und folgeich südlich lagen.

S t a d t e...,

Iconium, Izórior ) (Konieh, Konia, auch Cogni), sehr alte St., nach Kenoph. Exp. C. M. 1, 2. die östlichste Stadt Phrygiens im Pers. Zeitalter, später immer die Hauptstadt von Lycaonia. Die Muthenericht 2000 C. Hauptstadt von Lycaonia. Die Mythensucht der Griechen, die ähnliche Worte aus ihrer Sprache zu allen Länder-Völker - und Städtenamen leicht auffand und diesen einen mythischen Ursprung zu geben verstand, hellenisirte den vorgesundenen Namen in Eixovior, kleine Statue" und liess demnach bald von Prometheus hier eine Menge kleiner Bildsäulen durch den Wind beleben, bald von Perun das Bildniss der Medusa hier errichten und davon der Stadt den Namett geben, welche letztere Vorstellung, sich am mehrsten verbreitet hat. Steph. B. s. v. Inópior und Eustath. ad Dionys. Perieg. 858. Wahrscheinlicher aber dürfte es seyn, dass der uralte Name aus dem Phonic. hebr. Kanae "Schilf, Rohr," mit vorgesetztem weiblichen Artikel Hikanae ;, Schilf- oder Rohrstadt" gebildet ward, da unermessliche Ebenen voll Schilf und Rohr die Stadt rings umziehen, wie es noch Otter 1, 7. und Pococle 3, 122. als eine ausgezeichnete Eigenthümlichkeit dieses niedrigen mit Landseen angefüllten Landes ausdricklich bemerkt haben. Nach Abulfeda Geogr. T. 17. bewässert die fruchtbaren Gärten der Stadt ein kleiner flus, der sich nordöstlich von der Stadt in einen See ergiesst. Im Ganzen scheint sie nie gross gewesen zu eyn, obwohl Pl. 5, 27. sie urbs celeberrima nannte und die Fruchtbarkeit ihrer Umgegend, wegen der grossen feuchtigkeit des Bodens, sehr bedeutend war. Vergl. Str. 12, 853. Amm. Marc. 14, 2. Oestlich von Iconium, das an einer Hauptstrasse lag, ständen folgende Städte: Ba-. rathus oder Barata, Bupara, Hierocl. und Berete, Notit. Episc. an der Grenze gegen Cappadocia. Darauf südlich unter derselben Misthia; Laranda 2), va Aágarða; sie .. ward nebst der Vorhergehenden zu Pisidia gerechnet und. unter K. Perdiccas, dem Nachfolger Alex. M. die Haupt-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 30 - 33. Sertini geogr. numism. P. 48. 2) D. N. V. P. I. V. III, 33.

stadt der Antiochena. Str. 12. Hieroel. 673. Nach Otter soll sie noch bestehen. Corna. Von Iconium aus lag nordlich die St. Paralais, Magalais ), bei einem grossen See; Pt. 5, 4. Not. Ep. Canae. Cadyna. Petra, und in deren Naho Tatta, un See gleiches Namens. Congussus. Pregella. Egduca. Verissus. Unter diesen lagen an, oder zunächst an einer zweiten, oder der südlichen Hauptstr., die von Amorium über Iconium nach Tarsus führte, die Städte: Laodicea combusta, Acodinsia navanentunien, von dem unterirdischen Feuer, das hier oft aus dem Boden schlug; übrigens nur durch die Lage an der grossen Landstrasse, die von der Westküste nach Melitene am Euphrates sührte, bedeutend. An ihr lagen ebenfalls die oben genannten Städte. Tyriaeum, Tuquaior, genannt von Xenoph: Exp. C. M. 1, 2.; gegenw. Akschehr. Zwischen ihr und Iconium lag Lystra, vielleicht das heutige Ladik. Caballicome. Vasata. Sabatra oder Scatra 1). Perta, no-Me Megrow; nach Strabo in einer mit Hügeln durchzogenen, grossentheils wasserlosen Gegend, die sich als der Aufenthaltsort grosser Schaaren wilder Esel auszeichnete, wovon sie wahrscheinlich den Namen bekam, da im Phömic. hebr. Phaerae,, der wilde Eset C Phaeraed,, das Maulthier heisst. Adopissus. Ilistra. Derbe, ή Δέψβη 3), Hauptstadt der südwestlich unter Iconium liegenden Landschaft, Antiochena genannt, die auch zu Cappadocia gerechnet ward. Vergl. Cicero Ep. ad Fam. 13, 78. Str. 12, 853. Merkwürdig aus der Apostelgeschichte 14, 6 etc.

## PISIDIA:

## Name.

Pisidia, ἡ Πισιδία, unter den Griechen und Römern; ἡ Πισιδική, früher unter den Seleuciden. Polyb. 5, 73. Diod. Sic. 18, 5. Nach Xenoph. Exp. C. M. 1. und Arrian. Exped. Alex. 1, 25. waren die Bewohner dieses Landes tapfere Bergvölker, die Pisidae Πισίδαι, die eine freie Verfassung hatten und sich durch ihre räuberischen Einfülle allen angrenzenden

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. V. P. I. V. III, 33. 2) D. N. V.P. I. V. III. 35. 8) D. N. P. I. V. III, 30.

Lindern furchtbar machten. Raub war ihre Hauptbeschäftigung, bis sie späterhin auf Ländereroberung zunächst um ihre Gebirge herum ausgingen. Von ihren Nachbarn scheinen sie desshalb ihren Namen aus dem Phönic. hebr. Pissed "zum Raub ausziehn, kriegerisch einfallen," folglich als Pissidei "Räuber" erhalten zu haben.

## Umfang.

Vor dem vierten Jahrhundert nach Chr. Geb., wo Pisidia unter den K. Diocletianus und Constantims M. erst zu einer Provinz gemacht ward, die bis um Ende des oström. Kaiserthums und dessen Herrschaft in Kleinasien bestand, kennt man nur eine Landschaft Pisidia, deren Umfang durchaus unbestimmt war; je nachdem die Raubvölker, die sie bewohnten, von den Gebietern von Kleinasien oder der Nachbarlinder niehr oder weniger im Zaume gehalten wurden. Zu ihr gehörte ein grosser Theil der Lycischen Milyas, von Pamphylia, Cilicia, Cappadocia, Lycaonia und auch ein Theil von Phrygia, wenn man alles das, was dem Fuss des hier hoch anstèigenden Taurusgebirgs in den Ebenen zunächst liegt und von ihnen nach und nach erobert ward, dazu nehmen will. Sie besassen diesen Gebirgsstrich von Westen nach Osten unter den Volksnamen der Etenenses, Homandenses, Oromandici und Isauri, die um die Südseite des Sees Coralis sassen und ihrer Gegend den Namen hauria verschafften. Auf den Gebirgen der Pisidier setzten sich im Mittelalter Caramanische Türken fest, das Räubergeschäft, wie die früheren Bewohner, treibend.

## Gebirge, Flüsse und Boden.

Gebirge. Das von den Chelidonischen Inseln im Pamphylischen Meere, den alten Schriftstellern zufolge, im eigentlichen Sinn des Namens beginnende Taurusgebirge zeigt seinen Hauptknoten in Pisidia, durch das es von Westen gegen Osten hin streicht und von wo aus es swei Gebirgsäste gegen Norden II. Theil.

aussendet, so dass man, ausser dem Taurusgebirge, Pisidia noch zwei andere Gebirge zutheilen kann. Von diesen ist das erste das Geb. Sardemisus, d. i. der nordwestl. Zug des Taurus, der durch Phrygia hindurch, an Lycaoniens Grenzen hin, mit dem Olympusgeb. bei Pessinus sich verbindet und über Perge, bis gegen Phaselis und Telmessus südlich herabsteigt. Str. 13. nennt ihn die Hügelreihe Solymos. Vergl. Pl. 5, 27. Mela 1, 14. Das zweite ist das Geb. der Orondici, Ορόνδικα όρη, oder der nordöstlichste Zug des Taurus, der mit dem Antitaurus über Isauria hin sich vereinigt. Dieses Geb. hiess auch Organdes M. und hatte seinen Namen von der St. Oroanda, auf der Ostseite von Antiochia; von ihm bekam die Gegend, Oroandicus tractus, ihren Namen. Vergl. Mela 1, 14. Pl. 5, 27. u. 32. Polyb, Exc. de Leg. 35. Liv. 38, 18. 19. 37. 39.

Flüsse. 1) Cestrus, Kéotoog (Karahissar); Str. 12. Pt. 5. Mela 1, 14. Er entspr. nördl. über der St. gl. Namens, in dem Taurus. 2) Eurymedon, Eurymédon, Eurymédon, Eurymédon, auch Zacuth und Ac-Nikola genannt); Thuc. 1. Mela 1, 14. Liv. 33, 41. 37, 23. Diod. S. 11, 60. Plut. Vit. Cimon. Zos. 5, 16. An seiner Mündung schlug Cimon die Perser zur See und am Lande in einem Tage. Er entspr. im Taurus und ergiesst sich, wie der vorhergehende, in das Meer von Pamphylia. Seen sind der schon beschriebene Lacus Ascanius und der Lacus Coralis.

Boden. Ausserordentlich gebirgig, mit vielen Schluchten, Felsen, Wäldern, Triften und einigen fruchtbaren Thälern.

#### Städte und Flecken.

1) Städte im nordwestlichsten Theile von Pisidia, oder in der Milyas.

Diese Gegend ist dieselbe, von der ein Theil zu Lycia gehörte und hei Lycia, als das Land der Solymer des Herodotus, schon beschrieben worden ist. Termessus, Τερμεσσός od. Τερμησυός 1), die auch bei Arrian. 1, 28. als Telmessus vor-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 27. Die Ausschriften variiren, bald TEPMEZEAN u. TEPMEZEAN.

tommt. Sie lag auf dem Gipfel des Taurus, durch Natur und Kunst sehr besestigt. Nach Paul Lucas, zweite Reise 1, c. 88, finden sich noch sehr viele Ruinen auf einem Berge, Schenet, oder vielmehr Istenas, nach Büsching, die wahrscheinlich der alten Termessus angehörten. Milyas, Milwas, kleine Stadt, nördlich von Termessus; bloss von Pt. 5. Polyb. 5, 72. u. Steph. B. genannt. Pisinda, Ilisisõa, nach Ptol.; Isionda des Liv. 38, 15. u. Polyb. a. a. O.; oder Sinda bei Hierocl. 630. und Isindus, bei Steph. Byz. Uranopolis, Οὐρανόπολις; Ptol. 5. Cretopolis, Κρήτων πόλις; an Lyciens Grenze, uralte und wahrscheinlich von den Cretensern gestiftete Stadt. Diodor. Sic. 19, 44. 47. Polyb. 5, 72; das spätere Sozopolis, durch welches Kaiser Friedrich I. bei seinem Kreuzzuge kam. Canis. lect. Ant. ed. Basnage T. 3, 518. Pogla, Höylp. Menedemium. Alle hier genannten Orte gehören zur Pamphylia Milyas oder der Berggegend, welche auch mit gleich Phönic. hebr. Namen Kabalia oder Gabalia, Taßalia, von Gabal ,, die Grenze, oder die Grenzgegend "hiess, weil sie an drei Landschaften angrenzte, an Lycia, Pisidia und Pamphylia, oder vielmehr alle drei von einander schied. Nunmehr folgen die nordwestlich liegenden Städte Pisidiens, in der Phrygischen Milyas oder Berggegend. Hier giebt Ptolemaeus zuerst an Corbasa, Κυρβάσα, oder Cormasa; gegenw. viell. der Flecken Curnar. Liv. 38, 15. Polyb. Ex. 32. Pt. 5. Lysinos oder Lisinia. Vergl. Liv. und Polyb. a. a. O. Mandrupolis. Lagos. Baris. Beudos Veus. Darsa; alle Städte zunächst um den See Ascanius, den die Alten nach Cinnamus 2, c. 8. p. 32, Sclerou, Σκίηροῦ, genannt haben sollen. Seleucia, Σελεύκεια Πισιdas 1); eine von den neun von Seleucus Nicator nach seinem Namen angelegten Städten. Sie trug auch die Beinamen: Ferrea, oder Ad Taurum. Pt. 5. Hierocl. 673. · Oroanda; an dem Geb. und See gl. Namens. Polyb. 22, 25. Pl. 5, 27. Ariassus.

#### 2) Städte im Inneren von Pisidia, oder in der Mitte des Gebirges.

Prostama, Πρόσταμα; Pt. 5. Mzn von K. Claudius; östlich von Baris. Adada 2), Aδάδα; Pt. 5. Olbasa 3), Ολβασα; Hierocl. 680. Dyrsela, Pl. 5. viell. Zorsela, Not. Ep. Orbanassa, Ορβάνασσα, Pt. 5. Talbenda, Τάλβενδα, Pt. 5. Cremna, ή Κρήμνα 4) (Kebrinatz), am Abhange

<sup>1)</sup> Eckb. D. N. P. I. V. III, 23. Inschr. KAATAIOZEAETKEAN.
2) D. N. P. I. V. III, 18. 3) D. N. P. I. V. III, 20. 4)
D. N. P. I. V. III, 20.

des Gipsels des Taurus, erobert vom König Amyntas; starke Festung, woher ihr griech. Name, da sie aus einem jähen Felsen lag; unter Augustus mit einer röm. Colonie versehen. Str. 12. Pl. 5. Zosim. 1, 69. Comana, Kor μανα, Pt. 5. Sandalium '), Σανδάλιον; festes Castell zwischen Cremna und Sagalassus, Str. 12. Steph. B. Selge, ή Σέλγη 2). Nach Polyb. 5, 76. lag die Stadt nebst ihrer Festung Kesbedion auf Felsen, am südlichen Abhange des Taurus, von tiesen Thalschluchten umgeben. Daher ihr aus dem Phönic. hebr. Selagh "Fels" gebildeter Name, die Felsenstadt." Nach Str. 12. a, m. O. und Arrian. 1, 29. war die Stadt sehr gross und sehr mächtig, so dass sie gegen 20,000 Mann ins Feld stellen konnte, und von sehr kriegerischen Pisidiern bewohnt. In einem unter ihr liegenden Thale gab es grosse fruchtbare Felder, die Wein und Oel, besonders aber die wohlriechende Wurzel Iris lieferten, von deren Handel sich viele Tausende von Menschen zu Selge nährten. Pednelissus, Indendoσός; Polyb. 5, 73. Str. 12. nennt sie Petnilissus. Vergl. Steph. B. Auf den Mzn des K. Maximus liest man ILI-NHAIZZEAN. Catenna; Pl. 5. Cora; am Lac. Coralis. Homana, feste Burg im Lande der Homonades, von denen der König Amyntas auf seinem Zuge gegen sie erschlagen ward, den aber der röm. Feldherr Quirinus rächte. Tacit. Annal. 3, 46. Str. 12. Lyrbe 3), Δύρβη; Dion. Char. 858. Cassas und andere fast nur dem Namen nach bekannte Städte. Caystrus, oder Cestrus.

# 3) Städte im nordwestlichsten Theile Pisidiens, oder in Isauria.

Isaura, τὰ "Ισαυρα 4) (Osci-Schehri), Hauptst. des kleinen Landes Ισαυρική, das mitten im hohen Gebirge lag und als ein wahres Raubnest schon während des Pers. Zeitalters geschildert wird; von ächten Pisidiern bewohnt; wesshalb sie ihren hellenisirten Namen von dem Phönhebr. Histur = Hetsar, bedrängen, angreisen, als die Stadt der Dränger im Gebirge oder aus den Felsen, erhalten zu haben scheint. Vergl. Diod. Sic. 18, 22. Str. 12. u. a. m. O. Lystra. Auch mit zu Lycaonia gerechnet. Taspa etc.

4) Städte der späteren Provinz Pisidia.

Themisonium, im Cadmusgeb. Sagalassus, oder vielmehr nach Str. 12. u. 13. Selgassus <sup>5</sup>), Σελγασσός auf hohen

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 20. 2) D. N. P. I. V. III, 23. 3) D. N. P. I. V. III, 24. 4) D. N. P. I. V. III, 29. 5) D. N. P. I. V. III, 29.

Felsen die Festung habend; woher wahrscheinl. ihr Name, wie der von Selge. Sie soll sich gerühmt haben, Spartanischen Ursprungs zu seyn, und nannte sich bald Lacedaemon, bald Sparta; diess aber wahrscheinlich nur wegen der ausgezeichneten Tapferkeit ihrer Bewohner. Gegenw. heisst sie noch Sparte. Antiochia Pisidlae 1), Antiochia Bisidlae, Pt. 5, 4. Steph. B. Str. 12. Pl. 5, 27. nach dem sie auch Caesarea Colonia Antiochia hiess. Gegenw. Ak-Scheher. Vergl. Act. Ap. 13, 14. 2 Timoth. 3, 11. Socrat. H. Eccl. 7, 30. Neapolis, Misthium. Pappa. Amblada. Apollonia,

## PAMPHYLIA.

#### Name.

Pamphylia, Maugulla, und die Einwohner Pamphylai, Maugulla, Daugulla, bei den Römern Pamphylii, von den vielerlei Völkerstämmen, welche in diesem schmalen Küstenlande sich seit den frühesten Zeiten angesiedelt hatten. Nach Herodotus 7, 91. führten Amphilochus und Kalchas Griechen aus allerhand Stämmen bald nach dem Troischen Kriege hierher, die sich mit den Ureinwohnern verbanden und dem Lande seinen Namen gaben.

## Umfang.

Sehr unbedeutend war der Umfang der ältern Pamphylia; sie zog sich von Olbia westlich, bis zu Syde östlich, und nur wenige Meilen in das innere Land hinein. Zu einer Provinz des Landes und ansehnlich gegen Norden hin, bis in die Gebirga Pisidiens, ward Pamphylia erst unter den Syrischen Königen vergrössert; und in dieser Ausdehnung, zwischen der nördlichen Pisidia, Lycia und der Cilicia Trachea, liessen auch die Römer, nach Bestegung des Antiochus, die Provinz Pamphylia bestehen.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 18-19.

Gebirge, Vorgebirge, Fliisse, und Boden.

Gebirge. Die Vorberge des Taurus, der sich gegen Pisidia hin und gegen Lycia immer mächtiger emporhebt. Das einzige Vorgebirge ist Leucolla, bei Syde, oder Leucothion, Pl. 5, 27.

Flüsse. 1) Melas, Μέλας (Gensin, oder Koremoth und Kirkghedgid); Str. 12. Paus. 8, 28. Mela 1, 14. Pl. 5, 26. Zosim. 5, 16. 2) Eurymedon, Evoupédow (Jerzom, oder Zakuth; nach And. Aï-Nikola); an dem, 60 Stadien im Lande, Aspendus lag, die durch diesen Fluss zu einer Seestadt ward. Scyl. 39. Str. 14. Frontin. 4, ult. Thuc. 1. Diod. S. 11, 60. Liv. 33, 41. 37, 23. 3) Cestrus, ὁ Κέστρος, auch Caystrus (Karahissar); Str. 12. Pt. 5. Nicand. Alexiph. 401.; durch den auch die 60 Stadien im Lande liegende Stadt Perge eine Seestadt ward. Mela 1, 14. 4) Catarrhactes, Καταβράκτης (Ampadere, oder Duden-Soui); kein ganz unbeträchtlicher, durch viele Wasserfälle ausgezeichneter Strom. Str. 12. Mela 1, 14. Pl. 4. 5. 7.

Boden. Sehr fruchtbar; von sansten Hügelketten durchzogen,

## Städte und Flecken.

Nach dem Periplus befanden sich an der Grenze gegen Cilicia Trachea oder gegen Osten hin, auf dem rechten Ufer des Fl. Melas, die festen Burgen Anaxion, Augas und Cyberna, oder die Cibyra von Pamphylia bei Scylax 40. Side, Eldy (Eski), westlich vom Fl. Melas; nach Strabo 14. und Scylax 40. gegründet von Aeoliern aus Cuma; mit einem guten Hasen versehen; soll aber nach Arrian. 1, 27. ihre griechische Muttersprache bald vergessen haben. Spätere Hauptst, der Provinz Pamphylia prima. Polyb. 5, 73. 31, 25. Liv. 35, 13. Pl. 5, 27. Pt. 5. Paus. 8, 28. Steph. B. Auf den Münzen, s. Eckh. D. N. I. V. 3, 161. wird sie durch den Granatapsel, der griech. Eldy heisst, in der Hand der in dieser Stadt verehrten Athene u. s. w. als die Granatapsel-Stadt angezeigt a). Seleucia 2), Erlevaua, nach dem Periplus wahrsch.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 14. 2) D. N. P. I. V. III, 14?

von Seleucus Nicator hier angelegt. Aspendus, n' Aonevbes 1) (Minugat); am Fl. Eurymedon und durch diesen eine Seestadt. Nach Str. 14. war sie gut bevölkert und soll eine Colonie der Argiver gewesen seyn, was aber sehr auffallen muss, da weder Scylax 39. dieses bemerkt, noch Alexander d. Gr. in ihr Griechen, sondern Bewohmer von demselben Stamme, wie die übrigen Pamphylier, vorfand. Sie war schon blühend vor dem jüngern Cyrus, mit einer sehr festen Citadelle verschen und so bedeutend, dass sie unter den Seleuciden in einem Kriege 4,000 Mann stellen konnte. Xenoph. Exp. C. M. 1, 2. 12. Artian. Exp. A. M. 1, 28. Polyb. 5, 73. Liv. 87, 23. Zosim. 5, 16. Perge, Πέργη 2) (Karaïssar), ınit einem hochberühmten alten Tempel der Artemis auf einem Hügel bei ihr, nach Scylax 40. und Str. 12. Mela 1, 14. Pl. 5, 27. Pt. 5. Liv. 38, 37. Steph. B. Hierocl. 679. Merkwürdig ist sie durch den Apostel Paulus, der hier an der Küste von Kleinasien zuerst anlandete. Apostelgesch. 13, 13. Zwischen ihr und Aspendus stand die sehr hoch liegende Stadt Syllion, Túlkor 3), auf einem Berge, und weit sichtbar in der Gegend umher; desshalb von Str. 14. πόλις εψηλή genannt. Wahrscheinlich verdankte sie dicsem Umstande ihren Namen aus dem Phönic. hebr. Salal "erheben, erhöhen," woher Sollah "die Erhöhung, Wall; 4 so dass er die erhöhte, hochliegende Stadt bedeutet hat. Uebrigens war sie mach Arrian 1, 17. sehr besetigt. Capria, östlich von der vorhergehenden. Attalia, Arráleia 4); war erst von König Attalus II. von Perzmus angelegt worden, Str. 14. und ward unter dem Kaiser Alexius die Hauptstadt des westlichen Theils von Pumphylia. Gegenw. heisst sie Satalia und ist noch sehr bedeutend. Olbia, ή 'Olßia, nach Mannerts Vermuthung vielleicht mit Attalia eine und dieselbe Stadt. Lyrnessus, bei Corbasa, am westl. User des Fl. Catarrhactes. Jobia, Eudocia und Xyllene (alle unbest.). Lyrna; an der westlichsten Grenze gegen I.ycia.

ANNERS. a) Von der Verbindung griechischer und phönicischer paronomatischer Symbole auf griechischen Münzen gewähren die ältesten Münzen von Side einen eben so deutlichen als belehrenden Beleg. Mit dem Kopfe der Pallas haben sie auf dem Revers bald einen Granatapfel nebst einem Fisch, bald auf dem Avers die Fische und auf dem Revers den Granatapfel u. s. f. Hier ist nun der Granatapfel, Σίδη, das griechische, die Fische aber, Tside, sind das phönicische paronomatische Symbol der St. Side, Σίδη. Vergl. Justinus 18, 3. 8.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I V. III, 9. 2) D. N. P. I. V. III, 12. 3) D. N. P. I. V. III, 17. 4) D. N. P. I. V. III, 6.

über den Namen Sidon. Die Griechen fügten ihr Symbol wohl nur später erst dem Symbol der Phönicier an, welche den Fisch oder mehrere Fische als Bezeichnung des Fischfangs, was das Wort Tsid oder Tsaid und Tsud im Syrischen und Arabischen noch bedeutet, aufgestellt haben.

#### CILICIA.

#### Name.

Cilicia, ή Κιλικία. Nach Apollod. 3, 1, 1. Herodot. 6, 19. u. A. bekam dieses Land seinen Namen von dem mythischen Cilix, Killet, Sohn des Agenor, der ausgesendet ward, wie auch Kadmus und Phönix, die entführte Europa aufzusuchen und wieder zurückzubringen, sich aber am Flusse Pyramus in Kleinasien niederliess und diesem Lande seinen Namen gab. Schon der Mythe nach dürfte daher der orientalische Ursprung des Namens kaum bezweifelt werden kön-Wahrscheinlich möchte aber dem Lande sein Name davon geworden seyn, dass es durch unzählige Buchten, Gebirgsreihen, Schluchten, und selbst da, wo es Ebenen bietet, durch eine ausserordentliche Menge von Flüssen, Strömen und Bächen zertheilt war. Demnach könnte es den Namen von dem Phönic. hebr. und chald. Chillek "theilen, zertheilen" erhalten haben und als das zertheilte Land bezeichnet worden seyn. Eine andere Ableitung hat Bochart Phaleg 359 gegeben. Zu bemerken ist übrigens hier, dass Herodotus a. a. O. die ersten Bewohner des Landes von Syrern und Phöniciern abstammen lässt.

## Umfang und Eintheilung.

Cilicia war von den Alten in zwei Theile geschieden, in die eigentliche Cilicia, ἡ ἰδίως Κιλικία, nach Pt., oder in die ebene Cilicia, ἡ πεδιάς, und in die rauhe Cilicia, ἡ τραχεία, von den Lateinern aspera genannt. Umgrenzt waren beide zusammen gegen Osten von Syrien, gegen Norden von Cappadocia und Isauria, gegen Westen von Pisidia und

Pamphylia, gegen Süden vom cilicischen Meere. Die Länge von Osten nach Westen betrug 50 geogr. Meilen, die Breite 10—12; folglich der Flächenraum gegen 600 geogr. Q.Meilen. Die Römer theilten sowohl die eigentliche Cilicia, oder Propria, als auch die rauhe Cilicia, oder Aspera und Tracheia in folgende Landschaften ein:

A. die Cilicia Prop. in 4 Regiones, als:

1) die CIL. PRAESIDIARIA, von der Landsch. Pieria in Syria an, um den ganzen Sinus Issicus, bis zum Fl. Pyramus;

2) BRIELICE, zwischen den Fl. Pyramus und

Sarus;

3) LACANITIS, zw. d. Fl. Sarus und Cydnus;

4) LAMOTIS, zw. d. Fl. Cydnus und Calycadnus.

B. die Cilicia Aspera theilten sie in 3 Regiones, als:

1) in die CIL. CETIS, zw. d. Fl. Calycadnus und Arymagdus;

2) SELENTIS, zw. d. Fl. Arymagdus und Me-

las.

3) LALASIS und CHARACINE; beide im inneren Lande und auch zur Isauria Praesidialis gerechtet.

## Gebirge, Vorgebirge, Flüsse und Boden.

Gebirge. 1) Taurus, Taupós (Al-Kurun), das Grenzgebirge zwischen Cilicia und Cappadocia, mit den Cilicischen Engpässen, Pylae Ciliciae, zwischen den beiden Fl. Lamus und Cydnus, durch welche Alexander der Grosse mit seinem Heere aus Cappadocia in Cilicia eindrang. Von ihm aus senkten sich die kleineren Gebirgsketten herab, welche die rauhe Cilicia durchschnitten; aus ihm kamen die unzähligen Ströme und Bäche, von denen die ebene Cilicia zertheilt word. 2) Amanus, "Aua-vos (Lukan); ein den Libanon mit dem Taurus verbindendes, sehr steiles und rauhes Gebirge, das gleich einer Mauer Syria von Cilicia trennte und eine Art von Schutz gegen Einstelle von der einen wie von der

andern Seite her gewährte, wovon es auch seinen Namen Amanah "das feste, sichere Gebirge" bekam. Vergl. Hohest. Sal. 4, 8. In ihm befanden sich zwei, vorzüglich aus dem Kampfe des Alex. mit Darius Codom. bei Issus hochberühmt gewordene Engpässe, als erstens die Syrischen Engpässe, als Erstens die Syrischen Meerbusen hart anfagen, durch welche Alex. nach Syrien zog, und mit Hülfe von zwei Mauern, von Syria und von Cilicia her, durch deren Mitte sich der Fl. Cersos stürzte, noch mehr verengt; zweitens die Amanischen Engpässe; al Aua-vide; die weiter nördlich lagen, durch welche Darius zur Schlacht bei Issus herangezogen war und wieder zurück entfloh, nachdem er sie verloren hatte.

Vorgebirge. Von Westen gegen Osten. 1)
Anemurium Prom., το Ανεμούριον. Str. 12. Mela
1, 13. Liv. 33, 20. Scylax. Gegenw. südlich unter
der St. Anemurium in der Cilicia Aspera. Es tritt
am weitesten in das Meer vor. 2) Mylas Pr. (unbest.). 3) Sarpedon Pr. (unbest.); Mela 1, 13. Pl.
5, 27. Liv. 38, 38. 4) Corycium, oder auch Zephyrium Pr., Κωρυκος ἄκρα (unbest.); Str. 14.
Nonn. Dion. 1. Pt. 5. 5) Januaria Pr., östl. von
Serrepolis.

Flüsse. Von Osten gegen Westen. 1) Cersus, Κέρσος, durch die Syr. Engpässe; gegenw. Merkes. 2) Pinarus, Πίναρος (unbest.). Polyb. 12, 17. Pl. 5, 27. 3) Pyramus, Πύραμος, entspr. in Cataonia, durchbrach den Taurus, wo er durch enge Felsenschluchten und Höhlen stürzt, und wovon er wahrscheinlich aus dem Phönic. hebr. Param "spalten, durchreissen" seinen Namen "der Spaltende, Durchreissende" bekam. Vergl. hierüber Str. 12. Nach Xenoph. Exp. C. M. 1, 4. u. Abulfeda Th. Syr. 153. steht er dem Euphrat an Grösse oder Breite wenig nach. Früher hiess er Leucosyrus. Mela 1, 3. Pl. 5. Cnrt. 3, 7. Steph. B. Gegenw. heisst er Geihan. 4) Sarus, Σάρος, entspr. in Cataonia, war

sehr seicht und weitverbreitet in der Ebene, hatte auch viele Ausstüsse ins Meer, wesshalb Liv. 33, 41. sagt "ad capita Sari." Daher bekam er wahrscheinlich seinen Namen "der Ueberfliessende und Weitverbreitete," von dem phönic. hebr. Sarahh, vergl. das Arab. Saraha nausgespreitzt, weitverbreitet, überfliessend strömen,". Die ganze Küste um den Sarus war mit den, von seinem Gewässer gebildeten Untiesen und Sandbänken besetzt, Str. 12. Appian. Syr. Neuoph. 1, 4. Mela 1, 13. Liv. 33, 41. Pl. 6, 3. Pt. Nach Eustath. ad Dion. Per. hiess er auch &narus. Gegenw. Seihan. 5) Cydnus, Kudvog; nach Str. 12. entspr. er aus den nahen, nur 120 Stadien über Tarsus hin streichenden Gebirgen des Taurus und ist also klein, durch Felsen gehend und ein sehr kaltes Gewässer mit sich führend, worin das Bad dem Alexander fast das Leben gekostet hätte. In ihm fand Friedrich Barbarossa im J. 1190 seinen Tod. Von dieser seiner Kleinheit im Verhältniss zu den übrigen Flüssen Ciliciens bekam er auch wahrscheinlich seinen Namen aus dem Phönic. hehr. Katan "klein, gering seyn," und hiess demnach "der Kleine." Pt. 5. Pl. 5, 27. Mela 1, 13. Curt. 3, 4. Just. 11, 8. Amm. Marc. 14, 25. Xenoph. Cyrop. 1.248. Paus. Arc. c. 28. Arrian. Exp. At. 2, 89. Nonn. Dionys. 1, 24. Gegenw. heisst er Carasu. 6) Lamus, Aaμος, nach Strabo Latmos, der aus Cappadocia über Tyana entspr. und die Grenze zwischen der Cil. propria und aspera machte. 7) Calycadnus, Kahinadnos (Saleph); kleiner Fluss in der Cil. aspera. Str. 14. Pt. 5. Pl. 5. Liv. 38, 38. Amm. M. 14, 25. 8) Arymagdus, Αρύμαγδος; Pt. 5. 9) Melas, Grenzfl. gegen Pamphylia. S. Pamphylia.

Boden, Ausserordentlich fruchtbar überall in der ebenen Cil., wegen der grossen Menge der dasselbe zertheilenden Ströme und Bäche; minder ergiebig in der rauhen Cil., jedoch hier nicht ohne schöne und gut bepflanzte Thäler.

## Städte und Burgen.

1) Städte an der Küste in der ebenen oder eigentlichen Cilicia.

Pylae Syriae, Συριαί πύλαι; Pt. 5. Pl. 5, 22. Zwischen Myriandrus und Issus. Der berühmte Engpass zwischen Cilicia Praesid. und Pieria in Syria. Issus, Issos, nach Xenoph. Ἰσσούς; am kleinen Strom Pinarus, in einer sehr fruchtbaren, lieblichen und blumenreichen Ebene, zwischen den beiden Engpässen, den Syrischen und den Amanischen; schon zur Zeit des Xenoph. 1, 4. eine grosse und blühende St. Vielleicht bekam sie davon den Namen, nämlich aus den Phönic. hebr. Teuts = Seuss mit vorges. weibl. Articul Hissuss, hellenisirt in Issus, ,, die Glänzende, Blühende." Sie hatte einen trefflichen Hafen, ward berühmt durch den Sieg Alexanders d. Gr. über Darius Codom. 333 vor Chr. Geb. bei ihr; kam erst durch die in ihrer Nähe befindliche neugegründete und sehr begünstigte Alexandria 1) herab; verlor im vierten Jahrhundert nach Christi Geburt ihren Namen und ward, wegen ihrer warmen Bäder, Bajae genannt. Gegenw. heisst sie Bayas u. Ajas. Diodor. Sic. 17, 32. Str. 12, Mela 1, 13. Caesum; landeinwärts, in der Nähe von lssus. Hieracome; nördlich über der Vorhergehenden. Epiphania Ciliciae, Επίφανεια, früher Oeniandos (Serfandacar); Pt. 5. Pl. 5. Cicer. Ep. 15, 4. Sie lag in der Nähe der Pylae Amanicae. Flavias, Plasias; Notit. Hieroc. oder Flaviopolis, Ptol. 5. Aegae, Aiyai, auch Aiyalas 2), Hasenst. 6 geogr. Meilen westlich von Issus. Gegenw. Ajas Kala. Serrepolis, oder Serretile, Σερδέπολις; Pt. 5. Mallus, Mallos 3), östlich am Pyramus; soll von dem mythischen Mopsus und Amphilochus gegründet worden seyn, und zwar zur Zeit des Kriegs vor Troja. Nach Str. 14, und Arrian 2, 5. brachte der schlaue Alexander den beiden Heroen sein Todtenopser, die alte Sage hierdurch zu bestätigen versuchend. Um sie herum, gegen Norden zu, befand sich die Ehene Alejus, Alijur nidior. Campus Aleius; Str. 14. Arrian. Exp. Al. 2. Dionys. P. 872. Avien. Plin. 5. nennt sie Aleii Campi; eine weitgestreckte Fruchtebene, die sich am mehrsten zwischen den Fluss Pyramus und Sarus verbreitete. Die alte Mythe setzt den Sturz des Bellerophon vom Pegasus hierher. In ihr befand sich der Portus Pallorum

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 40. 2) D. N. P. I. V. III, 35—40. 3) D. N. P. I. V. III, 59.

und Margasa, zwei Hafenstädte. Rhegma, ein Sumpf am Fluss Cydnus. Str. Anchiale, Αγχιαλή; nach Str. 12 und Steph. B., oder Anchiales, bei Pl. 5; oder Anchialus, bei Arrian. Exp. Al. 2. Soll von Sardanapalus erbaut worden seyn. Zephyrium, kleine Stadt auf dem Vorgeb. gleiches Namens. Solos, Zólos 1), soll nach Str. 14. Polyb. Exc. de leg. 25 u. Liv. 37, 56 eine griech. Colonie der Argiver und der Lindier von der Insel Rhodus gewesen seyn, deren Sprache durch den Umgang mit den Bewohnern der Umgegend so sehr verdorben ward, dass man jedes verdorbene griech. Wort desshalb einen Soloecismus nannte; obwohl ein anderes Soloe auf der Insel Cyprus, das von Athen gegründet zu seyn vorgab, ebenfalls, nach Eustath. Schol. ad Dion. Perieg. 875, auf diese Ehre Anspruch machte. Sie war eine reiche Stadt, die Alexander, wegen ihrer Anhänglichkeit an die Perser, um 200 Talente strafte; verheert ward sie von Tigranes, König von Aumenien; neuaufgebaut von Pompejus dem Gr. und nach ihm Pompejopolis genannt. Sie war ferner berühmt als Vaterstadt des Comikers Menander, des Stoikers Chrysippus und des Astronomen Aratus. Str. 14, P. Mela 1, 13. Noch bis jetzt hat man ihre Trümmer oder ihre Stätte nicht aufgefunden.

#### 2) Städte im Inneren der eigentlichen Cilicia.

Tarsus, Ταρσούς 2) (Tarso), nach Xenoph. 1, 2. Uralte, nach einheimischen Nachrichten bei Strabo 14, und Arrian. 2, 5., mit Anchiale von dem König Sardanapalus an einem Tage (?) erbaute Stadt, welche die: Griechen schon blühend und volkreich am Fluss Kydnus fanden, als sie unter Xenoph. zu ihr kamen. Griech. Mythik wusste aber hier den Taqoós bald vom Pegasus, bald. von der Jo aufzufinden, und nun hiess ihnen Tarsus die *Hnfstadt*. Wahrscheinlich bekam sie diesen Namen von dem Phönic. hebr. Wort Daraseh, "das Orakel befragen, " weil hier ein altes Orakel bestand, das später von den Griechen in einen Tempel und Orakel des Zeus Tersius umgewandelt worden war. Eustath. Schol. ad Dion. Perieg. 867. Josephus wollte in ihr das Tharschisch der Bibel finden. Sie war unter der Pers. Herrschaft die Hauptstadt des Landes, von eigenen Königen beherrscht; auch unter den Seleuciden, wo die Griechen sich in ihr festgesetzt hatten, blieb sie der ganzen

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 67—70. 2) D. N. P. I. V. III, 70. Die Aufschr. haben TAPZEGIN.

Cilicia Hauptst. und blühte unter den ersten röm. Kaisern noch sehr durch ihre Philosophenschule. griff die Parthei des J. Caesar in dem Bürgerkriege und erhielt davon den Namen Juliopolis. In ihr ward der Apostel Paulus geboren und erzogen; in einer ihrer Vorstädte lag der Kaiser Julianus Apostata begraben. Später ward sie nur die Hauptstadt des zweiten Ciliciens. Noch jetzt besteht sie unter ihrem alten Namen, allein als armer Ort, mit Mauern von einer Stunde Wegs im Umfange. Mela 1, 13. Pl. 5, 27. Pt. 5. Steph. B. Act. Ap. 21, 39. 22, 4. Dio Cass. 47, 26. Appian. B. Civ. 4, 61. 5, 7. Amm. Marcell. 23, 8. Pocoke 2, 256. Adama, 14 "Adara 1), am westl. Ufer des Sarus; ziemlich gross; stels in Streite mit den Bewohnern von Tarsus, und vom Pompeius mit Cilic. Seeräubern besetzt. Später ward sie unter den Syr. Königen unter dem Namen Antiochia al Sarure zu einer Stadt erhoben. Appian. B. Mith. 96. Die Cass. 47, 26. Gegenw. noch unter dem atlen Namen vor-Mopsvestia, Mówov toria 2), "Zustuchtsort des Mopsus" (Messis). Pt. 5. Steph. B. Cic. Ep. ad Fom. 3, 8. Pro. de Aed. 5, 5. Amm. M. 14, S. Pl. 5, 27. neunt sie Mopsus. Später ward der Name in Maysta und Mampeista verdorhen. Str. 14. bezeichnet sie noch als ein unbedeutendes Städtchen; im schönen Gefilde Aleios, aus Hom. II. 6, 200. und der Mythe vom Bellerophon hinreichend bekannt; am Pyramus und von dem mythischen Mopsus gegründet. Anazarbus 3), 'Aνάζαρβος; später Caesarea und Justinianopolis (Aksarai). Pl. 5, 27. Pt. 5. Steph. B. It. A. Tab. P. Ursprünglich vielleicht eine blosse Burg. dann durch die von Augustus in dieser schönen Gegend um sie angelegte Caesarea ad Anazarbum eine beträchtliche Stadt, deren Gründung die röm. Münzen in das J. 535 nach Erhauung der Stadt Rom setzen. sie zweimal von Erdbeben, und in den Kreuzzügen fand sie ihren völligen Untergang. Procop. hist. arc. c. 18. Ammian, Marcell. 14, 8. Quinda, Kovirðu; berühmt ak Niederlage der Schätze Alexanders d. Gr.; ein Bergschloss. Str. 14, 989. Plutarch. Eumenes. Diedor. Sic. 18, 52. 19. 56. Nicopolis. Pindenissus; ein Bergschloss, das sehr fest war. Erana. Sepyra. Commoris; ebenfalls Bergschlosser. Cicero Ep. ad fam. 15, 4.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 46. 2) D. N. P. I. III, V. 60. 3) D. N. V. P. 1, V. III. 41 — 46.

#### 3) Städte on der Küste der rauhen Cilicia.

Lamus, Αάμος, Pt. 5. Steph. B. Nonn. Dion. 24, 50. Bei Str. 14. Latmus. An der Grenze gegen die Cil. Propria. Die Insel Eleusa, Elsovoa, mit der Hauptst. Sebaste; erbaut vom König Archelaus von Cappadocia, als Königssitz; westlich vom Fl. Lamus. Steph. B. Str. 14. Joseph. Ant. 16. Corycus, Kwowog 1), Hafenstadt auf der Landspitze gleiches Namens; bekannt durch die von herabstürzenden Gewässern mit wildem Geräusch erfüllte Korycische Höhle auf einem Berge bei ihr. Str. 14. Mela 1, 13. Liv. 33, 20. Pl. 5. Steph. B. Eutrop. 6, 3. Oppian. Poet. Cil. de Piscat. 3, 209. Calon Coracesium, to Kogazήσιον (Alayah); nah am Prom. Corycium oder Zephyrium. Str. 14. Liv. 33, 20, Pt. 5, 5. Poecile Rupes, ein hoher Felsen, nach Str. 14. westlich von der Hafeust. Colon Coracesium, an dem Stufen eingehauen waren für den Weg, der von dieser St. nach Seleucia führte. leucia Trachea, auf den Mzn ZEAETKEAN TAN MPOZ TO KAATKAANO. Steph. B. Amm. Mare. 14, 2.; angelegt von Seleucus Nicator, am Calycadnus, in einer trefflichen Gegend; hiess später auch Seleucia Isauriae, da sie als Hauptstadt, von Isauria angesehen werd. Gegenw. heisst sie Selefkieh. Str. 14. Holmi. Aphrodisius, Αφροδισιάς; auf der Landspitze Sarpedon. Pt. 5. Pl. 5. Diod. Sic. 19, 64. Liv. 33, 20. Celendris, Kelérdegis 2); nebst Hafen, und gut befestigt. Sie soll, nach den Mythen bei Apollod. 3, 14, 3, von Phaethons Enkel Sandocus, aus Syrien, nach Mela 1. von den Samiern gegründet worden seyn. Vergl. Bochart Phaleg 358. über diesen Namen. Str. 14. Tacit. Annal. 2, 80. Gegenw. heisst der Hafen Calandro. Seton. Salon. Myus. Arsinoe, 'Agourón; Str. 14. Pl. 5, 27. Steph. R. Melania. Nagidus 1), Nayloog; Str. 14. Scyl. 1, 40. Mela 1, 13. Steph. B. Anemurium, Areporquor; am Vorgeb. gl. Namens. Pl. 5, 27. Pt. 5. Tac. An. 12, 55. (Scalemura). Nephelis. Antiochia ad rupem Cragum, Aπιόχεια έπλ Κράγω, Pt. 5. (Antiocheta). Selinus, Σελινοῦς 4), nach Scylax die westlichste bedeutendste Stadt in der Cilicia, in welcher der Kaiser Trajanus starb, wesshalb sie spater auch Trajanopolis hiess und sich auf einige Zeit durch den Handel sehr hob. Str. 14. Pt. 5. Liv. 23, 20. Gegenw. heisst sie Selenti. Laertes 5). Jotape 6). Hamaxia 7). Syedra 8). Coracesium 9), 30 Kogaxýstov; sehr

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 53.

<sup>2)</sup> D. N. P. I. V. III, 51. 3) D. N. P. I. V. III, 61. 5) D. N. P. I. V. III, 58. 4) D. N. P. I. V. III, 66.

<sup>6)</sup> D. N. P. I. V. III, 57. 8) D. N. P. I. V. III, 70.

<sup>7)</sup> D. N. P. I. V. III, 57. 9) D. N. P. I. V. III, 52.

feste auf hohen Felsen liegende Stadt; der ursprüngliche Sitz der Cilicischen Seeräuber, von wo aus Didotus Tryphon seine Unternehmungen gegen Syrien begann. Str. 14, 984. Scylax 40. Cibyra Minor, ή Κίβυρα (Iburar); Str. 14. Ptolemaïs, Πτολεμαϊς, Str. 14. Westlichste Grenzstadt gegen Pamphylia.

#### 4) Städte im Inneren der rauhen Cilicia.

Diese Cilicia war in mehrere Districte abgetheilt, als a) in den Distr. Selentis. Darin lagen die St. Kestri. Domitiopolis. Philadelphia. Diocaesaria 1); b) in den Distr. Ketis, mit der St. Olbasa; c) in den Distr. Dalassis oder Lalassis, mit der St. Nekika; d) in den Distr. Characine, mit der St. Flaviopolis; e) in den Distr. Lakanitis, mit der St. Irenopolis 2); f) in den Distr. Bryelika, mit der St. Augusta 3); die alle ihre Namen ungleich spätern Zeiten, im griech. und röm. Zeitalter, verdanken. Olba, "Olba 4), an der Grenze von Isauria.

# CAPPADOCIA.

#### Name.

Cappadocia, ή Καππαδοκία; uralter Name in der hellenisirten Form, in der wir ihn erhalten haben, schwerlich seiner wahren Bedeutung gemäss auszumitteln. Nach den alten Uebersetzern der Bihel wäre der alte Name desselben Caphthor gewesen, da dieselben diesen Namen fast durchgehends durch Cappadocia gegeben und darunter das Land verstanden haben, aus welchem die von Aegypten in dasselbe eingewanderten Philister in die südlichen Gegenden Canaans gekommen wären und sich daselbst angesiedelt hätten, welcher Annahme jedoch viele Schwierigkeiten entgegenstehen. Vergl. Gesenius H. W. B. 476.

# Umfang.

Cappadocia hatte zu verschiedenen Zeiten einen gleich verschiedenen Umfang. Vor der Zeit der Per-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. L. V. III, 54. 2) D. N. P. I. V. III, 57. 3) D. N. P. I. V. III, 50. 4) D. N. P. I. V. III, 62-65.

ser mag der Umfang nach dem Volke allein bestimmt worden seyn, das zum Stamme der Syrer gehörte, und das gegen Osten Kleinarmenien, gegen Norden den Pontus Euxinus, gegen Westen Paphlagonia und Grossphrygia, gegen Süden Lycaonia und den Antitauras zu Grenzen hatte. Unter den Persern ward Cappadocia als zwei Statthalterschaften, als eine südliche und nördliche, bekannt und die Bewohner mit dem Namen Leucosyri, die weissen Syrer, von ihnen bezeichnet. Unter den Griechen erhielt oder behielt vielmehr bloss der innere südliche Theil des Landes den Namen Cappadociä, und der *nördliche* Theil, früher Cappadocia am Pontus genannt, bekam den Namen Pontus und ward ein eigenes Reich, so wie auch die innere oder die eigentliche Cappadocia ein solches eigenes Reich geworden war. Dieses Reich von Cappadocia hestand nun seit Ariarathes II., denn Ariarathes I. hatten die Griechen verjagt, bis zum König Archelaus, der unter Kaiser Tiberius im J. 17 nach Chr. Geb. zu Rom umgebracht ward. Mit diesem Jahre ward es in eine röm. Provinz verwandelt, die aus folgenden vier Haupttheilen, Cataonia, Melitene, Kleinarmenia und der Coppadocia prepria bestand, welche letztere wieder in die Landschaften Moramene, nachmals zu Galatia gerechnet, Commamene, Garsauria, Sargarausene, Chicia am Euphrates, Tyanitis u. s. f. eingetheilt ward.

# Gebirge; Fliese und Boden.

Gebirge. 1) Taurus und Antitaurus, s. oben.
2) Scoëdises, Exoidions; s. oben. 3) Paryadres, s. oben. 4) Argaeus, Aoyaios, bei der St. Mazzaca, der höchste Berg in ganz Kleinasien; Str. 2. Pl. 6, 3. Amm. M. 20, 23. Claud. in Ruf. 2, 30. 5) Amanus M., "Auavos, Grenzgebirge gegen Syria.

Flüsse. 1) Halys, o Alus, entspr. unweit Sebastei. 2) Iris, entspr. ohnweit Comana. Vergl. Pontus. 3) Die vier grösseren schon bei Cilicia genannten Flüsse Pyramus, Sarus, Cydnus, Lamus. 4) Euphrates, als östlicher Grenzfl. 5) Die Nebenflüsse Lycus, Auxos,

dargethan worden ist. Str. sagt 12, 812. von der Stadt wie voin Berge: κείται ύπο τῷ Αργαίο όρει πάντων ὑψηλοτάτω και ανίκλειπον χίονι την ακρώριαν έχοντι. Damit vergl. man den neuern Reisenden P. Lucas second. Voy. 1, 137. Die Berghöhe, auf der sie am Argaeus lag, war nicht zum Getreidebau, sondern vorzüglich zu Viehweiden geschickt, und 1 geogr. Meile von ihr entsernt, floss durch Thalkliiste der ungestüme Fluss Melas. Nach Str. und den Münzen bei Eckhel D. N. P. L. V. 3, 187. und Seitini Geogr. Num. 60 trug sie auch den Namen Eusebia. Sie ruhte auf einem Boden, der die auffallende Merkwürdigkeit darbot, dass er durchaus mit Wassergängen und unterirdischem, oft in Flammen zu Tage schlagendem Feuer angesüllt war, wie Strabo berichtet. Gegenw. heisst sie noch immer Kaisariah, und ist die grösste und bedeutendste Stadt des Landes. Von ihr aus lagen südlich an der grossen Heerstrasse nach Tyana, zuerst Tetrapyrgia (Ingesu); nach Polyb. 31, 26 und Pt. 5, 7. eine zur Landschaft Garsauritis gerechnete Stadt. Cicistra, nach Pt. 5; Scolia, Mysthia und Andabalis. Vergl. über alle das lt. A. Tyana, rà Tuara!) (Nickdeh); am Fusse des Taurus, nah an den Cilic. Engpässen, zu denen die Heerstrasse von ihr aus über die Städte Faustinopolis, Dalisandus, Caena und Podyandus führte, während ein Seitenweg gegen Westen über Claudiopolis und Ad Fines Ciliciae leitete. Pt. 5, 7. Pl. 5, 24. Nach den Mzn bei Eckhel und Sestini war sie eine röm. Colonialstadt und soll, der Mythe nach, bald von der Semiramis auf einem Damme angelegt, bald von Thoas, König der Taurer, als er den Orestes und Pylades verfolgte, erbaut worden seyn. Str. 12, Arrian. Peript. Geogr. Gr. M. I. Merkwiirdig ward sie besonders durch den göttlich verchrien Wunderthäter und Propheten Apollonius, aus Philostratus Vit. Ap. hinreichend bekannt. Nah bei ihr war, nach Philostr. V. Apoll. 1, 4. u. Amm. Marcell. 23, 6. die merkwürdige Quelle Asmabaeon, bei einem Tempel des Zeus, die kalt war, jedoch kochend hervorbrach, nie ihren Rand übertrat und mitten in einem See sich besand. Eine ähnliche Quelle unter dem Namen Dakia bei einem Tempel des Zeus beschreibt auch Strabo 12. Der Eidschwur bei der Quelle Asmabaeon war bindend. Von Tyana führten zwei Heerstrassen nach Archelais. nördliche leitete durch die St. Andabalis; Sasima, Σάσμα, wo Gregorius von Nazianzus Bischof war; Chusa, Nasian-Vergl. It, A. zus, früher Diocaesarea und Montoassus.

ł

fy Echb. D. N. P. I. V. III, 194.

Tab. B. It. Hieros. Socrat. H. E. 4, 11. Die südliche Heerstrasse führte über Dratas, Caena und Salaberin oder Salamborla, Tab. B. Pt. 5, 7. Garsaura, 1d Tupvioves; bloss von Strabo 14, genannt; vielleicht die Archelais des Ptolemaeus und der Uebrigen, Plin. 6, 3. nennt sie eine Colonie vom K. Klaudius am Halys. Wahrscheinlich die Kirschehr der Neuern. Nach Pl. 6, 3. hiess sie auch Colonia Claudii Caesaris, welchen Namen sie ebenfalls auf den Münzen dieses K. führte. It. A. Comitanassus, Ubinaca, Carapassus und Adopissus, alle westlich von Archelaïs. În den nördlichern Theilen der eigentlichen Cappadocia lagen folgende Städte, als: über Archelais, nordl an der Heerstrasse Argustana, Nitazus, Ossala, darsuf Parnassus, am Halys (Bazardsjanhe), eine alte, mach Polyb. Exc. de leg. 60 schon in den Kriegen zwischen dem König Eumenes von Pergain. und Pharnaces von Pontus vorkommende Stadt, zwischen Archelais und Ancyra. Polyb. 55, 4. It. An. Hierock. 700. ibrer Nähe, am südwestl. Ufer des Flusses Halys, will P. Lucas eine fast unzählbare Menge kleiner Pyramiden gefunden haben. Von ihr aus führte die Heerstrasse nach Ancyra, am rechten oder östl. User des Halys, und an ihr lagen die Städte Andrapa, Galea, Aspona; Garmias und Aliasus. It. A. Not. Hierocl. Am. M. 25. Auf der Heerstrasse nach Tavium folgten Nysa, nur aus den spätern Geographen bekannt; desgleichen auch Osiana, Doara, Soanda, Sadacora und Therma. Den früheren war aber schon bekannt das feste Bergschloss Nora oder Noroassus, aus der Belagerung, die Eumenes darin aushielt. Plutarch und Cornel. Nep. Eumenes. Str. 12, 811. Diod. Sic. 18, 41. Sabira, Σάβειρα, einst Hauptst. der Umgegend. Mocisos, sus den spätern nur bekannt. Campa, Siva, Odogra, Saruena, Zama. Alle an der grossen Strasse.

#### .3) Städte in Melitene.

Melitene, Melanni; nach Plin. 6, 3. ganz nah am Euphrates; nach Procop. B. Pers. 1, 17. Hauptstadt der ganzen Provinz und in einer äusserst schönen, gesunden und fruchtbaren Gegend, wovon sie ohne Zweifel, gleich dem hellenisirten Miletus in Jonien, ihren Namen aus dem Phönic. hebr. Mileth erhielt. Nach Tacit. Annal. 15, 26. spielte sie während der Kriege der Römer mit dem Persern im ersten Jahrhundert nach Chr. Geb. noch nicht die bedeutende Rolle, die ihr vom K. Trajanus erst zugetheilt ward; indessen war sie doch eine alte Stadt. Alle spätern Kaiser trugen zu ihrer Vergrösserung und

Bedeutenheit bei. Bei der Theilung der Prov. ward sie die Hauptstadt des zweiten Armeniens. Gegenw. besteht sie noch unter dem Namen Malatthjia und Malatia, nach Abulfeda Tab. 17, 304. Corne, ihr zunächst am Euphrat Metita, Metita, eine Grenzfestung in der Notit. Imp. 27. Claudias, Grenzfestung am Euphrat, der hier zu durchwaden war. Ammian. M. 18, 4. Barzalo, Grenzfestung; 8 geogr. Meilen von Claudias. Messena, Lacotena, Perre, Arcas, Dandexena, Asdara, Arabissus; merkwürdig als Geburtstadt des Kaiser Mauritius, nach Hierocles 70. Ptandaris, Coduzabala; merkwürdig durch die Lage am Uebergange des Antitaurus. Arasaxa, Ariarathia.

#### 4) Städte in Kleinarmenien.

Auf der Strasse von Melitene nach Nicopolis und Satala am Euphrat hin bis Zamara, und ihr zunächst oder entsernt gegen Westen lagen zuerst Ciaca, eine Grenzsestung der Römer. Notit. Imp. c. 27. sodann solgten Dascusa, Grenzfest. Not. Imp. ebend. Sabus, Grenzfestung Itin. Ant. 209. Not. Imp. 27. Zimara, Zipaga. Aziris, Asiqis; nah am Euphrat, mit dem entweder bei ihr oder in der benachbarten Alikesene hochberühmten Tempel der Assyr. Anaïtis, von dem der Cultus nach Comana in der eigentl. Cappadocia u. s. w. überging. Str. 11, 803, Procop. B. Pers. 1, 17. Gegenw. die Stadt Arsingan. Sinera, Sarsagis, Arauraci, Gebirgsfestung an einem engen Passe. Suissa, Colonia. Satala, ra Zárala; sester Platz und Schlüssel zum Uebergang über die Gebirge in den westlichen Pontus; bei dem heutigen Dorse Sukme. Aza, seste Stadt mit Adsp. ta Aza; ähnlich dem Aza, oder mit Kehlhauch Gaza, der Bibel. Plin. 6, 9. Itin. Anton. Ad Dracones. Nicopolis, Nixónolic, die Siegsstadt, erbaut von Pompeius d. Gr. auf dem Schlachtselde, wo er den ersten Sieg über Mithridates gewonnen hatte. Str. 12, 833. Plin. 6, 9. Appian. B. Mith. c. 101, 105. Dio Cass. 35, 33. War schön gebaut und gut bevölkert, blieb aber übrigens unbedeutend und schlug keine Münzen. Wahrscheinlich die heutige Stadt Divrigui. Dogana. Dogalassus. Zara, an der Trennung der grossen Strasse. Camisa. Eumea. Gundusa. Zoana und Tonosa; alle weniger bedeutende Orte.

# PONTUS.

#### Name.

Pontus, Hovrog. Ursprünglich von den Griechen nur zur Bezeichnung der südlichen Küsten an dem Pontus Euxinus gebraucht, wo sie durch Ansiedlungen sich festgesetzt hatten; folglich ein damals ganz unbestimmter Name, der auch solchen Gegenden gegeben ward, die später nicht zum Reich oder zur Provinz Pontus gehörten. Ihren Ansiedlungen im Pontus Euxinus auf der Südseite gaben sie gewöhnlich den Beisatz: èv Πόντφ: daher der Name des Landes.

#### Umfang.

Sehr wechselnd zu verschiedenen Zeiten. Zuerst von gänzlich unbestimmter Ausdehnung, wie so eben angegeben worden ist. Darauf zweitene, unter den Persern schon, das kleine Küstenland zwischen dem Vorgebirge Jasonium bis zum Fluss Halys; wo die Einwohner von diesen Cappadocier, von den Griechen Leucosyrer auch Chaldaser genannt wurden; wo die Chalybes wohnten, berühmt in Stahl- und Eisenarbeiten, die Crösus einst unterjochte. Herod. 1, 72. 5, 45. 7, 72. Strabo. 12, 819. Schol. ad Apoll. Rhod. Argon. 2, 141. 1005. Val. Flacc. 5, 141. Mela 1, 19. Drittens, unter eigenen Königen, als Reich Pentus, von Pharnaces, Sohn Mithridates II. an bis zur Besiegung Mithridates IV. oder des Gr. durch Pompeius d. Gr., das vom Halys an bis zum Phasis alle Küstenländer bis tief in das Land hinein umfasste. Viertens unter den Rümern, jedoch noch von kleineren Königen beherrscht, denen die Römer des zerstückelte Pontische Reich zugetheilt hatten, als Pontus Galaticus, Pontus Polemoniacus und Pontus Cappadocius; seit der Zeit des Pompeius. ünftens, unter den römischen Kaisern als römische Provinz; seit dem K. Vespasianus. Sechstens, unter den Byzantinern, seit der Theilung der Provinz Pontus in zwei Provinzen durch K. Constantinus d.Gr., als 1) in die westliche Prov. Heleno-Pontus, seiner Mutter Helena zu Ehren, welche den ehemaligen Pontus Galaticus und das Land um den Halys bis über Sinope umfasste; 2) in die östliche Provinz Pontus Polemoniacus, zu der noch Cerasus und Trapezus gehörten.

# Gebirge, Vorgebirge, Flüsse, Boden und Völkerschaften.

Gebirge. 1) Paryadres, Παρυάδοης; der lange, von den sogenannten Moschischen Gebirgen aus Nordosten herabsteigende Caucasische Gebirgszug, der da, wo er die Grenze von Kleinarmenien berührt, sich in mehrere Aeste, vorzüglich aber in zwei Hauptäste spaltet oder theilt; von denen der eine, als der nördliche Arm, mit mehreren Seitenästen sich immer nah an die Küste des Pontus Euxin. halt und bei dem Vorgeb. Jasonium in das Meer ausläuft, der andere aber, als der südliche Arm, gegen Südwesten immer mehr emporsteigt, südlich von Nicopolis seine höchste Höhe erreicht und durch eine westliche Fortsetzung sich mit dem Antitaurus verbindet. Der nördliche, sich immerfort spaltende Arm behält seinen Namen Paryadres, bei Ptolemaeus, wahrscheinlich dieser seiner Eigenschaft völlig entsprechend aus dem Phönic. hebr. Parad "trennen, theilen, absondern" und Hor "Berg" in Paryadres aus Parad-Hor hellenisirt und das sich trennende, absondernde Gebirge bezeichnend. Der südwestliche, immerfort höher gegen den Antitaurus emporsteigende Arm heisst Scoidises oder Scydises, Exoldions oder Exvoions, und scheint, wie der Name des vorhergehenden, aus dem Phönic. hebr. Zághad "emporechreiten" im Arab. Zaghida "hinaufsteigen" gebildet und das stets emporsteigende Gebirge bedeutet zu haben. Auch bei ihm entspricht das Eigenthümliche des Gebirgs der Bedeutung des Namens in seiner hellenisirten oder graecisirten Form. Vergl. Str. 11, 12. Pt. 5, 7. Pl. 6, 9. und oben. 2) Der Antitaurus, s. oben.

Vorgebirge. Von Westen gegen Osten. 1)

Heracleum Pr., Hoánhesov (gegenw. C., Tscherschembi). 2) Jasonium Pr., Idoómov (gegenw. Cap Vona. 3) Zephyrium Pr., Zegriquov (Zofra). Pt. 5. Scyl. 1, 43.

Flüsse. 1) Phasis, o Paois (Rion und Rioni); als ein syrisches Wort aus Phasida, Psalm 42, 2. "die Ströme," von Bochart schon Phaleg 289 erwiesen. Er entspr. in den Gebirgen Armeniens und war die Nordgrenze des Pont. Cappadocius. Berühmt durch die Argonautensahrt und Jason, das goldene Vliess etc. etc. Am Ursprung hiess er Boas. Str. 11. Polyb. 4, 56. 5, 55. Mela 1, 19. Pl. 5, 4. 17. Pt. 5. Steph. B. Arrian. Per. 1, 7. ff. 2) Mogros, Mayooc, Pl. 6, 5. Arrian. Peripl.; schiffbarer Küstenfluss. 3) Isis, ò lois (Tschorok); schiffbarer Küstenfluss. Pt. 6, 4. 4) Acinasis und 5) Bathys, zwei unbedeutende Küstenflüsse. 6) Acampsis, "Axaµyıç. Pl. 6, 4. Arrian. Peripl.; der wichtigste unter den schiffbaren Flüssen dieser Küste; bekam von der Hestigkeit seiner Strömung diesen griechischen Namen an der Mündung, im innern Lande hiess auch er Boas, bei Strabo vielleicht Lycos, oder der Apsarus des Appian. und Plin. 7) Archabis, 8) Pyxites, 9) Prytanis, unbedeut. Küstenslüsse. 10) Adienus. 11) Ascurus. 12) Rhizius. 13) Kalos Potamos. 14) Psychros Potamos. 15) Ophie, u. Hussus. 16) Cerasus, ὁ Κέρασος. 17) Pharmantus. 18) Melanthius. 19) Genetus. 20) Sidenus. 21) Phigamus. 22) Thoaris. Vergl. Pt., Pl. u. Arrian. a.a. O. 23) Thermodon, Θερμώδων; Herod. 9, 27. Str. 12. Pt. 5. Virgl. Aen. 11, 659. Propert. Eleg. 3, 14.; entspr. nach Pl. 6, 3. bei dem Castell Phanorea in den Amazonischen Bergen. 24) Iris, o Ique, vos; grosser, bei Camisus, tief im östl. Pontus entspr. Fluss, der darch die Comana, die Ebene Phanorea und Themiscyra ging, nachdem er vorher den Lycus aufgenommen hatte. Gegenw. heisst er Kasalmak und bei der Mündung Jekil Irmak. 25) Lycastus. 26) Halys, à Alus; soll nach Str. 12. seinen Namen von den Salzwerken haben, an denen er eine Strecke weit vorbei fliesst; nach andern heisst er Añuc, Alys. Xenoph. 5, 6, 3. schildert ihn als einen tiefen und zwei

Stadien breiten Fluss; wahrscheinlich mit Uebertreibung. Er war der grösste Fluss nicht allein an der Nordküste, sondern auch an allen übrigen Küsten von Kleinasien, der über Sebastia in der Verbindung des Scoedises mit dem Antitaurus nach Str. 12. entspr., viele andere Flüsse aufnimmt, die fast alle Alten, von Herodotus an bis zu Plinius, in die Irre geführt haben, mit vollem und gedrängtem Laufe durch die von Herodot. 5, 52. angegebenen Engpässe in Phrygia sich drangt und in Paphlagonia sich in den Pontus, als sehr weit aus dem Innern des Landes heraufliessender, schiffbarer Strom ergiesst. Schon Eustath. Schol. ad Dion. Perieg. 784. widersprach der Vermuthung des Strabo in Hinsicht auf die Etymologie seines Namens. Vielleicht dürfte die Ableitung von dem Phönic, hebr. Alas oder Alats "drängen" wahrscheinlicher seyn, indem er hierdurch als der vollgedrängte, grosse Strom bezeichnet worden wäre. Wenn die von Hom. Il. 2, 856. genannten Alizones, neben den Paphlagoniern, die Anwohner des Halys oder Alys waren, so hat sich in dem Alis wenigstens noch ein Theil des alten Stammwortes erhalten. Einst bildete er die Grenze zwischen dem Lydischen Reiche des Krösus und dem Lande der Meder, und später begrenzte er alle die Länder, denen man den besondern Namen Asia gab. An ihm schlug Cyrus den K. Croesus. Vergl. übrigens noch Herod. 1,72. Xenoph. Cyrop. 5, 358. Mela 1, 19. Pl. 5, 2. 6, 2. Liv. 38, 27. Ovid. Ep. ex Pont. 4, 13, 48. Apollon. Argon. 2, 965. Gegenw. heisst er Kisil-Irmak.

Boden. Obwohl von vielen Berg- und Hügelreihen durchzogen, doch im Ganzen sehr fruchtbar, vorzüglich an allerhand Arten edler Baumgewächse, unter denen besonders der Kirschbaum, der
aus Cerasus zu uns kam, sich auszeichnete.

Vorzügliche einzelne Völkerschaften. Diese sind von Osten gegen Westen die Colchi-Κόλχοι; von dem Fl. Phasis bis zum Fl. Apsarus. Aegyptischer oder Armenischer Abkunft; unter eigenen Königen; Bundesgenossen des Mithridates; den

Römern seit Pompejus M. und dem K. Trajanus unterworfen, Str. 11, Xenoph, Cyrop, 4. extr. Mela 1, 19. 2, 3. Pl. 6, 4, Tacit. Ann. 6, 34, Pt. 5, Jornaud, R. S. 42. Byzeres, Buznoss; Str. 12, Be-CHIRI, Bexespol; Dion. Per, 765. Fest. Av. 944, oder Bicheres bei Pl. 6, 4, MACRONES, MORROWES; Str. 12. Apollon. 2, 22. DRILAE, Apilag. Mossynoeci, noch in den Moschsischen Gebirgen, Mossyvouzoi; Scyl. P. H. 1, 33. Diod. S. 14. Xenoph, E. C. 5, 4. Amm. M, 22, 8. Mela 1, 19. Pl, 5, 4. TIBARE-NI, Τιβαρηνοί; Xenoph, E. C. 5, 5, CHALYBES oder CHALDAEI und CHALDI, Xahufes; Herod, 1, 28. Str. 12. 14. Xenoph. Arab, 7, 8. Cyrop. 5. Apollon. 2, 375. Pl. 6, 4, Val. Fl, 5, 141.; berühmt durch ihren Berghau und die Verfertigung der Eisen- und Stahlarbeiten; wahrscheinlich mehrere Völker umfassend, und durch das Innere des Landes, am Paryares hin von dem Lycus oder Acampsis an bis zum Vorgebirge Jasonium sich erstreckend und östlich an die Scythini angrenzend; Leucosyrı bis am Halysfl.

#### Städte,

1) Städte an der Küste. Von Osten gegen Westen.

Phasis, Gaos, am Fl. gleiches Namens; nach Mela 1, 18. angelegt von Milesiorn; und von Soylax peripl. 32. Ellysis moles genannt; nach Str. 11. tresslich gelegen. Sie soll die spätere von K. Trajanus angelegte Sehastopolis seyn 1), lag aber zur Zeit des Procopius in Kuinen, aus denen sie unter dem Namen Putili oder Poli, als türk, Grenzsestung erstanden ist. Nipros, am Fl. Mogros. It. A. Apasida und Petra, n Ilitea; aut schroffen felsen, von K. Justinianus zu einer Festung eingerichlet. Bathys, am Fl. Bathys. Apsarus, Ayuqoc, nach Pt. Aφαρέος, eine der ältesten Ansiedlungen der Griechen im Pontus, sehr volkreich init herrlichen Gebäuden, als Theater, Hippodromus und des Absyrtus Grahmal an ihrer Ostseite. Procop. B. G. 4, 2. Arrian Peripl. 6. 9. Pl. 6, 4. Am Fl. gl. Namens. Cissus, am Fl. Pyxites. Prytanis, am Fl. gl. Namens. Athenae; nach einem Tempel der Athene. Arrian. Peripl. 6. Steph. B. Adienus. Mardula. Rhizus, Picovs, Hafenst. Pt. 5, 7. Procop. B. G.

<sup>1)</sup> Eckb. D. N. P. I. V. II, 357.

über alle theils Pl. 6, 3. Pt. 5. Hierocl. und It. Ant. Gazelum, Gaziura, zu l'aglovou!, alte Residenz der ersten Könige im Pontus; eine zu rabo's Zeit schon zerstörte Bergfestung. Dio Cass. 35, 11, Zela, tà Znla2), auf einem künstlichen Hügel, der Wall der Semiramis genannt, befestigt und berühmt durch des Mithridates Sieg über den röm. Feldherrn Triarius, und noch mehr durch des Jul. Caesar Sieg über den Pharnaces und sein veni, vidi, vici von diesem Schlachtfelde aus. Appian B. Mithr. 89. Plutarch. Lucull. Hirtii Bell. Alex. 73. Plin. 6, 2. Ad Aquas Aruenas; Berisa; Phiara; Ad Stabulum; Mesyla, Eudoxiatia. Nordöstlich von Amasia lagen: Eupatoria Eunaropiu; Str. 12. Pl. 6, 2. von Mithridates angelegt; später durch Pompeius in Magnopolis verwandelt. Bartace; Anniaca; Matuascus; Sauronisena. Siidlich unter Eupatoria lag Cabira, τὰ Κάβειρα 3); ein grosser Flekken, der durch den sehr heilig geachteten Tempel der Selene und des Monds, Γερον Μηνός καὶ τῆς Σελήνης, d. i. durch den Dienst der phönic. ägyptischen Kabiren oder der Mächtigen, sehr berühmt geworden war. Bei ihm siegte Lucullus entscheidend über den Mithridates, der den Ort sehr verschönert hatte. Pompeius gab ihm den Namen Diospolis, darauf erhielt er den Namen Sebaste; endlich hiess er Neocaesarea, woraus jedoch Reichard einen besonderen, südlicher liegenden Ort machen will. Gegenw. heisst er Niksara. Str. 12. Plin. 6, 3. Sestini Geogr. Numism. 31. aus denen man erfährt, dass dieser Ort erst unter Nero, im Jahre 64 nach Chr. Geb., den Namen Neocaesarea erhalten hat. Südöstlich von Amasia lagen Calalcis, Coloe, Sidae, Mirones, Dana, Speluncae und Nicopolis Necónolis, am Fluss Lycus, an der Grenze von Kleinarmenien (Diorigui); erbaut von Pompejus d. Gr., dessen Beinamen sie auch führte. Str. 12. Pt. 5. Plin. 6, 9. Steph. B. It. A. Hieracles. Südlich unter diesen Städten lagen: Kainon Chorion,: Bergfestung. in welcher Mithridates der Gr. seine vorzüglichsten Reichthümer aufbewahrte, die Pompeius auf dem Capitol in Rom in Verwahrung gebracht hatte, nachdem er diese Festung auf einem fast unersteigbaren Felsen niederreissen lassen. Str. a. a. O. Wahrscheinlich die heutige Chonak. Comana Pontica, Kopava za nortina 4), hochberühmt durch ihren Tempel der Assyr. Mylitta und wohlhabend durch ihre für den Handel sehr glückliche Lage. Vergl. oben die Comana in Cappadocia. Nach Procop.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I, V. II. 354. 2) D. N. P. I. V. II, 359. 3) D. N. P. I. V. II, 350. 4) D. N. P. I. V. II, 351.

Pers. 1, 17. lag der Tempel auf einem steilen, vom Iris umflossenen Felsen, und in ihm waren grosse Reichthümer aufgehäuft. Üebrigens gab es auch hier Hierodulen, gegen 6000 Personen an der Zahl, einen Hohenpriester, und grosse, zum Tempel gehörende Ländereien. Str. a. a. O. u. ff.; später, nach den Münzen bei Sestini Geogr. Numism. 31 seit Anton. Pius röm. Colonie; auch oft, vom Tempel und Orakel, bloss Manteion genannt. Gegenw. nach Einigen, Tabachzan oder Almons, oder Tokat. Pt. 5. Pl. 6, 3. It. Ant. Hirt. B. A. 34, 56. 66, wo ihr Tempel vetustissimum sanctissimumque Bellonae templum genannt wird; so wie er auch bei Cicero pro Leg. Manil. c. 9. locupletissimum religiosissimumque fanum heisst. Sebastia Espacria (Siwas); an den Quellen des Halys; von Pompejus d. Gr. zur Stadt erhoben, von den römischen Kaisern vergrössert und zur Hauptstadt der Armenia Ima gemacht. Pl. 6, 3. It. A. Hierod. 702. Zwischen dieser Stadt und Comana Pontica lagen: Belum und Seranusa. Die übrigen kleinen Städte zwischen ihr und Nicopolis am Lycus waren: Pamisa, Dogana, Zara, Megalassus, Dagalassus und Mesorome; ferner besanden sich westlich von ihr, zum Theil noch in Cappadocia: Comaralis, Scannatus, Marandara, Eudagina, Armasa, Toroba, Eulepa, Sorpara; und nördlich über diesen Simi nebst Agriana. Südlich unter ihr befanden sich In Medio, Tonosa und Blandi; östlich hingegen lagen Gundusa, Euspoena, Ciaca, und nördlich über diesen Eumeis nebst Taphrace oder Praetorium. — Die Städte im innern Lande des Pentus Cappadocius waren von Westen gegen Osten: Zigana, Magnana; beide an der Heerstrasse von Trapezus nach Pylae. Baeberdum, Batanissa, Tharsidareta, Ad Confluentes; am Fluss Acampsis und dem nördlichen Abhange des Bergs Teches. Barantea, Spera, Armanae, Andaga und Gymnias. Vergl. It. A. Tab. P. Hierocles etc.

Απππκ. Ptolemaeus bestimmte B. 5. Cap. 1—5 die 14 Provinzen von Asia Minor auf folgende Weise: 1) in Cap. 1. Pontus und Bithynia: Πόντος καὶ Βιθυνία περιορίζεται, ἀπὸ μὲν δυσμῷν τῷ στόματι τοῦ Πόντου, τῷ καλουμένω Θρακίῳ Βοσπόρῳ, καὶ μέρει τῆς Προποντίδος, κατὰ περιγραφὴν ταύτην etc. — Απὸ δὲ ἄρκτων μέρει τοῦ Ευξείνου ποντου etc. — ἀπὸ δὲ μεσεμβρίας, τῆ ἰδίως καλουμένη Aσία etc. — Απὸ δὲ ἀνατολῶν Γαλατία κατὰ Παφλαγονίαν etc. 2) in Cap. 2. Die Asia propria: Ἡ ἱδίως καλουμένον του μένη Ασία περιορίζεται, ἀπὸ μέν ἄρκτων Βιθυνία etc. — Απὸ δὲ δυσμῶν, τῷ τε λοιπῷ μέρει τῆς Προπόντιδος, δὲ Κλληςπόντω, καὶ πελάγεσιν Αίγαίω, καὶ Ίκα-

οίω καὶ Μυρτώω etc. — Από δε μεσημβρίας τῷ Ροδιακοῦ πελάγει etc. — 'Από δε άνατολών Δυκία τε από του μετά Καῦνον πέρατος etc. Unter dieser Asia Propria begriff Ptolemaeus folgende Länder: Phrygia Major und Minor, Mysia Major und Minor, Aeolis, Jonia, Doris, Lydia und Mueunia, endlich Caria etc. 3) in Cap. 3. Lycia: Ἡ Δυκία πιριορίζεται, από μέν δύσεως καὶ άρκτων, Ασία; από δὲ ἀιατολών Παμφυλίας μέρει, από του πρός τη 'Ασία πέρατος μέχρι θαλάσσης, διά του Μασικύτου όρους etc. - 4) in Cap. 4. Galatia: Η Γαλατία περιορίζεται, από μέν δύσεως Βιθυνία και μέρει της Ασίας κατά την έκτεθειμένην γράμμην από δε μεσημβρίας Παμφυλία etc. — 'Από δέ ανατολών Καππαδοκίας μέρει etc. - Από δε άρκτων μερει του Πόντου etc. 5) in Cap. 5. Pamphylia: Ἡ Παμφυλία περιορίζεται, από μέν δύσεως, Αυκία καὶ μέρει τίς Acias etc. — Από δε άρκτων Γαλατία etc. — Από δε ανατολών, Κιλικία και μέρει Καππαδοκίας etc. — Από δέ μέσημβρίας αυτῷ τῷ Παμφυλίο πελάγει etc. Unter dieser Eintheilung waren auch mehrere Theile von Lycia und Pisidia, nebst dem grössten Theile von Cilicia einbegriffen. -6) in Cap. 6. Cappadocia: Η Καππαδοκία περιορίζεται, από μέν δύσεως, Γαλατία, καὶ μέρει Παμφυλίας etc. Από δε μεσημβρίας τη τε Κιλικία etc. — Από δε άνατολών Αρμενία μεγάλη etc. — Από δε άρχτων μέρει του Έυξείνου πόντου etc. Zu dieser Eintheilung zog Ptolemaens die ganze Provinz Pontus, die nördlichern Theile von Cilicia und die östlichen Theile von Lycaonia. - Mit ähnlicher Unbestimmtheit und Willkühr verfuhr früher schon Str. B. 12 — 14.

# ASIA MAIOR.

Asia maior, 'Ασία ή μεγάλη, Grossasien, das wir gegenwärtig in Vorderasien, Mittelasien und Hinterasien (denn das nördlichste Asien blieb den Alten unbekannt) einzutheilen pflegen, ist eine Benennung, die bloss im Gegensatz zu der Asia minor seit dem vierten Jahrhundert von den Neuern hier und da eingeführt worden ist, nachdem früher schon der Byz. Kaiser Constantinus Porphyrogenneta L. I. de Thematibus seu provinciis, Them I. durch die Worte vorangegangen war: πρὸς ἡμᾶς κατοιχούντας τὸ Βυζάντιον καὶ την της Εύρώπης γην, λέγεται (Kleinasien) ἀνατολικόν· πρὸς δὲ τοὺς χατοιχούντας την Μεσοποταμίαν, Συρίαν καλ την ΜΕΓΑΛΗΝ ΑΣΙΑΝ, εν ή κατοικούσιν Ίνδοί, χαὶ Αἰθίοπες και Αἰγύπτιοι, λέγεται δυτικον μέσον καὶ Ασία μικρά. Die Alten begnügten sich, jenes Asien nach den einzelnen Ländern und Völkern darin zu nennen; einen oder mehrere beslimmte Gesammtnamen dafür hatten sie, ausser dem allgemeinen Namen Asia, nicht; wodurch jedoch bloss der Erdtheil von den übrigen zwei Erdtheilen geschieden ward. Vergl. Mela 1, 1. in den Worten: "Quod terrarum iacet a freto (Herculeo), ad ea fluflumina (Nilum et Maeotida), ab altero latere Africam vocamus; ab altero, Europen: ad Nilum, Africam; ad Tanaim, Europen. Ultra quidquid est, Asia est." S. oben Asia im Allgemeinen. Gänzlich unbesimmt und nicht allgemein im Gebrauche war bei

ihnen der Ausdruck und der Unterschied in Asien innerhalb des Taurus und ausserhalb des Taurus, gr. "Evròç voũ Tauçou und Exvòç voũ Tauçou, Lat. Asia cis vel intra Taurum und trans vel ultra Taurum;" indem sie durch jenes das nördliche, durch dieses das südliche Asien bezeichneten. Der bisher angenommenen Eintheilung in Asia minor und Asia maior zufolge wird es daher zur leichtern Uebersicht bequemer seyn, die Darstellung der letztern in drei Hauptabtheilungen zu behandeln und dem gemäss, von dem Standpunkte der Asia minor aus, die Asia maior 1) in eine Asia Septentrionalis, oder Nordasien, 2) in eine Asia Orientalis, oder Ostasien, 3) in eine Asia Meridionalis, oder Südasien zu unterscheiden.

# Hauptquellen.

Strabo, L. XI—XVII. Ptolemaeus, L. V, ff. Pomp. Mela, I,? 9—19. inclus. II, 5. III, 7. 8. Plinius, H. N. L. V, 12—44 und L. VI, 1—32. Scylax. Dionysius Periegetes. Nearch Periplus, Fragm. od. Arriani Indica. Tabula Peutingeriana etc.

Hülfsmittel.

Aeltere. Herodotus L. III. IV. Xenophon. Exp. C. M. L. I. und vorz. II. Ctésias, Fragm. Arrianus, Exped. Alex. Magn. L. I.—VII. Curtius, de R. G. Alex. Magn. Appianus, E. Syr. et Mithr. Diod. Siculus, L. III. etc. Cosmas Indopleustes. Stephanus Byz. ff.

Neuere. Cellarius, Not. O. A. L. III, c. 1—24. Mannert. Geogr. der Gr. und Röm. Th. IV. V. Bruns, Handbuch der alten Erdbeschreibung B. II. Heeren, Ideen über Politik und Handel der alten Welt etc. 8. oben die Einleitung zu Asia im Allgemeinen.

#### 'ASIA MAIOR SEPTENTRIONALIS, NORDASIEN.

# Land im Allgemeinen.

### Eintheilung.

Die Asia Maior Septentrionalis, oder Nordasien, ein Theil der Asia extra Taurum bei den Alten, ward von diesen in solgende vier, von verschiedenen kleineren Völkerschaften bewohnte Länder eingetheilt, als: I. in Colchis; II. Iberia; III. Albania; IV. Sarmatia asiatica.

# Umfang.

Die Asia Maior Sept. grenzte gegen Osten an das Mare Hyrcanum oder Caspium und an den Fl. Rha; gegen Norden an die Hyperborei Sarmatae, oder an Nordasiens unbekannte Länder; gegen Westen an den Pontus Euxinus, den Bosporus Cimmerius, die Palus Maeotis und den Fluss Tanais; gegen Süden an die Prov. Pontus Cappadocius und an Armenia magna.

# Gebirge, Vorgebirge, Gewässer und Boden!

Gebirge. Das Hauptgebirge ist der Caucasus, o Kauxasos, der erst seit dem Kriege des Pompeius mit Mithridates den Römern bekannter ward. Durch die südlichern Gebirge, die Montes Moschici, Scoedises u. s. w. hing es mit dem Antitaurus zusammen; nördlich erstreckte es sich bis gegen die sogen. Montes Rhipaei. Nach Str. 11, ist es auf dem süd= lichen Abhange am steilsten, und am höchsten ist es über Iberia und Albania, wo die zwei berühmten, fez sten Engpässe, Pylae Ibericae und Pylae Sarmaticae sich befanden. Pl. 6, 11. Nach Procop. Goth. 4, 3. sind seine Gipfel über der Wolkenhöhe und kahl. Es schickt gegen Westen und gegen Osten drei Hauptgebirgsarme aus, als 1) gegen Südwesten die Montes Moschici, Μόσχικα ὄρη; Str. 6. Pt. 5. Pl. 5, 27. 2) gegen Westwesten bis zum Bosporus Cimmerius die Montes Coraxici, verbunden, 3) gegen Osten mit den Montes Ceraunii, die sich gegen Norden in den Montes Hippici fortsetzen. Mela 1, 19.

Vorgebirge. 1) Prom. Taretion, Ταρετική; im Pontus Euxinus, zw. Tazos und Ampsalis. Pt. 5. 2) Prom. Achilleum; am nördlichen Eingange in die Palus Maeotis. 3) Pr. Cimmerium, Κιμμέριον ἄκρον. 4) Prom. Salebrosum; beide in der Palus Maeotis. Pt. 5. ff.

Gewässer. A. Seen. 1) Pontus Euxinus. S. oben in der Einleitung, in Europa. 2) Bosporus Cimmerius, und 3) Palus Maeotis. S. oben in der Einleitung und in der Chersonesus Taurica. 4) Mare Caspium. S. oben Asia, und die Einleitung. B. Flüsse. 1) Tanais, o Tavais, nach Herod. 4, 20. 57. 123. der letzte unter den Scythischen Flüssen, der in den See Maintes (Maeotis) fallt. Grenzstrom zwischen Europa und Asia (gegenw. der Don); Mela 1,1. sagt von ihm: "Tanais a septentrione ad meridiem vergens in mediam fere Maeotida defluit." Nach Ptolem. entspringt er in den M. Rhipaeis. Vergl. Str. 11. Scylax in d. G. M. 1, 30. 31. Pl. 4, 12. Amm. Marc. 22, 8. In ihn ergoss sich der Marabius, Μαράβιος, der den Achardeus aufgenommen hatte, unter der St. Paniardis. Pt. 5. An 'der Ostküste der Pal. Maeotis folgten nun 2) Rhombites major, [Ρομβείτης μεγ.; Pt. 5.; bei Str. 11. ein grosser Meerbusen. 3) Theophanius, oder Thespanis, Θεοφάνιος; Pt. 5. Amm. Marc. 22, 8. Verlor sich in einen Küstensee. 4) Rhombites minor, Pouβεῖτης μικ. Pt. 5. Nach Str. 11. ein Meerbusen. 5) Atticites, ATTINITYS, Pt. 5, 9. oder AVTINETYS, bei Str. 11. wahrscheinlich der Panda des Tacit. A. 12, 16. 6) Psapis, Wanis; Pt. 5, 9. 7) Vardanus, Ουαράδανος (Cuban), Pt. 5, 9; der grösste unter den bisher genannten Küstenflüssen. An der Ostküste des Pontus Eux. bis zum Phasis folgten: 8) Psychrus, Ψύχρος. 9) Achaeus, od. Burca, Βούρκας. 10) Thessyris, Θέσσυρις. 11) Hippius, Ίππιο; (Dscheniskale). 12) Charistus, Xaquoros, und Cyaneus, Κυάνεος. 13) Corax, Κόραξ. 14) Phasis, Φάσις (Rion und Rioni), woher die Phasanen; s. oben im Pontus. Str. 11. Polyb. 4, 56. 5, 55. Mela 1, 19. Scyl. 1, 32. Pl. 6,4. Pt. 5, 9. Steph.B. Auf der Westküste des Caspischen Meeres folgten von Norden an 15) Rha, Pa, bei Agathemer. 2, 10. Rhos, Pos; gegenw. die Wolga, mit den östlichen und westlichen Quellen, Kama und Wolga. Der Grenzfluss zwischen Sarmatia Asiatica und der Scythia, oder vielmehr zwischen Nordasien.

Ì

Ammian. Marcell. sagt von ihm: "Tanai Rha vicimis est amnis, in cuius superciliis quaedam vegetabilis eiusdem nominis gignitur radix, proficiens ad usus multiplices medelarum." Ptol. 5. Mela 3, 5. 16) Udon, Ούδων. Pt. 5, 9. 17) Alonta, Αλόντας, Pt. 5, 9. 18) Soanas, Σοάνης, Pt. 5, 9. 19) Gerrus, Γέβδος. Pt. 5, 9. 20) Casius, Pl. 6, 13. 21) Albanus, Pl. 6, 13. (gegenw. Samure, oder Bilbana). 22) Cyrus, ὁ Κύρος, bei Ptol. Κυρόος; nach Strabo früher Kógos = dem Phönic. hebr. Koresch. Str. 11. Pl. 4, 10. 6, 9. 10. 13. Pt. 5, 12. Plut. in V. P. nennt ihn Kúgvog, und Appian. B. M. Kúgrog; ferner Journand. de Regn. Success. Cyssus. Ein beträchtlicher Fluss, der nach Mela und Plinius aus dem Geb. Korax, nach Strabo aus Armenien kommt, da er als Kur und Menkari, wie man die beiden Arme neunt, durch deren letztern er mit dem Armen. Arases verbunden ist, an beiden Orten seine Quellen hat.

Boden. Sehr gebirgig, jedoch gegen die Meere hin mit äusserst fruchtreichen Ebenen und Thälern, die von der grossen Menge der Flüsse und kleinern Ströme reichlich bewässert werden.

# Land im Besonderen.

# I. COLCHIS.

Name, Umfang, Völker.

Name. Colchis, ή Κολχίς; Bew. Κόλχοι, später Lazi und Lazae genannt. Nach Bochart Phaleg 285 ff. bekam das Land seinen Namen von dem Volke, das 1. Mos. 10, 14. und 1. Chron. 1, 12. Caslüchim genannt und für eine Colonie der Aegypter ausgegeben wird; womit zusammenstimmt, dass die griechischen Schriftsteller 1) die Colchi für eine Colonie Aegyptier ausgegeben, 2) ihnen den ägyptisch-hebräischen Gebrauch der Beschneidung beige-

legt und 3) an ihnen die Aehnlichkeit mit der acthiopisch dunkelfarbigen und kraushaarigen Race in Aegypten gefunden haben wollen. Vergl. Herod. 2. 104. Diod. Sic, 1, und die übrigen von Bochart angeführten Classiker, unter denen der grössere Theil die Colchi von Sesostris hierher geführt glaubte. Merkwürdig ist hierbei übrigens noch die von Bochart versuchte Erklärung mehrerer Colchischen Namen und Wörter mit Hülfe des Hebräischen und des Syrischen, womit, nach seiner richtigen Annahme, das Altägyptische in naher Verwandschaft gestanden habe, Vergl. Gesen. H. W. B. S. 469. Gegenw. nebst den zwei folgenden Ländern Mingrelia und Circassia.

Umfang. Colchis grenzte gegen Osten an Iberia, gegen Norden an den Caucasus und den Fluss Corax, gegen Westen an den Pontus Euxinus, gegen Süden an den Cappadocischen Pontus,

#### Städte.

Dioscurias, Διοσκουφιάς; alte griech. Ansiedlung, doch von Scylax noch nicht genannt; nach Str. 11. als Marktplatz der umwohnenden Bergvölker sehr bedeutend; nach Pl. 6, 5. später, unter den röm, Kaisern, auch Sebastopolis genannt, und vielleicht Soteriopolis unter den Byzantinern. Mela 1, 19. Pt. 5, 10. Arrian. Peripl. Procop. B. G. 4, 4. Anm. M. 22, 15. Sie lag am Südufer des Fl. Corax und war die äusserste Stadt von Colchis gegen Norden. Const. Porphyrog, de adın. inp. c. 43. (lsgaur und Iskuriah). Geapolis, Γεάπολις, (gegenw. Gorga). Neapolis, Νεάπολις; Scylax; (gegenw. Nabbaki), Phasis, Másis (Putili, oder Poli); am südlichen User des Fl. Phasis; später nach Dioscurias versetzt. S. oben d. Pontus. Str. 11. Mela 1, 19. Pl. 6, 4. Ann. M. 22, 8. Scyl. 1, 32. Im innern Lande werden als Städte angegeben: Aea, Aïa; die fabelhafte Residenz des Königs Aetes und der Medea, die man in der spätern Male, Μάλη, die aber schon Scylax 32. nenut, wieder zu finden glaubte, welche eine grosse Stadt war. Matium. Madia, Madia. Cyta, oder vielmehr Cutasium. Surium Zovovov; Pl. 6,4; (gegenw. Asmulatti). Sarace Σαράκη. Sarapana, τὰ Σαράπαγα, Bergfestung an einem Engpasse. Strabo 11, 500. Gegenwärtig heisst sie Scharapani. 'Mechlessus Mexisorós. Archaeopolis 'Αρχαιόπολις, spätere Hauptstadt des Landes. Procop. G. 4, 13. Rhodopolis. Procop. 4, 13. Uchimerium, Bergfestung. Procop. 4, 14. Zadris Zaδοίς. Cepi Κηποί.

#### II. IBERIA.

Name, Umfang, Völker.

Name. Iberia, ή Ἰβηρία; Bew. Ἰβηρες. Nach Bochart Phaleg 168. u. a. m. O., bekam das Land seinen Namen von dem Phönic. hebr. Aeber "das Jenseitige" d. i. als das jenseits des Cyrus und Araxes liegende Land. Aehnlich dem Namen Iberia im tussersten Westen Europa's. S. oben Hispania.

Umfang. Iberia grenzte gegen Osten an Albania, gegen Norden an den Caucasus und an das Asiatische Sarmatia, gegen Westen an Colchis, gegen Süden an Armenia. Der Boden trefflich zum Fruchtbau, Das heutige Georgien.

#### Städte.

Harmozica, Λομοζική; am Cyrusflusse in der Gegend der heutigen Digoli oder Tzechti in Georgia. Bei Str. 11; nach Pt. 5. Harmaetica; nach Pl. 6, 10. Harmastis. Seumara, Σεύμαρα (Samthauro), am Aragusflusse, nah bei Tefiis, Hauptstadt des heut, Georgiens, Str. 11. Pl. 4, 20. Zalissa. Mestleta. Surra, Artanissa, Varica, Vasanda. Aginna. Lubium, Flecken, und dabei die Bergfestung Juroeipaach, Ιούρουπαάχ, nah an den Quellen des Aragus (Kur) und an den berühmten Caspischen Thoren, auch Pylae Caucasiae genannt. Str. 11. Pl. 11, 12. Pt. 5, 10. nennt als St. im Inneren des Landes: Mechlessus, Mixleσσός. Madia, Madia. Sarace, Σαράχη. Surium, Σούριον. Zadris, Zαδρίς.

### III. A L B A N 1 A.

Name, Umfang.

Name. Albania, ή Αλβανία; Bew. Αλβανοί. Wahrscheinlich erhielt das Volk seinen Namen von der Stadt Albana, Αλβανή, und diese den ihrigen, wie auch der Fl. Albanus, Albavoc, von der Fruchtbarkeit und Nahrung in Fille spendenden Gegend, in der sie lag, aus dem Semitischen, noch im Arabischen vorhandenen Worte Alapha, reichlich nähren, Nahrung gewähren;" so dass Alapha, später verändert in Alphana, Albana und Albania, eine "reichliche Nahrung gewährende Gegend" bedeutet hat.

Umfang. Albania grenzte gegen Osten an das Casp. oder Hyrcanische Meer, gegen Norden an die keraunischen Geb. und an die Asiat. Sarmatia, gegen Westen an Iberia, gegen Süden an die Flüsse Cyrus und Araxes. Nach Str. 11. enthielt die Südgegend von Albania, auch Cambysene genannt, in ihren grossen Ebenen bis gegen Armenia hin, einen Boden, der zum ergiebigsten auf der ganzen Erde gerechnet ward. "Ασπαρτα καλ ανήροτα απαντα φυόνται - πολλαχοῦ γοῦν σπαρεῖσαν απαξ, δὶ; ἔκφερεν καρπὸν, ἢ καλ τρίς (Land der Afghanen).

#### Städte.

Nach Ptolemaeus und Plinius befanden sich in Albania folgende sieben und zwanzig Städte, als: längs der Küste: Gaetara Tairaga (Abcharon), nördlich an der Mündung des Cyrus (Kor); nah bei dem heut. Baku. Albana, Alβάνα, uralte St., nördl. am Fl. Albanus (Bilbana). Gelda, Tέλδα, Pt. 6., zwischen den Fl. Casius und Gerrus; nah bei dem heut. Tarku. Teleba, Tilesa; zwischen den Fl. Gerrus und Soana; nah bei dem heut. Agrachaw.. Im inneren Lande: Nega, Nya, am Fl. gleiches Namens, wo er in den Cyrus einfliesst. Dechlane, Δηχλάνη, nördlich von der vorhergehenden. Sanua, Zavova, nördlich von der vorhergehenden. Tetagoda, Τετάγωδα; und Bachia, Βάκκια, an der Grenze von Iberia. Osica, Oguza, nah am Zusammenfluss des Alazon (Alasan) in den Cyrus. Sioda, Eióda, östl am Cyrus. Baruca, Bagovxa; am Ausfluss der Cyrus in das Casp. Meer. Camechia, Καμεχία. Abiala, Aβιαλα, und Adiabla, 'Αδιάβλα. Eblaia, Έβλαία. Juna, Ιούνα. Jo-Samunis, Zauovvic. Mosega, Mounya; alle an dem rechten User des Fl. Albanus bis zu seiner Quelle empor. Zwischen den Fl. Albanus und Casius (Samur) lagen im innern Lande Alamus, Alapoc. Misia, Mewia. Bozuita, Βοζιάτα. Chobata, Χωβάτα und Chabala, Χαβάλα, nach Plinius Cabalaca, als die damalige Hauptsadt des Landes, in der Nähe der Albanischen Engpässe, genannt Pylae Albanicae, αὶ ᾿Αλβανίας πύλαι des Ptolem. Zwischen den Fl. Casius und Gerrus lagen Thiauna, Θίαυνα, und Thabilaca, Θαβιλάκα, in der Nähe des heut. Derbend. Der Fl. Cambyses heisst jetzt Jor.

#### IV. SARMATICA ASIATICA.

Name, Umfang, Völker.

Name. Asia Sarmatica, ή ἐν Ασία Σαρμα-

ría. Siehe oben Sarmatia Europaea.

Umfang. Die Sarmatia Asiatica grenzte gegen Osten an das Caspische oder Hyrcanische Meer, und den Fluss Rha (Wolga), gegen Süden an den Caucasus oder die drei Länder Colchis, Iberia und Albania, gegen Westen an den Pont. Eux., die Palus Maeotis (Assow. Meer) und den Fl. Tanais (Don), wodurch sie von der Sarmatia Europaea geschieden ward, gegen Norden an die Hyperborei Sarmatae oder die Terra incognita der Alten. Der Boden war grossentheils gebirgig oder bestand auch aus grossen Steppen, für Viehweiden geschickt, die Küstengegenden an der Palus Maeotis ausgenommen, wo Ackerbau und Fischfang getrieben ward, und war grossentheils von scythischen Nomadenvölkern besetzt. Pt. 5, 9. Gegenw. Astrachan, Kasan und mehrere darüber liegende nördliche Provinzen des Russ. Reichs.

Völker. Grössere und nördliche. 1) BasiLICAEI SARMATAE, Bασιλικαῖοι Σαρμᾶται; nah

m Ursprung der Rha oder Wolga; die königlichen
Scythen des Herodotus. 2) Modacae, Modaκαι;

östlich neben den vorhergehenden. 3) Hippophagi,

lποφάγοι; die Pferdeileisch essenden Sarmaten, ein
Name, der wohl auf alle asiatische Sarmaten grossentheils passt. 4) Zacatae, Zακᾶται. 5) SuardeNI, Σουαρδηνοί. 6) Asaei, Ασαῖοι; alle drei an
den Westufern des Rha, wie auch 7) Chaenides,

Χαινίδες. 8) Phthirophagi, Φθειροφάγοι; östlich am Rha, nicht Läusefresser, wie Mannert irrig
deutete, sondern Sarmaten, die von Tannzapfen oder

der Frucht einer Fichtenart, die griech. πίτυς φθειροφόρος heisst, lebten. 9) MATENI, Marnvoi. 10) Perierbidi, Περιέρβειδοι, am Nordufer des Tanais, bis zu der Landenge zwischen diesem Fl. mit dem Rha, nah von der Palus Maeotis nördlichsten Spitze an, auch μέγα έθνος ,, das grosse Volk" genannt. 11) CISTOBOCI, Pl. 4. 12) THUSSAGETAE. Pl. 4. Ουσσάγεται; Herod. 4, 22. Mela 1, 19. 13) TURCAE, Tovozoc. Pl. 6, 7; schon von Mela 1, 19. genannt, die nebst den vorhergenannten in ungeheuern Wäldern um die Palus Maeotis von der Jagd lebten. 14) ARYMPHAEL. 15) SIRACENI, Σηρακηνοί, ein mächtiges Volk, deren Hauptstadt Uspe hiess. 16) Aor-81, Aooooi. Str. 9. bei Tacit. A. 12, 15. AEORSI; wahrscheinlich die spätern Hunnen, die Dion. Perieg. 730. zuerst als Οὖννοι gennant. 17) JAXAMATAB, Ιάξαματαί. Kleinere und südlichere Völker, an der Ostküste der Pal. Maeotis grossentheils wohnend und MAEOTICI, MAIOTAI genannt. Vier und zwanzig. 1) Psessii, Unocioi; Pt. 5, 9.; zunächst unter den Siraceni, wahrscheinlich die Dosci des Strabo. 2) THAEMAEO-TAE, oder Θετμαιῶται; Pt. 5, 9; südlich unter den vorigen. 3) Tyrambae, Θυράμβαι. 4) Asturi-CANI, Actouque avoi. 5) Arichi, Aque oc. 6) Zin-CHI, Ziyxoi. 7) DANDARII, Aavoaqioi; Dandoridae; Tacit. An. 12. 8) Toreatae, Toquatae. 9) AGRI, "Aygor; alle nach Strabo. 10) VALI. 11) Sirbi (Ουαλοι καὶ Σίοβοι bei Ptolem.). An und anf den Hippischen und Ceraunischen Gebirgen hin sassen 12) Suarni, Pl. 6, 11; Zovávoz und Zazwow; Pt. 5, 9. gegen Albania hin. 13) DIDURI, Δίδουροι; östlich von den vorhergehenden. 14) Τυδ-CI, Tovoxoc,?; am Fusse der Ceraunischen Gebirge. 15) Gerri, Γέρδοι. 16) Isondae, Ισόνδαι. 17) Οιονdae, Όλονδαι. 18) Ουίλει, Ούλαι; alle vier östlich von den Suarni bis zum Ausfluss des Rlia. An diesem Flusse empor sassen ferner, über den Sirbi 19) Erinei, Έριναΐοι. 20) Amazones, Αμά-ζονες; die völlig fabelhaften. 21) Melanchlaen, Μελάγχλαινοι. 22) SAPOTHRENI, Σαποθοήναι. 23)

SCYMNITAE, Exumveitau; in der sogenannten Regio Mithridatis. 24) Ein Theil der mit den Phthei-ROPHAGI östlich wie westlich zusammensitzenden Bu-DINI. Kleinere südliche Völker, von dem Bosporus Cimmericus an bis zum Fl. Corax, oder bis an Colchis. 1) ACHAEI, 'Axacoi, für 'Axacoi, d. i. die Bewohner der nordöstlichen Küste des Pontus Euxinus, vorzüglich aber der an demselben sich endenden Spitzen des Caucasus. Vergl. die Achaei oben im Peloponnesus, Thessalia und in Cyprus; immer an Küsten der Art, die durch viele in das Meer vortretende Gebirgsspitzen sich auszeichnen. Die Namen Cercetae, Κερχέται, und Heniochi, Ήνίοχοι, hatten sie vom Ankern und Fahren, als sehr fertige, aber auch durch ihre Seerauberei sehr berüchtigte Schiffervölker bekommen. 2) Zygi, Zvyoi; nach Strabo 11, a.a.O. Bewohner der Gebirgshöhen, die vom Caucasus bis zum Bosp. Cim. ausliefen, daher ihr Name von Zvγός, "Joch," die verbundene Kette von Bergen. 3) Suanocolchi. 4) Arasgi. 5) Apsilii. 6) Bru-CHI. 7) MESCHI.

#### Städte.

An der Küste der Palus Maeotis und des Pontus: Tanais, Távais nólis, an der östlichen Mündung der Tanais; grosse, volkreiche Stadt und der gemeinschaftliche Handelsplatz aller umliegenden Völker, die gegen Wein und Artikel des Luxus, Pelzwerk und Sclaven umtauschten; ward, nach der Stadt Panticapaeum in der Taurica, für die wichtigste aller Besitzungen im Bosporus angesehen; entzog sich dem Gehorsam der Könige von Pontus, und ward deshalb von Polemo zur Zeit des Augustus erobert und zerstört. Str. 12, 493—495. Plin. 6, 7. Steph. B. Später hob sie sich abermals aus ihren Ruinen hervor, lag aber auf der entgegengesetzten Seite Von dem heutigen Assow. Paniardis, Haviaçõis nördlich über dem Fluss Marabius. Pt. 5, 9. Nicht weit von der Küste lag die Insel Alopecia, oder die Fuchsinsel. Patarve, Παταρούη, von welcher Stadt an, zwischen den beiden Flüssen Rhombites magnus und parvus, der Fischsang, das Einsalzen und der Handel mit den Fischen chemals sehr betrieben ward. Pt. 5, 9. Azara, Açaça zólis, und Ejon, am Fluss Rhombites maj. Azaraba. Lapasa; weiter landeinwärts; am Fluss Rhombite

vus. Azabetis Taenia; eine schmale, weit in die Maeotis Pal. auslaufende Landzunge. Tyrambe, Τυράμβη, an dem schmalsten Theile des Isthmus. Patraeus Vicus; nach Str. 11. Cimmericum, oder Cimmerium Prom., Κιμμέριον ἄπρον, Pt. 5, 9. Vorgebirge der Sarmatia Asiatica, auf der südöstlichen Küste des Palus Maeotis. Achilleum Vicus, an der äussersten Nordwestspitze des Prom. Cimmerium. Corocondama (Taman), nach Pl. 6, 6. Mela 1, 19. Dionys. Perieg. 550 und Str. 11, St. und Name der ganzen Halbinsel, die von der Sarmatia Asiatica durch den Pontus Euxinus, die Palus Maeotis und den Fluss Atticites oder Anticetes gebildet wird. Stratoclia; Pl. 6, 6. gleich der Vorhergehenden an der Küste des Pontus Euxinus, in der Halbinsel der Sarınatia Asiatica. Cepi. Apaturus, Απάτουρος, mit einem Tempel der Aphrodite, der Betrügerin. Nach Str. 11, a. a. O. Phanagoria, parayogla, Hamptstadt des Bosporanischen Reichs und Hauptstapelplatz des Seehandels; von Milesiern gegründet. Str. 11, 495. Nebst der vorigen an einem grossen Landsee, aus dem man in das Meer kommen konnte. Der Landsee Corocondametis hatte seinen Namen von der Stadt Corocondama, Kogozovoáun. Weiter südlich folgt dann die bedeutende Stadt Hermonassa Equéracoa (Matriga); Mela 1, 19. Dionys. Per. 552. Tiefer im Lande lag Gerusa, am Fluss Vardanus, darauf folgte Sinda n Ziroa, mit dem Portus Sindicus. Stratoclia, Gorgippia, Geolion; am Prom. Hieron. Aborace tiefer im Lande. Bata τὰ Βάτα, ein Hafenort, 400 Stadien vom Portus Sindicus, Batos bei Scyl. Achaea Vicus. Cercetae, am Sinus Cercecidis. Luzica Vetus. Toretae; am Promont. Cronea. Soza, bedeutende Stadt. Masaetica, Heracleum. Tazus Tágos, Ampsalis "Appalis, Dandalo, Socana, Serbi. Pityus, ehemalige bedeutende Stadt. Oenanthia und Cucunda. In innern Lande. Exepolis, an der Biegung des Tanais. Naubaris, Navάριος, südlich unter der vorigen. An den Ufern des Vardanus, Scopelus, Suruba, Corusia, Ebriapa, Seraca, Abunis, Nassunia, Almia, Naana, Hexopolis, Έξόπολις, Lochis, Aozis und Batrache Baτράχη, welche vier letzteren längs dem Geb. Korax oder dem westlichen Theile des Kaukasus lagen. Alle diese Städte gehörten grossentheils zum Reiche des Mithridates.

ΑΝΜΕΚΕ. Die vier bisher bestimmten Länder in Nordasien werden von Ptolemaeus B. 5, c. 9, 10, 11, 12. folgendermassen geschildert: 1) Colchis: Η Κολχὶς περιορίζεται, ἀπὸ μὲν ἄρκτων, τῷ εἰρημένῳ μέρει τῆς Σαρματίας, ἀπὸ δὲ δύστω: τῷ ἀπὸ Κόρακος ποταμοῦ, μέχρι τοῦ κατὰ Φάσιν μυχοῦ μέρει τοῦ Ευξείνου πόντου etc. — Απὸ μεσημβρίας τῷ ἐν-

τινθεν Καππαδοκικώ κολπω, παρά την έκτεθειμένην γραμμήν, καὶ τοῦ εξής μέρει τής μεγάλης Αρμενίας etc. — Από δε ανατολών, 1βηρία, κατά την επιζευγνύουσαν τα έκτεθειμένα πέρατα διά των Καυκαυίων ορών γραμμήν etc. — 2) Iberia: Η Ιβηρία περιορίζεται, από μέν άρκτων τῷ έκτεθυμένω της Σαρματίας μέρει. Από δε δύσεως Κολχίδι παρά την ειρημένην γοαμμήν. — Από δε μεσημβρίας, μέρει της μιγάλης Αρμενίας, τῷ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῆ Κολχίδι ὁρίου μέχρε πίρατος etc. — Απὸ δὲ ἀνατολών Αλβανία etc. — 3) Abania: Ἡ Alβανία περιορίζεται, ἀπο μέν ἄρκτων τῷ έκτεθαμένο μέρει της Σαρματίας. Από δε δυσμών, Ίβερία etc. Από δε μεσημβρίας Αρμενίας της μεγάλης μέρει, το υπό του πρός τη 1βηρία πέρατος, μέχρι της Τυχανίας θαλάσσης κατά τας έπβολας Κύφου του ποταμού etc. Από δε ανατολών το έντευθεν, μέχοι Σοάνα ποταμού της Τοχανίας θαλάσσης μέρει etc. — 4) Sarmatia Asiatica: II έν 'Aσία Σαρματία πιριορίζεται, από μεν αρκτων αγνώστω γη. Από δε δύσεως τή έν Ευρώπη Σαρματία, έως των πηγών του Ταναίδος ποταμού, καὶ αὐτῷ τῷ Ταναίδι ποταμῷ, ἔως τῶν ἐκβολῶν ἀυτοῦ είς την Μαιώτιν λίμνην, καὶ της Μαιώτιδος λίμνης τῷ ἀπὸ τοῦ Ταναΐδος ανατολικῷ μέρει, μέχρι τοῦ Βοσπόρου τοῦ Κιμμιοίου etc. — 'Από δὲ μεσημβρίας τῷ τε εντεύθεν μέρει του Ευξείνου πόντου μέχρι Κόρακος ποταμού, έτι τε Κολχίδι καὶ Ἰβηρία καὶ ᾿Αλβανία, μέχρι τῆς Τρκανίας τε καὶ Κασπίας θαλάσσης etc. — Από δε ανατυλών, τῷ έντεῦθεν μέρει της Τρχανίας, έν ω μετά την του Σοάνα ποταμού έκβολήν etc. Καί τη Σκυθία παρά τον 'Ρά ποταμόν μέχρι έπιστροφής etc. Καὶ παρά τὸν έντεῦθεν μεσημβρωόν μέχρι τῆς άγνώστου 79s. —

# ASIA MAIOR ORIENTALIS. OSTASIEN.

Die Asia M. Orientalis wird zur bequemern Uebersicht der darin enthaltenen und von den Alten bestimmt angegebenen Länder am besten in zwei Hälften 1) in Nordostasien, 2) in Südostasien geschieden, indem der grosse, von dem Südende des Caspischen oder Hyrcanischen Meeres auslaufende, vom Westen nach Osten hin, unter dem Hauptnamen des PAROPAMISUS oder vielmehr unter den besonderen Namen der Montes Coronos, oder Caspii, Sariphi, Caucasii, Comedorum, Imaus, Emodi, Ottorocorrhas u. s. f. streichende Gebirgsgürtel zu dieser Scheidung berechtigt.

#### I. NORDOSTASIEN.

# Land im Allgemeinen:

### Eintheilung.

Nordostasien wird von Südostasien durch einen langgedehnten, aequatorartigen Gebirgsgürtel geschieden, der, nach der Angabe des Ptolemaeus, an dem Südende des Caspischen oder Hyrcanischen Meeres westlich mit den Gebirgen des Taurus und Coronus beginnt und bei der St. Sera, im Lande der Seres, östlich mit dem Gebirge Ottorocorrhas sich endigt. Demnach befinden sich in Nordostasien folgende sechs hier zu beschreibende Länder, als: I. Hyrcania. II. Margiana. III. Bactriana. IV. Sogdiana. V. Scythia. VI. Serica.

### Umfang.

Nordostasien grenzte gegen Osten und Norden an die Terra incognita, gegen Westen an den Tanais und das Caspische Meer, die es von Nordasien schieden, gegen Süden an den grossen Gebirgsgürten durch welchen Südostasien von ihm getrennt ward.

# Gebirge, Gewässer und Boden.

Hauptgebirge. I. Dasselbe Gürtelgebirge, oder wie es Andere nennen, derselbe Gebirgsgürtel, der Mittelasien von dem Taurus an bis nordöstlich zum Vorgebirge der Tschuktschen durchzieht, und dessen einzelne Glieder sich in der neuern Geographie unter den Namen Lukan, Ararat oder Macie Caucasus, Gau'r und Belur, Himálaya und Mustag, Altai, Sajan, Hinkan und Jablonaja-Gebirge zeigen, dieses ward schon von Ptolemaeus und den übrigen Alten seiner Zeit in gleicher Richtung von Westen nach Osten in folgende zehn Hauptglieder eingetheilt, als 1) in den Paryadres. 2) Choathras. 3) Oron-

tes, welche drei Gebirge dem Lucan und Ararat der Neuern ziemlich entsprechen. 4) Coronus, Kogwνός, zwischen Hyrcania und Parthia, durch welche die Portae Caspiael (Pass von Khawar) auf der grossen Caravanenstrasse führten. 5) Sariphi Montes, rà Zaριφα ὄρη; zwischen Margiana und Aria. 6) Paropamieus, Παροπάμισος, zwischen Bactriana und den Paropamisadae. 7) Comedi Montes, Κομηδών ὄρη, die breite Basis dieser Gebirgsgruppe, πρὸς τῆ Φάραγγι τῶν Κομηδῶν, um das grosse Thal der Comedi, wodurch Sogdiana vou India getrennt ward. 8) Imaus, Iµαος, zwischen dem Lande der Sacas und dem der Tacoraei in India. 9) Emodi Montes, Ήμωδά ὄρη, zwischen dem Lande der Chauranaei Scythae und dem der Aminachae in India. 10) Ottorocorrhas Mons, τὸ Ἐντοροχόζος, zwischen dem Lande der Seres und dem der Semanthini in India. Hauptbezeichnungen des ganzen Gebirgsgürtels aber waren bei den Alten von Westen her A. der Caucasus, sodann B. Imaus, endlich C. Emodus.

II. Dasselbe Hauptgebirge, das von Süden gegen Norden aus dem eben genannten Gebirgsgürtel emporsteigt und gegenwärtig in der neuern Geographie den Namen Altai trägt, hiess bei den Alten der Imaus, welcher die Scheidewand zwischen der Scythia intra und extra Imaum machte, nachdem er früher, von den Bergen der Comedi an, einen Theil des Gürtel-

gebirges gebildet hatte.

Seitengebirge waren folgende: A. Intra Imaum. 1) Rhymmici Mont., τὰ Ρύμμικα, zwischen den Fl. Rha und Daix; ein Theil unsers nördlichen Uralgebirges. 2) Norossi M., τὸ Νόροσσον ὅρος, zwischen den Fl. Daix und Jaxartes; die südliche Kette des heutigen Uralgebirgs, mit dem nördlichen Ural durch das Gebiet Mugulscharski verbunden. 3) Οκίι Μ., τὰ Ὅξια ὅρη, zwischen den Fl. Jaxartes und Oxus. 4) Aspisii M., τὰ ᾿Ασκίσια ὅρη, im Lande der Kirgisen. 5) Ταρυτί Μ., τὰ Τανανοα ὅρη, das Gebirge Balat-Buga in der Soongarei. 6) Ανανεί Μ., τὰ ᾿Ανάρεα ὅρη, Zweige den 11. Theil.

Imaus oder des Altai und Chaldaigebirges. Ueber diesen sechs Gebirgen setzt Ptolemeeus im höchsten Norden zuerst westlich 7) Alani M., τὰ "Αλανα ορη, wahrscheinlich die Werchoturischen Geb. 8) Suebi M., τὰ Σύηβα ὄρη, östlich, und wahrscheinlich Nordzweige des Chaldaischen Hauptgebirges. Unter jene sechs Gebirge setzt Ptolem. noch 9) Sogdii M., Σόγδια ὄρη, eine der Bergketten, die von Samarkand aus sich nördlich emporzieht. 10) Comedi M. Septemtr., τὰ Κομηδῶν ὄρη, die an die Landschaft Vandabanda in Sogdiana grenzen, ein Theil des heutigen Mus-Tags. 11) Ascatancas M., 'Ασκατάγκας, ein Nebenarm des Imaus oder des Altai.

Seitengebirge B. extra Imaum waren fünf.

1) Annibi M., "Aννιβα ὄρη, am nördlichsten, in Sibirien. 2) Auzacii M., Αὐζάκια ὄρη, Gebirge zur Mongolei gehörig. 3) Casii M., Κάσια ὄρη, in denen der Fluss Bautisus (nördlicher Arm des Hoang-Ho) entspringt. 4) Asmiraei M., Ασμίραια ὄρη, das die Wüste Kobi gegen Norden begrenzende Gebirge, das von der Koschotei an gegen die Mongolischen Gebirge sich wendet. 5) Thaguron M., το Θάγουρον ὄρος, der südliche Theil des Mongolischen Gebirges.

Gewässer. A. Seen. 1) Mare Caspium, oder Hyreanum; s. oben die Einleitung in Asien. 2) Oxianus Lacus, Έξιανή λίμνη, in Sogdiana; wahrscheinlich derselbe, in welchen der Steppenfluss Sogd

sich ergiesst.

B. Flüsse. I. Auf der Westseite. 1) Rha; s. oben in Nordasien. 2) Rhymmus, Pύμμος, fallt in das Casp. Meer in der Scythia intra Imaum, wie die sieben folgenden (viell. der Cjasuri). 3) Daix, Δαίξ der Jaik oder Uralfluss). 4) Jaxartes, Ιάξαρτης, Silis, bei Pl. 6, 16. (Sir, Sihon, Syr-Dacia). 5) Jastus, Ιάστος (gegenw. Kressel). 6) Polytimetus, Πολυτίμητος (gegenw. Sogd). 7) Oxus, δ Ωξος entspr. nordwestlich von der Quelle des Indus (der Herrat; nach And. Amu-Darja, oder Abu-Amu). Er läuft mit dem Jaxartes selbst in der Beugung

durchaus parallel und umschliesst mit diesem das so auffallend gebeugte Land Sogdiana oder Sugd, das davon offenbar im Phönic, hebräischen seinen Namen bekam; s., weiter unten Sogdiana. In ihn fallen, in Margiana der Margus, Mágyos (Mariab); in Baktriana. Zariaspes, o Zaquaonic und Bactrus (Anderab), und Dargidus, Aάργιδος (Balk, oder Gzeini). 8) Socanaa, Zoxavaa, in Hyrcania (der Abi-Atrak). 9) Maxera, Mažnoa, in Hyrcania (der Eskar). 10) Ochus, \( \Oxoc \) (Dehasch). II. Auf der Ostseite. 11) Oechardes, ὁ Οἰχάρδης, oder Oechardus (wahrschein). die Steppenflüsse Onghen, Etzine und der grössere als Hauptsl. Selengasl.); mit drei Quellen, deren nördliche in den Auzakischen, die südlichen zwei aber in den Asmiraeischen Gebirgen springen. 12) Bautiπω, Βαύτισος, od. Βαύτης, der nördlich seine Quelle in den Casischen Gebirgen, südlich im Emoischen Gebirge hat (wahrscheinl. der heutige (Hoang-Ho, oder der gelbe Fluss). Beide fliessen durch das Land der Nah an seinen südlichen Ufer setzte Ptolemaeus die Stadt Sera.

Boden. Gegen Süden durchaus gebirgig; gegen Norden immer mehr Ebenen, Steppen und grosse Sudflächen.

#### L HYRCANIA.

# Name, Umfang, Flüsse, Völker.

Name. Hyrcania, Yoxavia. Wahrscheinlich bekam dieses Land seinen Namen von seiner langgedelmten Lage am Caspischen Meere hin aus dem Phönic. hebr. Arach "lang seyn" etc. wovon Aerech "lang, langgedehnt:" so dass es das langgedehnte Land bezeichnet hätte.

Umfang. Hyrcania grenzt gegen Osten an die Gebirge von Margiana, gegen Norden an das Caspische oder gleichnamige Meer, bis zu dem Einfluss des Fl. Oxus, gegen Westen an die Gelina – an

Media, gegen Süden an die Gebirge Coronus, welches das Land von Parthia trennet. Seine Ausdehnung von Osten nach Westen betrug 6—7 Grade, während die grösste Breite von Süden nach Norden kaum 6 Grade ausmachte. Es betstand demnach aus einem Theile des nördlichen Landes Comis, des westlichen Korasan, des östlichen Masanderan, dem Lande Korcan und einem Theile von Dahistan. Polyb. 10, 28. Arrian. Exp. 3, 25. Agathem. c. 6. Mela 3, 5. Isid. Or. 9, 2. Tac. A. 14, 25. Pt. 6, 9.

Flüsse. Von Westen gegen Osten. Alle in das Mare Caspium. 1) Mazera, an dem Zeudracarta lag. Pl. 6, 16. 2) Syderis; floss bei Estebara. Pl. 6, 16. 3) Socoanda, oder Socunda, Ptolemaeus 6, 9. Amm. M. 13, 6. 4) Sarmius. 5) Ochus, "Oxos, bei Str. 11. 2xos, bei Pt. 6. Entspringt im M. Bagous, nimmt den Fl. Margus auf in Margiana, und fällt in das Mare Caspium, südlich von der grossen Sandsteppe bei Str. 11, 115. Gegenw. Dehasch.

Völker. 1) Maxerae, Μάξηραι. 2) AstaBeni, 'Ασταβηνοί. Beide auf der Südseite. 3) ChrenDi, Χρενδοί. 4) Dahae, Δᾶαι. 5) Derbiccae,
Δερβίκκαι; die zwei letztern zum Theil. Auf der
Nordseite. Die Gegend im Gebirge gegen Süden
ward Arsitis, die südliche Ebene unter den Astabeni Siracene genannt, die wegen ihrer Fruchtbarkeit und Bevölkerung sehr gepriesen war.

#### Städte.

Zeudra-carta Zeudoánagra, nach Afrian. Exp. Al 3, 25., die Hauptstadt des Landes, wo schon die Endung Karta, wie in Karthago u. s. w., eine wohlbekannte, ächt phönicische, aus Kirjath "Stadt" bestehende Andeutung enthält. Unrichtig ist die Angabe oder die Lesart bei Str. 11, 509., der zufolge zwar ebenfalls eine Stadt Karta, jedoch getrennt von dem folgenden βaciliuov "königlich" und Tape Τάπη, als Hauptstadt erscheint. Nach Ptolem. hätte die Hauptstadt Hyrcania, nach Polyb. 10, 28., zur Zeit der Syrischen Könige, Syrinx geheissen. Wahrscheinlich lag sie nah bei dem heutigen Sebswar in Korasan. Zudra-carta, andere St., nach Arrian. E. Al. 3, 28. Talabroka, Ταλαβρόπη Str. 11. Samariana Σα-

pupidry; beide nach Strabo 11. Oracana, an der Küste. Saramanne; weiter östlich an der Küste. Amm. Marc. 23, 6. Estobara, am Fluss Syderis. Tambraca Ταμβοαza; Steph, B. Polyb. 10, 31; südlich unter Zeudracarta, im Lande der Maxerae, Nach Ptolem. 6, 9. enthielt dieses Land noch folgende St. als: Barange Βαράγγη; jenzeit des Fl. Socoanda, in Dahistan, bei Durun. Adrapsa Aboupa; südlich an diesem FL in der Nähe von Schorschan. Casape Κασάπη, in der Nähe von Neisapur. Abarbina Aβaoβlva, westlich vom Fluss Maxera, in der Nähe von Murgian. Sorba Σόρβα, in der Nähe von Schagerem, nordwestl. von der Hauptstadt Sicina Zimra, südöstlich von der Hauptstadt *Marusa*, Maçovea, bei Bistam. Sace Σαιή, im westlichen Gebirge. Δεπιστα Ασμουρα, bei Mesinan am Gebirge und der Landschaft Arsitis. Marεοςα Μαρσόχα, zwischen der Hauptstadt Zeudrakarta und der Quelle des Flusses Maxera,

#### II. MARGIANA.

Name, Umfang, Flüsse und Völker,

Name, Margiana, ή Μαργιανή. Wahrscheinlich ward in den frühesten Zeiten der Erdkunde mit
diesem Namen jedes Land bezeichnet, das grosse Fernen oder weite Flächen bietet, und demnach wäre er
gebildet worden aus dem ächt Hebräischen Maerchak
ndie Ferne, die weitgedehnte, ferne Gegend." Vielleicht gab der ferne Fluss Margus, gegenw. Margab, ein Arm des Herat, dem ganzen Lande diesen
Namen.

Umfang. Margiana grenzt gegen Osten an den Fluss Oxus, der sie von Sogdiana, und an die Gebirgskette, die sie von Bactriana scheidet, gegen Norden an Scythia intra Imaum, gegen Westen an Hyrcania, gegen Süden an Aria, von dem sie durch die Montes Sariphi getrennt wird. Demnach umfassta dieses Land den grössten östlichen Theil des heutigen Korasan. Den Griechen war dasselbe wouig bekannt, indem sie es als einen fernen Theil von Hyrcania ansahen; eine genauere Kenntnisa davon ver-

schaffte erst der Syr. König Antiochus, der eine grossen Stadt in ihr gründete, da die Fruchtbarkeit der grossen Ebenen des Landes ihn so sehr anzog. Nach Pl. 6, 16. wurden die unter Crassus gefangenen Römer von den Parthern nach Margiana versetzt, die bei ihrer Rückkehr unter Augustus das Land genauer kennen lehrten. Sueton. Aug. Oct. 21. Justin. 42, 5. Str. 11. ff. Pt. 6, 10.

Flüsse. 1) Ochus. S. Hyrcania. 2) Margus, Mápyoç; entspr. in den Gebirgen von Bactriana und fallt, nach Pt. 6, 10. in den Oxus (Mariab); nach And. verliert er sich bei Ariaca in die Sandsteppe. 3) Oxus, "Ozoc, nach Str. 11. "Azoc, bei Pt. 6, 10. Mela 3, 5. Pl. 6, 16. Amu-Darja, oder Amu-Amu). Entspr. in den Montes Caucasii des Paropamisus nordwestlich von den Quellen des Indus, wo er die Fl. Bactrus oder Dargidus, Zariaspis und den Icarus aufnimmt. Er fallt nach Einigen in die Oxiana Palus (Aralsee), nach Anderen in das Mare Caspium. Nach dem Indus und Ganges ist er einer der grösste Fl. in Asia.

Völker. 1) Derbiccae, Δερβίκκαι; mit Massageten vermischt, in der Nähe der Mündung des Oxus. 2) Parni, Πάρνοι. 3) Daar, Δᾶαι, beide an der Ostseite des Casp. Meeres. 4) Tapuri, Ταποῦροι. 5) Mardi, nach Plin. Beide östlich an der grossen Salzwüste, die südlich gegen Parthia lag, wohnhaft.

#### Städte.

Nach Pt. 6, 10. Ariaca, 'Aquára; am Einfluss des Margus in den Oxus, oder des Thus (Arm des Steppensil. Herat) in den Tedzen. Aratha, 'Aquída. Sina, Σίνα, am westl. User des Ochus. Argadina, 'Aquadina; nahe bei Esserain. Jasonium, 'Ιασώνιον; an der Verbindung der beiden Arme des Margus, nördlich von Mesched. Antiochia Margiana, 'Αντιόχεια Μαργιανή, früher Alexandria, von Alex. d. Gr. und dessen Feldherren zuerst erbaut, aber von den Bewohnern der Umgegend zerstört und von Antiochus nur wieder hergestellt, so dass sie 70 Stadien im Umfang hielt, und mit einer Mauer von 1500 Stad., die vom Fl. Herat bis zum Mar-

stark besestigt. Plin. 6, 16. Str. 11, 516. Vielleicht lag sie auf der Stelle der heut. St. Maruerud oder nah bei derselben. Sie war die Festung, in welcher die Römer gesangen sassen. Nesaea, Nyoula, nach Str. 11, 509, u. Noula, Nisaea, nach Ptolem., eine Stadt an der Quelle des westl. Margus (Herat) in einer äusserst fruchtbaren, blühenden Gegend, die ihren Namen, wie alle Städte und Gesilde ähnlicher Art in verschiedenen andern Erdgegenden, von dem ächt Hebräischen Nez Ness, Blume, Blüthe Gerhalten hatte. Guriana Tovquari, wahrscheinlich von dem Phönic. hebr. Gukr, wohnen gebildet, nördlich an dem westl. Margus.

# M BACTRIANA.

Name, Umfang, Flüsse, Völker.

Name. Bactriana, ή Baxtquavý, nach Arrian. 3, 29. ή Baxtquav χώρα. ). Wahrscheinlich ward dieser Name aus dem ächt Hebräischen oder Phönicischen Bikath - Hor "Gebirgs - Thal," in Hinsicht auf die von hohen Gebirgsketten (dem Paropamisus besonders) auf drei Seiten umlossene Lage dieses Landes gebildet; denn der Name der Hauptstadt Bactra ist, wie der des Flusses gleiches Namens, spätern Ursprungs.

Um fang. Bactriana grenzte gegen Osten an einen Gebirgsast, der östlich vom Fl. Oxus aus dem Paropamisus ausläuft und das Land von Sogdiana trennt, und an den im Paropamisus entspringenden Oxus, gegen Norden ebenfalls an Sogdiana, da dieses Land von dem Ursprunge des Oxus an dessen Biegung folgt und östlich und nördlich Bactriana umstrenzt oder umgiebt, westlich an die Grenzgebirge von Margiana. Demnach lag dieses Land von drei Seiten her in Gebirgen eingeschlossen, zeigte sich, besonders vom Paropamisus herab, als ein grosses Ge-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 556-562, Reg. Bact.

birgsthal, und scheint so die oben angegebene Ableitung seines Namens zu rechtfertigen. Gegenw. die Prov. Balk oder der südliche Theil der grossen Bucharei.

Flüsse. 1) Oxus; s. Margiana. Nebenflüsse in denselben: 2) Zariaspis, δ Ζαρίασπις; Pt. 6, 11. Amm. Marc. 23, 26. oder Bactrus, Βάκτρος; Curt. 7, 4. Solyaen. Str. 7, 11. (Anderab, in der Prov. Balkh). In ihn fliesst der Dargidus. 3) Dargomanes, Δαργομάνης; Pt. 6, 11. wahrscheinl. der Orgomaenes des Amm. M. 23, 26. (Bamian, nach And. Morga). Entspr. in den Caucasii M. 4) Icarus; Pl. 6.

Völker. An der Ostseite: 1) Tochart, Toχαροι, ein grosses Volk. 2) Marycabi, Μαρυκαῖοι. 3) Scordae, Σχόρδαι. 4) Varni, Ουαρνοι. 5) Sabadii, Σαβάδιοι. 6) Orisiti, Όρείσιτοι. 7) Amareis, Αμαρεῖς, auch Anareis genannt.
Auf der Nordseite zuerst, und dann gegen Süden
herab: 8) Salatarae, Σαλατάραι. 9) Zariaspae,
Ζαριάσκαι. 10) Chomari, Χόμαροι. 11) Comi,
Κώμοι. 12) Αςinacae, Αχινάκαι. 13) Ταμβνζοι.
Τάμβυζοι.

#### Städte.

Nach Pt. 6, 11. Chatracharta, Xarquxáqua, adsp. Aussprache für Catracarta. S. oben Zeudra-Carta, in Hyrcania; wahrscheinlich bei der heutigen Stadt Amu. Charispa, Xáquana, bei Pt. 6, 11, oder Zarispa, am Fluss gleiches Namens, oder Zarispa, bei Str. 11., in der Nähe von dem heut. Kilef. Choana, Xaara. Suragana, Zovqayáva. Phatrua, Garqóva, letztere nah an den Quellen des Oxus. Alicodra, Aluxódga, über Amu, an der grossen Wüste. Chomara, Xóµuqu. Curtandra, Kovquavdqa. Cavaris, Kaadaqu. Astacana, Astaméva, alle vier in der heutigen Provinz Schureian. Khuemi regina, Efovquavávaasa, od. Tospovávasaa, in der Nähe vom heutigen Balk. Menapia, Merania, nördlich vom heutigen Anderab und Gereni. Bactra, ta Baxqua faailuov, Hauptstadt am Fluss Baktrus oder Dargidus, in der Nähe des Paropamisus; nach Str. 11, 514 und 516 und Plin. 6, 15, 16. trüber

Zariaspe genannt. Vergl. Curt. 7, 4. Arrian. E. A. 3, 29. Steph. B. Pt. 6, 11. Sil. It. 13, 764. (Balk im Lande der Usbecs, in d. Pr. Chorasan.) ward früher von Ninus und Semiramis, später von Alexander d. Gr. eingenommen und war eine Urstadt. Ostobara 'Οστόβαρα, nah an den Quellen des Ochus. Maracanda Μαρακάνδα, ungewiss ist es, ob nicht diese Stadt schon zu Sogdiana gehörte und das heut. Samarkand war. Maracodra Μαρακάνδα. Drapsaca Δράψακα, wohin Alex. der Gr., nach Arrian. 3, 19, zuerst nach seinem Uebergange über das Gebirge kain. Aorni, 'Αορνοί, mit einer Citadelle. Arrian. 2. 2. O. Cariatae, Καρίσται, merkwürdig dadurch, dass Kallisthenes hier gefangen gesetzt ward.

# IV S O G D I A N A:

# Name, Umfang, Völker.

Name. Sogdiana, ή Σογδιανή Χώρα, nach Arrian. Exp. Al. 3, 30. Die Einwohner nennt Ptolemaeus of Σουγδιανοί; Str. 11. a.m. O. bald Σογδίαι. Höchst wahrscheinlich bekam auch dieses Land seinen Namen von seiner höchst auffallenden, vom Paropamisus oder dem Caucasus südlich an gegen Nordwesten, zwischen den beiden Flüssen Oxus und Jaxartes, sehr gebogenen oder geneigten Lage aus dem Semitisch-hebr. syr. und arab. Sagad "sieh neigen, beugen;" folglich bezeichnete dieser Name, der Localität völlig entsprechend, das geneigte, gebogene Land. In gleicher gebogener Lienie ziehen sich auch die Sugdii Montes durch das Land zwischen den beiden Flüssen hin.

Um fang. Sogdiana grenzte gegen Osten suerst an das Gebirge der Comedae, dann an den darans entspr. Fl. Jaxartes, welche beide dieses Land von
der Regio Sacarum oder der Scythia intra Imaum überhaupt schieden, gegen Norden an den Fl. Jaxartes
abermals, gegen Westen theils nördlich an die Montes Oxfi, theils stidlich an den Fl. Oxus, der es von
Bactriana trennte, gegen Süden theils nördlich an den-

caucasii Montes, die das Land hier von Indien absonderten. Dennoch war die Gestalt des Landes fast völlig ähnlich einem gegen Westen umgekehrten griech. I oder G. und scheint durch diese Localität die oben gegebene Ableitung seines dieselbe bezeichnenden Namens völlig zu rechtfertigen. Gegenw. die nördliche Bucharei oder das Land der Usbecken und gegen Süden das Land Belur und Kleintibet. Vergl. Pt. 6, Amm. M. 23, 6. Steph. B.

Gebirge. 1) Sogdii Montes, Σόγδια ὄρη; noch jetzt das Sugdische Geb. genannt. Pt. 5, 12. Nördlich von diesen erhoben sich 2) Oxii Montes, τὰ Ὠξια ὄρη. Pt. 5, 12. 3) Comedae oder Comediund Comedorum Montes, südlich; an welche östlich Auxacii Montes sich anschlossen.

Flüsse. 1) Oxus, Dzoc; gegen Westen. S. Bactriana und Margiana. 2) Jaxartes, Iazartes (Sir, oder Silion und Sir-Daja); entspr. in den Auxaci Montes (Belur) und fällt in den Lac. Oxiane (Aralsee); indem er einen Halbbogen um Sogdiana beschreibt. Pt. 5, 12. Str. 11. Nach Pl. 6, 16. hiess er auch Silis und bei Curt. 6, 7. Tanais. Mela 3, 5. Arr. 4, 15. Nach Amm. Marc. 23, 26. nimmt er den Demas und Baseutis auf.

Völker. 1) Parsicar, Maiouxai od. Maioxai, all den Mont. Oxii. 2) JATII, Iätioi. 3) TACHORI, Taxo. por, beide am nördlichen Laufe des Jaxartes. 4) Augali. Αυγαλοί, am Fl. Ferga. 5) ΟχΕDRANCAE, Όξηδοᾶγχαι. 6) DRYBACTAB, Δουβάκται. 7) CANDARI, Κάνδαροι, alle drei an den Sogdischen Bergen hin, gegen Osten. 8) MARDYENI, Magdunvoi, im Lande der Usbeken. 9) Oxyani, Afvavoi. 10), Choras-MII, Χωτασμιοί, beide am Laufe des Oxus hin, von 11) ATTASII, ATTAGIA. Amu bis Termed. 12) 13) DREPSIANI, Agemiavoi, unter den Mardyeni. Anieses, Avisous, an den Quellen des Jaxaries 14) CIRRODEIS, Kicoodeig, nah am Fl. Oxus.

#### Städte.

Cyreschata Kupsozára, ausserste Stadt des Kyrus, betigt, mit Citadelle und 18000 Mann Besatzung. Auch φούπολις vom Arrian. 6, 3. genannt, und τὰ Κύρα von r. 11, 517., nah bei dem heutigen Maraaseian oder bei aschkend in dem heutigen Dschagatai. Pt. 5, 12. Amm. l. 23, 26. Oxiana Aşıava, das heutige Termed. Maruca, ei Saliserai. Cholbesina Xolfnoira; Pt. 5, 12. Alexanria Osiana Astárogera Atrary; Pt. 5, 12. Steph. Byz. ndicomordana Ἰνδικομοφδάνα; Pt. 5, 12. Drepsa, Δφέψα ηφόπολις, Hauptst., nah bei dem heut. Wachgherd. Amm. l. 23, 26. Pt. 5, 12. Alexandria ultima, Alexandrea ioxá-, nah bei dem heut. Kodschend, innerhalb 20 Tagen baut, nach Arrian. 4, 3. Pl. 6, 16. Annn. M. 23, 26. t. 5, 12. Nautaca, Navrana, (Kech); Arr. Exp. Al. 8, 8. 4, 18. Maracanda, Magazarda, das wahre heut. Sawreand. Curt. 7, 3. 9. Arrian. 3, 30. Str. nennt sie 6, 17 Paracanda. Gasa, Γάζα, völlig der Naine Gasa der 'hilister an der Südgrenze von Palästina; in der Gegend es Fl. Fergana, mit zu den sieben St. gehörend, die sich egen Alexander empörten. Arrian. 4, 2. Gabae, Táßau, ergfestung an den Grenzen der Massagetae, Arrian. 4, 7. Völlig das Phönic. hebr. Gab "Burg, Verschanzung." Paraetacae. Pharatrua. Tribactra, Τριβάκτρα od. Τρυβάκτρα. mm. M. 33, 6. Pt. 5, 12. Nah bei der heut St. Buhara. Sabadii. Pascae, Choana. Panda. Bazaria u. Nauca.

### V. S C Y T H I A.

# DAAE oder DAHAE, SACAE, SCYTHAE.

# Name, Umfang, Völker.

Name. Dahae, saut. Ohnsehlber gehörten lie Dahae, wie die Saoae und Massagetae zu den grösseren Völkerschaften, welche die Griechen mit dem illgemeinen Namen der Scythae belegten und die ihnen mehr, als die nördlicher und entfernter befindlichen, eine unstäte Lebensweise führenden Völker bekannt geworden waren, was erst seit der Zeit der Fall war, nachdem sich Alexander mit ihnen in einen Kampf eingelassen hatte. Der allgemeine Charakter dieser Sacae, wie aller Scythae, war der Mangel an sesten

Wohnsitzen, und bei ihrem herumschweifenden Leben vorzüglich der Gebrauch von Wanderzelten, Wanderhütten, oder bloss für den Augenblick bereiteten Lagerstätten, da sie auf ihren Wägen das Gerathe dazu mit sich führten. Vergl. Str. 9, a. A. Νομάδες και Αμάξοικοί, ενδοτέρω δε τούτων Σαρμάται, καλ ούτοι Σκύθαι etc. und L. 9. 511. Οι μεν πλείους των Σχυθων από της Καθπίας θαλάττης αρξάμενοι, ΔΑΑΙ προσαγορένον ται; τούς δε πρός εω τουτων μάλλον ΜΑΣΣΑ. ΓΕΤΑΣ καὶ ΣΑΚΑΣ ονομάζουσι. Pomp, Mela 3, 5: "Inde Asiae confinia, nisi ubi perpetuae nives sedent et intolerabilis rigor, SCYTHICI populi incolunt, fere omnes in unum SACAE appellati. -Habitant lucos silvasque etc. Pl. 6, 17: "Ultra sunt SCYTHARUM populi; Persae illos SACASia universum adpellavere, a proxima gente." Dayon sagte auch Ptolemaeus: "Das ganze Land wird von de SACAE bewohnt, die als Nomaden leben, keine Städte haben, sondern theils in Wäldern, theils in Höhlen wohnen etc.; " und davon bekamen, wie seht wahrscheinlich ist, sowohl die DAAE, aus dem Semit, arab, Daahha,,herumschweifen, umhergehn," als Nomaden oder Herumschweifende, als auch die SA-CAE, aus dem Semit. hebr. Sachach "bedecken etc." und von dem davon stammenden Süchah, "Hütte aus Laubwerk, Lager," als Hüttenbewohner, ferner eben daher die SCYTHAE, aus dem Semit. hebr. Sichuth "Zelt," als Zeltbewohner, ihre Namen,

### 1) LAND DER SACAE ODER SACARUM REGIO.

Umfang. Obgleich die Nation der Sacae mit zu den Scythen gerechnet wurde, so schloss dennoch Ptolemaeus ihr Land von der Scythia aus. Nach ihm grenzte dasselbe gegen Osten an den Imaus und einen Theil des Geb. Ascatancas, gegen Norden an die sich fortsetzende, nach Westen hin gebogene Gebirgkette des Ascatancas und an die Tapurischen Gebirge, gegen Westen an die Comedischen Gebirge und den Jartes oder an Sogdiana, gegen Süden an den von Vesten nach Osten hinstreichenden Theil des Imaus, r mit dem von Süden gegen Norden emporgehenm Theile des Imausgebirgs einen Winkel bildet. em gemäss hätte das Land der Sacae die gegenw, eine Bucharei, einen westlichen Theil der Sandwüset einen nordwestlichen Strich von Tiet eingenommen.

In diesem ganzen Lande der Sacae findet sich ur ein einziges Gebäude, der sogenannte steinerne hum, o hiverog nivoyog, angeführt, der dadurch erkwürdig wird, dass die grosse Caravanenstrasse, e von den Caspischen Engpässen aus über Hyrca- a und Bactra bis nach Sera in das Land der Secae an den Strom Bautisus führte, durch ihn ging.

Der kleineren Völkerschaften in diesem grossen ande hat Ptolem. nicht mehr als sieben genannt, s: 1) Caratae, Καρᾶται. 2) Comari, Κόμαμ, beide am Jaxartes. 3) Comedi, Κομῆδοι, an m Gebirgen gleiches Namens. 4) Grunaei, Γρουμοι. 5) Τοοrnae, Τοόρναι, beide mit dem Beimen Scythae, mitten im Lande. 6) Massagetae, lασσαγέται, nordöstlich. 7) Byltae, Βυλταί, am maus in Tibet.

### 2) DIE EIGENTLICHE SCYTHIA:

Umfang. Das ganze, über den bisher angebenen Ländern und bis zum Lande Serica liegenNordasien ward von Ptolemaeus Scythia genannt in Milfe des nordwärts aufsteigenden Imausgergs (gegenw. Altai und Chaltai), als einer natürhen Grenze, in eine westliche und östliche Scyia, oder 1) in eine Scythia intra Imaum, ή ἐν
½ Ἰμάου ὄρους Σχυθία; 2) in eine Scythia exa Imaum, ἡ ἐχτος Ἰμάου ὄρους Σχυθία.

A. Völker in der Scythia intra Imaum wannach Ptolemaeus 6, 14. folgende drei und drei[8. a) Im äussersten Norden: 1) Alani, Αλανοί.

Suobeni, Σουοβηνοί. 3) Agathyrsi, Αγάτου.

GOL. Unter diesem 4) SARTIANI, Ecuricavol. 5) MAS-SABI, Magoacol. 6) Syebi, Dunsoi. 7) Thaces Oaxes, am Imaus. b) Am östlichen Ufer des Rh (Wolga): 8) RHOBASCI, Poßaszol. 9) AZANI, A.a. νοί. 10) Jordin, Ιορδιου; unter denen südlich d. grosse Sandgegend Conodipsas lag; d. i. die grosse Steppe zwischen der Wolga und dem Fluss Ust 11) Coraspii, Κορμοπιοί. 12) Orgasi, "Ου ool. 13) Jotab, Idral 14) Aorsi, Aogsol 17 JAXARTAR, I a faça et au Fl. Jaxartes, das gro. Volk genannt. c) Unter den Saetiani bis zum Imnahmen die grosse Fläche ein: 16) die Mologin Μολογηνοί. 17) ΒΑΜΜΙΤΑΕ', Σαμμίται. 18) Ζ. RETAB, Zagetal. 19) SASONES, Sagoves; bein unter dem Alanischen Gebirge. 20) TYBIACAE, TO Biciecci; neben dem Rhymmischen Geb. 21) Tal ΒΙΕΝΙ, Ταβίηνοι. 22) JASTAE, Ιάσται. 23) Μ. CHAGBNI, Maxayevoi. 24) Norossi, Noqoodoo. OROSBES, 'Οροσβείς. 26) CACHASSAB, Καχασία 27) Aspisii, Aorigioi; in der heut. Soongarei 2 GALACTOPRAGI, Falaxtopayor, die Milchesse 29) TAPURI, Ταπούροι. d) Zwischen den Main dungen des Jaxartes und Oxus: 30) ARIACATI Αριακαι. 31) ΝομΑσταε, Νομάσται. 32) 🛇 GARAUCAE, Σαγαραύκαι. 33) Rhibii, Ρίβιοι

B. Völker in der Scythia extra Imaum π ren ebenfalls nach Ptolemaeus 6, 15. folgende: ABH SCYTHAB, Aβιοι Σχυθαι; im höchsten Norden (Sibirien); unter diesen sassen 2) Hippophis scythae, Ιπποφάγοι Σχυθαι; Pferdefleisch esem de Scythen; unter denen die Auxacitis Regio beginnt, welche bewohnt wird von den 3) Auzabitus Alle drei durchaus mythische Völker. Hierauf folgsüdlich die Casia Regio, und darauf die 4) Chieftae scythae, Χαϊται Σχυθαι. Denn folgt Achesa Regio, nebst den Emodi Montes; endl. 5) Chairanael scythae, Χαύρανοι Σχυθαι, beide sidlich gegen den Imaus hinwärts.

#### Städte.

In dieser Scythia extra Imaum nennt Pt. vier Städte, als 1) Ausacia, Aὐζακία, am nördlichen Arm des Fl. Oechardes; südlich vom heut. Baikalsee, in der Kalmukkei. 2) Das scythische Issedon, Ἰσσηδών Σκυθική, südwestlich von der vorhergenannten. 3) Soita, Σοῖτα, in den nördlichen Theilen von Thibet; vielleicht die St. Saga, bei Amm. M. 33, 6. 4) Chaurana, Χαύρανα, ebendatelbst, etwas nordwestlich am Anfange des Geb. Emodus.

Merkwürdigere Landschaften in eben dieser Scythia waren 1) das Land Casia, Kasia; auf der grossen Caravanenstrasse von Sertam bis zu den östl. Geb. der Mongolen. 2) Das Land Achasa, Azása, über den Emoditchen Gebirgen. Ptol. 6, 15.

#### VI. S E R I C A.

Name, Umfang, Gebirge, Flüsse, Völker.

Name. Serica, ή Σηρική; die Bew. οί Σή-Ms. Beide sollen gebildet worden seyn aus dem Worte Σήρ, der Wurm, der die Seide spinnt, wie Paus. 6, 26. berichtet, weil dieser Wurm in jenem Lande einheimisch sey. Diese Ableitung geräth aber mit der von Ptolemaeus angegebenen Hauptst. Sera, Σήρα Μητρόπολις, dem östlichsten Endpunkte der grossen Carawanenstrasse und der Erdkenntniss der Alten, unvermeidlich in Collision. Die Stadt ist von den Griechen entweder nach dem Seidenwurm, oder Letzterer nach der Stadt genannt worden. Schwerlich war jedoch weder das Eine noch das Andere hier der Fall. Der Name erscheint ursprünglich aus dem Phönic. hebr. Ssaerah "Sonnenaufgang" gebildet worden zu seyn, womit die phönic. Handelsleute mit Recht das östlichste Land Asiens, über dem die Sonne aufgeht, und damit zugleich die östlichste Stadt in dem Lande des Sonnenaufgangs gut bezeichnen konn-Nicht anders, als wie später Kleinesien Anatole (Natolien), d. i. das Land des Sonnenaufgangs oder des Aufgangs genannt worden ist. Das Wort Ssacrah, Σηρα, war demnach wohl ein allgemeiner nhiinicischer Bezeichnungsname für das östlichste Land und die östlichste Stadt ihres Handels. Da nun das Gespinnste des Seidenwurms als Gewebe, nach Arrian. Peripl. mar. Erythr., 36 τὸ ὁθόνιον τὸ Σηρικόν zu den Griechen kam, sie aber das seidenwebende Insect durchaus nicht kannten, wie aus der oben angeführten Stelle des Pausanias bestimmt hervorgeht, so nannten sie dasselbe, nach dem phönic. Namen der Stadt Ssaerah, Σήρ, so zugleich auch den Bewohner, und nach dem οθόνιον τὸ ΣΗΡΙΚΟΝ das Land selbst SERICA.

Umfang. Serica grenzte nach Ptolemaeus 6
16. gegen Osten und Norden an die Terra incognita
gegen Westen an die Scythia extra Imaum, gegen
Süden an Sina und an India ausserhalb des Ganges
Demnach umfasste dieses Land die Keschotei, die
Prov. Schensi von China, die Mongolei u. s. w.

Gebirge. 1) Fortsetz. der Auxacii Montes, τα Αὐζάκια (in der russ. Prov. Nertschinsk., nach Einigen). 2) Asmiraei Montes, τὰ Ασμίραια. 3) Thaguron Mons, τὸ Θάγουρον (der südl. Theil des Mongolischen Geb. vom Fl. Hoangho gegen Norden. 4) Oestl. Fortsetz. der Emodi Montes (in Nordtibet bis gegen die chines. Prov. Schensi). 5) Fortsetz. des M. Ottorocorthas.

Flüsse. 1) Oechordas, Olxópóas, Pt. 6, 49 (Hauptfluss Selengafl., mit den Nebenfl. Onghen und Etzine). Amm. M. 23, 6. der ihn Oechardes nennt. 2) Bautes, Baving, Pt. 6, 16. (Olan-Muren, Nebenfl. des Hoangho in China). 3) Bautisus; vielleicht ein Nebenstrom des Bautes, oder von demselben nicht verschieden.

Völker. 1) ÅNTHROPOPHAGI, Avgomogayos, wie sie schon Mela 3, 7. und Pt. 6, 17. genannt.
wahrscheinlich nach blosser Vermuthung, indem schon
Amm. 23. 6. ebendieselben Bewohner der nördlichsten Erde nicht Menschenfresser, sondern AlitroPHAGI, die von der See leben, nannte. Unter diesen sassen am höchsten gegen Norden: 2) Anniel,
Avribos. 3) Sisyges, Sigweg. Unter diesen gegen Osten: 4) Garenaer, Tappvaios. 5) Naba-

NAI, Naβάναι. 6) Gegen Westen 6) Oechardae, Oιχάρδαι. 7) Damnae, Δάμναι. 8) Piadae, Πιάδδαι. 9) Issedones, Ισσηδόνες, das grosse Volk, wahrscheinlich Mongolen. Gegen Osten 10) Throani, Θροάνοι. 11) Thaguri, Θάγουροι. 12) Aspaca-Rae, Ασπακάραι. 13) Batae, Βάται. 14) Οττοrocorrae, Οττοροκόρφαι, am südlichsten gegen das Gebirge Emodus und die Gebirge der Serer.

#### Städte.

Damna, Japra; nördlich vom Fl. Oechardes. Piada, Mada; an der südlichen Beugung des Oechardes (lischa). Asmiraea, 'Aquipala; an dem Geb. gleiches Na-Throana od. Tarrhana, Oachava; an der Ostseite des Oechardes, wo dieser jetzt Onghen heisst. Issedon Serica, Ισσεδών Σηρική; an den Grenzen der Wüste Schamo, nordwestlich von den Quellen des Oechardes. Aspacara, 'Ασπακάρρα; nah an der Quelle des Fl. Bautisus, wo dieser in der Koschotei Olan-Muren heisst. Rhosoche, od. Drosache, Δοωσάχη. Paliana, Παλίανα. Abragana, Αβοά-Thogara, Θόγαρα, und Daxata, Δαξάτα, beide in der Provinz Schensi, nah am Hoang-Ho. Orosana, 'Opoσώνα. Ottorocorrha, 'Οττοροχόρδα; die erstere bei den Quellen des südlichen Fl. Bautisus (Hara-Muren); die zweite an der östlichen Beugung. Solana, Σολάνα. Sera, Σήρα, Myrpénolis, die Hauptst.; wahrscheinlich die heutige St. Singen-Fiz, an der südlichsten Beugung des Bautisus. Sie war der entfernteste Punkt des Handels mit dem westlichen Asien und der Erdkenntniss der Alten nach dieen Gegenden hin.

Σαρίφων δρών, μέχρι πέρατος etc. — Από δε ανατολών Βακτριανή κατά την επιζευγνυούσαν τὰ εἰρημένα πέρατα όρανήν etc. 3) Bactriana: Η Βακτριανή περιορίζεται, από μέν δύσεως Μαργιανή, κατά την έκτεθειμένην πλευράν. — Από δέ ἄρχτων δέ ἀνατολών Σουγδιανή παρά το λοιπόν τοῦ Άξον ποταμού μέρος. — Από δε μεσημβρίας τῷ τε λοιπῷ μέρει της Αρείας τω από του πρύς τη Μαργιανή πέρατος etc. -4) Sogdiana: Οί Σουγβιανοί περιορίζονται, από μέν δύσεως Σχυθίας μέρει, τῷ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῆ Βακτριανῆ καὶ τῆ Μαργιανή τμήματος του Ωξου, διά των Αυζακίων ορέων, μέχοι τμήματος του Ιαξάρτου ποταμού etc. — 'Από δε άρχιως, ομοίως μέρει Σχυθίας, παρά το έντευθεν του Ιαξάρτου ποιαμού τμήματι, μέχοι του της επιστροφής αυτου πέρατος etc. - Από δε άνατολών Σάκιας, παρά την έντευθεν του Ιαξάρτου μέχοι τών πηγών έπιςροφής etc. — Από δε ανατολών καὶ μεσημβρίας, καὶ ἔτι δύσεως, τῆ τε Βακτριανή, παρά το έπτεθειμένον του Πξου τμήμα, καὶ τοῖς ἰδίως καλουμένοις Καιπασίοις όρεσι etc. — 5) Sucarum Regio: Οί Σάκαι περιορίζονται, από μέν δύσεως, Σογδιανοίς, κατά την έκτεθειμένη αὐτών ἀνατολικήν πλευράν. — Από δὲ ἄρπτων, Σκυθία, κατὰ παράλληλον γραμμήν τῆ ἀπὸ τοῦ Ἰαξάρτον ποταμοῦ ἐπστροφή, μέχρι πέρατος etc. — Από δε άνατολών όμοίως Σχυθία, παρά τὰς έντεῦθεν ἐκβαλλομένας γραμμάς διά τε του έφεξης όρους ο καλείται Ασκατάγκας, μέχρι του κατά το "Ιμπον όρος όρμητηρίου των είς την Σηρά έμπορευομένων etc. Απο δε μεσημβρίας, αὐτῷ τῷ Ιμάῳ ὄρει etc.— 5) Soythia intra Imaum: Ἡ έντὸς Ἰμάου ὅρους Σκυθία περιορίζεται, ἀπὸ μέν δύσεως, Σαρματία τη έν Ασία κατά την έκτοθειμένην πλευφάν. — 'Απὸ δὶ ἄρκτων, ἀγνώστω γῆ. — 'Απὸ δὲ ἀνατολών, τῷ πρὸς τὰς ἄρατους ἀνιόντι Ἰμάφ ὅρει, κατὰ μεσημβρινήν πώς γραμμήν την από του είρημένου δραητηρίου μέχρι της αγνώστου γης etc. — 'Από δε μεσημβρίας και έτι ανατολών, Σάκαις μέν καὶ Σογδιανοῖς, καὶ Μαργιανή, κατά τος έπτεθειμένας αυτών γραμμάς, μέχρι τών του Ωξού ποταμού sis την Τομανίαν θάλασσαν έκβολών etc. — 7) Scythia extra Imaum: Ἡ έπτος Ιμάου ορους Σπυθία περιορίζεται, απο μέν δύσεως, τη έντος Σχυθέα καὶ Σάκαις, παρ' όλην την προ; άρχτους έχτροπήν των όρωπ — 'Από δὲ άρχτων, τῆ αγνώστο γη. - Από δε ανατολών, Σηρεκή κατ ευθείαν γραμμήν elc. — Από δε μεσημβρίας μέρει τοῦ έπτος Γάγγου ποταμού etc. 8) Serica: Η Σηφική περιορίζεται, από μέν δύσοως, τη έπτος Ιμάου όρους Σπυθία, κατά την έπτοθωμένην γραμμήν. — Από δε άρκτων, άγνωστω γη etc.; όμοίω; δε και άπο άνατολών, αγνώστω γη etc. — Από δε μεσημβρίος, τῷ τε λοιπῷ μέρω τοῦ έπτὸς Γάγγου Ινδικής etc.

# II. SUEDOSTASIEN.

# Land im Allgemeinen.

# Eintheilung.

Südostasien ward von Nordostasien durch den langen Gebirgsgürtel geschieden, der schon bei der Schilderung des letztgenannten Landstrichs angegeben worden ist. In Südostasien befanden sich folgende sechzehn hier zu beschreibende Länder, als: I. Armenia. II. Mesopotamia. III. Babylonia. IV. Assyria. V. Media. VI. Susiana. VII. Persia. VIII. Carmania. IX. Parthia. X. Ariana. XI. Drangiana. XII. Gedrosia. XIII. Arachosia. XIV. Land der Paropamisadar. XV. India. XVI. Sina, oder Land der Sinar.

# Umfang.

Südostasien grenzte gegen Osten an die Terra incognita, gegen Norden an Serica, Scythia extra Imaum, das Land der Sacae, Sogdiana, Bactriana, Margiana, Hyrcania, das Mare Caspium, Albania und Iberia, gegen Westen an den Pontus Cappadocius und Cappadocia überhaupt, Armenia minor, Syria und die Arabia oder das wüste Arabien, gegen Süden an das Mare Indicum und den Sinus Persicus.

# Hauptgebirge, Gewässer und Boden.

Hauptgebirge. Der grosse Gebirgsgürtel. Siehe oben Nordostasien. Nebengebirge. 1) Antitaurus, Αντίταυρος. 2) Abus, ὁ Ἄβος, das Geb. Ararat. 3) Gordyaeus, τὰ Γορδυαῖα ὄρη. 4) Caspius, τὸ Κάσπιον ὄρος. 5) Niphates, ὁ Νιφάτης, der Schneereiche. 6) Masius, τὸ Μάσιον ὅρος. 7) Nibarus, ὁ Νίβαρος. 8) Choathras, ὁ Χοάθρας. 9) Zagrus, τὸ Ζάγριον ὅρος. 10) Parachoatras, Παραχοάθρας. 11) Jasonius, τὸ Ιἀσόνιον ὅρος. 12) Bagous, τὸ Βαγόον ὅρος. 13)

Baetius, τὸ Βαίτιον ὅρος. 14) Arbita orum, τὰ "Αρβιτα; Pl. 6, 21. 15) Sardonis, Σαρδώνιξ; Pt. 7, 1. 16) Αροςορα, τὰ Απόκοπα; Pt. 7, 1. 17) Vindius, τὸ Οὐίνδιον ὅρος; Pt. 7, 1. 18) Adisiathrus, τὸ Αδίσιαθρον. 19) Bittigo, τὸ Βιττίγω, 20) Uxentus, Οὕξεντον. 21) Bepyrus, τὸ Βήπυρον. 22) Maeandrus, ὁ Μαίανδρος. 23) Damasus, oder Dobassi Montes, τὰ Δόβασσα. Pt. 7, 2. 24) Semanthini Montes, τὰ Δόβασσα. Pt. 7, 3. Ueber dieser Gebirge Zusammenhang und Vertheilung s. die einzelnen Länder.

Gewässer. I. Meerbusen. Eilf: 1) Sinus Persicus, Πέρσιχος χόλπος, der Persische Meerbusen, der, wie das, alles übrige Asien südlich umgrenzende Meer, das Mare Erythraeum, ή Έρυθρά θάλαττα, früher (bei Herodotus u. A.) genannt ward. 2) Paragon Sinus, Παραγονίτικος κόλπος, an der Südküste der Carmania deserta. 3) Canthy Sinus, Κάνθικος κόλπος, an der Küste der Indoscythia. 4) Barygazenus Sinus, Βαρυγαζήνος κόλπος, an der Küste von Lerice und Ariaca, in India. 5) Colchicus Sinus, Κόλχικος κόλπος; Meerbusen von Coël, an der Küste der Aii und Carei, in India 6) Agaricus Sinus, Αγάρικος κόλπος; Meerbusen von Artingari, an der Küste der Reg. Pandionis und Soringi, in India. 7) Sinus Gangeticus, Γαγγήτιχος χόλπος; der grosse Bengalische Meerbusen. 8) Sabaracus Sinus, Σαβάρακος κόλπος; in der Aurea Regio und über der Halbinsel von Malacca. 8) Pcrimulicus Sinus, Περιμούλικος κόλπος; über der Chersonesus Aurea, östlich. 10) Magnus Sinus, ö Μέγας χόλπος, der Meerbusen von Siam. 11)  $F_{\ell}$ rinus Sinus, und 12) Sinarum Sinus, beide im Lande der Sinae. II. Seen. Drei: 1) Mare Caspium, ή Κάσπια θαλάττα, oder ή τῆς Υρκανίας θάλαττα, oder τὸ Κάσπιον. 2) Aria Lacus, ἡ Αρίας λίμνη. 3) Arachotos Lacus, Αραχώτος λίμνη. III. Hauptflüsse. Sechs: 1) Euphrates, ὁ Ε΄φράτης; in der Bibel 1 Mos. 2, 14. ff. Phrath, woraus der griechische Name mit vorgeschlagenem

aramaeischen Aleph, Aephrath gebildet ward. Vergl. Gesen. H. W. B. 949. 2) Tigris, ή Τίγρις, ις und εδος; in der Bibel Chiddaekel 1 Mos. 2, 14; in andern Dialekten Digla, woraus bei den häufigen Verwechslungen des L mit dem Semivokal R, zuerst Digra gebildet und in der Form von Τίγρις völlig hellenisirt worden ist. 3) Araxes, ὁ Αραξης. 4) Οπικ, ὁ Ὠξος. 5) Indus, ὁ Ἰνδος oder Σίνδος. 6) Ganges, ὁ Γάγγης.

Boden. Gegen Norden sehr gebirgig, bis in die höchsten Höhen des Imaus und Emodus empor, gegen Süden hin sich immer mehr absenkend.

# I. A R M E N I A.

Name, Umfang, Gebirge, Gewässer, Provinzen und Boden.

Name. 1) Armenia Major, η Αρμενία μεγάλη καλουμένη ); Grossarmenien, zum Unterschied von Kleinarmenien, jenseits des Euphrates. Ein aus dem Semitischen Aram gebildeter Name für das hochliegende, das Gebirge Ararat enthaltende Land, im Verhältniss zu den übrigen, südlich gegen Coelesyria, Palästina etc. liegenden Ländern. Die Localität des Landes sollte hierdurch bezeichnet werden, wie aus dem verwandten arab. Stammwort Varama "hoch seyn" und aus der Bedeutung des Wortes Aermon nhohes Gebäude, Palast" deutlich hervorgeht. Vergl. das Hehr. Rum. Kleinarmenien und Syrien trugen ehemals, aus gleichen Gründen, denselben Namen; nur ward das Grossarmenien der Griechen von den Hebraern als das Hochland der beiden Flüsee Aram Naharaim, zwischen dem Euphrates und Tigris, und die Mesopotamia bestimmter bezeichnet. Gegenw. heisst dieses in mehrere einzelne Statthalterschaften zertheilte Land noch Armenien, oder

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 203-208. Reg. Arm.

vielmehr Turcomanien, Iran und Eriwan. Str. 11. Pt. 5, 13. Steph. B. Plutarch. in V. Pomp. et Lucull. Pl. 5, 24. 6, 13. 25. 27. Eutrop. 6, 8. Vellej. Pat. 2, 95. Tacit. An. 6, 33. Flor. 4, 10, 12. 3, 15. Sext. Ruf. c. 15.

2) Armenia Minor, ή Αρμενία μίκρα, auch βραχύτερα und ποντική genannt. Hirt. B. Alex. c. 34. Pl. 5, 27. Eutrop. 5, 5. Str. 11. 12. Steph. B. Appian. B. Mith. Gegenw. das Land Aladulie umfassend.

ANNERS. Ptol. theilte das gesammte Armenien, Armenia universa, in folgende 3 Theile ein: 1) in Armenia Superior. Diese Armenia umfasste den nördlichen Landstrich zwischen den Fl. Cyrus und Araxes, als: Cutarzene, Ossarene; Motene, Colthene, Soducene, Sibacene, Sacapene, Gogarena, Phanena, Comisena, Orchistena, Cephene, 2) in Armenia Inferior; die westlichen Gegenden bis zum Euphrates, als: Basilissene, Bolbene, Arseta, Acilisene, Austaniis, Sophene, Caranitis, Xerxene, Anaitica und Acilisene. 3) in die Armenia intra Buphratem et Tigridie Fontes, als: Azetene, Thospitis, Corinea, Bagravandene, Gordene, Cotaca, Mardi, Gordynesia und Gorgodylene. Die Römer hatten zu ihrer Armenia gerechnet: Colchis, Iberia, Albania und die Armenia Propria. - In den Schriften des Alt. Test nach den LXX soll dieses Land übrigens noch vorkommen unter den Namen OAPIAMA, OAPIABA, OEPIAMA, ΘΟΓΑΡΜΑ u. s. f. Genes. 13, 3. 1 Chron. 1, 6. Ezech. 27, **14.** 38, 6.

Umfang. Grossarmenien grenzte östlich an Media und an das Casp. Meer, nördlich an Albania und Iberia, westlich an Cappadocia und Kleinarmenien, südlich an Mesopotamia und Assyria.

Gebirge. In Armenia ist der Hauptknoten aller Gebirge, die wir nach den verschiedenen Weltgegenden von ihm ausgehen, oder in ihm zusammentressen sehen; s. oben Nordostasien im Allgemeinen. Sie sind von Norden her 1) Paryadres, Παρυάδρις, bei Str. 11; Παρυάδρις, bei Pt. 5, 13; Pariedri, bei Pl. 5, 27. 6, 9. Seitenzweig des Caucasus, der Cappadocia von Armenia trennte; nach Ptolemaeus besonders das Gebirge um die Quellen des Euphrates und Araxus, welches aber Plinius Capotes nennt. 2) Moschici M., τὰ Μοσχικά ὄρη. Str. 11. Pt. 5, 13. Pl. 5, 27. Von Westen her 3) Antitaurus. In der Mitte 4) Abus, ὁ "Aβος. Pt. 5, 13. 5) Gor-

Eyaeus, τὸ Γορδιαΐον. Im Osten 6) Caspàus, ὁ Κάσπιος, und 7) Udacespis, Οὐδακέσπις. Pt. 5, 13; nebst einem Theile des Choathras. Im Süden 8) Niphates, Νιφάτης, einer der höchsten Berge des Taurus. Str. 11. Mela 1, 15. Ptol. 5. Plin. 5, 27. Ann. Marc. 23, 6. Steph. B. Horat. Od. 2, 9. Virg. G. 3, 30. und 9) Masius, τὸ Μάσιον (Karadjeh-Dag, oder Dschudi). Str. 11. Pt. 5, 13. Gewässer. A. Seen: 1) Mare Caspium, ἡ

Gewässer. A. Seen: 1) Mare Caspium, ή Κάσπια θαλάττα. 2) Lychnidus Lac. 3) Arsisa, ή Αρδίσα λίμνη; oder Mantiana Lac., (Wan). 4) Thospitis Lacus. B. Flüsse. 1) Euphrates, ὁ Εὐφράτης. 2) Tigris, ή Τίγρις. 3) Araxes, ὁ Αρσανίας. der in den Cyrus fliesst. 4) Arsanius, ὁ Αρσανίας. Plut. Lucull. 5) Usis, Nebenfl. des Araxes; s. oben Land im Allgemeinen. 6) Arpasus, Αρπασος (Arpasu).

Xenoph..Exp. C.

Boden. Hohes Gebirgsland mit sehr fruchtbaren Ebenen und Thälern. Von der Natur sehr befestigt, wobei es aber auffallend bleibt, dass dessen
Bewohner nie Eroberer, ja selbst nie einmal dauernd
selbstständig wurden. Nach Diodor. Sic. 2, hatte es
in den frühesten Zeiten unabhängige Fürsten. Diese
erlagen aber bald der Macht der Perser, darauf der
Macedonier. Nur von Artaxias bis zu Tigranes II.
erhob Armenien sich zu einiger Selbstständigkeit. Von
den Römern erobert, blieb es späterhin in stets wechselnder Abhängigkeit von den Römern und Parthern.

Provinzen. Nach Pl. 6. bestanden in Armenien 120 Oberämter oder Στρατηγίαι; unter denen die bekannteren, von Norden her, folgende sind:
1) Catarzene, Καταρζηνή. 2) Ossarene, Όσσαρηνή. 3) Sibacene, Σιβαχηνή. 4) Sacapene, Σαχανήνη. 5) Arsesa, "Αρσησα. 6) Acilisene, 'Αχιλισηνή. 7) Sophene, Σωφηνή. 8) Gordyene, Γορδυηνή. 9) Cotaea, Κωταία u. s. w.

#### Städte.

Artaxata, τὰ Αρτάξατα; Hauptst., gegründet von Artaxias, Feldherrn Antiochus des Gr., am Araxes, auf

Hannibals Amathen. Unter dem See Lychnidus, auf einer Art von Halbinsel. Str. 11, 801. Tacit. Ann. 13, 40. Plutarch, Lucullus. Nach Chardin heissen die Ruiineu gegenw. Ardachat. Die Castelle Gorneas, Olane u. Babyrsa lagen in ihrer Nähe, gegen den M. Abus hinwärts. Arxata, 105ûta 1); wahrscheinlich ältere Hauptst., Str. a. a. O.; nah bei dem gegenw. Nachtjavan, welche die Armenier für Arxata halten und von Noah erbaut seyn lassen. .. Armaurie, 'Aquavota. Ligranocerta, τὰ Τιγρανόπερτα, spätere von Tigranes, Sohn des Artaxias, erbaute Hauptst. auf einer Anhöhe, am Fl. Nicephorius. Plin. 6, 9. Tac. Ann. 15, 4. 5. Appian. Mith. 84. Arsamosata, 'Apounoouth 2); Bergfestung, berühmt durch die ihr nahen Pässe Clisurae, über den Taurus, wo Justinianus zwei Castelle anlegte. Carcathiocerta, Kagxustureora. Elegia, Meyla, gegenw. noch Ilija, nah bei den Katarrhacten des Euphrates. Theodosiopolis, Hauptst. der spätern Zeit, von Theodosius dem Gr. angelegt; südlich vom Araxes. Hauptstapelplatz der Caravanen. Arzen, τὸ Αρζες. Cars, τὸ Κάρς; beide Städte späterer Zeiten, wie viele andere Bergfestungen des Landes. Amida, "Amda, pach Anna Marc. 18, 9. vom K. Constantius erbaut. Gegenw. Kara Amid oder auch Diarbekir. Martyropolis, Μαρτυρόπολις, befest. St., vom L. Justinianus angelegt. Phison und Kitharizum; zwei Bergfestungen. Merkwüsdig war in der Prov. Akilisene nach Str. 6, 805 der Tempel der Anaitis. Vergl. Procop. Pers. 1, 17. u. Plutarch. Lucullus!

Aussührlicher als alle die anderen alten Geographen gab Ptol. 5, 13. die Städte von Armenia Major folgendermassen an: 1) Zwischen den Fl. Euphrates, Cyrrhus oder Cyrus, und Araxes, in den Landschaften Catarzene. Ossarene, Motene, Colthene, Souldcene, Sibacene, Sacapene und Cars die Städte: .Sala, Zaka, Aseura, Aszovou. Baraza, Βάραζα. Lala, Aάλα. Sangutu, Σαγγούτα. Sataphara, Σαταφάρα. Toga, Τώγα. Varutha, Οὐάρουθα. Azatha, Air Da. Cholona, Χολούα. Sedala, Σεδάλα. Surta, Σούρτα. Tastina, Ταστίνα. Cozala, Κοζάλα. Cotomana, Κοτομάνα. Βαginna, Bázıvva. Azzala, Ailáka. Ptua, IItova. Gisma, Γίσμα. Choluata, Χολονάτα. Sacalbina, Zomákfira. Arsarata, Αρσαφάτα. Zunächst am Euphrates: Bressus, Βρέσσος. Elegia, 'Illeria Chasira, Xagloa. 'Chorsa, Χόρσα. Thalina, Galiva. Armauria oder Armaviara, Aguavinoa. Artaxata. 'Αρτοξάτα. Naxuana, Ναζουάνα. 2) In den Landschaften an der Biegung des Euphrates gegen Norden,

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 511. 2) B. N. P. I. V. HI, 202?

als in Easilisene, Bolbene, Arsesa, Acilisene, Astaunites und Sorhene (Turcomanien): Zathua, Zádova. Tinissa, Tinosa. Zoriga, Zóorya. Sana, Zúva. Brizaca, Bolçaxa. Daranissa, Δαράνισσα. 'Zogocara, Ζογοκάρα. Cubina, Κούβηνα. Colana, Κολάνα. Jachura, Ιάχουρα. Choloua, Χο+ lois. Segocara, Doyoxága. Phausya, Pavova. Phandana, Parlara. Zaruana, Zapovana. Citamum, Kliapor. Anarium, Aragior. Sigua, Siyova. Gerua, Ispoua. Zarzura, Zουρζούς α. Magustana, Μαγουστάνα. Attacana, Αττακάνα. Tarina, Tuosiva. Balisbiga, Balisbiga, Balisbiga, Babila, Baβila. Saubasna, DuvSúava. Ozara, Ozága. 3) Oestlich zwischen den Quellen des Euphrates und Tigris, in den Landschasten Azetene, Thospitis und Corinea die St. Legerda, Hieγιρδα. Mazara, Μαζάρα. Anzeta, "Αζητα. Soita, Σόειτα. Belcania, Βελκανία. Selgia, Σελγία. Thospia, Θωσπία. Colchis, Kolgis. Siavana, Σιανάνα. Arsamosata, Αρσαμόσατα. Corrha, Koopa. Artasigarta. 4) Oestlich von den Quellen des Tigris, in den Landschaften Bagravandene, Gordyene od. Gordene, Cortaea und im Lande der Mardi (Kurden): Phasca, Φάσκα. Phora, Φώρα, Μαερα, Μαΐπα. Βιιαπα, Borava. Cholimma, Χολίμμα. Terebia, Τερεβία. Daudiana, Δουδηάνα. Caputa, Καπούτα. Artemidita oder Artemita, Αρτιμίδιτα. Thelbalane, Θελβαλάνη. Siae, Elas. Pherendis, Φιρενδίς. Tigranocerta, Τιργανοκέρτα. Sardeva, Σαρδηούα. Colsa, Koloa. Tigranaana, Tıyoaraara. Artagigarta, Αρτυγιγάρτα.

2) Armenia Minor, ή Αρμενία μίχρα. Dieses Land lag an dem westlichen Ufer des Euphrates, ward nördlich und westlich vom Pontus und der Cappadocia, südlich und östlich hingegen von Grossarmenien begrenzt. Die Grenzen, der Umfang und die Grösse desselben wechselten im Laufe der Zeiten und Begebenheiten zu oft, als dass eine sichere Bestimmung in dieser Hinsicht, wenn man sich nicht an den Ptolemaeus halten will, möglich ware. Nach dem Untergange des Mithridates nahmen die Römer dieses Land in Besitz und vertheilten und vergaben es nach Belieben. Unter den röm. K. Galigula und Nero hatte es wiederum eigene Fürsten; unter dem K. Trajanus scheint man es grossentheils zu Cappadocia geschlagen zu haben, so dass nur noch Melitene und ein Theil von Cataonia zu Kleinarmenien gerechnet Eine neue Eintheilung des Landes fand zu den Zeiten des K. Diocletianus und Constantinus st

Gebirge. 1) Gegen Norden: Paryadres. 2) Gegen Süden: Capotes; Plin. 5, 24. 3) Zwischen Beiden: Scoedises, Σχοιδίσης, oder Σχυδίσης, Str. 11. bei Pt. 5. Scordiscus, Σχόρδισχος.

Flüsse. 1) Euphrates. 2) Melas, ὁ Μέλα; (Gensia), in Melitene, der in den Euphrates fällt. 3) Lycus, ὁ Λύκος, der sich in den Iris ergiesst.

Boden. In Melitene äusserst fruchtbar, an Gettreide und Obstfrüchten, vorzüglich an Wein.

# Landschaften und Städte.

Nach Ptol. 5, 7. Dieser sagt: Der nördlichste Theil von Kleinarmenien wird Orbalisena Oρβαλισηνή genannt; darunter liegt Actulana, Airowarn, darauf Acretica, Aigenin, darauf Orsene, 'Oρσηνή, und südl. darunter Orbesine, 'Ορβησική. Am Euphrates liegen folgende Städte: Sinera, Erijon Aziris, Açıçiç. Dalanda, Aulavou. Ismara, Iupuça. Zimara, Ζιμάρα. Dascuta, Δασκούτα. Innerhalb an den Gebirgen: Satola, Σάταλα. Domane, Δόμανα. Tapura, Taπουρα. Nicopolis, Νικόπολις. Chorsabia, Χορσαβία. Charax, Χάραξ. Dagona, Δάγονα. Seleoboria, Σελεοβόρεια. Caltiorissa, Καλτιόρισσα. Analiba, Ανάλιβα. Pisingara, Πισιγγά-ρα. Godasa, Γοδάσα. Eudixata, Ενδίξατα. Caraps, Καφάπη. Masara, Maσάρα. Oromandrus, Όρομανδρος. Ispa, Ισπα. Phuphena, Φούφηνα Arane, Αράνη. Phuphagena, Φουφάγηνα. Mardara, Μαρδάρα. Vassapa, Οὐαισώπα. Or sara, Oçoáça. In der Melitene, am Euphrates: Dagusa, Δάγουσα. Sinis, Σωίς, eine Colonie. Melitene, Melityri. · Zoparistus, Ζωπαφιστός. Titaressus, Τιταφησσός. Cianica, Κιάνικα. Phusipara, Φουσιπάρα. Eusimara, Εὐσημάρα. Jassus, laccós. Ciacis, Kians. Leugaesa, Asvyaica. Marcala, Magnala. Semisus, Σήμιζος. Lalenesis, Δαληνεσίς. In Cataonia: Cabassus, Kaßassós. Tynna, Túrra. Tirallis Τιραλλίς. Cybistra, Κύβιστρα. Claudiopolis, Κλαυδιόπολίο Dacisandas, Auxisardós. Polyandus, Holvardós. Comana Capadociae, Κόμανα Καππαδοκίας. Mopsi Fons, Μοψουκοτήτι Tanadaris, Tavadagis. Leandis, Acardis. In der Practectur von Muriane: Sinsida, Eugira. Cotaena, Korawa. Zoropassus,, Ζοροπασσός. Nysa, Νύσα. Arasaxa, Αράσαζα. Carnalis, Kapvalis. Garnace, Tapvarn. In der Praesectur von Laviana, nah am Euphrates: Corke, Kogan. Melita, Miteira. Claudias, Klavdiás. Tiefer im Lande: (2parcelis, Καπαρκελίς. Dizoatra, είζωάτρα. Pasarne, Πασάρτη. Cizara, Κιζάρα. Sabagina, Σαβάγειτα. Nolaceri. Laugasa, Aguyaga. In der Praesectur von Ravene, am Fl. Euphrates: Juliopolis, Iovitóπολις. Barsalo, Baçialu. Seraspere, Σερασπέρη. Lacriaesus, Δυπριασσός. Antelia, Artikus. Adattha, Αδατθα.

### II. MESOPOTAMIA:

Name, Umfang, Gebirge, Gewässer, Provinzen und Boden.

Name. Mesopotamia, ή Μεσοποταμία, die Uebersetzung des bei Armenia schon angegebenen bib-lischen Aram Naharaim (Al Dschesira), worüber Strabo 16. sagt: ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος ἀνόμασται, es sey von seiner Localität so genannt worden.

Umfang. Mesopotamia, das Land zwischen den Flüssen, grenzte östlich an den Tigris, der es von Assyrien schied, nördlich an das Gebirge Masius, oder an Grossarmenien, westlich an den Euphrates, der es von Syria und der Arabia deserta trennte, südlich an Babylonia, von dem es durch den west-östlich gebogenen Lauf des Euphrates abgesondert war.

Gebirge. 1) Masius M., τὸ Μάσιον ὅρος; Str. 11. Pt. 5, 18; das Masische Gebirge, das vom Taurus ausgeht. 2) Singaras M., ὁ Συγγάρας, Pt. 5, 18; das Singarische Geb., ein Nebenast des vorigen. Gegenw. Sindjar; s. oben Land im Allgemeinen.

Gewässer. Flüsse: 1) Euphrates, Εὐφράτης. 2) Tigris, Τίγρις. 3) Chaboras, ὁ Χαβώρας, oder Abbaras. 4) Saocoras, Σαοκόρας. Pt. 5,
18. 5) Scirtus, Σκίρτος; Zonaras H. E. 6) Belias,
Amm. Marc. 23, 6. im Norden des Landes; der bei
Callinicum in den Euphrates fiel. 7) Basilius, Baσίλειος ποταμός; der den Euphrates mit dem Tigris verband. Pt. 5, 18.

Boden. Im Norden, besonders in Nordosten, äusserst glücklich für Garten – Feldhau und Weide; im Süden sehr sandig und nur hie und da mit grüuen Oasen.

Provinzeni 1) Anthemusia, ή Ανθεμους'

die Blühende, fast wörtliche Uebersetzung der Semit. früheren Namens Mygdonia, von Maeghed "glücklich, reich." Vergl. oben Macedonia über diese Benennung; wobei merkwürdig ist, dass die Macedonier selbst diese griech. Üebersetzung eingeführt haben, da in Macedonien eine Stadt gleiches Namens (Anthemusa) sich befand, und dass sie den früheren Namen Mygdonia dadurch verdrängten. Man nannte sie später Osroene 1), nach einem arab. Fürsten Osroes, der sich ihrer bemächtigt hatte. 2) Chalcitis, Xalxivis. 3) Gauzanitis, Fantaviris. 4) Acabene, Axalpprin 5) Anaobaritis, Aydo Bapátis.

Städte.

A In mördlichen: Mesopotamien: Apamea, Απάμεια, nach Str. 16, 1983 an dem östlichen User des Euphrates, Zeugina gegenüber, wo der gewöhnliche Uebergang war. Gegenw. Rom-Kala. Birtha, Bioda, das heut. Bir. Batnae, Baivai. Edessa, n Edessa, von Aeds 2); vgl. Edessa in Macedonien (Orfa, Rackha). In der Landschaft Mygdonia. Die Macedonier mannten sie Antiochia; sie trug auch den Namen. Calirrhoe, die Schönfliessende; von ihren vielen trefflichen Quellen, woraus der spätere und gegenw. Name Orrhoa oder Orfa gebildet seyn soll. Sie lag in einer herrlichen Umgebung, war stark befestigt and ward die Hauptstadt des Osroenischen Reichs. Procop. de Aed. 2, J. Plin. 5, 24. Aus der Quelle Kalirrhoe entsprang der kleine Fluss Scirlos, der Hüpfende, gegenw. Daisan. Bei den griech. Christen stand sie, wegen des vorgeblichen Königs Abgarus 3), der mit Christus eine Correspondenz geführt haben sollte, in grosser Heiligkeit: In Ihr starb Caracalla. Nach Abulpharag. Hist. Dynast.p. 16; war sie früher ein berühmter Sitz der arab. Gelehrsamkeit und der reinsten arab. Sprache. Carrae, Kai-¿ a 4), südöstl. von Edessa und höchst merkw. als das bibl. Charan oder Haran, Sitz der Verwandten Abrahams, mit der Bergsestung Ur, die noch Amm. Marcellin. 25. 1. als das Castell in Mesopotamien angiebt, bei welchem die röm. Armee nach Julians Tode zusammenkam, und von dem aus Abraham nach Palästina zog, denn Mesopotamia gehörte damals zu Chaldaea. Vergl. 1 Mos. 11,31.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 511. 2) D. N. P. I. V. III. 510. 3) Vergl. D. N. P I. V. III. 515. 4) D. N. P. L V. III, 506.

12, 5. 27, 43. 2 Kön. 19, 12. Merkwürdig ist diese Stadt durch die Niederlage des Römers Crassus von den Parthern bei ihr. Nicephorium, to Nixaqoopiov 1), angelegt von Alexander dem Gr. oder auf dessen Besehl, Isidor. Charax. 8. Plin. 6, 26. Später Callinieum genannt, Phaliga, Gálye, später von den Römern: Circesium genannt. Isidor. Char. 4. Anmian 23, 4. An der Mündung des Chaboras. Anthemusia, 'Ardenovala 2), Nach Plin. 6, 24. 26. ganz nak bei Edessa, ihr am Euphrates gegenüber. Ressaina, Processiva 3), d. i. Kopf oder Ursprung der Quellen, von Bosch-Ajin, an den Ufern des Chaboras; merkwirdig durch 300 Quellen, die hier hervorbrechen und durch den Sieg des K. Gordiamus über die Perser. Später hiess sie . Theodosiopalis. B. Im nordöstlichen Mesopotamien, welches am längsten den uralten Namen Mygdonia, von Maeghed, beibehielt: Nisibis, Nisibis, von dem phomic., hebr. und arab. Nazaba "stellen, erhöhen, feststellen." also die "Festgestellte und Hohe." In der Bibel Aram-Zoba, in derselben Bedeutung. Die Macedonier nannten sie Αντιόχεια Μυγδονική, da sie die Hauptstadt Mygdoniens war; allein später bekam sie ihren uralten Namen wieder zurück und noch gegenw. heisst sie Nisibin oder Nisabin, und ist ein Dorf. Ehemals war sie eine der grössten und schönsten Städte in herrlicher Gegend, und ward, nach Dio Cass. 35, 7, von Lucullus erobert. Sie lag am Fl. Mygdonius, später der Saocorras genannt. Vergl. Str. 16, 1083. Polyb. 5, 51. Joseph. Ant. 20. 3. Plutarch. Lucullus Julian. Orat. 1, 27. Niebuhr Reis. B. 2, 379. Daras, Δάρας, gegenw. Kara-Derre. Sisauranum. Rhabdum, in dem sogenannten Römerselde, wo jetzt der Ort Rumeil liegen soll. Liba. Singara 5), am Geb. Singaras. C. In dem südlichen Mesopotamien, oder in der Wiiste: Zaitha, Zaidá 6). Dura, dovça, mit dem Grabmal des K. Gordianus; von Nicator gegründet. Phathusas, Φαθούσας, oder vielmehr Anatho, Avatio. Thilutha. Diakira. Ozogardona. Deba. Hatra. Bariana. Alle weniger bedeutende Städte und seste Plätze.

In der Beschreibung von Mesopotamia zählt Ptolemaeus 5, 18. folgende grössere und kleinere Städte und Orte auf: 1) Am Fl. Euphrates: Porsica, Πορείκα. Aniana, Arlava. Barsampse, Βαραάμψη. Sarnuca. Σαρνούνα. Bersima, Βιρείμα, Βαυπαε, Βαύμαι. Nicephorium, Ναη-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 517. 2) D. N. P. I. V. II, 508. 3) D. N. P. I. V. III, 518. 4) D. N. V. P. I. V. III. 517.

<sup>5)</sup> D. N. P. I. V. III, 519. 6) D. N. P. I. V. J.

póquer. Maguda, Mayerda. Chabera, Xafiga. Thekla, Oilda. Aphphadana, Appadara Banabe, Barafi. Zitha, Zelou. Rescipha, Peorlou. Baethautha, Budavou. Agamana, Ayapáva. Eudrapa, Evdeira. Addaea, Abbaia. Pacoria, Παπορία. Teridata, Τηριδάτα. Naarda, Ναάρδα. Seleucia, Σελεύκεια. 2) Am Fluss Tigris: Dorbeta Δούρβητα. Saphe, Συφή. Deba, Δήβα. Singara, Σιγγάρα. Betousa, Βητόουσα. Lambana, Λαμβάνα. Birtha, Bigoa. Carthara, Καρθάρα. Manchane, Μαγχάνη. Tescaphe, Τεσκάφη. Αραmea, Anapua; unter welcher der Fl. Basilius sich mit dem Tigris verbindet. 3) hm Mittellande: Bithias, B-. Has. Edessa, Edessa. Ombrea, Oufgen. Ammaea, Aupela. Suma, Zovpa. Rhisina, Plowa. Olibera, od. Oxira, Όξιοα. Sarrana, Συφφάνη. Sanace, Σανάκη. Arxama, Αρξάμα. Gisama, Γιζάμα. Sinna, Eleva. Mambuta, Μαμβοίτα. Nisibis, Nicific. Bithiga, Biblya. Baxacha, Betaga. Auladis, Ailadic. Ballatha. Ballatha. Carrhae, Kaçça. Tirithia, Tioιdia. Thergubis, Θεργουβίς. Ortheaga, <sup>3</sup>Ορθείηα. Olia, Olia. Zama, Ζάμα. Sinna, Σίννα. Gorbatha, Γορβάθα. Badausa, Bάδαυσα. Bariana, Bagiára. Acraba, Ακράβα. Rhaesena, Pausiva. Peliala, Πελιάλα. Aluanis, Alovaris. Bimatra, Βημάτρα. Deremma, Δερέμμα.

# III. BABYLONIA:

Name, Umfang, Gebirge, Gewässer, Boden und Provinzen.

Name. Babylonia, ή Βαβυλωνία; von des Landes ehemaliger Hauptstadt Βαβυλών. Gegenwheisst dieses Land Irak Arabi.

Um fang, Babylonia grenzte nach Ptol. 5, 20. gegen Osten an Susiana, gegen Norden an Mesopotamia, von der sie die sogenannte Medische Mauer schied, gegen Westen an die arab. Wüste, gegen Süden an den persischen Meerbusen. Strabo und Plinius geben diesem Lande einen grössern Umfang. Vergleiche darüber Mannert Geogr. der Griechen und Römer. Th. 5, H. 2, 337 ff. Heeren's Ideen etc. Th. 2, 8. 647.

Gebirge. Fehlen in diesem flachen Lande gänz-

lich; nur ein niedriger Gebirgskamm scheidet das Land von der arab. Wüste, An deren Stelle findet man bloss gegen Norden, da, wo der Tigris und Euphrates gegen 200 Stadien weit von einander getrennt flossen, bei dem Orte Opis, die Medische Mauer, Teïxos Mndias, die 20 Parasangen lang, 20 Fuss breit, 100 Fuss hoch, und aus Backsteinen erbaut war. Semiramis soll sie haben erbauen lassen. Vergl. Xenoph. Exp. C. M. 1, 8. 2, 2, 3. 4. Str. 11.

Gewässer. A. Flüsse. 1) Euphrates, Evφράτης. 2) Tigris, Tiγρις; s. oben Land im All-B. Canale. 1) Maarsares, o Maaogemeinen. σάρης, nach Ptol.; Marses nach Amm. M. 23, 6; indem bei Ptolemaeus nur die Endsylbe ens, von dem Griechen ééw "ich fliesse," beigefügt worden. Dieser trat nördlich von Babylon aus dem Euphrates, führte mit demselben auf der Westseite parallel und vereinigte sich südlich unter Babylon mit ihm. Pallacopas, ὁ Παλλαχόπας; der aus dem Euphrates 800 Stadien oder 20 geogr. Meilen südlich unter Babylon austrat und sich an Arabiens Grenze in mehrere Seen ergoss. 3) Naarmalcho, Νααρμάλχας; von den Griechen durch βασίλειος ποταμός, der königliche Fluss wörtlich übersetzt. Er ward aus dem Euphrates südöstlich bis zum Tigris geleitet. Aus diesen Hauptcanälen, die ihre Entstehung den frühesten Zeiten verdankten, waren unzählige kleinere durch das Land geführt, theils zur Bewässerung, theils zum Handel

Boden. Durchaus flach und eben mit vielen Canalen durchschnitten; fruchtbarer im Norden als im Süden.

Provinzen. Das Land war in zwei Haupttheile geschieden 1) in die eigentliche Babylonia, ή
Βαβυλωνία, die zunächst an Mesopotamia grenzte
und zwischen dem Euphrates und Tigris lag; in
Chaldaea, ή Χαλδαία χώρα, die sich westlich vom
Euphrates bis an die arab. Wüste erstreckte.

#### Städte.

Babylon, Babulow, soll nach Einigen von der Semiramis, nach Andern vom Belus gegründet worden seyn und von dem Semit. Bal-Bel "Fforte, Hof oder Residenz des Bele ihren Namen erhalten haben. Vergl. Gesenius H. W. B. 83. Rechts und links am Euphrales liegend, als ein grosses Viereck, mit 200 Ellen  $(\pi i \chi t_0)$ hohen, 50 Ellen breiten, 120 Stadien auf jeder Seit langen Mauern, durch welche 100 Thore führten. In ihr befanden sich die berühmten Gärten der Semiramis ferner an der östlichen Mauer der Tempel und der hohe Thurm des Belus, an der westlichen die Königsburg. Nach Niebuhr 2, 287. sieht man noch Ruinen von ih: unter dem Namen Ard-Babel nördlich von der heutigen Stadt Hille oder Helle. Vergl. Herodot. 1, 118. 175-181. Diod. Sic. 2, 7. 19, 100. Srabo 16, 1072. Pomp. Mela i. 11. Plin. 6, 27. Curt. 5, 1. Arrian. 7, 19. Mannert Th. 5. Heft 2. Heeren's Ideen. Sie war die ehemalige Hauptstadt des Landes und verfiel nach Seleucias Gründung Ctesiphon, ή Κτησιφών, am Tigris; von den Macedoniem angelegt; von Trajan eingenommen; Residenz der Parthischen Könige und im 7. Jahrh. nach. Chr. Geb. von den Kalifen von Bagdad zerstört, obschon sie sehr fest war. Sie lag nach Plin. 6, 26. nur 3 Mill. von Seleu-Polyb. 5, 45. Str. 16, 1079. Dio Cass. 85, 9. Scleucia, Etleúxeia, am Tigris 1), gegründet von Seleucus Nicator, und von diesem zur damaligen grössten Stadt der bekannten Erde erhoben, indem sie nach Plin. 3. a. O. 600,000 Einwohner gehabt haben soll. Sie war mit ausserordentlichen Vorrechten versehen und hatte die Regierungsform eines Freistaats. Unter den Parthern bildete sich die Letztere in eine Demokratie um; es entstanden häufig Unruhen in ihr, und diese, nebst Trajan, vernichteten die grosse, herrliche Stadt. Den Ort, wo ihre Ruinen noch zu sehen sind, nemnen die Araber L Madeien, die zwei Städte, indem sie damit zugleich di Trümmer von Ctesiphon bezeichnen. Strabo a. a. 0. Amm. 24, 5. Dio Cass. 68, 30 u. a. m. O. Joseph. Antiq. Jud. 18, 16. Sie war die spätere Hauptstadt der Parther, mit einer königlichen prächtigen Burg versehen, von der noch die mehrsten Trümmer übrig sind. Coche Κωχή, südöstlicher am Tigris, und der Stadt Ctesiphon gegenüber. Auf diese Wesse lagen also die genannten drei Städte in grösster Nähe bei einander. Cunasa, Kor-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 519.

mia, am Eingange in die Medische Mauer; merkwürdigdurch die Niederlage und den Tod des jüngern Cyrus von seinem Bruder Artaxerxes. Xenophon Exped. C. M. 1, 8. Plutarch. Artaxerxes. Apamia. Scaphe. Thelbencane. In der Prov. Chaldaea war, ausser Cunaxa, die merkwürdigste Stadt Orchos, Oozón, in der Gegend der Seen, Amordocia von Ptolem. genannt. Sie war der Hauptsitz der Chaldaeer, die hier Astrologie und Geometrie lehrten und davon Orcheni genannt wurden. Str. a. a. O. Borsippa, ein zweiter Sitz chaldaeischer Astrologen. Dididgua. Charax Spasinu, Znaobov Xápat, von Alexander dem Gr. nah an der Mündung des Tigris angelegt, mit einem Hafen. Chiriphe. Altha. Sorthida. Thelme.

In Babylonia und Chaldaea zählt Ptolemaeus 5, 20. folgende Städte und Flecken. 1) Am Fl. Tigris bis ans Meer, unter Apamea: Bilbe, Bllβη. Didigua, Διδιγούα, Gunda, Γοῦνδα. Batracharta, Βατραχάρτα. Talatha, Θαλίθα. Altha, "Aλθα. Teredon, Τερηδών. 2) Am Fl. Euphrates: Idicara, Ἰδικάρα. Duraba, Δούραβα. Thaccona, Θακώνα. Thelbencane, Θιλβενκάνη. Babylon, Βαβυλών, auf beiden Seiten des Fl. Euphrates. Am Fl. Baarsares Volgesia, Ούολγεσία, und Barsita, Βάρσιτα. 3) Unter diesen Städten, an den Sümpfen und der wüsten Arabia (Chaldaea): Beana, Βεάνα. Chuduca, Χουδούκα. Phumana, Φούμανα. Ciasa, Κιάσα, Berambe, Βήραμβη. Orchoe, 'Ορχόη. Bethshana, Βεθθάνα. Theame, Θεάμη, Sorthida, Σορθίδα. Jamba, Ἰάμβα. Rhagia, 'Ράγεια. Chiriphe, Χιείφη. Rhatta, 'Ράττα.

## IV. A S S Y R I A:

Name, Umfang, Gebirge, Gewässer, Boden und Provinzen.

Name. Assyria; 'n Acouçia. Ein aus dem Phönic. hebr. Asschur = Assur, welcher 1 Mos. 10, 22. vorkommt, gebildeter Name; wie wir überhaupt in der Geographie der Alten finden, dass die Griechen bei den geographischen Namen von Asiens Ländern den Phönic. hebr. Dialekt vorzüglich vor Augen gehabt haben. Denn wenn Strabo hie und da anstatt Acouçia den Namen Arouçia brauchte; so zeigt er, dass er dem Aramaeischen Dialekte Athur für As-

schur, als Ausnahme von der Regel, folgte: indem bekannt ist, dass in diesem n (Th oder T) für v (Sch = Ss) gebraucht ward. Gegenw. Kurdistan.

Umfang. Sehr unbestimmt und ausgedehnt bei mehrern 'ältern Schriftstellern; nach Ptolemaeus grenzte Assyria gegen Osten an Media, von dem sie durch das Geb. Choathras und Zagrus geschieden ward, gegen Norden an Armenia, wo das Geb. Niphates die Grenze machte, gegen Westen an Mesopotamia, von dem sie der Tigris schied, gegen Süden an Susiana, wo das Land ohne Gebirge war und sich die schmalste Stelle zwischen dem Tigris bei den Arae Herculis westlich und den Casischen Gebirgen östlich fand. Das Volk, das dieses Land bewohnte, gehörte mit den alten Bewohnern Chaldaea's, oder von Babylonia, Mesopotamia, Media und Susiana, mit allen Völkern Aram oder Syriens und Armeniens und bestimmt mit allen Syriern am Mittelländischen Meere und am Pontus Euxinus, den Cappacociern u. s. w. bis tief in Kleinasien, zu einem und demselben Stamme; es war nah verwandt den Völkern in Südasien, nach unserer Eintheilung, oder den ihnen westlich sitzenden, semitische Dialekte redenden Nationen und Stämmen. Geschieden hingegen durch Sprache und Sitten war es, so viel wir jetzt noch zu beurtheilen vermögen, von allen Völkern, die von ihm und von Media und Susiana aus östlich wohnten.

Gebirge. Nur die so eben angegebenen vier Grenzgebirge Choathras, bei Pt. Χοάθρας, Zagrus, Ζάγρος, und Zagrius, Pl. 6, 27. Polyb. 5, 44. Pt. 5. Str. 11., Niphates und M. Casii, von denen Assyria nördlich und östlich eingeschlossen ward.

Gewässer. Flüsse. 1) Tigris, δ Tiyou, Grenzfluss gegen Westen; s. oben. Nebenflüsse in den Tigris 2) Delas, Δέλας, Steph. B., nach welchem er am linken Ufer des Tigris fliesst; wahrsch. der Sellas in Salmas. Exercit. Pl., oder Silla des Isid. Charac., entspr. auf dem Geb. Zagrus. Gegenw. Diala. 3) Physcus, Φύσκος. Gegenw. Odoan. 4) Caprus, Κάπρος. 5) Leucus, Λευκός. Jener gegenw. der

Heine, dieser der grosse Zab, den schon Xenophon Exp. C. M. 2, 5. Zabatus genannt. 6) Gorgus,  $\Gamma$ ógyoz, der zwei Meilen nördlich von Ktesiphon in den Tigris fiel. Vielleicht der oben genannte Delas. 7)
Bumadus, oder Bumalus (Chasir); bei Gangamela.

Boden. Nur zum Theil fruchtbar, durch die vielen Flüsse; um die Mündung des Caprus am Tigris hin Sandwüsten. Das Clima drückend heiss.

Provinzen. 1) Atruria, Aτουρία, von welcher das ganze Land den Namen Aturia oder Assyria bekam; zwischen dem Tigris, dem Geb. der Gordyaeer und dem Fl. Leucus. Eingetheilt war sie nach Strabo 16, in Dolomene, Δολομηνή, Kalachene, Καλαχηνή und Chazene; Χαζηνή. 2) Adiabene, ή Αδιαβηνή; am höchsteu im Nordosten. Darunter befand sich 3) Apolloniatis, Απολλωνιάτις. 4) Chalonitis, Χαλονίτις. 5) Sittacene, Σιτταχηνή.

#### Städte.

Ninus, Nivos, nach Strabo a. a. O. grösser als Babylon; einige Meilen nordwestlich über der Mündung des Lycus am Tigris von Ninus erbaut, aber zu seiner. Zeit längst schon vernichtet. Ein anderes Ninus, gewöhnlich Ninive genannt, war eine ungleich später in Babylonien am Königsflusse erbaute grosse Stadt, von der Tacitus 12, 13 und Andere sprechen, als ob sie noch bestehe; vergl. Herodot. 1, 193. 2, 150. Sie lag in Atura. Gangamela, τὰ Γαγγαμήλα, bei dem heut. Dorfe Karmalis; auch Γαυγαμήλα. Merkwürdig war sie durch Alexander des Gr. ensscheidenden Sieg bei ihr über Darius. Arbela, 'Λοβηλα, lag nicht weit von ihr entsernt, nach welcher man diesen Sieg gewöhnlich angiebt, befand sich aber in Adiabene. Mennis, in deren Nähe die berühmten Asphaltquellen sind. Apollonia. Artemita, Agreulta, gegenw. Chalasar. Halus. Opis, alte, von Herodot. 1, 189 schon genannte St. Chala. Sittace. Sambana.

In Assyria führt Pt. 6, 1. folgende Städte an: 1) An dem Fl. Tigris: Marde, Μάρδη. Savara, Σανάρα. Bessara, Βεσσάρα. Belciana, Belxiava. Ninus, Nivos. Sacada, Σακάδα. Oroba, 'Ορόβα. Thelds, Θέλδη. Ctesiphon; Κτησερών. 2) Im übrigen Mittellande: Birthama, Βερθαμά. Datha, Δάθα. Zigira, Zεγίρα. Darna, Δάρνα. Obana, 'Οβάνα. Thersara, Θηρσάρα. Corcura; Κορκούρα. Oroba, 'Ορόβα. Degia, Δηγία. Comopolis, Κομόπολις. Dosa,

'Aόσα. Gaŭgamela, Γαυγάμηλα. Sarbena, Σάρβηνα. Arbela, 'Αρβήλα. Gomora, Γομόρα. Phusiana, Φουσιάνα. Isonoe, 'Ισονόη, Sura, Σούρα. Chatracharta, Χατραχάρτα. Αρολιοπία, 'Απολλωνία, Βετhura, Βηθούρα. Arrhapa, 'Αργάπα. Βίπα, Βίννα. Artemita, 'Αρτεμίτα. Sittace, Σιττάκη.

### V. M E D I A.

Name, Umfang, Gebirge, Gewässer und Boden.

Name. Media, n Mydia. Ein aus dem phonic. hebr. Madai, wie er 1 Mos. 10, 2. 2 Köm 17,6. etc. als Bezeichnung von Media vorkommt, gebildeter Name. Dieser Name bedeutete aber ursprünglich bloss Gerichtsbezirk, Provinz, und war entstanden aus dem Worte Medinah "Provinz, Statthalterschaft" von dem Stammworte Din, Dun "richten," welches ein uraltes, Phönic. hebr. Wort ist. Vergl. 1 Mos. 49, 16. Gesenius H. W. B. 557. Wahrscheinlich entstand diese Benennung des Landes, als es noch ein Theil des Assyr. Reichs war, und es behielt sie in spätern Zeiten auf eine ähnliche Weise bei, wie die Provence in Frankreich die von den Römern ihr zugetheilte Bezeichnung Provincia. Gegenw. heisst es Irak Aghami und umfasst das ganze heutige Iran, Azerbidschan, Gilan und die Westhälfte von Mazanderan.

Umfang. Media grenzte gegen Osten an Parthia und Hyrcania, gegen Norden an das Caspische Meer, gegen Westen an Assyria und Armenia, gegen Süden an Persia und Susiana. In den frühesten Zeiten war Media eine Hauptprovinz des Assyr. Reichs, woher ihr Name; kurze Zeit darauf gelangte sie zur Selbständigkeit, aus der sie durch Cyrus in die Persische Monarchie überging. Nachdem Alexander der Gr. seinem Feldherrn Atropates den nördlichen Theil Mediens geschenkt hatte, erfolgte die Haupteintheilung desselben in Media Atropatene und Grossmedien.

Gebirge. Nördlich 1) Choathras, Χοάθρας.
2) Zagrus, Ζάγρος (Dag-Aiaghi). 3) Orontes, Όρόντης; Pt. 6, 2. 4) Coronus, Κορώνος; Pt. 6, 2. (vielleicht Sebad-Koh). Südlich 5) Parachoathras, Παραχοάθρας (Alwend); Str. 11. Pt. 6, 2. 6) Jasonius, τὸ Ιἀσόνιον; nordwestl. von den Pylae Caspiae; Amm. M. 23, 23. Pt. 6, 2., der in Grössmedien von Nordwesten gegen Südosten streicht. Gewässer. A. Seen. 1) Mare Caspium.

Gewässer. A. Seen. 1) Mare Caspium. 2) Lac. Spauta, Σπαῦτα; Str. 11., bei Ptol. Lac. Marianes, Μαριανῆς; gegenw. der Salzsee Urmi, in Atropatene. B. Flüsse. 1) Cambyses, Καμβύσης (Astara), Pt. 6, 2. Str. Ep. Amm. M. 23, 23. nach unsicherer Angabe. 2) Cyrus, Κύρος. Pt. 6, 2. Amm. M. 23, 23; oder Mardus, Pt. 6, 2. 4) Straton, Στρατών, od. Στάων; Pt. 6, 2. 5) Charinda, Χαρίνδα; Pt. 6, 2. Diese Flüsse fallen alle in das Mare Caspium.

Flüsse fallen alle in das Mare Caspium.

Boden. Sehr ungleich, Durch seine zahlreichen Gebirge sehr befestigt und von den Persern für die sicherste Provinz, die Provinz zar έξοχην ihres Reichs gehalten. Die Gebirge zeigten sich häufig von Vulcanen bewegt und durchglüht, schwarz und unfruchtbar; doch gaben sie reichliche Bewässerung. Vergl. Polyb. 10, 25. besonders Amm. 23, 6.

"Medi frumentariis agris adfluunt, et vinariis, pingui fecunditate laetissimi, et fluminibus fontium-

que venis liquidis locupletes."

Provinzen. Die Haupteintheilung war 1) gegen Norden am Caspischen Meere westlich Atropatene, Ατραπατηνή; 2) das übrige Medien, genannt Grossmedien, Μηδία ή μεγάλη. In der ersteren Abtheilung nennt Ptolemaeus folgende sieben Völkerschaften, als 1) Cadusii, Καδούσιοι. 2) Caeligi, Καίλιγοι. 3) Drieyces, Αρίβυχες; und südlicher unter diesen 4) Caspii, Κασπίοι. 5) Carduchi, Καρδούχοι. 6) Martiani, oder Marundae, Μαρούνδαι. 7) Margasi, Μάργασοι. In der sweiten führt er an folgende sieben: 1) Amariacae, Αμαριάχαι. 2) Mardi, Μάρδοι, oder Amardi, ein

sehr weitverbreiteter Stamm am nördlichsten am Caspischen Meere; unter ihnen 3) Elymaei, Έλυμαίοι; von denen die Landschaft Elymais den Namen bekam. 4) Tapuri, Ταπόυφοί. 5) Sidices, Σίδικες. 6) Vadasi, Οὐάδασοι. 7) Sagartii, Σαγάφτιοι Ausgezeichnete Landschaften waren Mariana, Elymais, Choromitrene, Ragiana, Sigriane, Daritis Regio, Syromedia.

### Städte,

Gaza, Taça, dem Wortlaute zusolge verwandt dem phönic. hebr. Gaza, Hauptstadt von Atropatene, in einer Ebene von grosser Fruchtbarkeit, zwischen Ekbatana und Artaxata. Str. 11, 794. Plin. 5, 13. Amm. 23, 6, der sie mit Ptol. auch Gazaka nennt; an der grossen Caravanenstrasse. Sie lag an der Ostseite des Sees Spauta und besass riesenmässige Gebäude, von denen noch jetzt die aus colossalen Steinen bestehenden Ueberreste auf der Hälfte des Wegs zwischen Tauris und Miana, nach Chardin Voy. 3, 13. Erstaunen erregen; wahrhaft cyclopische Massen. Sie war die Sommerresidenz der Fürsten. Der Schach Abbas der Gr. hat sie zerstört. (Angeblich soll nach Einigen die Hauptal der Prov. Aderbidschan, Tauris, nach Anderen Oziaz auf ihr erbaut seyn). Vera, oder vielmehr Phraata, τά Φράσra, auch Praaspa, Winterresidenz oder vielmehr der Sicherheitsplatz der königlichen Familie im Kriege (bei Ardebil). Plutarch. Anton. Appian. Parth. 77, Str. 11, a. a, O. Dio Cass. 49. Plin. 6, 13. Sie lag hoch und war sehr fest. Cubena, gegenw. Diulfa. Morunda, Moρούνδα, gegenw. Morand. Gauzania, Γαυζανία, gegenw. Sofian. Ptol. 6, 2. Phazaca, Φαζάκα; Ptol. 6, 2; gegenw. Tebris. Sinoar, Zirxap; Pt. 6, 2; noch gegenw. mit demselben Namen. Batina, Batina; Pt. 6, 2; gegenw. Sulthanie. Vesappe, Θύεσάππη; Pt. 6, 2; gegenw. Kasbin. Nande, Nárdy; Ptol. 6, 2; bei dem heut. Selmas. Nazada, Nάζαδα; Pt. 6, 2; bei Derbend-Pust. Alinza oder Orosa, 'Alirζα ή καὶ "Οροσα; Pt. 6, 2; bei dem heut. Tal-Höchst merkwürdig waren aber auch auf einer kleinen erhöhten Landspitze am casp. Meere, zwischen den Fl. Cyrus und Cambyses, in Atropatene die Sabaeischen Altare, Sasaioi souoi, wahrscheinlich derselbe Ort, nordwestlich von Baku, wo, nach Hanway R. 280, in einem Tempel der Ghebern aus einer grossen Röhre ein immerfortwährendes blaues Fouer hervorbricht, das nichts

beschädigt, d. j. ein Naphtaseuer, das man ebensalls aus der Klust eines kleinen Felsens nah bei dem Tempel in Menge bemerkt; wesshalb der Ort noch jetzt von den Feueranbetern sehr heilig gehalten wird. Nah bei dicsem Orte lag die Stadt Charax, gegenw. Kesker. In Grossmedien war die Hauptstadt Echatana, Exparara, oder richtiger nach einer Stelle im Herodot. 3, 92 Agbatana, Ayburure, die heut. Stadt Hamedan oder Amadam, zunächst unter dem Geb, Alwend, dem Orontes der Alten. Gewöhnlich nannte man sie die Medische, zum Unterschied von der ayrischen Ekbatana. Die obige Verschiedenheit der Schreibart ihres Namens erklärt sich daraus, das derselbe gebildet ward aus dem Phönic. hebr. Aggai Z Baith , Hügel = Palast oder Felsenpalast, Hügelwohnung, " was ihrer Lage auf Felsen und Hügeln am Fusse des Geb. Orontes völlig entspricht. Vergl. über Ai (was die LXX durch 'Ayyai gegeben) und Ghi Gesev, H. W. B. 848 und 849, so wie über Baith ebendas. 99. Vergl. Str. 11. Diod. Sic. 2, 17. 14, 23. Herodot. 1, 98. Demosth. Philipp. 4. Aelian. Var. H. 7, 7. 10, 6. Themist. Orat. 26, 319. Plin. 6, 4. Tacit. Ann. 15, 31. Justin. 12, 1. Amm. M. 23, 23, Cicero p. L. Manil. c. 4. Ptol. 6, 2. Maccab. 9, 3. Esra 6, 2. Judith 1, 2. Tob. 5, 9. Joseph. Antiqq. 9, 4. Die LXX nennen sie 'Αμάθα. Plutarch, Alexandr. Sie war, gleich Gaza, eine uralte Stadt, die Semiramis schon auf ihrem Zuge antraf und durch eine königliche Burg verschönerte. Herodotus lässt sie von einem Dejoces, König von Media, im J. 728 vor Ch. Geb. erbaut, und Plin. 6, 21. von Seleucus erweitert seyn. Gleich einer Künigskrone oder Tiara stieg sie auf sieben Terassen empor bis zur höchsten Spitze, von denen eine jede durch eine Mauer umgeben war, wo immer die eine Zinne über der andern hervorblickte. Herodot. 1, 08. Diese Mauern fand jedoch Alexander der Gr. nicht mehr, wohl aber die sehr feste Citadelle, m der alle Schätze aus Medien zusammengebracht waren, und deren erstaunenswürdiger Bau von Polyb. 10, 25. geschildert wird. Unermesslich war die Menge von Gold und andern hier verschwendeten Kostbarkeiten; alle Säulen und Balken etc. im königlichen Palaste waren mit dickem Gold- und Silberblech umlegt; in dem Tempel der Anaïtis (Aene) fand man sogar massive Säulen von Gold. Ueber ihre Erbauer haben aber Herodotus 1, 98. und Plin. 6, 13. sehr unwahrscheinliche Angaben geliefert. Richtiger scheint die Nachricht von Ktesias bei Dio. Sic. 2, 13 zu seyn, der zufolge die Stadt schon zur Zeit des alten Assyr. Ninus angelegt ward.

Später hatten die Parthischen Könige hier ihre Residenz. Vergl. Reland. Wahl, Alt- und Neussien. Olivier und besonders Ker Porter, nach welchem die neuere St. Hamedan jetzt noch 9000 Häusser und gegen 50,000 Einwohner fassen soll. Nach ebendemselben soll man in - ihr noch sehen die Gräber der Esther und des Mardochai, die jedoch eine neuere Arbeit sind, indem zwei Brüder, Eliah und Samuel, dieselben im J. 1713 erneuern liessen. Baptana; Isidor.; in der Landschaft Kainbadena. Vergl. über die Anlage des den Jupiter gewidmeten Berges, Palastes und Gartens Bagistanus durch Semiramis, Diod. Sic. 2, 13. Koncobar, Κονκόβας; mit Ruinen vom Tempel der Diana. Isidor. Rhaga, mit der Landschaft Rhagiana, Páya; Steph. B. und Isid. Char.; in welcher abermals ein ostasiatisches Nisäisches Gefülde, πέδιον μέγα Niσαιον, sich fand, nah an den berühmten Caspischen Pässen, Κάσπιαι πύλαι, die ihren Namen davon hatten, weil diese ganze Gebirgskette, durch die sie führten, Mont. Caspii (gegenw. Harka-Koh und Siah-Koh) genannt wurde. Der ursprüngliche Name der Gegend hiess nach Diodor. 14, 44. und Strabo 1, 103. Rhagas, Puyas, und trug diesen Namen schon, ehe Alexander durch sie auf seinem Zuge nach Parthiene kam, wo er auch die Stadt schon vorfand. Sie hat ihn also nicht den Griechen zu verdanken, die ihr ihn desshalb, weil-sie von häusigen Erdbeben erschüttert und zerrissen ward, von dem W. ψηγή und ψηγνύω beigelegt haben sollten; sondern ihr wahrer Name Rhagas (mit dem S fin.) bezeugt ausserdem noch ihre Abstammung aus dem Phönic. hebr. Rhagass ,, erzittern, erbeben, und es bezeichnete derselbe also ursprünglich und lange schon vor der Griechen Ankunst in diesen Gegenden die "erzitternde und erbebende Gegend, das Land der Erdbeben, Dass aber die Griechen die hier zu treffende Wortähnlichkeit gut benutzt, wird man wohl zugeben können. Aehnliche Fälle bieten sich sonst auch in der alten Geographie nicht selten dar. Choana, vielleicht die heut. Karadje. Apamia Rhagiana, südl. unter den Caspischen Engpässen. Heraclia, in der Nähe der heut. St. Burugkerd.

In Media zählt, ausser den genannten und nach Anderen angesührten Städten, Ptol. 6, 2. solgende aus. 1) Am Grenzsluss Araxes gegen Armenia: Sannina, Σάννινα. Daraus Tazina, Ταζείνα, Sabaeae Arae, Ζαβαΐοι βωμοί. Cyropolis, Κυρόπολις, Amana, "Αμανα. Acola, "Ακολα. Μανδαγαφοίς. 2) In Mittellande: Soambina, Σκάμβεινα. Gabale, Γαβάλη. Uca, Ούκα. Varna, Οὔαφια. Gabris, Γαβοίς. Candys, Κάνδυς. Sozoa, Σωζύα. Tondar-

ba, Τονδάρβα. Azata, Αζάτα. Morunda, Μορούνδα, Τέσ grana, Τιγράνα. Pharambara, Φαράμβαρα, Tachasara, Τωχάσαφα. Zalace, Zaláxη. Aluaca, Alovaxa. Gauzanja, Tavaria. Phazaca, Oalaza. Pharastia, Dagaotla. Curena, Κουρήνα. Phanaspa, Φανάσπα. Gabris, Γαβοίς. Nande, Nάνδη. Gazaca, Γάζακα. Saraca, Σάρακα, Mandagara, Marddyaga. Aganzagaua, Ayarçayava. Ganla, Fa-ala. Orocana, Ogoxara. Alicadra, Alixadoa. Phanaca, Φανάκα, Nazada, Νάζαδα. Alinza od. Orosa, 'Alirζα ή zui Oposa, Arzicaca, Apolxana. Alisdaca, Alisbana. Dariausa, Augiavoa. Sincar, Divxag. Batina, Bativa. Vesappe, Οὐεσάππη. Niguza, Niyorζa. Sanaïs, Σαναΐς. Rhazunda, Pacovroa. Veneca, Overixa. Bithia, Biola. Alinza, Aliria. Zaranis, Zapavic. Gabena, Taßnva. Larassa, Auρασσα. Echatana, Εκβάτανα. Locastra, Λοκάστρα. Niphanandra, Νιφανάνδοα. Guriana, Γουριάνα. Choana, Χόανα. Auradis, Αυραδίς, Tribacune, Τριβακάνη. Betharga, Βηθάργα. Carine, Καρίνη. Caberasa, Καβηράσα. Parachana, Παράχανα, Arsacia, Aρσακία. Gauna, Γαύνα. Heraclea, Heexlua. Zania, Zavia. Aruzis, Agoviis, Zarama, Zaούμα. Tautice, Ταυτική. Ευτοριικ, Εύρωπος. Abacena, 'Αβάκτνα. Cimbina, Κίμβινα. Daththa, Δάθθα. Gerespa, Γιρίστα. Rhapsa, Ρύψα. Andriaca, Ανδριάκα. Cluaca, Klevara. Argaraudaca, Αργαραύδακα. Canatha, Karáθa. Aradriphe, Apadoion.

# VI. S U S I A N A,

Name, Umfang, Gebirge, Gewässer, Boden, Provinzen und Völker.

Name, Susiana, 'n Zovoravn, auch Susis, Lovorg. Ein aus dem phönic. hebr. Schuschan = Ssussan und Ssossannah, die Lilie" gebildeter Name, der diese Provinz als das Land der Lilien bezeichnete, die auch in allerhand Arten in ihm, zunächst aber um Susa, die Hauptstadt, einheimisch sind und auf den Feldern wachsen. Gegenw. heisst sie theils Schussistan, theils Kurestan.

Umfang. Susiana grenzte gegen Osten an Persia, von der sie durch einen Ast der Zagorischen Gebirge bis gegen das Meer hin geschieden

wird, gegen Norden an Media, wo dieselben Gebirge trennten, gegen Nordwesten und Westen hingegen an Assyria und Babylonia, mit welchem letztern Lande sie besonders durch fortlaufende unermessliche Ebenen verbunden ist; gegen Süden grenzte sie an den Persischen Meerbusen. Durch diese Ebenen stand Susiana mehr in natürlicher Verbindung mit den Assyrischen Ländern als mit Persien, wohin Strabo sie rechnen will. Auch hat Assemann in der Bibl. Orient. 758. hinreichend gezeigt, dass die Sprache der ältesten Bewohner die Syrische war.

Gebirge. Nur das in Media schon genannte nördliche Grenzgebirge Zagrus, der zwischen Media hinstreicht und östlich Persien von Susiana trennt.

Gewässer. Der Persische Meerbusen Sinus Persicus, ὁ Πέρσικος κόλπος; nach Nearchs Periple 43. das Meer an der Küste voll Schlamm, Sinus coenosus, Πηλώδης κόλπος, Klippen und Sandbänken (Vada arenosa). Flüsse: 1) Eulaeus, Εὐλαιος (Abzal, der Fluss von Desful, nach Ker Porter); Str. 15. Arr. Exp. Al. 7, 7. Diod. S. 19. Pl. 6, 23. 27. 31. Pt. 6, 3. Er entspr. aus den nördlichen Gebirgen der Cossaei, war rein und wohlschmeckend, wesshalb die Persischen Könige sein Wasser in silbernen Gesässen auf ihren Reisen mit sich sühren liessen und floss westlich an der Stadt Susa, Herodot. 1. 188. nennt ihn den Choaspes, Χοασπής (Kerrah. nach Ker Porter); bei Daniel 8, 2. Ulai. Diesci nahm unterhalb Susa den Copratas, Κοπράτας, den Schmutzsluss, auf, der auch den Namen Pasitigris getragen haben soll. 2) Oroates, Opoarns, entspiauf dem Gebirge der Uxii, und der Grenzsluss gegen Persien hin. Nach Mannert der heutige Tab. nach Heeren Rasain. Str. 15. Pt. 6, 3, Pl. 6, 23.

Boden. Sehr fruchtbar an den Gebirgen hin und in den nördlichen Ebenen um Susau.s.w. Voll Möräste und Sandstrecken gegen den Pers. Meerbusen zu; das Clima drückend heiss.

Provinzen oder Landschaften. 1) Cis-

sia, ή Kiasin, auf beiden Seiten des Flusses Eulaeus, auf der Nordseite des Pasitigris, davon die Einwohner Cissii, die Str. 15, mit Susii für gleichbedeutend halt. 2) Elymais, Έλυμαϊς, ein zur Bezeichnung von Landchaften in Medien und Persien ebenfalls wiederkehrender Name und einem Volke angehörig, das von der Bibel unter dem Namen Elam, wodurch jedoch die Sitze der Perser vorzüglich bezeichnet werden sollten, vorkommt. In Susiana sass dieses Volk, Elymaei, Έλυμαῖοι, genannt, an der Küste bis gegen dieses Gebirge empor. Gegenw. heisst diese Gegend Luristan. 3) Uxia, Ουξία, das Volk Uxii, von den Syrern Huzitae genannt. 4) Das Land der Cossaei, Koasaioi, am südlichen Abhange der Gebirge, die Susiana von Media trennen.

#### Städte.

Susa, τὰ Σούσα, schon in der Bibel bei Dan. 8, 2. Nehem. 1, 1. Schuschan = Ssussan, "die Lilie" genannt, an der Ostseite des Eulaeus. Herodot. V. 53. giebt Darius als Gründer an; die von Str. 15. berichtete Sage hingegen macht dazu Tithonus, des Memnous Vater; wahrscheinlich, weil die Citadelle oder königliche Burg Memnonium hiess, welcher Name aber aus dem Phön. hebr. Amenon, aramaeisch Maam'non "der Sichere, der Feste" hier auf den Palast bezogen, der sichere oder feste Palast hellenisirt und in eine Menge von Mythen ver-Mochten ward. Str. 15, berichtet ausdrücklich, dass viele Lilien um die Stadt gewachsen wären, und dass das Wort Susan im Persischen eine Lilie heisse: allein die Bibel zeigt, dass es ebenfalls ein Aramaeisches war. Gegenw. liegt auf ihren Ruinen oder bei denselben die heut. Stadt Toster oder Schoster. Uebrigens lag sie in der Landschaft Kissia und hatte die Form eines rechten Winkels. Aphle, od. Aginis, gegenw. Daurak oder in deren Nähe. Seleucia, früher nach Strabo, Soloke. Azara, a. a. O., der König der Parther 10,000 Talente vorgefunden-haben soll; mit einem prächtigen Tempel der Anaîtis, in welcher die Griechen immer ihre Artemis zu schen gewohnt waren. Badake, am Fusse der Kossaeischen Gebirge,

Nach Ptol. 6, 3. lagen in Susiana folgende Städte:

1) Zunächst am Fl. Tigris: Agra, Ayoa. Aracoa, Aoax
20. Asia, 'Aoia. 2) lin Mittellande: Alinza, 'Alinza,

Sacrone, Σαπρόνη. Bergon, Βεργών. Susa, Σούσε. Saura. Σαύρα, Dera, Δήρα. Agarra, Αγάρφα, Abina, Αβίνα. Tariana, Ταρείανα. Sele, Σέλη. Graan. Anuchtha, Ανούχθα. Urzan, Ούρζαν. Die Insel Taxiana, Ταξιάνα.

### VII. PERSIA.

Name, Umfang, Gebirge, Flüsse, Boden, Völker, und Provinzen.

Name. Persia,  $\hat{\eta}$  Heosic. Einw. of  $\Pi^{\epsilon_0}$ Dieser Name erscheint schon in der Bibe. 2 Chron. 36, 20. 22. Ezech. 27, 10. 38, 5. Esta 4, 5. u. a. a. O. in der Form von Pharas "Persien" wie die "Perser" bezeichnend. Wahrscheinlich bekam das Land diesen Namen von dem ächt Phönic. hebr. oder semitischen Pharas, "brechen, theilen," zur Bezeichnung der ganz eigenthümlichen Beschaffenheit desselben, indem es durch eine Menge einzelber, von dem med, Grenzgebirge Parachoathras bis gegen die Ebenen an der Seeküste auslaufender, abgebrochener. felsiger Gebirgezweige zertheilt wird; so dass diesu Name das durch abgerissene oder abgebrochene  $F_{ab}$ sengebirge zertheilte Land ursprünglich bedeutet hat. Vergl. Arrian. 6, 28. Der altpersische Name war Furs und Pares; der neupersische ist Farsistan, d.i. "das Perserland," da Stan im Persischen, wie in Schusistan, Kurdi-stan, Hindo-stan u. s. f. immer Land bedeutet. Uebrigens hat man früher dieser Namen von dem arab. Pharis "Reiter" und Pharas "Pferd" ableiten wollen, worüber das Ausführliche bei Bochart Phaleg 224 nachzusehen ist.

Umfang. Persis, als die Stammprovinz des grossen Reichs Persia, grenzte östlich an Carmania nördlich an Media, westlich an Susiana, südlich an den Pers. Meerbusen. Von ihr aus, wie Ptol. 6, 4 ihren Umfang angegeben hat, begann Cyrus, Kupos, die Gründung des grossen Weltreichs, das die-

ser Provinz Namen führte. Bekanntlich war der frühere Name dieses Eroberers Agradates, der den Namen Kyros von dem Fl. Kyros oder Koresch annahm, wo er den ersten Sieg über die Meder erfocht.

Gebirge. 1) Gegen Westen die Fortsetzung des Zagrus, o Záryoos (Dag-Aiaghi); von Media herab, der Persis von Susiana trennte. 2) Gegen Norden der Parachoathras, ὁ Παραχοάθρας (Alwend); von dem viele einzelne abgerissene Gebirgsäste gegen Süden herab gingen, das Land zertheilten und demselben seinen Namen gaben. 3) Ochus, ὁ Ὠχος (Dahr-Asban); ein einzelner sehr hoher Berg nah am Meerbusen. Vergl. Nearch. Peripl.

Flüsse. 1) Araxes, & Aquens (Bend-Emir); nach Dionys. Perieg. 738. entspr. er bei den Paraetacae, floss bei Persepolis, wo Alexander über ihn ging, und fiel in den Lacus Salsus, der auch den folgenden Fl. Medus aufnahm. Vergl. Curt. 5, 5. Tibull. El. 4, 1. Seneca Medea. 2) Medus, δ Mηdos (Abi-Kuren), der nebst dem Araxes in den Lacus Salsus fliesst; nach Strabo 16, nahm dieser, aus Media herabströmendend, den Araxes östlich von Perepolis auf, ergoss sich aber in den Pers. Meerbusen (?). Küstenflüsse in den Sin. Persicus, waren, von Nordwesten gegen Südosten: 3) Oroates, ὁ Ὀροάτης (Tab, oder Rasain); Pt. 6, 4. Str. 15. Pl. 6, 23. ff. 4) Brisoana, Βρισοάνα; Amm. M. 23, 23. Pt. 6, 4. Arr. Ind. nennt ihn Brizoana. 5) Rogonis, Pώγονις, Nearch. 1, 34; bei Pt. 6, 4. Ρογόμανιος. 6) Granis, Toavis (Darabye, oder Boshavir); Arr. Ind. 39. 7) Padargus, Παδάργος; Nearch. 1, 33. 8) Der Canal Heratemis; Arrian. Ind. 39. 9) Sitacus, Σίταχος (Andsjero); Neach. 1, 32. 10) Areon; kleiner Strom. 11) Cyrus, o Kūços (Kor); Str. 15. Dion. Per. 1073. Pto. 6, 4; soll früher Agradates genannt-worden seyn (?). Ael. Var. H. 1, 32. Dara, Δάρας (Darabin); Pl. 6, 25.

Boden. Sehr gebirgig gegen Norden. In Ebe-

nen ablaufend gegen Süden.

Provinzen oder Landschaften. 1) Pa-

raetacene, Παραιταχηνή; im Norden des Lavis 2) Mardiene, Maconny, in der Mitte. 3) Taccer Ταοκηνή, im Süden. Uebrigens wurden die men Theile des Landes nach den Völkerschaften benne die sie bewohnten, von denen der grösste Theil z nomadischen Einwanderern aus Nordosten bester die über Hyrcania und Margiana und Parthia is sich zwischen die Völker Indiens und Arams un und nach eingedrängt hatten. Der wichtigste um diesen eingewanderten Stämmen war der Stamm ARTABI, Apraiou; er war der eigentliche Urstan des Volks, das man (nach dem Lande) mit dem Ni men Persae bezeichnete, denn sich selbst, sagt I rodot. 7, 61. ausdrücklich, gab er den erstern % Diejenigen Stämme, die früher als die übe gen Cultur angenommen und sich zum Ackerbauk quemt hatten, nennt Herodot. 1, 125. unter des wir aber nicht sowohl Volks- oder Stammnamen: Namen, nach den von ihnen bewohnten Städten u Gegenden gebildet, antreffen. Sie sind: ARTELTU PERSAB, PASARGADAE, MARAPHII, MOSPII, Pu THIALAEI, DERUSIAEI, GERMANII. Als noch zu e ner Zeit nomadisch herumziehende Stämme führt die Dai, Mardi, Tropici, Sagartii an. Indese wissen die übrigen späteren Schriststeller noch w den Cyrtii, und Paraetacae zu sprechen. Str. 16. Diod. Sic. 19, 34. Arrian. 3, 19. Nur dur die Meder erst erhielten die verschiedenen Sum Persiens, während sie jenen unterworfen waren. E dung und Kenntnisse und Sitten, und zu den Le genden gehören die Angaben von hoher Wissensch vor jener Periode.

### Städte.

Persepolis, Heggenolic, auch Heggelnolic, Hautst de ganzen Landes und spätere Residenz der Pers. König indem Pasargada die früheste, Susa in Susiana hinger die späteste von diesen drei gewesen ist. Hellenisirt wie man sieht, der einheimische Name der Stadt. De Alexander sie plündern liess, besass sie noch greef

hilimer; duch danstie sie später fort und beid witer den Nathausschutzen moch unter dem Namen kar. Die Königsburg im ihr war ausserordentlich fest reich geschwickt. mit einer dreifachen Mauer umen. Vergl Deel Sec. 17, 71. Die davon noch vordenen Echeneste, bemaders die unterirdischen in Felses geismenen Gemücher werden gegenw. Tschilar (die vierie Sanden). oder Tacht Jamschid, (Resiz des Jameched) genammt; vergl. Chardin Voy. T. 18. Nichale R. 2. 121. Vorzüglich aber das neueste höpsende Werk aber alle Merkwürdigkeiten Persiens Mediens: Heest vet. Med. et. Pers. monumenta a). Stadt by an FL Araxes. Pasargadae, Masagyadau, Ptolen. Penergada; nach Plin. und Steph. Byz. sargadae. Nach Strabe 15, 1062. Curtius 5, 6. und h. Byz mil dieser Name heissen "der Perser Lager" hier Cyrus seinen grossen Sieg gegen die Meder impfte und desshalb diese Stadt da anlegta, wo er seinem Heere gestanden hatte. Hier erscheint jeh auffiliend, dass der Name Paras oder Paeres so verunstellet werden konnte: denn nur Parwe ist it. und Pueres ächt persisch; wonach der Name Pueada oda Parasgada lauten müsste b). Entweder ist Name durch Matasthesis verändert, oder die Uebering war von den Griechen unrichtig gegeben. In ihr nd sich des Cyrus merkwürdiges Grabmahl nobet igsburg und Schatz. Sie lag am Fluss Cyrus nah ler Grenze von Carmania. Vielleicht die hout. St. oder Pasa. Gabae, pasilesa và in I'upaic; Residenzi; gegen die Grenze von Carmania. Vielleicht die . Stadt Darakaberd (St. des Darius). Oce, "Ony, Reızst; in der Nähe des heut Sherestan. Küstenstädte n nach Nearch. Peripl. Ilia, Apostana, Gogana,

Nach Ptolemaeus 6, 4. zählte Persis folgende Städte: n der Küste des Sinus Persicus: Taoce, Taom, (Bengk), am Fl. Garnis. Arrian. Jnd. c. 39. Ptol. 6, 4. apolis, Iurananolis, am Fl. Sittacus. Ausinsa, Au-2) Îm Mittellande: Ozoa, Ozoa, Tanagra, Tava-

Marrhasium, Μαζοάσιον. Appadana, Αππαδάνα. Αχί-15ιμα. Portopana, Πορτοπάνα. Persepolis, Περσίπο-Sycia, Σύπτα. Arbua, Αρβούα. Niserge, Nicioya-Aodsa. Ardea, ιba, Κοτάμβα, Poticara, Ποτίκαρα. hiaca, Kavoiasa. Batthina, Butowa. Cinna, Kirra. lana, Ilagooura. Taepa, Tanna. Tragonica, Teayo-Maetona, Meisera. Chorodna, Xogoora. Corrha, Gabra, Γάβρα. Obroatis, 'Οβροάτις. Parta, Πάρτα.

Mammida, Μάμμιδα. Uxia, Ούξια. Pasargada, Πασαργάδα. Gabae, Γάβαι. Als Inseln im Sinus Pers. giebt er an: Tabiana, Τυβιάνα. Sophtha, Σώφθα. Alexandri Ins., oder auch Araciu, Alεξάνδρου ή καὶ Αρακία.

ANMERK. a) Vergl. noch Herder's Persepolis in dessen gesammelten Schriften B. I. Vorzügl. Heeren's Ideen Th. I. B. I. II. 1815. mit den Beilagen von Grotefend.

b) Wahrscheinlich stammt der Name von dem Phönic. habet und auch in andern Semit. Dial. vorhandenen Bazar "befestigen" und Gedud "Heerschaar"; folglich als Bazargedu "das befestigte, durch festes Lager geschützte Heer.

#### VII. CARMANIA.

Name, Umfang, Gebirge, Vorgebirge, Gewassen Boden, Völker und Provinzen.

Name. Carmania, ή Καρμανία. Unter dieser Namen ward zur Zeit der frühesten Bekanntschaft der Griechen mit den Gegenden, die zunächst a. Persien ostwärts grenzten, das von dem Fl. Bagrad. an Persiens Grenze, am Pers. Meerbusen und a Ind. Meere bis gegen Gedrosia hin sich erstrecker de Küstenland verstanden. Dieses Land wird in d. Berichten der Alten als ein durchaus fruchtbares un an allen Produkten der Erde, den Olivenbaum aus genommen, reiches Land geschildert, besonders with der Weinbau in ihm als ganz vorzüglich gerühmt wo die Trauben oft eine Grösse von mehr als zu Schuhen erreichten. Str. 15. Nearchi Peripl. 22. 3. Höchst wahrscheinlich bekam davon d u. m. A. Land seinen Namen aus dem Phönic. hebr. Chaere "Weinberg" oder vielmehr aus dem Arab. Char'm "Weinberg" überhaupt "schönes, fruchtbares  $L^{an}$ so dass demnach dieser Name, der von den grieu-Schriftstellern gegebenen Schilderung völlig gemannt "das schöne fruchtbare Weinland" ganz beson ders bezeichnet hat. Gegenw. heisst sie Herman und langs der Küste, Laristan. Vergl. Castelli sub vhe Umfang. Carmania grenzte gegen Osten die

Gedrosia und Ariana, gegen Norden an Parthia, ge-

gen Westen an Persis und den Pérs. Meerbusen, gegen Süden an das Indische Meer. Aber nur der so
eben oben angegebene Theil des Landes war die Carmania der Alten; in der spätern Zeit rechneten die
Geographen, wie z. B. Ptolemaeus, die grosse nördlich
liegende und an Parthia, Ariana und Drangiana stossende Wüste, gegenw. Kerkh, mit dazu, und nannteu diese im Gegensatze zu dem fruchtbaren Weinlande (der Carmania Vera, oder Propria, im eigentlichen Sinne des Wortes) die Carmania deserta.

Gebirge. 1) Gegen Osten das Grenzgebirge von Gedrosia, Persici Montes, τὰ Πέρσεκὰ ὄρη.
2) Gegen Nordosten das Grenzgeb. der Carmania deserta von Drangiana, Bugous M., τὸ Βαγώον ὄρος. 3) Mons Semiramus, τὸ Σεμιράμιδος ὅρος. Nach Pt. 6, 8; zwischen der Carmania deserta und Gedrosia. 4) Strongylus Mons, τὸ Στρογγύλον ὅρος; Pt. 6, 8.

Vorgebirge. 1) Harmozon Prom., Αρμοζον ἄκρον (Cap Kuhestek); Pt. 6, 8. bei Strabo
Αρμοζών; bei Pl. 6, 23. 26. Carmaniae Prom., im
Pers. Meerb. das nördliche Ende des Gebirges Semiramis. 2) Carpella Prom., Κάρπελλα ἄκρα (Cap
Jasques); Pt. 6, 8. im Indischen Meere, das südliche
Ende des Gebirges Semiramis. 3) Alabagium Prom.,
Αλαβάγειον ἄκρον; Pt. 6, 8. südlich vom Hafen
Kyiza im Ind. Meere.

Gewässer. Südlich: 1) Sinus Persicus, oder Carmanicus; τοῦ Περσικοῦ κολποῦ μέρει, καλουμένο δὲ αὐτῷ Καρμανικῷ. Oestlich: 2) Mare Indicum, τὸ Ἰνδικον πέλαγος. Südlich: Flüsse. Von Norden nach Süden in den Pers. Meerb. 1) Bagrada, δ Βαγραδάς; Amm. M. 23; 23. Pt. 6, 8.4 Grenzfluss gegen Persien. 2) Dara, Δάρας; nach Pt. 6, 8: (?). 3) Arapis, Αράπις; Pt. 6, 8. 4) Corius, Κόριος; Pt. 6, 8: 5) Ακλινίατα, Αχινδάνά; Pt. 6, 8. 6) Andanis, Ανδάνις; Ptol. 6; 8: bder Anamis, Ανάμις. Arrian. Ind. c. 33. An ihm landete Nearch mit seiner Flotte. 7) Sabis, nach Mela δ, 8. Pl. 6, 25. oder Sarus, Σάρος; Pt. 6. 8. 8) Saganus, Σαγάνος; Pt. 6, 8. In das Ind. Meer:

9) Samydochus, Zauvõozos; Pt. 6, 8. 10) Cardriacus, oder Hydriacus, Yõpuazos (Gatter); All. M. 23, 25. Pt. 6, 8. 11) Zorambus, Zwoauw. Pt. 6, 8. Einige altere Geographen zählen die de letztgenannten Flüsse zu Gedrosia.

Boden. Von vielen Hügelreihen und sanstelleinkenden Gebirgen in der Carmenia Propria, a Sin Persicus hin, durchzogen, mit grossen Eben in der nördlichen, oder gegen Aria hinwarts liegeden. Carmania Deserta grossentheils nur Sandwarts bietend, mit einzelnen Oasen.

Provinzen oder Landschaften. A. Inc.
Carmania Propria. 1) Rudiane, Povolavi, am nulichsten Punkte des Pers. Meerb., und unter ihr.
Agdinitis, Aydiviris, 3) Paraepaphitis, Hapar
epiris. B. In der Caramenia Des.: 1) Cabade.
Kußnonyn. 2) Acanthonitis, Axavvoniris.

# Städte.

In der Carmania Propria. Carmana, Kappins, I der Paraepaphitis, die heut. St. Khirman oder Sirdu Portospana, Ποριοσπάνα (Terpez). Thospis, Θοσπίς, Νατά, Νήπιστα. Alexandria, Alexandria. Chodda, Χόδια. It ruana, od. Ταρείώνα. Sabis, Σαβίς. Throasca, Θρία (Diiorit). Ora, "Όρα. Cophanta, Κοφάντα. Harmusa, μουνα (bei Minau); bedeutende St. nah am Vorgeb. Im 1020n. Sagdiana, Σαγδιάνα (bei Hinderabi); merkundig durch die Zinnobergruben bei ihr. An der Merokuste lagen: Canthapis, Κανθάπις. Combana, Κομάν Gogana, Γώνανα (Konkun). Masinda, Μάσινδα. Sardace, Σαμνδάκη. Τίσα, Τείνα. Deranobila, Δερανύβιλα. Βυ dara, Βαδάρα. Musarna, Μουσάρνα. Alle diese St. won Ptol. 6, 8. genannt. Vergl. Marc. Herael. 1, 24

In der Carmania Deserta lässt Ptolem. 6, 6. solga de Völkerschaften wohnen: 1) Isatichae, Isaticus. 2) is thi, Ζοῦδοι; beide gegen Süden. 3) Gadanopydres, is νοπύδρες; über den Vorigen in der Mitte. Die Gegenach Norden und Osten zu nennt er Modomastice, is δομαστική. Einige Geographen setzen in sie die Städte: is ciotis, Caumata, Aradarum, und geben als Inseln in Oaracta und Oggana im Sin. Persicus, nebst Polla, Caracta und Oggana im Sin.

mina und Liba im Mar. Indico.

# IX. P A R T H I A.

Name, Umfang, Gebirge, Flüsse, Boden, Provinzen und Völker.

Name. Parthia, ή Παρθυαία und Παρθυηνή; Bewohner οἱ Παρθυαίοι '). Dieser Name soll atern Ursprungs seyn, aus der Sprache der Scyen stammen und darin entweder einen Vertrieben oder einen Flüchtling bedeuten. Justin. 41, 1. d Isidor. Orig. 9, 2. wo man liest: "Parthi quoe et ipsi a Scythis originem trahunt. Fuerunt im eorum exules, quod etiam vocabulo eorum anifestatur. Nam Scythico sermone exules Pari dicuntur. Hi similiter ut Bactriani domesticis ditionibus Scythia pulsi solitudines iuxta Hyrcaam primum furtim occupaverunt: deinde pleraque zium etiam virtute obtinuerunt." Hierbei dürste jedoch auffallen, dass in dem Phönic. hebr. wie Semit. überhaupt das Stammwort Parad, trenn, absondern, sich absondern" bedeutet und besonrs von Völkern gebräuchlich ist, die sich von dem aupistamme trennen, absondern und in andere Genden zerstreuen. Vergl. 1 Mos. 10, 32. u. a. m. a. O. egenw. heisst sie Kohestan und umfasst noch einen heil der alten Media unter diesem Namen.

Umfang. Parthia grenzte gegen Osten an riana, gegen Norden an Hyrcania, gegen Westen Media, gegen Süden an die Wüste von Carmania id einen Theil von Ariana. So Ptol. 6, 5. und Plin. 25. welcher noch dazu fügt: "undique desertis nota;" dem zufolge das Land selbst das überall abseonderte bedeutet haben könnte. Verschieden war as Land selbst, das ursprünglich unter der Obererrschaft der Meder stand, von dem nachfolgenden rossen Parthischen Reiche, dessen Stifter der Parter Arsaces war, der sein Volk von den Syromaerdoniern befreite. Dieses Reich umfasste nicht westen

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 523-550. Reg. Parth.

9) Samydochus, Σαμύδοχος; Pt. 6, 8. 10) Caudriacus, oder Hydriacus, Υδριάχος (Gatter); Amm. M. 23, 25. Pt. 6, 8. 11) Zorambus, Ζωράμβος; Pt. 6, 8. Einige altere Geographen zählen die drei letztgenannten Flüsse zu Gedrosia.

Boden. Von vielen Hügelreihen und sanft alsinkenden Gebirgen in der Carmania Propria, am
Sin Persicus hin, durchzogen, mit grossen Ebenen;
in der nördlichen, oder gegen Aria hinwarts liegenden Carmania Deserta grossentheils nur Sandwüsten
bietend, mit einzelnen Oasen.

Provinzen oder Landschaften. A. In der Carmania Propria. 1) Rudiane, Poudiavi, am nördlichsten Punkte des Pers. Meerb., und unter ihr 2) Agdinitis, Aγδινίτις. 3) Paraepaphitis, Παραιπαφίτις. Β. In der Caramenia Des.: 1) Cabadene, Καβηδηνή. 2) Acanthonitis, Ακανθωνίτις.

# Städte.

In der Carmania Propria. Carmana, Καρμάνα, in der Paraepaphitis, die heut. St. Khirman oder Sirdjan. Portospana, Πορτοσπάνα (Terpez). Thospis, Θοσπίς, Νεριετα, Νήπιστα. Alexandria, Αλεξάνδρεια. Chodda, Χόδδα. Τα-ruana, od. Ταρτιάνα. Sabis, Σαβίς. Throasca, Θρόσισκα (Diiorit). Ora, Όρα. Cophanta, Κοφάνια. Harmuza, Αρμονία (bei Minau); bedeutende St. nah am Vorgeb. Harmozon. Sagdiana, Σαγδιάνα (bei Hinderabi); merkwürdig durch die Zinnobergruben bei ihr. An der Meeresküste lagen: Canthapis, Κανθάπις. Combana, Κομβάνα. Gogana, Γώγανα (Konkun). Masinda, Μάσινδα. Samydace, Σαμνδάκη. Τίσα, Τείσα. Deranobila, Δερανόβιλα. Βαdara, Βαδάρα. Musarna, Μουσάρνα. Alle diese St. sind von Ptol. 6, 8. genannt. Vergl. Marc. Heracl. 1, 24.

In der Carmania Deserta lässt Ptolem. 6, 6. folgende Völkerschaften wohnen: 1) Isatichae, Isaticu. 2) Zuthi, Zούδοι; beide gegen Süden. 3) Gadanopydres, Iuδανοπύδοις; über den Vorigen in der Mitte. Die Gegend nach Norden und Osten zu nennt er Modomastice, Μονδομαστική. Einige Geographen setzen in sie die Städte: Arciotis, Caumata, Aradarum, und geben als Inseln an: Oaracta und Oggana im Sin. Persicus, nebst Polla, Carmina und Liba im Mar. Indico.

#### IX. PARTHIA..

Name, Umfang, Gebirge, Flüsse, Boden, Provinzen und Völker.

Name. Parthia, ή Παρθυαία und Παρθυηνή; die Bewohner of Maquiot 1). Dieser Name soll spätern Ursprungs seyn, aus der Sprache der Scythen stammen und darin entweder einen Vertriebenen oder einen Flüchtling bedeuten. Justin. 41, 1. and Isidor. Orig. 9, 2. wo man liest: "Parthi quoque et ipsi a Scythis originem trahunt. Fuerunt enim eorum exules, quod etiam vocabulo eorum manifestatur. Nam Scythico sermone exules Parthi dicuntur. Hi similiter ut Bactriani domesticis eeditionibus Scythia pulsi solitudines iuxta Hyrcaniam primum furtim occupaverunt: deinde pleraque finium etiam virtute obtinuerunt. "Hierbei dürste s jedoch auffallen, dass in dem Phönic. hebr. wie im Semit. überhaupt das Stammwort Parad "trennen, absondern, sich absondern" bedeutet und besonders von Völkern gebräuchlich ist, die sich von dem Hauptstamme trennen, absondern und in andere Gegenden zerstreuen. Vergl. 1 Mos. 10, 32. u. a. m. a. O. Gegenw. heisst sie Kohestan und umfasst noch einen Theil der alten Media unter diesem Namen.

Umfang. Parthia grenzte gegen Osten an Ariana', gegen Norden an Hyrcania, gegen Westen an Media, gegen Süden an die Wüste von Carmania und einen Theil von Ariana. So Ptol. 6, 5. und Plin. 6, 25. welcher noch dazu fügt: "undique desertis cincta;" dem zufolge das Land selbst das überall abgesonderts bedeutet haben könnte. Verschieden war das Land selbst, das ursprünglich unter der Oberberrschaft der Meder stand, von dem nachfolgenden grossen Parthischen Reiche, dessen Stifter der Parther Arsaces war, der sein Volk von den Syromacedoniern befreite. Dieses Reich umfasste nicht we-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. 111, 523-550. Reg. Parth.

Amm. Mare. 23, 24, nah bei den Portae Caspiae. Apamea, 'Απάμεια, nach Str. von den Griechen erbaut. Kaltiope und Issatis, alle drei in der Landschaft Chorene. Aspa, 'Ασπα. Semina, Σήμενα. Marriche, Μαξόζεη; bei Plin. nach Salmas. ex. Mania od. Maria. Tastache, Ταστάχη. Armiana, 'Αρμίανα. Choana, Χοάνα. Pasarcarta, Πασαφκάρτα, Rhuda, 'Ροῦδα, Simpsimida, Σμυμμίδα. Artacana, 'Αρτακάνα. Appha, 'Απφα. Rhagaea, 'Ράγαια. Diese St. sind, Wenige ausgenommen, nur von Ptol. 6, 5. angegeben, haben aber bis jetzt noch nicht bestimmt werden können.

### X, A R I A N A.

Name, Umfang, Flüsse, Boden, Provinzen und Völker.

Name. Ariana, n Apia, Ptol. 6, 17. und 'Αρεία; die Bew. οι 'Αρείοι; als Provinz 'Αριανή bei Dieses Land soll seinen Namen von seinem grossen Sce Aria, Apia und den beiden, sich in denselben ergiessenden, grossen Flüssen, beide Apios genannt, erhalten haben. Wahrscheinlich ward, dieser Eigenthümlichkeit des Landes zufolge, der Name des Sees, in den sich diese beiden grossen, alle übrigen Gewässer des Landes grossentheils aufnehmenden Flüsse ergossen oder ausgossen, gebildet aus dem Phönic. hebr. Arah, im Arab. Aria ,, ausgiessen, ausleeren," und er bezeichnete demnach "den See der Ausleerung oder Ausgiessung" d. i. in den die beiden gleichnamigen grossen Ströme sich ausleerten, oder ergos-Von dem See, in den das Landes Hauptstrome sich ausleerten, ging der Name über auf das denselben zunächst umgebende Land, und von da dehnte er in der Form von Ariana, Aquavy, sich aus auf die nachherige von den Macedoniern gebildete grosse Provinz. Gegenwärtig befindet sich in dieser ehemaligen Provinz der südliche Theil von Chorasan, der östliche Theil von Kohestan und der grösste Theil von Sigistan.

Umfang. Ariana grenzte, nach Eratosthehes bei Str. 15. sogar bis an das Indische Meer; nach den spätern Geographen aber, Ptolemaeus 6, 17. insbesondere, gegen Osten an das Land der Paropamisadae, gegen Norden an Märgiana und Bactriana, gegen Westen an Parthia und Carmania deserta, gegen Süden an ebendieselbe und an Drangiana.

Gebirge. 1) Gegen Nordosten die Hochgebirge des Paropamisus. 2) Gegen Nordwesten die Montes Sariphi, d. i. die vulcanischen Glutberge oder Brandberge, gebildet aus dem Phönic, hebr. Saraph brennen, glühen." Ptol. nennt sie Zaqıqa öqn. 3) Gegen Westen das Geb. Masdoranus, Masowoavoc, od. Mazoranus, Μαζωρανός "das unsugängliche Gipfelgebirge oder Burggebirge; gebildet aus dem Phön. hebr. Maz'd-hor" von Mezad "Berggipfel" oder Mazud "Burg;" wahrscheinlich wogen der vielen steilen Berggipsel dieses Gebirgs, das desshalb auch von den Carawanen umgangen ward. 4) Gegen Süden das Gebirge Bagous, das an den Parachoathras westlich, und östlich an die vom Paropamisus auslaufenden Gebirge Indiens anstösst und sich nach allen Seiten hin verbreitet; woher es wahrscheinlich aus dem Phönic. hebr. Bugh "verwirt, verstreut seyn" den Namen "das perwirrte Gebirge" erhalten hat,

General See Aria, ή Apia Liuvn. Gegenw. Zara od Dara. Flüsse. 1) Arius, Apioc und Apeioc; Arr. 4, 6, Pl. 6, 33; nach Amm. M. Arias, der östlich im Paropamisus entsprang (Ferah), und 2) Arius, Apioc (Hindmend), der westlich im Geb. Sariphus entsprang und sich, wie jener, in den See Aria ergoss.

Boden. Sehr fruchtbar, mit vielem Weinbau auf milden Hügeln. Nach Str. 11,785, besassen die Weine dieses Landes den bei Weinen südlicher Länder sehr seltenen Vorzug, dass sie selbst in ungepichteten Gefässen gegen drei Menschenalter unverdorben erhalten werden konnten.

Provincen oder Landschaften. Diese tra-

gen ihren Namen von den sie bewohnenden Völkern, und sind demnach neun an der Zahl, als 1) nach den Nisaer, Negator, die Nisaer bewohnten, die fruchtreiche, blühende Gegend; vergl, oben Margiana. 2) STAVENI, Ztaunvof, neben den Vorhergehenden. 3, DRACHAEMAE, Apaxuar, 4) Artymandri, Aitupavogor. 5) Masporani, Mazapavof, 6) Parttae, Hapoùtar. 7) Casirotae, Kaoergatar. 8) Orares, Oßapetz. 9) Borgi, Bopyor, Pt, 6, 17.

#### Städte

Artacoana, Apraxoara; nach Arrian. 8, 25 die älteste bekannte Hauptstadt des Landes; vielleicht die Arades Ptolem., in der Nähe der heut. St. Harran; südwestlich am See, Susia, Zovola; nach den Grenzen von Parthien hin, Candace, Kardaxy, vielleicht die heut, Stadt Thak. Alexandria Ariana, Alexander dem Gr. am Fl. Ariuserbaut, ward vorzüglich dadurch wichtig, dass die grosse Carawanenstrasse nach India durch sie führte.

In Ariana zählt Ptolemagus B. 6, c. 17. folgende Städte auf: Dista, Alora, Naharis, Nάβαρις, Τανα, Τανα, Αυσας, Αυγάρα. Βιτάζα. Sarmagana, Σαρμάγανα. Siphare, Σιφάρη, Rhagaura, Ραγαύρα. Zomuchana, Ζομουχάνα. Ambrodax, Αμβρώδαξ. Bogadia, Boyadia. Γαιρικα, Ουάρανα. Godana, Γοδάνα. Phoraga, Φοράγα. Chatrisache, Κατρικάχη, Chaurina, Καυρίνα. Orthiana, Όρθιάνα. Ταμραπα, Ταυπάνα. Astanda, Αστάνδα, Articaudna, Αρτικαύδνα, Alexandria in Aria, Αλεξάνδρεια έν Αρίοις. Βαεbarsana, Βαιβαραάνα. Capotana, Καπουνάνα, Απία είνιας, Αρία πόλις, Βasica, Βασίκη. Satira, Σώτειρα. Orbetane, Όρβητάνη, Nisibis, Νιαιβίς, Paracanace, Παραμανάκη, Gariga, Γάριγα. Darcama, Λαρκάμα. Cotace, Κοτάκη. Ττίβαςίνα, Γάριγα. Darcama, Λαρκάμα. Cotace, Κοτάκη. Ττίβαςίνα, Τριβαζίνα, Αεταsαπα, Αστασάνα, Ζίπηντα, Ζιμίρα.

# XI, DRANGIANA,

Name, Umfang, Gebirge, Fliese, Boden, Provinzen und Völker.

Name. Drangiana, if Apayyuavi, nach Plake, 6, 19.; nach Strabo 11, 781, if Apayyun. Dieser Name war von den Griechen aus dem ursprünglichen

Zugoryń, wovon die Bewohner Zugorywiest hiese sen, gebildet worden, und hatte wahrscheinlich seinen Grund in der Menge von Schluchten oder Grüben und Höhlen, die sich in diesem Lande befanden: denn Zariach im Phönic. hebr. und Zarichon im Arab, heissen "Grüben, Höhlen, Schluchten;" wonach es dann das Grüben- Höhlen- oder Schluchten tenland bezeichnet hätte. Vergl. Arrian. Exped. Alex. 3, 35. 6, 27. Noch gegenwärtig bewahrt die Stadt Zarang in Sigistan diesen alten Namen.

Umfang, Drangiana, Drange oder Zarange grenzte gegen Osten an Arachosia, gegen Norden an Aria, gegen Westen an Carmania und gegen Süden an Gedrosia. Die heutige Prov. Sigistan oder Sedschestan, Sistan, im Kabulistan, oder Kabul.

Gebirge. 1) Bagous, geg. Norden. 2) Baetius, von Bartier ögog, der das ganze Land von Westen nach Osten in der Mitte durchzog und in eine Nord-und Südhälste theilte oder trennte. Wahrscheinlich erchielt dieses Gebirge davon seinen Namen, aus dem selben Phönic. hebr. Worte Badad "trennen, absondern," das dem Flusse Baetis in Spanien (s. Hispania) den Namen gab.

Flüsse. 1) Etymandrus, Erdusvõços (Hindmend,?), der durch das Land der Euergetae, in der Landschaft Rhudiana, in den Lac. Aria führte, wie die Griechen sie genannt, Arrian. E. A. 4, 6, 2) Pharnacotis, nach Pl. 6, 23. Er entspr. in den Gebirgen des Paropamisus und floss durch die Landschaft Tatazene in den Lacus Aria. In dem Gebirgslande voll Schluchten und kleiner Thäler waren die übrigen Flüsse nur unbedeutende Bergströme.

Baden. Durchaus gebirgig; auf dem südlichen Abhange des Bagous und auf dem nördlichen wie südlichen Abhange und ganzen Rücken des Baetius ruhend; wie wir ihn im heutigen Sigistan und Me-kran finden.

Pravinzen oder Landschaften. Wenig bekannt, so wie auch die früheren kleineren Völkersehaften, da alle Nechrichten über dieses, von den

Alten sehr wenig beachtete arme Gebirgsland durchaus unsicher und wiedersprechend sind. Die alten Schriftsteller nennen 1) DRANGAE, Açayyaı; Pl. 6, 17. 23. Curt. Str. 15. Diod. S. 17, 71. wahrscheinlich im Norden der Prov. Macran. Auch TARANDAE, oder ZARANGAE; Pl. 6, 23. Zapayyoi, Arrian. E. A. 6, 27; hoch im Gebirge. 2) RANDAB, Pávôai; Pt. 6, 19; am Lac. Aria. 3) BAITRII und BACTRII, Baxtoloi; Pl. 6, 19; gegen Arachosia hinwarts. 4) Aoriasdae, Ari-MASPI, ZARIASPAE, EUERGETAE u. s. f. Alle diese Namen scheinen nur ein und dasselbe Volk bezeichnet zu haben. Die Agriaspae kommen vor bei Curt. 7, 3; welche Arrian E. A. 3, 27. Aquasnai nennt. Die Arimaspi kommen vor bei Diod. S. 17, 81. Die Evergetae, führen an Curt. 7, 3. Pl. 6, 23. Arr.4, 6. Str. 15. Diod. S. 17, 6.

#### Städte.

Prophthasia, Προφθασία, bald für die Hauptst. der Drangae, bald für die der Zariaspae ausgegeben. Ein offenbar griech. Name. Sie soll nördlich gelegen haben. Ariaspe, Hauptstadt der Südhälfte. Str. 15. Plin. 6. Uebrigens nennt Ptol. noch Ruda, Poῦδα. Inna, Irva. Aricada, Aρικάδα. Asta, Aστα. Xarxiare, Σαρξιάρη. Nostana, Νοστάνα. Pharazana, Φαραζάνα. Βigis, Βιγίς. Ariana. Αριάνα. Αriaspe, Αριάσπη. Aus Isidor. Charax. sind Paris und Korok allein bekannt.

#### XII. G E D R O S I A.

Name, Umfang, Gebirge, Fliisse, Boden, Provinzen oder Völker.

Name. Gedrosia, ή Γεδρωσία, nach Arrian. Exp. Al. 6, 23; Κεδρωσία, nach Diodor. Sic. 17, 105. Die Bew. werden von Arrianus beld Gadrosi, bald Gadrosii genannt, die an dem südlichen Abhange des Geb. Baetius, auf dessen steilen Felsen und in dessen felsigen Thalschluchten lebten, in die selbst Alexander nie eindrang. Ihr kahles, mauerähnliches Ge-

birge schützte sie besser gegen jeden seindlichen Einsall, als ihre Tapserkeit, die an der Ostseite Alexandern unterliegen musste. Vielleicht bekam sie davon ihren Namen, als das durch Gebirgsmauern oder die mauerähnlichen Gebirge geschützte Land, von dem Phönic. hebr. Geder, Gedereth "Mauer, geschützte ter Ort." Gegenw. Mekran.

Umfang. Gedrosia grenzte gegen Osten an Indoscythia, gegen Norden an Arachosia und Drangisna, gegen Westen an Carmania deserta, gegen Süden an den Paragon Sinus und das Indische Meer. Nur im nördlichen Theile an dem Geb. Baetius hin war das Land bewohnt; eine ununterbrochene, gegen 130 geogr. Meilen lange Sandwüste, die sich tief in das Land hinein erstreckt, und durch welche Alexander mit seinem Heere auf dem Rückwege grosse Noth und Gefahr lief, umzukommen, zog sich gegen die Küste hin. Nur jener bewohnte gebirgige Theil war die eigentliche Gedrosia. Vergl. Arrian. 6, 22—27. Strabo 15.

Gebirge. 1) Gegen Norden das Geb. Baetius, τῶν Βαιτίων ὄρος. 2) Gegen Westen an der Grenze von Carmania deserta die Parsici Montes.
3) Arbiti Montes, τὰ "Αρβιτα, welche das Land von Norden gegen Süden durchzogen, und gegen die Indoscythia die Grenze bildeten. Pt. 6, 21. Sie wurden später Barbitani Montes genannt.

Flüsse. Von diesen ist nur ein grosser Strom, der Arabis, 'Aoá βις (Korkes), bekannt geworden, der mehrere kleinere Ströme aufnahm, und in das Mare Jonicum fiel. Die übrigen Gebirgsströme verloren sich grossentheils in den Sand der Wüste, wodurch es möglich ward, dass Alexander hier häufig Brunnen graben lassen konnte, um sein Heer nothdürftig mit Wasser zu versorgen, oder in das Mare Indicum: als von Osten gegen Westen: 1) Borru; am linken Ufer des Fl. Arabis. Vom rechten oder westlichen Ufer des Arabis an flossen 2) Tomerus (Hor), Τόμερος; Arrian. Ind. 24. bei Plin. 6, 23. Tandsrus und Tuberus; bei Mala 3, 7. Tubero. 3) Hy-

tanis; Pl. 6, 23; 4) Nabrum; Plin. 6, 23. Nach Arabis der grösste Strom. 5) Manaie. 6) Caberon.

Provinzen oder Landschaften. Nach den Völkern benannt. 1) Arberttorum vicus, Αρβηρισών κώνμη; an der Meeresküste. 2) Garsidae, Γαρσόδαι; gegen Carmania hin. 3) Musarinaei, Μουσαριναΐοι; gegen Arachosia. 4) Pardene, Παρδηνή; die ganze Mitte des Landes. 5) Parisiene, Παρσωμνή; unter den Vorigen. 6) Rhamnae, Ράμναι; gegen Indosoythia. Pt. 6, 21, Uebrigens pflegen einige Alten an die Meeresküste gegen Carmania hin noch Існтнуорнасі zu setzen.

#### Städte.

Pura, Novea, nach Arrian. 6, 24. des Landes Hauptatadt, nah an der Grenze des eigentl. Carmaniens, in einer fruchtbaren Gegend, wo Alexander nach seinem Zuge durch die Wüste Erholung für sein Heer antraf. Viell. die heut. Stadt Karkend, oder in der Nähe von Khia. Parsis, Νάρσις, an den Mont. Parsicis; viell. in der Nähe der heut St. Serbar. Ptol. 6, 21. zufolge der Lesart des Cod. Palatinus; nach der lect. vulg. Basis, "Hasus μητροπολις, wie auch Marc. Heracl. sie nennt. Uebrigens hal Ptol. a. a. O. noch folgende Städte angegeben; 1) An der Meeresküste: Rhapava, 'Ραπαύα πόλις, oder Rhagiana. Baiamba oder Coiamba, Βοιάμβα. Rhizana, 'Ριζώνα. 2) In Lande: Cuni, Κοδνοι. Badara, Βουάφα. Μυκατια, Μουσάρνα. Cottobara, Κοτιόβασα, Saxedra, Σωξέδρα. Oscana, 'Οακάνα. Coniza, 'Ομίζα. Arbis, 'Αρβις πόλις. Inselnan der Küste; 1) Asthaea, 'Ασθαία. 2) Codane, Κοδάνη.

## XIII. ARACHOSIA;

Name, Umfang, Gebirge, Fliesse, Boden, Provincen und Völker.

Name, Arachosia, ή Αραχωσία; die Einw. el Αραχωτοί. Vergl. Str. 15, 1051. Arrian, 6, 15. Noch gegenw, als die Pers. Prev. Arrockasche eder Arrokadsch den alten Namen tragend, die als ein

dürres, verbranntes Steppenland bekannt ist, gleich einem Theile der Ariana der Alten oder dem Sigistan (spr. Sishistan oder Sedschestan) der Neuern. Wahrscheinlich hatte sie davon in den alten Charten ihren Namen bekommen, gebildet aus dem Phönic: hebr. und Aram. Charach = Hharach, brennen, rösten, ausdörren; so dass folglich durch diesen Namen das "ausgedörrte, verbrannte Steppenland" bezeichnet ward. Nach Isidor. Charac. sollen die Parther dasselbe Land von seinen weissen Sandsteppen Weiseindien genannt haben.

Umfang. Arachosia grenzte gegen Osten an die Indoscythia, gegen Norden an die Paropamisadae, gegen Westen an Drangiana, gegen Süden an Geddrosia. Sie war unter der Pers. Monarchie eine Grenzfestung gegen India.

Gebirge. Gegen Norden das Grenzgeb. Bagous. 2) Gegen Süden das Grenzgeb. Baetius. 3)
Gegen Osten am Fl. Indus empor Parsyeti M., auch
Parieti M. Pt. a. a. O. τὸ Παριήτων ὄρη. S. oben.

Gewässer. Der grosse Steppensee Arachotus, nach Pt. 6, 20. Apáxwoç lipun; in welchen der Fl. Arachotus sich ergoss, nicht aber entsprang, denn dessen eigentliche Quelle besand sich nördlich in den Paryeti Mont., welche einen Theil des Bagons ausmachten. Der Fluss wird von d'Anville Kare genannt. Vergl. Plin. 6, 23. Ausser diesen Flüssen nennen Einige noch die kleinen Fl. Tonderon und Arosaspes, die in den Lacus Arachotus sallen sollen.

Boden. Durchaus Steppenland, nur mit wenien fruchtbaren Strichen. Durch sie führte die gros-Carawanenstrasse aus Persia nach India.

Provinzen oder Landschaften. Ausser Choarins unbekannt. Nur drei Völkerschaften werlen in diesem Lande genannt, als Pargyetae, IIaqvõrae und IIaqteñtae, nördlich am Bagous hin.
!) Sydri, Zúdque, und 3) Eoritae, Eòqitae, die
leide, nebst den Rhaeplutae, Paundoutae, unter
len Erstern südlich wohnten.

#### Städte.

Arachotus, 'Agazoros, nach Ptolem.; nach Str. '4 zwioi; ein späterer Name, da der ältere Kophen od. Le lautete, den sie von ihrer Erbauerin, der Semirami, halten baben soll. Merkwürdig ist hierbei, das e Name Kophen, im Armäischen von dem Worte Capis "lechzen, dürsten," die Dürstende oder Lechsende," w der Name Kulis, im Phonic. hebr. und Arab. Kalah, \* brennen, rösten, die "Verbrannte oder Geröstete" bewa net hätte, was mit der Bedeutung des verbrannten, & ren Steppenlandes, Arachosia, in der sie lag, wohl ik einstimmt. Pl. 6, 23. Steph. Byz. Alexandriopolis, 'Air δριόπολις, die am Fl. Arachotus in der Nähe der 🗷 Waihend gelegen haben und noch gegenw. Scale heissen soll. Ptol. 6. 20. Amm. M. 23, 29. Steph k Choaspa, Xouona. Asiake, Asian, Gammake, Imp Arbaka, Αρβάκα. Maliana, Maliara. Dammana, Jan Sigana, Liyava. Rhixana, Pisava. Phoclis, Ozola, Οζόκα. Vergl. Ptol. 6, 20. Isid. Ch. nenni m serdem noch Biut, Pharsaga, Chorogoad, Demetrics.

### XIV. Land der PAROPAMISADAE.

Name, Umfang, Gebirge, Flüsse, Boden, Providum und Völker.

Name. Paropamisadae, ή τῶν Παροπικάδων γη; von der Nachbarschaft des Hochgebisses das die Griechen bald Paropamisus, bald Paropasus nannten.

Um fang. Das Land der Paropamisadae, Il ponapusädae, grenzte gegen Osten an India, grenzte nan Bactriana und das Land der Saco-Scyligegen Westen an Ariana, gegen Süden an Ariana, und war auf allen Seiten von hohen Gebutumgeben. Gegenwärtig wird dieses Land von Erheile der heutigen Prov. Säblistan, westlich nördlich von mehreren Strichen der Prov. Sigir und Kabul eingenommen.

Montes Caucasii, oder das Geb. Paropamisus, Ir

ταμίσος, bei Str. 11. Mela 1, 15. Pl. 6, 17. Παρνισος, bei Dionys. Per. 1097. Παροπανίσος bei 6, 17. 18. Παροπάμισσος, bei Steph. B. Südich, gegen India hin, setzt Ptol. 6, 18. die aus achosia emporsteigenden Geb. Parsyeti M., Παργτα ὄρη.

Flüsse. Kleine unbedeutende Ströme, deren men nicht bekannt geworden sind und: die sich ssentheils in den östlichen Fluss Coas (Kow) erseen, der in den Indus fällt. Die am mehrsten ausseichneten unter ihnen sind: 1) Südlich: Sodie; Sadarus; Cophen. 2) Nördlich: Guracus; Papus; Evaspla, Malamantum. Ausser dem Coasen aus dem Lande der Paropamisadae noch in den us, südlich vom Coas, der Gridinum, und nörde der Ptarenus.

Boden. Durchaus gebirgig.

Provinzen oder Völkerschaften. Unbent. Mankennt darin nur folgende fünf Völkerschen, als: 1) Cabolitae, Καβολίται; nördlich Hochgebirge hin. 2) Aristophyli, Αριστόφως; gegen Westen. 3) Parii, Πάβιοι; beide unden vorhergenannten. 4) Paryetae, Παριήται; südlichsten. 5) Ambautae, Αμβαύται; östlich. India.

# Städte.

Ortospana, Oρτοσπάνα. auch Carura, Κύρουρα, Str. 15. Ptol. 6, 13.: Sehr merkwürdig dadurch, dass die se Carawamenstrasse von Persia aus sich hier gegen nördliche und gegen die südliche India hinwärts nte, wesshalb sie auch ή έκ Βάκτραν τρίοδος hiess. isa, Καπίσα. Alexandria, Αλεξάνδρεια, an den Pässen en Paropamisus. Phra, gegenw. Farra. Bis, gegenw. Gari, gegenw. Grisch. Nach Ptol. 1, 18. zählte es Land ausserdem noch folgende Städte und Flese Land ausserdem noch folgende Städte und Flese. Parsiana, Παρσιάνα. Barzaura, Βαρζάνοα. Arton. Αρισάρτα. Baborana, Βαβοράνα. Niphanda, Νυφάνδα. stoca, Δραστόχα. Gazaca, Γαζάκα. Naulibis, Ναυλιβίς. sia, Παρσία. Locharna, Δοχάρνα. Daroacana, Δαροα- Garbaca, Γαρβάνα. Barrharda, Βαρράφδα. Arguda, νίδα.

# XV. I N D I A.

Name, Umfang, Gewässer, Boden, Provinzen und Völker.

Name. India, ή Ινδική; bei Esther 1, 1.8,9. kommt im Hebr. der Name vor in der Form Hondu; im Arab. in der Form Hind; im Aethiop. in ' der Form Hendu. Auch die Perser sprechen Hind, im Plur. Hunud "die Indier," wie die Araber; damit sowohl Land als Volk bezeichnend. Gegenw. Hindostan, d. i. das Land India. Schwerlich stamm: aber dieser Name von dem Fl. Indus; denn dieser hiess ursprünglich Sind oder Sindh und bedeutete, nach Wahl, "den schwarzen oder den blauen Fluss." Eben so wenig scheinen aber auch die durch Ale stammung, Sitten und Sprache von einander so sehr verschiedenen Völker dieses östlichsten Theils von dem den Alten bekannten Asien sich selbst mit diesem allgemeinen Namen bezeichnet zu haben. ist vielmehr wahrscheinlich, dass dieser Name ursprünglich nur den nordwestlichen, als Nomaden ein herumschweifendes Leben führenden Völkerschafte in den ältesten Erdcharten von den Reisenden aus Phonicia und Assyria, die ihr Weg nach Sera in Lande der Seres auf der grossen Carawanenstrasse bei ihnen nah vorbei führte, ertheilt, und späterhin über ganz Südostasien von den Persern und Griechen ausgedehnt worden ist. Herodotus, von dem wir unter den Griechen die ersten Nachrichten über Indien erhalten, schildert selbst die Indier zuerst als Nomaden und Fischesser und sodann als Ackerbauer. Ei sagt B. 3, 98: Έστι δὲ πολλα εθνεα Ίνδων, καὶ ούπ δμόφωνά σφισι καὶ οἱ μέν αὐτῶν 10μάδες είσι οι δε ου. Diese Nomaden sind auch Ichthyophagen und tragen Kleider von Pflanzenbaste ἐσθητά τε φλοϊνην; sie essen nicht allein die Fische roh, sondern sie tödten auch ihre Kranken und Alten und verzehren sie. Bie sind die Fleischesser, die

r den nicht Fleischessern gegenüber stellt. Sie weren Padaioi, Madaioi, genannt; so viel geht aus seiner barstellung hervor. Wie aber weder der Name Indi in eigenthümlicher, aus der einen oder der andern prache Indiens hervorgegangener gewesen zu seyn cheint, also war diess ebenfalls bei den Namen Palaioi der Fall. Beide bewähren noch sehr sichere Andeutungen ihres Ursprungs aus irgend einem der Semitischen oder Aramaeischen Dialekte. Die Nonaden, oder die Herumschweifenden, die in der Inloscythia der asiatisch aramäischen Westwelt ursprüngich zunächst sassen, bekamen die Benennnng INDI der vielmehr HIND (in der Arab. und Pers. Form) ron dem in allen semit. Dialekten anzutreffenden Nalad oder Nud, im Hiph. Hened und Henid, im Kal "bewegen, umherirren" im Hiphil "umherirren nachen" (sowohl sich als andere). So sind dann die Henidu oder Hindu wörtlich keine anderen, als: qui vagati sunt oder qui vagantur "die Herumziehenden, Herumschweifenden," d. i. NOMADEN. Ein Theil davon bekleidet sich mit Gewanden aus dem Bast von Pflanzen, d. i. mit Kleidern aus Byssus, der icht indischer Abkunft ist. Es heisst derselbe aber Padaioi, und Bad war im Hebr. der Name des Byssus und jedes Linnens. Bessere Nachrichten über India kamen nach Alexander dem Gr. erst nach Griechenland, und mehr noch wurden sie berichtigt, nachdem Seleucus Nicator bis an den Ganges vorgedrungen war. Nur erst seit der Eroberung Aegyptens kamen die Römer durch Handelsverbindungen in Bekanntschaft mit diesem Lande.

Umfang. India grenzte gegen Osten an die Terra incognita, gegen Norden an die drei Hauptgebirge Emodus, Imaus und Paropamisus, die sie von den Seres und Scythae schieden, gegen Westen an das Land der Paropamisadae, Arachosia und Gedrosia, gegen Süden an das Indische Meer.

Haupteintheilung. Die India von dem eben ingegebenen Umfange ward von den Alten eingetheilt: A. in die INDIA INTRA GANGEM, und B. in die INDIA EXTRA GANGEM. Diese Eintheitze war von der Geographie der Alten in demselben Sane festgesetzt worden, wie die Eintheilung einer An intra et extra Taurum und einer Scythia intra: extra Imaum; wo das intra immer die Western oder das Disseitige, und das extra die Osteeite on das Jenseitige bedeutet.

#### A. INDIA INTRA GANGEM.

Gebirge. I. Hauptgebirge. 1) Purop misus, Παροπάμισος (Hendu-Khos); das lange, Westen gegen Osten laufende Gürtelgebirge, India von der nordöstlichen Asia scheidet; www. scheinlich gebildet aus Barah-Bamoth, es schedie Höhe," wie im Hebräischen sich viele abulic Zusammensetzungen bei Bezeichnungsnamen imcs Vergl. Gesen. H. W. B. 120. 109. 1256. bei Eschajah "es rettet Jehovah" u. s. f. Vielleicht w fen die Griechen schon in den alten Phönic. schen Carawanenitinerarien den Namen in der For von Paropamoth an; so dass das Hellenisiren dese ben in Paropamisos leichter erfolgen konnte. Imaus, Iµαος (Mus-dag, oder Mustag); die östhe Fortsetzung des Gürtelgebirges, das sodann gegen S den etwas herabsteigt und, als der Anfang des his sten Gebirges von Asia, das Grundgebirge oder i Hauptschutzwehr von India ausmacht; wahrsch lich gebildet aus dem Phön. hebr. Himaos, mit w gesetztem althebr. Artikel 7, "die Veste, Schutzweit Zwar wollte Pl. 6, 17. wissen, dass dieser Name der Sprache der Indier den Schneeigen bedeute, den Worten: "Imaus, incolarum lingua nivos» significans," und Mannert meint, dass der Hime leh (Himalaya) der Indier, der das Geb. Emodos Alten sey, im Sanscrit ebenfalls schneeicht, wit sich ausdrückt, bezeichne. Allein hierbei bleibt gio dass ebenfalls im Hebr. auch die merkwürdig, Name dem Worte Himaaleh "die Anhöhe, der E pergang, die Höhe überhaupt" so sehr analog

Emodus, Ήμώδος, Str. 15. der nördlichste Theil sselben grossen Gebirgsgürtels (der Himalaya oder immaleh von Tibet) das grosse Atlantengebirge; ahrscheinlich gebildet aus dem Phönic. hebr. Amud "Säule" daher mächtig hohe Berge Nehem. 9, ). Ammudei Schamajim "Säulen des Himmels" issen. Demnach hätte der Emodus (Amod oder mud) das Säulengebirge in diesem Sinne bezeicht und den Begriff des Himmaleh des Sanscrit vollindig ausgesprochen. Nach Ptol. hiess dieses Geb. τ Ημωδα ὄρη; nach Diod. Sic. 2, 120. το Ήμωv öpoç. Es bildete dasselbe die nordwestlichste renze, wie der Imaus die nordöstlichste Grenze der dia intra Gangem. In ihm befindet sich der auf 5,862 Fuss hoch geschüszte Dewahlagiri. An dem isse dieses Gebirges liess Alexander d. Gr. die Tanen und Cedern für die Erbauung der Flotte schlan, mit der er den Hydaspes beschiffte.

II. Nebengebirge, die durch diese westliche dia strichen. 1) Αροcopa, τὰ Απόχοπα ὄρη, auch e Strafen der Götter, ποιναί θεῶν, genannt. Oesth vom Indus und Grenzgeb. der grossen Wüste. . 7, 1. 2) Sardonix, ὁ Σαρδώνυξ, südöstlich undem vorigen; Süd- und Ostgrenze der Prov. aliva. Er bekam diesen Namen von den griechischen aufleuten, die an ihm Edelsteine erhandelten. indium, tò Oŭivδιον ὄρος, in den nördlichen Theider heut. Prov. Azmer. 4) Bettigo, to Byttiυ όρος, gegenw. das Geb. Gates. 5) Adieadron. Αδείσαδρον όρος, wahrscheinlich im südwestlichen rar. 6) Uxentum, τὸ Ούξεντον ὅρος, wahracheinh die Bergketten, wodurch das westliche Bengalen n Orissa getrennt wird. 7) Die Oruden, za Opoisα ὄρη, die Gebirge in Golconda. Vergl. Ptol. 7, 1. Flüsse. INDUS, Ivdos; gegenw. Mehra, Ní.

Flusse. INDUS, Ivoo; gegenw. Mehra, Ni. 6, Ottok, Sur, Sind oder Sindh, der blaue oder hwarze Fluss, wie schon Arrian. Peripl. Mar. Eryst. Gr. Min. T. 1, 21. ihn mit dem Namen Zurst und Plin. 6, 20. also bezeichnet: ', Indus inco-Sindus appellatus." Nach Mela 3, 7. entepringt

32 \*

er auf dem Paropamisus; indesseu kannte man den eigentlichen Ort der Quelle, oder die Orte desselben damals eben so wenig, wie selbst noch in diesen unsern Tagen, wo man ihn in dem Geb. von Kaschgar entspringen lässt. Strabo lässt ihn von dem Cauca-Nach Strabo und Arianus nimmt er sus kommen. 15. nach Plinius 19 Flüsse auf. Man gab ihm zwei Hauptmundungen, übrigens im Ganzen sieben. Diese waren nach Ptol. 7; 1. von Westen gegen Osten in den Sinus Canthi: a) Sagapa, Σάγαπα, gegenw. Pitty. b) Sinthon stoma, Zivow, gegenw. Darraway. c) Chrysun stoma, XQUGOUV, gegenw. Ritschel. d) Chariphum, Xaqiqov, gegenw. Fetty; denn jetzt hat er nur 4 Mündungen. e) Saparages, Σαπαράγης. f) Sabalassa, Σαβάλασσα. g) Lonibare, Αωνιβαρή. Auf der Hauptinsel oder dem hierdurch gebildeten Delta stand die alte indische Stadt Patala, von der dieses Delta den Namen Patalene be-Die vorzüglichsten Flüsse, die in den Indus fielen, waren A. auf der Westseite der Choes, Xon; Arrian. oder Koas, Pt. 7, 1. und Cophen, & Koφην, Arr. I. H. Exp. Al. 4, 22. oder Κωσης, Str. 15. Pl. 6, 21. (Hir, Hirmend); der den Choes aufnahm; gegenw. Kaw, nebst den kleinen Fl. Mandrum, Gridinum, Patarenus und Saparnus. B. auf der Ostseite 1) der Hydaspes, an dem Alexander den Porus schlug, o Yδάσπης (Behat, oder Behut, auch Dschenab, Shantru etc.); Str. 15. Arrian. 4, 8. 5,3. 19. Diod. S. 2, 122. Mela 3, 7. Plin. 6, 20. Lucan. 3, 235. Justin. 3, 4. Pt. 7, 1. nennt ihn Bedaoans. Er entspr. im M. Imaus und fiel in den südlicheren Acesines; zwischen welchen Flüssen die beiden Reiche des Porus I. und Porus II. sich befanden. In ihn flossen a) westlich: der Sinarus, im Reiche der Taxiles; b) ostlich: aus der Regio Caspiria 1) der Sandabalis, Σανδαβάλης; 2) der Acerines; 3) der Hydraotes, Υδραώτης (Rawy), in welchen der Fl. Sarangis und Neudrus fallt. 2) Der Acesines, Axii oivns (gegenw. Tschunab); Arrian 5, 3. 6, 8. Str. 15. Plin. 4, 20; der den FR Zaradrus, Zapadoo;

aufnahm, in den sich der Hyphasis, Ygaaus (gegenw. Baypasha), Arrian. 6, 8. oder Hypanis, Ynavis, des Str. 15. und Diod. Sic. 2, 37. ergoss. Uebrigens ist hier noch zu bemerken, dass alle Nachrichten der Alten, sowohl über den Indus als den Ganges, und . über ganz Indien überhaupt, fast durchgängig unsicher und oft übertrieben sind, Von Westen gegen Osten, bis zum Ganges, werden von den Alten solgende Flüsse, die ins Meer sallen, angegeben, als 1) Benda, oder Binda, Bivoa; Pt. 7, 1. 2) Mophis, Mospis (gegenw. Myhie), beide in den Meerbusen Kanthi, Karit, dessen Inneres Syrastrene hiess and die Kiiste des heutigen Guzurate andeutet. Silas, Zelie; Arrian. Ind. 6. Str. 15. 4) Mais (Maii). 5) Namadus, Naµades; Pt. 7, 1. Lamnaeus, tach Arrian, Peripl. 1,25. 5) Goaris, Foaqus (gezenw. Tapti), unterhalb Surate. Diese 3 Flüsse falen in den Sinus Barygazenus; die folgenden drei in las Mare Indicum auf der Westseite. 7) Naguna, Nayouva (gegenw, der Dewgur). 8) Pseudostonum, Yeudoorouov, unbedeutender Fluss bei der St. Onor, den aber die Alten für einen grossen Strom mhmen. 9) Baris, Báque (gegenw. Peraru). — In den Sinus Colchicus floss, 10) Solen, gegenw. Vaygaru. In den Sinus Gangeticus ergossen sich 11) Chaberi, Χαβηρος (gegenw. Cavery), 12) Τηπια, Τύννα, 13) Maesolus, Maiowlos (der grosse Fl. Kistna od. Krishna), 4) Manda, Márda, Küstenfluss über der heut. it. Kalingapatam. 15) Tyndis, Tuvons, wahrscheinich die südliche Mündung des Manda, 16) Dosaon, Accapav; eine der nördlichen Mündungen des Manda. 17) Adamas, Adamas; der Diamantensluss gegenw. Soank und am Ausflusse Brammi),

GANGES, Tayyns, dessen Name, den Deutungen der Neuern zufolge, aus dem ind. Worte Ganga, "Gewässer überhaupt" stammen soll; wobei jedoch auffällt, daher der hebr. Name des grossen Stromes Gichon und das Stammw. Giach-Guach "her-porbrechen, hervorströmen" nicht allein in Hinsicht auf Laut- und Bedeutung viel Analogie zeigt, son-

dern besonders mit der von Arrian. Ind. 4. Corta 8, 9. Pl. 6, 18. ertheilten Nachricht, dass der Gages sogleich von seinem Ursprung an in den Geb. Emodus mit ungeheurer Gewalt aus den Felsen kr vorbreche, völlig übereinstimmt; so dass er von de ser, den Itinerarien der alsen Carawanen vom L phrates aus bis Sera, über oder zunächst am Endus hin, bekannten Eigenthümlichkeit gar wohl a Namen Gichah, in arab. Form, von dem dasse. bedeutenden Zeitw. Gacha, dem griech. Γάγγης 14näher, als der gewaltsam Hervorbrechende erhalt konnte. Plin. a. a. O. sagt ausdrücklich: "Alii cunt cum magno fragore ipsius statim fontis era pere." Aelian. hist. Anim. 10, 40. berichtet: 6 Iv γης ὁ παρὰ τοῖς Ἰνδοῖς ὑέων, ὑπαρχόμενο;: των πηγων βαθύς έστιν είς όργυιας είχη πλατύς δὲ εἰς ὀγδοήκοντα σταδίους. Ἐτὶ γὰς σθιγενεί τῷ ύδατι πρόεισι καὶ άμιγεί πρὸς έτι: Wenn aber schon dieser Bericht übertrieben 🤲 mag, so bleibt doch so viel gewiss, dass die Eig? thümlichkeit seines Ursprungs sehr auffallend gemi sen seyn muss. Gegenwartig nennen die Indier Ort, wo der Fluss in gewaltigem Strom hervorbrich das Kuhmaul und bezeichnen hierdurch seine Gnie und göttliche Macht. Ueber das arab. Stammer Gacha vergl. man Castelli Polygl. 512. Nach P.: 6, 18. hatten jedoch einige Geographen seine Qui len nicht sicher bestimmen wollen: "alios, sagt « incertis fontibus, ut Nilum; alios in Scythicis mi tibus nasci dixisse," Ueber seine sieben Ausslus spricht Mela 3, 7. also: "Ganges multis fontibus: Hemode, Indiae monte, conceptus, simul www ? veum fecit, fit omnium maximus, et alicubi latt quando angustissime fluit, in septem ora dispergitati Auffallend ist es ferner hierbei, dass wir die eet tische oder hebräische heilige Zahl Sieben sowohlie bei dem Ganges, wie oben bei dem Indus angebrach finden, obgleich es bei dem Letztern ausgemacht dass er jetzt mehrere (neun) Ausslüsse hat. Indese weicht Ptolemaeus davon ab, der nur ficht Münder

angab. Vergl. übrigens Rennell's und Bolt's Charte. e von Ptol. 7, 1. angegebenen slinf Mündungen Ganges waren, von Westen gegen Osten: 1) Cammum ostium, Κάμβουσον στόμα. 2) Magnum ..., Μέγα στόμα. 3) Camberichum ost., Καμριχον στ. 4) Pseudostomum ost., Ψευδόστομον s och Str. 15. Diod. Sic. 2, 122. Arrian. Ind. 10. Pl. 6, 18. 19. 33, 4. Mela 3, 7. Ovid. Tr. 3. 23. Lucan. 3, 230. Nonn. Dionys. 27, 162. seph. Ant. 1', 2. P. Oros. 1, 2. Isid. Orig. 9, 2. Nach Arrian. Ind. 4, 8. 18. und Pl. 6, ff. fie-1 folgende Flüsse in den Ganges, als: a) Iomanes, i Ptol. Diamuna, Pl. 6, 18. Διαμούνα, oder Iώ-20ης, Arrian. Ind. (gegenw. Dschamna). Er fällt estlich von der St. Athenaguron in den Ganges, ichdem er auf seinem westlichen Ufer die folgenn, in dem Mons Vindius entsprungenen grossen röme Sambus, Σάμβος, Pl. 7, 1. (Tschambul), den ittocatis, Zerroxares (Sadi), Arrian. Ind.; ferner m Pumas, Pl. 6, 17; endlich den Cainas, Kaiva (an), Pl. 6, 18. Arrian. J. 4. aufgenommen hat. b) anucha, der gleich dem Jomanes in dem M. Imaus stspringt und bei Canogiza in den Gauges, nördlich ber dem Jomanes, einfällt. Die folgenden Nebenüsse des Ganges von Westen her und tiefer im Süm sind: c) Tuso, Tovow. Pt. 7, 1. d) Sonus on, oder Saone), Pl. 6, 18; entspr. im M. Uxenm und war schiffbar. e) Amystis, bei Catadopa. Pl. 18. f) Andomatis, entspr. im Geb. Uxentum; desgl. Oxymagie, Ožiuayı; (Boymutt), Pt. 7, 1. h) rineses; hart am Ausslusse des Ost. Cambusan. Auf r Ostseite fliessen in den Ganges, von Norden an gen Süden: a) der Solomatis, Zokouaris; Arr. Ind. entspr. in dem M. Imaus, und zwar in der Landschaft warabatis. b) Commenases, Κομμενάσης (Gagra). c) goranis, Ayoqavıç; Arr. Ind. 4, (Caramnasa); grosr schiffbarer Strom, der nordwestlich vor der St. slibothra in den Ganges fiel; d) Condochates (Gunık), Pl. 6, 18. bei Arrian. I. 4.; Κονδοχάτης. e)

Erannaboas, oder vielm. Sarabus, Σαράβος; Pt. 7, 1; ein grosser schiffbarer Strom, der Palibothra gegen über in den Ganges siel. f) Cacuthis (Gumty); g) Omalis, 'Ωμαλις (unbest.); Arr. Ind. 4. h) Magan etc.

Umfang. Die India intra Gangem grenzte östlich an den Ganges, nördlich an die Emodi M, südwestlich an den M. Paropamisus, westl. an Arachosia und Gedrosia, südlich an das Mare Indicum Demnach umfasste sie, nach der neueren Geographie, den Süden von Multan, Kaschmir, Sindi, Guzurate, die Marattenstaaten, Malabar, Mysore, Travancor, Carnatik, Coromandel, Circars, Bengalen, Orissa, Bhounsla, Berar, Nizzam, Oude, Delhi und Almora.

Die Eintheilung in India intra und extra Gam gem findet sich nur bei den Geographen, besonders bei Ptolemaeus, aus dem fast allein eine genauere Kenntniss der alten India geschöpft werden kann; indem den übrigen alten Classikern höchstens nur das Land disseits des Ganges etwas bekannt geworden ist, was übrigens erst nach dem Heerzug Alexanders d. Gr. dahin der Fall ward. Den auf diesem Wege erhaltenen Nachrichten zufolge waren die Bewohner dieses diesseitigen Indiens schon damals in sieben Kasten getheilt; sie kannten die Sklaverei nicht; waren von schlankem, leichtem Körperbau; trugen Kleidungen aus weisser Baumwolle nebst Sonnenschirmen; bebauten ihre Felder sorgfältig mit Reis, Hirse und Sesam, obwohl sie auch den Krieg nicht scheuten, in welchem sie sich sehr hoher Bogen und grosser Schwerter bedienten und Elephanten mit sich führten. Schon damals war es bekannt, dass die Weiber in Indien bei dem Tode ihrer Männer sich mit deren Leichnamen verbrannten, und dass es daselbst eine blaue Farbe (Indigo) gebe, die Plin. H. N. Indicus nennt. Niemals aber scheinen die Bewohner Indiens unter einer Herrschaft gestanden zu haben, obwohl das Reich der Prasii sich am weitesten erstreckt haben mag, das aber durch die Herrschaft des in Bactriana gegründeten griechischen Satrapenreichs vernichtet ward,

reiches die Parther stürzten und somit ihre Macht reit über den Indus, bis zum Ganges, verbreiteten. 'ergl, hierüber vorzüglich Heeren's Ideen, Th. 1, te Abth. vierte Auflage.

rovinzen oder Landschaften, Völker und Städte.

Nach Ptolemaeus 7, 1, wo man, wie schon bemerkt rorden ist, unter allen Alten die ausführlichsten Nachichten über beide Indien, so wie überhaupt über alle üdöstlichen Länder in Asien trifft, fanden sich die Völer der India intra Gangem nebst deren Wohnsitzen in lgender Lage: A) Im inneren Lande, im Norden. Unr den Quellen des Fl. Coas, Choas oder Choaspes die AMPAGAE, Aaunayas und deren Gebirge bis zu den eb. der Comedi. Unter den Quellen des Fl. Suastus ie Landsoh. SUASTENE, Σουαστηγή. Unter den Quellen 🕿 Fl. Indus die DERADRAE, Aspadoai. Unter dem Queln der Fl. Bidaspes od. Hydaspes, Sandebalus u. Rhoas ie Landsch. CASPIRIA. Unter den Quellen der Fl, libasis oder Hyphasis, Zadarus, Diamuna und Ganges ie Landschaft CIYLINDRINE, Κτυλινδοινή. Unter den ampagae und der Suastene die Landsch. GORYAEA, Iwvaia. (Folglich die Länder von Kaschmir, Oude und Vestnepaul). Als Städte dieser Länder werden genannt, on Westen nach Osten: Cae ana oder Carsana, Kairre. Barborana oder Bandobene (Str. 15), Βαρβοράνα. iorya oder Gorydales (Str. 18), Iweva, Nagara, auch Dionysopolis genannt, Nayaga n xal Liorvoonolic, Drasto-3 Spástoza. Zwischen dem Fl. Suastus und Indus, in em Gebiete der GANDARAE, Tavõäque: Proclais oder moolaitis, (Arrian. Peripl.) Hoozlaig. Naulibe, Navlifa Naukbis bei Amın. M. 28, 6.). (Folglich alle in Nord-Aschmir und Westtibet. Zwischen den Flüssen Indus nd Bidaspes oder Hydaspes in der Landsch. ARSA: ragurus oder Ithagurus Isayovoos. Taxila, Taxila; Hauptladt der TAXILAE. Vergl. Str. 15. Pl. 6, 17. 20. Steph. · (Reich Kaschmir). Zunächst um den Fl. Bidaspes der Hydaspes in der Landschast PANDOUS, wohin anere Alte die Reiche der K. Porus I. und Porus II. sen: Labaca, Δάβακα. Sagala, bei Arrian. Sangala, uyala i nal Eddouidua. Boucephala, i Bovnigala, nach <sup>L</sup> 7, u. Diodor. S. 17, 95.; bei Arrian. 5. τα Βουκέφα-\*; bei Pl. Bucephala, as, bei Ourt. 9, 8. Bucephalus, Ach Arrian. Peripl. 7 Bounspalos Alegardona. er Malli im Reiche Porus I. (Lahore im Lande Seiks; tach And. Multan). Nördlich von ihr lag ihr sehr nah

Nicaea, Colon. des Alexander, wo er den Porus I. am Fl. Hydaspes schlug. Curt. 9, 4. Diod. S. 17. Arrian. L.. Al. 5. Justin. 12, 8. Steph. B. Jomusa, Inpova. Das Land der CASPIRAEI', Kagnigator (im östlichen Kaschmir), östlich bis zum M. Vindius: Salagisa, Zalúyusa. Astrassus, "Αστρασσος. Labocla, Λάβοκλα. Catanagra, hezávayoa, oder Baranagra. Arippara oder Arispara, Agisπαρα. Amacastis oder Amacatis, Aμακάστις. Stobalasar: oder Ostobalasara, Stoßalágaga. Caspira, Kágnega (von Einigen, wiewohl mit Unrecht, nach Kaschemir gesetzt. da sie in Nepaul gesucht werden muss). Pasicana, Ilaunáva. Daedala, Δαίδαλα. Ardone, 10δόνη, bei Arrian. 4, 28. Str. 15. und Curt. 8, 11. wahrscheinlich Aorn und Aornospetra; am Indus; ein hoher, befestigter un von Alexander eroberter Felsen. Indabara, Iroapúça. La ganira, Λιγάνωρα. Chonnabarara, Χονναβαρώρα, nach Aud. Chonnamagara. Modura, Modovoa ή τῶν Θεῶν; Modust bei Plin. 6, 23. (Madura,?). Gagasmira, Γαγασμίοα, id. auch Gagaemira (Asmer,?). Cragausa, Κραγαύσα μητιουπολις (bei Zudpur); oder auch Herarassa oder Rarassa genannt; Hauptst. der Caspiraei. Cognabara, Kojvaisea, oder auch Cognaudava, Weiter gegen Osten von diesen St. wohnten die sogenannten GYMNOSOPHISTAE. Tupposoquetai (wahrscheinlich im Distr. Sirhind, Prov. Delphi), und neben diesen, weiter gegen Norden die DATICHAE, Autizau. Städte derselben waren: Conga, Κόγγα. Margara, Μαργάρα. Baetancaesara, Βευτανκαισιea. Auf der Ostseite des Fl. Passala, Meovale. Ura Ooka. Unter diesen sassen die ANICHAE, Avikau, oder NANICHAE in folgenden St.: Persacra, Перосхода. Saltnaba, Σαννάβα; und an der Ostseite des Fl. Toana Tur Unter ihnen oder gegen Süden lag die Landschaft PRASIACE, Ilousiann (westl. Theil von Beran und Allahabad), mit den St.: Sambalaca, Ζαμβαλάκα. Adisdara. Adiodága, Canagora, Karayóga. Cindia, Kirdia. Auf der Ostseite des Fl.: Aninacha, Aviraga. Coanca, Koarm. Unter dieser befand sich die Landsch. SAVARABATIS, Σαυαφαβάτις, mit den folg. St.: Empelathra, Εμπηιάθου Nandubandagar, Neνδουβανδάγαρ. Tamasis, Τάμασις. Curaporina, Κουραπόρεινα.

Nun folgt die INDOSCYTHIA, 'Iroomwois (westlicher Theil des Landes des Rasbutten und Multan). Von ihr hiess, nach Ptolemaeus, der Theil um die Theilungsgegend der Mündungen des Indus PATALENE, Maraharis der darüber liegende nördliche Theil SABIRIA, Sußewissendlich der Theil um den Ausstuss der Mündungen und um den Busen CANTHI Kardi zölnes (Meerb. Kutsch)

IRASTENE, Drogothmi. St. entfernter auf der Westile des Fl. Indus: Artoartar oder Artoarta, Aproaprag. ndrapuna, 'Ανδραπάνα. Nasbana oder Sabanna, Νασβάνα. anagara, Βαναγάρα. Codrana, Κοδράνα. Näher am Fl.: mbolima, Ἐμβολίμα. Pentagramma, Πενταγοάμμα. Asiramma, 'Ασιγούμμα. Tiauspa oder Tiausa, Τιαῦσπα. Ari-obathra, 'Αριστοβάθρα. Axica, 'Αξίχα. Paradabathru, Παιδυβύθρα. Pisca, Πίσχα. Pasipeda, Πασιπήδα. Susicana, overáre, oder Musicani Terra. Bonis, Berry. Colala od. 'olaca, Kwláza. St. auf den Inseln, die vom Indus geildet werden: Patala oder Pattala, narála, auf der Inel Pattalene. Barbari, Bagßági. St. an der Ostseite des l. Indus, etwas entfernter: Xudrace, Zodoán. Sardana, αρδάνα. Auxumis, Aξουμίς. Asinda, Asiroa. Orbadari, θρβαδάρου. Theophila, Θεοφίλα. Astacapra, Αστακάποα. A. näher am Fl. Indus: Panasa, Harava. Budaea Bovωι. Naagramma, Ναάγραμμα. Camigara, Καμιγάρα. Biagara, Bırayüça, Parabali, Παράβαλι. Sydrus, Σύδρος. Epitausa, Lnivavoa. Xoana, Lóara. St. in der Ostgegend on der Indoscythia, aus oder in der Landsch. LARICE, <sup>1</sup>αρίκη, am Meere hin (in der Halbinsel Guzerat). St. m Inneren des Landes, westl. vom Fl. Namadus: Baygaza, Βαρυγάζα (Baruth), an der Ostseite desselben Fl. Agrinagara, Αγοινάγαρα. Siripala, Σιριπάλα. Bammagura, Sazantium, Σαζάντιον. Zerogere, Ζηφογέρη. Ozene, 'Οζηνή Besiletor Tastávov. Minagura, Meruyovoa. Tiagura, Turoves. Nasica, Nasika. Ueber diesen St. sassen die PU-LINDAE AGRIOPHAGI, Moulirdas Arquoquyos, und über diesen die CHATRAEI, Xatquios, auch Chatari und Chatei genannt (in dem südlichen Theil der Provinz Oude). Bei diesen, die westl. vom Fl. Namadus wohnten, zählt Ptolemaeus auf der West- und Ostseite des Fl. Indus folgende Städte: Nigramma, Niyqaµµa. Antachara, 'Arταχύρα. Sudasanna, Σουδασάννα. Syrnis, Συργίς. Patistama, Πατιστάμα. Sinapatinga, Ειναπατίγγα. — Zwischen den M. Sardonyx und Bettigo sassen die TABASSI, Ta-Suggot (in Nepaul, ?); ein grosses Volk; über diesen aber, bis zum Vindium M. am Nubandes, an der Ostseite des Fl. die PRAPIOTAE, Πουπιώται, nebst den SIRAMNAE, Σιφάμναι, mit folgenden Städten: Cognabanda, Κογναβάνδα, Ozoamir, Ozoapis, oder Ozoabis. Ostha, Oora. Cossa, Kouoa (Kotta, Hauptst. in der Prov. Aschmir), wo die Diamanten sich finden. Um Nanaguna sassen die PHILLI-TAE, Oullitas (in Berar), und die BITTI, Birros (in Berar); und zwischen diesen und dem Fl. die CANDALI, Kardulos (in Berar); zwischen dem M. Bettigo aber und der gleichnamigen Völkerschaft sassen die AMBATAE,

'Aμβάται (in Berar) in den Städten: Agara, Aγερε (Απ' Adisathra, Adisaboa. Soara, Zoaga. Nygdosa, Nije Anara, Araça. Zwischen dem M. Bettigo und den I Adisathrus oder Disathrus (Geb. Gates, Ghauts oder tam, an der westl. Küste) sass das Nomadenvolk. SORAE (östlich vom Bombay im Marattenlande), den Städten: Sangamarta, Σαγγάμαστα, und Sora, Ender Hauptst. oder dem βασίλωση Αρχάτου. An der Osta des M. Vindius sassen die BOLINGAE, Bollyyes (in l rar), in den Städten: Tagabasa, Tayahata. Barana Baραματίς. Unter diesen wohnten die PORUARII, Ποι aus (in Berar), in den Städten: Birdama, Bigia Tholubana, Golovbara. Mallasta, Mallasta. Unter dies am M. Uxentum, sassen die ADISATHRI, Adelsedge Golkonda) in folgenden Städten: Maliba, Málisfa. 🚑 thesis, Aonadeols, oder Aspathis. Panassa, Mariossa. Hauptst. Sagida, Σάγιδα μητρόπολις. Balantipyrgum, Lartlaupyor. Oestlich von diesen sassen die MANDA LAE, Mardealas (un Marattenstaate und in Bengalen) zum Fl. Ganges, mit den Städten: Asthagura, Asses Sambalaca, Zaußaláxa. Sigala, Ziyála. Die Ha stadt Palibothra, Παλιβύθρα βασίλειον (Ruinen Patelp bei Patna, am Ganges), Str. 15. Steph. Byz. Tama-Taμalitys, Oreophanta, 'Ορεοφάντα, - Die Gegenden ter dem M. Bettigo bis zu den Bati bewohnten die B CHMANI MAGI, Boazuaros Máyos (in Berar) in der Brachme, Βράχμη (viell, Seringapatnam, in der Pr Mysore,?). Unter dem Adisathrus bis zu den Arvaeis sen die BADIAMAEI, Badiaµaïai (in Galkonda), mit St. Tathilba, Tádulfa, Unter dem M. Uxentum woh die DRILOPHYLITAE, Aquiloquilitau (in Karnatik, Reici! in den St.; Sibrium, Lisquor. Opotura, Onecouça. 🖾 ana, Ojoára. Nördlich von diesen sassen aber bis Fl. Ganges die COCCONAGAE, Komordyen (Berat = Westbengalen), mit den St: Dosara, Ausaga; und dem Westufer des Fl. Cartinaga, Kaptyraya, und Com syna, Kaptáovra. Neben den M. Aruraei, unter MAESOLI, Maiouloi (in Dekan) sassen die SALACE Συλακηνοί, in den St.: Benagorum, Βηνάγουρον. Cas Kaston. Magaris, Mayupic. Am Fluss Ganges words darauf die SABARAE, Zußägai nag ols nleieros de wo viele Diamanten gefunden wurden, in den St.: 14 sopium, Τασόπιον. Caricardama, Καρικάρδαμα. Επέμ folgt die Gegend um die Mündungen des Fl. Gas. welche die GANGARIDAE, Tayyáquou (Bengalen) bewohnen, worin die Hauptst. Gange, Teyra how sich auszeichnet. Im Innern des Landes gegen West

le nun die Gegend ARIACE, Aquim; in dieser been sich von dem Fl. Benda au, auf der Westseite, St. Malippala, Mulinnala. Serisabis, Σεφίσαβις. Tagara, ιου. Bathana, Βάθωνα βασίλειον Σιροπολεμίου. Deopale, άλη. Gamaliba, Γαμαλίβα. Ormenogara, 'Ορμενόγαρα. ichen den Fl. Benda und Pseudostomus lagen die Natarura, Ναταρούρα. Tabasso, Ταβάσσω. Inde, "Ινδη. angada, Τοιπανγάδα. Πιρροσωτα, Ίπποκουφα βασίλειον οχούρου. Subuttum, Σουβούττον. Syrimalaga, Συριμα-. Calligeris, Kallıysols, Modogulla, Modoyovlla. Peıla, Ilerolyala. Banaausi, Baraaiost. Die St. im in-1 Lande der PIRATAE, ardowr Heigatwr, waren: Olora, 'Ολόχοιρα, und die Hauptstadt Musopale, Μουσοπάητρόπολις. In innern Lande von LIMYRICE, Αιμυριιεσόγαιοι (Malabar, um Goa etc.) vom Westen des Pseudostomos befanden sich folgende St: Narulla, wlla. Cuba, Κούβα. Pallura, Παλλούφα. Zwischen Fl. Pseudostomus und Baris waren die St.: Pasage, ίγη. Manganur, Mayyανουρ. Scurellur oder Gurellur, villovo. Purata, wo der Beryll gefunden ward, Hovir j Bhovilos. Aloe, Alon. Carura, Kapenga Basi-Κηροβόθρου. Arembur, 'Aρίμβουρ. Bideris, Βιδέρις. lipolis, Παντίπολις. Adarima, Αδάριμα. Coreur, Ko-. Morunda, Mogovioa, im Lande der All, 'Aίων μεos. Mendela, Merdhla. Selur, Dylovo. Tittua, Tit-Mantittur; Martittove; alle im inneren Lande der El, Kaçãos. Im inneren Lande der CANDIONI, Kari (in Ostmalabar und Westcarnatik) lagen die St.: rur, Talvove. Perincari, Meglvzage. Corindiur, Koger-· Tangala, Tayyala. Modura, Hauptstadt, Modovoa nor Hardioros (Mandura, nach Mann.) Acur, "Axovo. nnern Lande der BATI, Batos, lagen die St.: Calin-, Kalirδοια. Bata, Bάτα. Talara, Tálaga. An der reskiiste der SORIGI oder SORETANI, woraus An-TORINGI machten, Doglyon, lagen die St.: Caliur, we. Tennagora, Terrayoga. Icur, Elxove, Orthura. ptstadt, "Ορθουρα βασίλειον Σωρνάγος. Bere, Βέρη. Abur, νο. Carmara. Κάομαρα. Nargur, Νάργουρ. Îm innern le der ARUARNI, Αρούμονοι, lagen die St.: Cerange, γγη. Das feste Schloss Phrurium, Φρούριον. Carige, γη, Poleur, Πολέουρ. Picendaca, Πικενδάκα. latur, υρ. Scopolura, Σκοπόλουρα. Icarta Iκάρτα. Die Hauptt Malango, Μαλαγγώ, βασίλειον Βασαρωναγής. Candipat-Kardinarra. Im innern Lande der MAESOLI, Maiowbefanden sich die St.: Calliga, Kalliya. Bardama-Βαρδαμάνα. Coruncala, Κορούνκαλα. Phagytra, Φάγυ-Pilynda oder Pilyndra, Hauptstadt, Πιτύνδα μητρόπολις.

Aμβάτοι (in Berar) in den Städten: Agara, Aγαφα (Agra). Adisathra, Adisathoa. Soara, Zoaga. Nygdosa, Nuydosa Anara, Araça. Zwischen dem M. Bettigo und dem M Adisathrus oder Disathrus (Geb. Gates, Ghauts oder Gatam, an der westl. Küste) sass das Nomadenvolk, du SORAE (östlich vom Bombay im Marattenlande), mi den Städten: Sangamarta, Σαγγάμαρτα, und Sora, Σος der Hauptst. oder dem βασίλωον Αρχάτου. An der Ostsein des M. Vindius sassen die BOLINGAE, Boliyyeu (in berar), in den Städten: Tagabaza, Tayaßata. Baramati. Bagaparis. Unter diesen wohnten die PORUARII, Hogai άμιοι (in Berar), in den Städten: Birdama, Βίρδωμο Tholubana, Oolovbara. Mallaeta, Mallaira. Unter dieser. am M. Uxentum, sassen die ADISATHRI, 'Adeloudeo (i... Golkonda) in folgenden Städten: Maliba, Málisa. Ay thesis, 'Λοπαθεσίς, oder Aspathis. Panassa, Πάνωσσα. D. Hauptst. Sagida, Σάγιδα μητρόπολις. Balantipyrgum, Lu-Lartlaugyor. Oestlich von diesen sassen die MANDRA-LAE, Mardealas (im Marattenstaate und in Bengalen) bis zum Fl. Ganges, mit den Städten: Asthagura, Aodayot-Sambalaca, Zaußalaxa. Sigala, Ziyala. Die Hauptstadt Palibothra, Παλιβόθρα βασίλειον (Ruinen Patelputer. bei Patna, am Ganges), Str. 15. Steph. Byz. Tamalie. Ταμαλίτης. Oreophanta, Όρεοφάντα. - Die Gegenden unter dem M. Bettigo bis zu den Bati bewohnten die BRA-CHMANI MAGI, Boaxuarou Máyou (in Berar) in der Et Brachme, Βράχμη (viell. Seringapatnam, in der Prov. Mysore,?). Unter dem Adisathrus bis zu den Arvaei sassen die BADIAMAEI, Badiauaioi (in Golkonda), mit der St. Tathilba, Tádilfa, Unter dem M. Uxentum wohnten die DRILOPHYLITAE, Aquloquilitau (in Karnatik, Reich.?). in den St.; Sibrium, Σίβριον. Opolura, Όπονούρα. ΟΞοana, Ojoára. Nördlich von diesen sassen aber bis zum Fl. Ganges die COCCONAGAE, Kozzordyes (Berar unt Westbengalen), mit den St: Dosara, Δώσαρα; und an dem Westufer des Fl. Cartinaga, Kaptyváya, und Cartasyna, Καρτάσυνα. Neben den M. Aruraei, unter den MAESOLI, Λεαισώλοι (in Dekan) sassen die SALACENI. Συλακηνοί, in den St.: Benagorum, Βηνάγουρον. Kaoron. Magaris, Mayaois. Am Fluss Ganges wohnten darauf die SABARAE, Σαβάραι πας οίς πλέιστος αδάμας: wo viele Diamanten gefunden wurden, in den St.: Tasopium, Τασόπιον. Caricardama, Καρικάρδαμα. Endlich folgt die Gegend um die Mündungen des Fl. Gangewelche die GANGARIDAE, Γαγγάριδαι (Bengalen) allein bewohnen, worin die Hauptst. Gange, Tayyn paoileur sich auszeichnet. Im Innern des Landes gegen Westen

gte nun die Gegend ARIACE, Aquinn; in dieser beiden sich von dem Fl. Benda an, auf der Westseite, : St. Malippala, Malinnala. Serisabis, Σερίσαβις. Tagara, yaça. Bathana, Bádara Basiletor Etgonolepiov. Deopale, υπάλη. Gamaliba, Γαμαλίβα. Ormenogara, 'Ορμενόγαρα. rischen den Fl. Benda und Pseudostomus lagen die . Natarura, Νωταρούρα. Tabasso, Ταβάσσω. Inde, "Ινδη. ipangada, Τοιπανγάδα. Hippocura, Ίππόκουρα βασίλειον ιλιοπούρου. Subuttum, Σουβούττον. Syrimalaga, Συριμαya. Calligeris, Kallıysçiş, Modogulla, Modóyovlla. Peigala, Mesolyala. Banaausi, Baraai ou. Die St. im inern Lande der PIRATAE, ανδρών Πειράτων, waren: Οίοlogra, 'Ολύχοιρα, und die Hauptstadt Musopale, Μουσοπάμητρόπολις. Im ingern Lande von LIMYRICE, Λιμυρις μισόγαιοι (Malabar, um Goa etc.) voin Westen des L Pseudostomos befanden sich folgende St: Narullas aporlla. Cuba, Κούβα. Pallura, Παλλούρα. Zwischen in Fl. Pseudostomus und Baris waren die St.: Pasage, mayn. Manganur, Μαγγάνους. Scurellur oder Gurellur, wwillow. Purata, wo der Beryll gefunden ward, Hovna ir ή Βήφυλλος. Aloe, Alón. Carura, Καφούρα βασίων Κηροβόθρου. Arembur, 'Αρέμβουρ. Bideris, Βιδέρις. antipolis, Navrinolis. Adarima, Adagina. Coreur, Koουρ. Morunda, Mogovrða, im Lande der All, 'Aίων μεγυος. Mendela, Merδήλα. Selur, Σηλούρ. Tittua, Τιτva. Mantittur; Martittove; alle im inneren Lande der AREL, Kaçciot. Im inneren Lande der CANDIONI, Karioros (in Ostmalabar und Westcarnatik) lagen die St.: Talvovo. Perincari, Meplyxaqı. Corindiur, Koçıyουρ. Tangala, Táyyala. Modura, Hauptstadt, Μόδουρα wilner Herdieres (Mandura, nach Mann.) Acur, "Axorq. n innern Lande der BATI, Batos, lagen die St.: Calinea, Kalirdous. Bata, Báta. Talara, Tálaga. An der cereskiiste der SORIGI oder SORETANI, woraus Anre TORINGI machten, Doglyos, lagen die St.: Caliur, uliovo. Tennagora, Terrayoga. Icur, Elxovo, Orthura, auptstadt, Ogdovga facilisor Zworayos. Bere, Bion. Abur, βους. Carmara. Κάρμαρα. Nargur, Νάργουρ. Im innern inde der ARUARNI, 'Apovaproi, lagen die St.: Cerange, οργγη. Das feste Schloss Phrurium, Φρούριον. Carige, τοίγη, Poleur, Πολέουρ. Picendaca, Πικενδάκα. Iatur, πουρ. Scopolura, Σκοπόλουρα. Icarta Inápta. Die Haupt-Adt Malango, Mulayyo, Sucilsion Busuperveyos. Candipat-4, Kardinarya. Im innern Lande der MAESOLI, Maissi-4 befanden sich die St.: Calliga, Kalliya. Burdama-3 Baglapava. Coruncala, Kogovrnaka. Phagytra, Dayu-14. Pilynda oder Pilyndra, Hauptstadt, Ilirorda pargonolic.

POPHAGI, Buouppera; und ebendaselbst die St. Babysenga, Βαβύσσηγγα εμπόριον. Nach der Mündung des Fl. Sypa ifolgt die St. Berabae, Bhoasau, von der aus die Chersonesus Aurea (Malacca) beginnt, worin sich folgende Orte u. s. w. finden: Tacola, Taxola έμποριον, nelst dem südlicher liegenden Vorgeb. gl. Namens. Die Mundung des Fl. Chrysvanas, Χρυσοάνα. Saras, Σάρα ἐμπόριεν. Mündung des Fl. Palandi, Παλάνδι ποτ. έκβ. Malaeucol.1 Prom., Malaiov zeilov azpov (Pr. Malacca). Mündung der Fl. Attaba, 'Αττάβα ποτ. έκβ. Die St.: Coli, Küll. Perimula, Megluovaa, mit dem Sinus Perimulus, Megluoria πόλπος (Strasse von Malacca). In die Gegend der L!-STAE, Anores zwea (Sincapore) setzt Ptol. folgende St. Samarande, Σαμαφάνδη. Pagrasa, Παγράσα. Mdg des Fl. Sobannus, Σοβάννου ποτ. εκβ. Pithonobaste, Ποθωνοβάστη Ιυτ. Acadra, 'Aκάδοα, Zaba, Zάβα; worauf das Prom. Magnun folgt, mit welchem der Sinus Magnus beginnt, in dem sich eine grosse Menge von Inseln zeigen. An der öitlichen Seite der Halbinsel Malacca, oder westlich am Meerbusen von Siam zeigen sich von Süden gegen Norden empor folgende Städte: Thagora, Ocyópe. Balorga, Βαλόγγα μητρόπολις. Throana, Θροάνα. Die Hauptst Corgatha, Κοργάθα μητρόπολις, Sinda, Σίνδα. Mdg des Fl. Dorius, Δορίου ποτ. έκβ. Aganagara, Αγανάγαρα. Mdg des Fl. Serus, Engov not. exp. Hierauf die Ostgrenze des Sinus Magnus gegen China, το πρός τους ΣΙΝΑΣ του μησλου πόλπου δριον.

B. Zweitens wohnten in der India extra Gangen, und zwar im höheren Norden um die Gegend des Fl. Sarabus, Σάραβος, die TANGANI, Τάγγανοι, auch Gangant genannt (Gorkah), in folgenden Städten: Sapolus, Σάπολος. Storna, Στόρνα. Eorta oder Meorta, Eóρτα. Rappha, Ράπφα. Südlich unter diesen sassen die MARUNDAE, Maρούνδαι, bis zu den Gangaridae in folgenden Städten an dem Ostufer des Fl. Ganges (Bootan und Bengalen): Boraeta, Boραίδα. Sorygaza oder Corygaza, Σωρύγαζα. Tondota, Τόνδωτα. Elydna oder Celydna, Eλνδια. Aragara oder Aganagora, Aράγορα. Talariga oder Taragara

Als nördlichere und östlichere Völkerschaften in denselben Gegenden gab Ptoleinaeus a. a. O. folgende an: Zwischen den M. Imaus und Pepyrum die TA-CORAEI, Taxoquio. Unter diesen gegen Süden die CO-RANCALI, Kopayxalor; darauf die PASSADAE, öder Passalae, navaüdar, und an dem M. Maeandrus die PLA-DAE oder Tiledae, Illüdar; denn so nennen sie dieselben BASADAE, Bquüdar, weil sie kurz gebaut, krumt ge-

wachsen, dick, breitstirnig und von weisser Farbe sind. Veber der Gegend Cirrhadia, in welcher das beste Malabathron erzeugt wird, wohnen neben dem Geb. Maeandrus die menschenfressende ZAMIRAE, Ζαμίραι ανθρωποpayol. Ueber der Regio Argentea liegt die Regio Aurea, nah bei den BESYNGETAE, Bnouyystat, bei denen sich viele Goldminen finden. Die Bewohner dieser Gegenden sind chenfalls weiss, dick, kurz und mit eingebogenen Nasen. Höher im Norden wohnen zw. dem M. Bepyrum und den Damasi oder Dabassi M. die ANINACHAE, und unter diesen die INDAPRATHAE, Irdangabai; darauf die BERINGAE, <sup>3</sup>Ιβήριγγαι, die LABASAE, Λαβῶσαι, und bis zum M. Maeandrus die NANGOLOGAE, Nayywloyal; zw. den Damasi M. und der Grenze von Sina sassen am nördlichsten die CACOBAE, Κάκοβαι, und unter diesen die BASANARAE, Basaragau; worauf die Regio Chalcitis, Xalxitis, folgt, in der sich sehr viele Erzminen befanden. Unter diesen wohnten, bis zum Sinus Magnus, die CODUTAE, Κοδούται, und BARAE, Βάραι, an welche die INDI, Irdoi stossen. Darauf sassen die DOANAE, doaval, an dem Strome gl. Namens. Um die Gegend der Laestae (die oben schon genannt worden sind) zogen sich Gebirge, bewohnt von Tigern, Elephanten und sogenannten Wilden, die in Höhlen sich aufhalten und eine dem Hippopotamus ähnliche feste, für Pfeile fast undurchdringliche Haut besitzen sollen. Als Städte in dem Innern dieses Landes (Asham, Cassay, Ava oder Birmanenreich etc.) werden von Ptolemaeus angegeben: Lampura, Λάμπουρα. Canogiza, Κανόγιζα. Cassida, Κασ-τίδα. Eldana, Έλδάνα. Asanamara, Ασαναμάρα. Archinara, Αρχινάρα. Vrathinae, Ούραθιναί. Suanagura, Σουαννάγουρα. Sagoda, Σαγώδα. Anina, Aviva. Salatha, Σαλάθα. Rhandamarcotta, 'Parδαμαρχόττα. Athenagurum, 'Aθητάγουρον. Maniaena, Mariawa. Tosale, Hauptst., Τωσάλη μπιρόπολις (in der Gegend des heut. Tipra). Alosanga, Alosáyya. Adisaga, Αδωσάγα. Cimara, Κιμάρα. Parisara, Παρίσαρα. Tugma, Hauptst., Τούγμα μητρόπολις. sabium, Αρισάβιον (Ava). Posinara, Ποσινάρα. Pandassa, Πανδάσσα. Sittiberis, Σεττιβηφίς. Die Hauptst. Triglypton, Τρίγλυπτον βασίλειον (Pegu). Lariagara, Λαριαγάρα. Rhingiberi, 'Pryilβηφι. Agimutha, Ayelμουθα. Tomara, Τόμαφα. Dasana, Δάσανα. Mareura, Μαρεοίνρα μητρόπολις, auch Malthura genannt. Lussyppa, Λάσσυππα. Bareuathra, Βαρενάθρα. In inneren Lande der Chersonesus Aurea: Balonca, Balóvan. Cocconagara, Kozzováyaga. Tharrha, θάροα. Palanda, Παλάνδα.

### INSELN

### um India intra Gangem.

I. TAPROBANE, Ταπροβάνη oder Ταπροβάνης νήσος, oder SALICE, Σαλική (Ceylan). Str. 2, 15. Mela, 3, 7. Pl. 6, 22. Ptol. 7, 4. Nach Steph. B. hiess sie ehemak auch Σιμούνδου, zu seiner Zeit aber Σαλική. Ueber sie führt ebenderselbe aus dem Geographen Alexander, gen. Lychnus, folgende Verse an:

Νήσος τετράπλευρος, άλιστέφανος Ταπροβάνη; Θηρονόμων πέπληθεν ευζένων ελεφάντων.

Cosmas Indopl. 11, 336 nannte sie Sielediba, Suldißa. Lange Zeit hindurch hielten die Alten sie für ein grosses Festland, und nur die aegyptischen Griechen erst vermochten es, über sie genauere Auskunft zu erhalten, die Ptolemaeus a. a. O. nach Marinus Tyrius folgender-

massen mitgetheilt hat.

Dem Vorgeb. Cory, Kwov (Cagliamere) in der India intra Gangem steht ein Vorgeb. der Insel Taprobane gegenüber, die ehemals Simondi, jetzt Salice heisst. Die Bewohner dieser Insel tragen den Namen SALAE, Zalan Bei ihnen findet sich Reis, Honig, Ingwer, der Beryll, Hyacinth und alle Arten von Metallen, Gold, Silber etc.; ferner Elephanten und Tiger. Ihr dem Prom. Cory entgegenstehendes Vorgeb. heisst Boreum Pr., Boquor axon. Dann folgen A) auf der Westseite St. und Vorgeb. Galiba und Ogaliba, 'Oyúliba axoa. Nördlich darüber logana, Ἰωγώνα πόλις. Südlich darunter Margana, Magyara; ferner das Prom. Andrasimoundi, Ardoasynovrdov axe. Mundung des Fl. Soana, Doéva. Die Stadt Sindocanda, Drδοκάνδα. Der Hafen Priaplus, Πριάπιος λιμήν. Die Stadt Anubingara, Avovβινγάρα, nebst dem Prom. Jovis, Δίος äκρα. Der von dieser langen Landzunge, auf welcher die St. Nubarta, Νουβάρτα, lag, eingeschlossene Sinus Prasodes, πρασώδης κόλπος. Die Mündung des Fl. Azanus, 'Αζάνου ποτ. ἐκβ. Die St. Corcoba, Κόρκοβα, in deren Gegend Marallo und darauf Rogandoni von einigen Geographen gesetzt werden. Odoca, Odona. Prom. Orneon, Ogvewr anga (Caradiva), die äusserste Südspitze der Insei. - B. St. auf der Westseite der Insel: Dagana od. Dana, Δάνα πόλις ίερα σελήνης (Thana-War). Prom. Bacchi, Apprison axeor, und darauf weiter nördlich Prom. Cetaeum, Knaciov axpov, mit der Mündung des Fl. Baracus, Baράκου ποτ. ἐκβ., mit der St. Emni, worauf der Hasen Mardulimen, Μαρδουλίμην, folgte. Comana, Κωμάνα, Αβαratha, 'Aβαράθα. Der Hafen der Sonne, Solis Portus, Hliov λιμήν; bei Pl. 6. die Sonneninsel. - Nun folgt weiTer nördlich auf ebenderselben Seite das sogenannte LitLus magnum, Aigualòs μέγας, mit folgenden Städten. Flüssen etc. an deinselben: Procuri oder Procani, Πρόπουρι,
auf dem Vorgeb. gl. Namens. Rhizala, Ριζάλα λιμήν. Prom.
Oxia, Oξεία άκρα, nach der Mdg des Fl. Ganges, Γάγγου
ποτ. έκβ., des grössten des Fl. des Insel, dessen Quellen
in der Gebirgskette sind, welche Ptol. Galibi M., τὰ Γάλιβα, nennt. Darauf folgt Spatana Port:, Σπατάνα λιμήν,
und in der damit verbundenen, tief in das Land zurück
weichenden Meeresbucht die St. Nagadiba, Ναγάδιβα. Der
Sin. Panti, oder Pasi, Πάσι κόλπος. Eine zweite St. Anubingara, Ανουβίνγαρα. Moduti emporium, Μοδούτου έμπόριον, nah der Mündung des Fl. Phasis: endlich die Handelsst. genannt Talacori emp., Ταλακώρι έμπόριον; zunächst
dem nördlichsten, oben schon genannten Prom. Boreum.

C. Städte im Inneren der Insel: Die Königsstadt Anurigrammum, Ανουφίγραμμον βασίλωον (Anarodugurro, neuerlich erst zerstört), am Ursprunge des Fl. Cydara, am westlichen Fusse der Galibi M. Naagrammum Metrop., Ναάγραμμον μητφόπολις, auch Maragramum genannt; vielleicht dieselbe mit der vorhergehenden. Adisumam, Αδείσαμον. Poduce, Ποδούκη. Ulipada, Ούλιπάδα. Nacaduma, Naκαδούμα, und Nagiri, in dem südlichsten Theile Als vorzügliche Gebirge nennt Ptol. 1) die. Gebirgsreihe im Norden, die Galibi M., τά Γάλιβα, aus welchen die Fl. Phasis, o véous, und der Ganges, o Túy-745, strömen; 2) der Mons Malea, Malia, im Süden, in welchem die Fl. Soanas, o Zoaras, der Azanus, o 'Azaros und der Baraces, o Bagaxns, entspringen. Unter diesem Gebirge befanden sich, bis zum Meere hin, die Weiden der Elephanten, al Έλεφάντων νομαί. Als Hauptvölker der Insel werden angeführt: A) im Norden: die GALIBI, Γάλωβοι und MUDUTTI, Μουδούττοι; unter diesen, gegen Süden, die ANUROGRAMMI, 'Δνουφογράμμοι, und NAGA-DIBII, Nayabibioi. Unter den Anurogrammi sassen die OANI, Oăroi; unter den Nagadibi aber die EMNI, Eurol. Unter diesen folgten die SANDOCANDAE, Σωνδοκώνδαι, gegen Westen, und darauf, bis zu den Weiden der Elephanten die BUMATHANI, Βουμάθανοι. Gegen Osten sassen aber die TARACHI, Τάραχοι; unter denen die BO-CANI, Bunavos, die DIORDULI, Acopoortos, und am südlichen die RHODAGANI, Podayaros, und NAGIRI, Núyesqos gewohnt haben sollen.

### II. Kleinera Inseln.

A. Die kleine Insel CORY, Koov (Cor), in dem Sin. Argaricus, zwischen der nordwestl. Küste der Insel Ta-

probane und dem Vorgebirge Cory oder Colis in India. Wahrsch. die Insula solis des Plin. 6, 22. Mela 3, 7.

B. Die 1378 Inseln (Maldiven), von denen Pt. 1, 4. sagt: Πρόχειται δε τῆς Τα προβάνης στίφος νήσων, ας φεσιν είναι τὸν ἀριθμόν α τ ο η, ὧν μέν τοι τὰ ὀνόματα φέρειω ἐδειν αϊδε: Von Norden gegen Süden herab, zunächst von den Lakediven an: Philicus, Φιλικός. Susuara, Σουσουάρα. Abrana, Αβράνα. Vandgana oder Vangalia, Ούανγαλία. Alaba, Αλάβα. Bassa, Βάσσα. Canathra, Κάναθρα. Garcus, Γάρχος. Hinter diesen drei, in der westlicheren Reihe, von Norden gegen Süden: Bibala, Βιβάλα. Monache, Μονάχη. Aegidiorum, Αἰγιδίων. Irene, Εἰρήνη. Unter dieser in der östlichen Reihe: Nagadiba, Ναγαδήβα. Balaca, Βαλάχα. Calandadruae, oder Calaeadua, Καλαιαδοία Απιπίπε. Αμμίνη. Zaba, Ζάβα. Orneorum, Ορνέων. Gumara, Γουμάρα; welche letzteren drei Insein zu den Sabadivae Imae zu zählen sind.

#### INSELN

### um India extra Gangem.

Nach Ptolemaeus 7, 2. befanden sich:

### A. Im Sinus Gangeticus:

1) BAZACATA Ins., Βαζακάτα (Cheduba, Insel der Birmanen im Meerbusen von Bengalen, von Aracan durch einen Canal getrennt). Sie lag der Aurea Regio und zwar der St. Baracarura gegen über.

2) SALINE Ins., Ealiry (Ins. Gross Andaman im Archipelagus von Mergui). Sie lag vor dem Sinus Saharacus und eigentlich schon ausserhalb des Sinus Gangeticus. Ptolemaeus sagt von ihr, dass man an ihr viele Muscheln finde, dass ihre Bewohner unbedeckt gingen und Aginnatas genennt würden.

## B. Im Oceanus Indicus:

1) Tres Insulae SINDAE, die Ptol. im griech. Text bloss von Anthropophagen bewohnt seyn lässt (die Inseln Carnicobar, Camorta und Noncowery).

2) Ins. BONAE FORTUNAE, 'Ayadou daiporos (Ins. Sumatra), von Anthropophagen zur Zeit des Ptolemaeus bewohnt.

3) Ins. quinque BARUSSAE, Bágovous rive (die Ins. Verkens, Banjak, Nias, Minteon, Scheroo etc.), welche westlich vor Sumatra liegen, und von Anthropophagen bewohnt worden seyn sollen.

4) SABADIBAE. Hat Ins., Σαβαδείβαι νήσοι τρείς ανθροποφάγων (Ins. Pantjoer, Banka, Brilliten, in der Strasse von Malacca his zur Sundastrasse). Nach Mela und Marcian. Cap. hatten diese Inseln Gold, wesshalb sie auch von dem Letztern Chrysea und Ar-

gyrea genannt wurden.

5) JABADII Ins., Iἀβαδίου, ο σημαίναι κριθής νήσος, die Gersteninsel (?), wegen ihrer grossen Fruchtbarkeit (Ins. Java). Nach Ptol. a. a. O. war sie nicht allein schr fruchtbar, sondern sie hatte auch Gold in Menge. In ihrem nördlichen Theile stand ihre Hauptstadt Argyre genannt, ὄνομα Αργυρήν.

6) SATYKORUM Ins. tres, Σατύρων νῆσοι, nach Ptol. von Menschen mit Satyrschwänzen hewohnt (Ins. Borneo, Palawan und Celebes, zwischen der Sunda-

See und dem Chinesischen Meere).

7) MANIOLAE, Insulae decem, Nogos akkas ovrezeis dexa (die Philippinen), die von ihren Bewohnern den MA-NIOLAE, die Anthropophagen waren, ihren Namen erhalten haben sollen.

# XVI. S I N A E.

# Name, Umfang, Gewässer, Boden.

Name. Sinae, Zivai, nach Ptolemaeus; früher Givae, nach Megasthenes und Patroclus. kanntlich ist dieser Name des Landes China selbst ausländisch, wo er Tschina ausgesprochen wird. Der gemeinen Annahme nach, die sich vorzüglich mit auf Cosmas Indicopl. 2, 137. stützt, sollen wir diesen Namen von den Indiern erhalten haben, von denen er auch den Persern mitgetheilt worden wäre, Vergl, Gatterer kurzer Begriff der Geogr. 580. und Mannert Geogr. der Griechen und Röm. Th. 5, Heft 1, S. 272. Allein merkwürdig ist hier, dass dieses Land schon im Phönic. Hebräischen, und zwar in der Bibel selbst bei Jesaias 49, 12. als ein sehr weit entserntes, den Hebruern und Phöniciern südöstlich liegendes Land vorkommt. Der Prophet sagt: "Siehe, diese kommen aus der Ferne; jene von Mitternacht und Abend; diese aus dem Lande Sinim, Aeres Sinim." Demnach ware dieser Name wenigstens schon längst vor der Griechen Ankunst in Indien den Hebräern bekannt gewesen. Auffallend ist es zu gleicher Zeit, dass in derselben Phönic. behr. Sprache ein dem griech. Zivat völlig gleichlautender geograph. Name in dem Berge Sinai = Zivat und eine sehr ähnlich lautender in dem Gebirgsvolke des Libanon Sini, deren Stadt Strabo 16, 1096. oder 788. Sinna auf dem Gebirge nennt, vorkommt. Dass aber diese Namen alle Bezeichnungsnamen von Höhen, hohen Gebirgen, hoch liegenden Städten und hoch wohnenden Völkern waren, bezeugt theils schon ihre Anwendung, theils aber auch das im Arab. noch erhaltene Stammw. Sana "erhöhen, erheben, sich erheben" wovon auch Saeneh "die hohe Felsklippe," Michmas 1 Samuel 14, 4. gegenüber, den Namen hat. Sonach wurde dieser Name Zivar = Sinai oder nach der lat. Aussprache Sinae, in den uralten, der gesammten Geographie der Griechen und Romer zum Grunde liegenden Phönicisch-Tyrischen Itinerarien und Erdoharten nichts anders als das gesammte südöstliche grosse erhobene Land, oder Gebirgsland, das Hochland, seiner Eigenthümlichkeit völlig gemäss, bezeichnet haben. Vergl. hierüber Gattener a. a. O. 580, wo er sagt: "Der Boden (von China) ist an sich grossentheils fruchtbar und angebaut, obgleich in vielen Gegenden mit Gebirgen wie besät: man zählt über 2000 (zweitausend) merkwürdige Berge etc. " Nach dieser Entwickelung würde dieser Name aber weder aus der Sprache der Chinesen, noch der Indier, noch der Perser stammen. Vergl. ferner hierüber Castelli s. vbs. und besonders Gesenius H. W. B. S. 788, wo man liest: "Im Osten bietet sich Sina, welches wenigstens nicht so unpassend ist, als mehrere Ausleger annehmen. Im Arab. und Syr. wird dieser Völkername zwar Tsinon geschrieben; aber wie häufig ist die Verwechselung dieser Buchstahen, und wie leicht besonders in geographischen Namen? Wer mag es aber unwahrscheinlich finden, dass die Hebräer, neben Magog Scythen, und Hindu, Indien, auch Sina wenigstens dem Namen nach als ein fernes Land des Ostens gekannt haben sollten?" Wahrscheinlich entstand das Oivau aus der Arabischen Aussprache des Namens Zivau.

Umfang. Das Land der Sinae ward nach Ptolemaeus östlich und südlich vom unbekannten Lande, nördlich durch Serica, westlich durch das jenseitige Indien oder India extra Gangem begreuzt. Da der Fl. Aspithra, "Aoxidox (Menam, der in die Bai von Siam fällt) die Grenze gegen Sinae, nach Ptol. 7, 3. bildet, so folgen von diesem Flusse aus, welcher in den östlichen Theilen der Montes Semanthini (Birmanische Geb.) entspringt, nach ebendemselben alten Geographen folgende Völker, Städte, Flüsse etc.

Fölker. In inneren Lande: 1) SEMANTHINI, oder Sematheni, Enpudnyoi (d. i. die Bewohner des Hochgebirgs von dem semit. phönic. Sema, Sama ,,hoch"), am mehrsten gegen Norden, in den Gebirgen gleiches Na-mens (folglich die Bewohner von Osttibet, Westchina und Ostava). Unter diesen sassen weiter südöstlich (im eigentlichen heutigen China). 2) Die ACADRAE, 'Azadoou, vom östlichen Fusse der Semanthini Montes aus. Unter diesen wohnten 3) die ASPITHRAE, μυπίθραι (in Südchina, Taroup, Lowayam und Nordsiam). Um den Simus Magnus, παρά τὸν μέγαν κόλπον (Meerbusen von Siam bis zum Meerb. von Tonkin) sassen 4) die AMBATAE, Αμβάται (in Westsüdsiam, Ambodja — was noch den alten Namen erhalten — Tsiampa und Cochinchina). Endlich an den übrigen östlichen Meeresküsten und Meerbusen hin sassen 5) ICHTHYOPHAGI SINAE, Ίχθνοφαyol Firm (in Tonkin und dem eigentlichen China). St, Bramma, Boaupa (wahrscheinl, im jetzigen Lande der Bismanen, im Gebirge nicht weit von Ummerapura); nicht weit von dem Fl. Ambastus, Außastos (Cambodia Donay), der in den Sinarum sinus maximus (Chinesisches Meer) fällt. Oestlich von ihm lag die Stadt Rhabana (vielleicht in der Nähe der St. Cambodja, auf der linken Userseite). Dann solgt die Mündung des Fl. Senus, Zivov ποτ. ἐκβ. (wahrscheinl, einer der beiden Hauptslüsse im Tonkin); darauf Prom. Natium, Norsov axov, westlich vem Sinus Theriades, του Θηριώδους κολπου ὁ μυχός (Meerbusen von Tonkin), und östlich Prain. Satyrorum, Zuview axor (das Vorgeb. der Insel Haynon gegen über); endlich der Sinarum Sinus, ο Σινών κόλπος (Meerb, von Canton oder von Macao), un welchen die Ichthyophagi

Aethiopes wohnen, nebst der Mündung des Fl. Cottiaris, Κοιμάρις, (Sihiang), der nicht weit von Cattingara, Κατίγαρα όρμος Σινών, d. i. dem Haupthafen der Sinae (Canton), nach seiner Verbindung mit dem Fl. Senus, in den Sin. Sinarum maximus, oder in das Chinesische Meer fällt. Die östlichste aller Städte und Hauptstadt des Landes ist aber Thinae, Θίναι, Θίναι μητρόπολις (Nanking), am Fl. Psitaras (Kinschakiang). — Als Städte im Innern des Landes nennt übrigens Ptol. noch Acadra, Anodoa (im Norden). Aspithra, Aoniδρα (Martaban), am Flusse gl. Namens. Cocconagara, Κομμονάγαρα, oder Coccoronagora (Cosmin) am westl. Ufer des Chrysoanas, Saraga, Σαράγα. Ueber Thinae westlich und nördlich empor begann die Terra incognita noch zur Zeit des Ptolemaeus.

ANMERK. Den Umfang und die Grenzen der bisber angegebenen Länder in Südostasien bestimmte Ptol. von B. 5-7 folgendermassen: 1) von Armenia major, 5 13: H µsyaln Afμενία περιορίζεται, από μέν άρκτων, τῷ τῆς Κολχίδος μέψι και Ίβηρίας και Αλβανίας, κατά την έπτεθειμένην διά του ποταμού γραμμήν. Από δὲ δύσεως Καππαδοκία, παρά το έκτεθειμένον του Ευφρώτου μέρος, και παρά το έκκείμενο τοῦ Καππαδοκικοῦ Πόντου μέχρι τῆς Κολχίδος. — ᾿Απο δί ανατολών, της τε Τρκανίας θαλάσσης μέρει το από των τού Κύρψου ποταμού έκβολών ιμέχοι πέρατος etc. - Από δι μεσημβρίας τη τε Μεσοποταμία, παρά την του Ταύρου γρυμμήν etc. — 2) von Mesopotamia, 5, 18: Η Μεσοποταμία περιυρίζεται, από μεν άρχτων, το έχτεθειμένο μέρει της με γάλης Αρμενίας. Απο δε δύσεως τῷ διωρισμένω παρά 117 Συρίαν του Ευφράτου παταμού μέρει. Από δε άνατολών, τῷ παρὰ τὴν "Δοσυρίαν μέρει τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ, τῷ ἀπο του πούς τη Αφμενία τμήματος μέχοι των του Ηρακλέου; βωμών etc. — ᾿Απὸ δὲ μεσημβρίας τῷ λοιπῷ μέρει τοῦ Liφράτου, παρά μέν την έρημον 'Αραβίαν μέχρι πέρατος etc. - 3) von Babylonia, 5, 20: Ἡ Βαβυλωνία περιορίζεται, από μέν άρκτων, Μεσοποταμία, κατά το έκτεθειμένον του Ευφράτου μέρος. Από δε δύσεως τη ερήμο Αραβία κατα την είρημένην όρεινην. Από δε άνατολών Σουσιανή περί το λοιπον του Τίγοιδος μέρος, μέχρι τών είς τον Περσικόν κοίπον έκβολών etc. — 'Από δὲ μεσημβρίας, τῷ έντεῦθεν ἐπὶ τη ερήμω πέρας του Περσικού κύλπου μυχώ. — 4) von A:εγτία, 6, 1: Η Ασσυρία περιορίζεται, από μέν άρκτων, τώ είρημένω της μεγάλης Αυμενίας μέσει παρά τον Νιφάτην το ύρος. Από δε δύσεως, Μεσοποταμία, κατά το έκτεθειμενον τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ μέρος. Από δὲ μεσημβρίας, Σοτσιωνή κατά την από του Τίγυιδος γραμμήν μέχρι πέρατο: Από δε άνατολών, Μηδίας μέρει παρά την επιζευγνύουσεν το

είρημένα δύο πέρατα γραμμήν, έφ ής έσταν ο Χαβώρας τὸ ορος etc. — 5) 5) von Media, 6, 2; 'Η Μηδία περιορίζεται, από μεν άρκτων μέρει της Τρκανίας θαλάσσης, κατά περι-γραφέν τοιαύτην. Μετά το είρημένον πρός τη Αρμενία πέρας του Αράξου ποταμού etc. — Από δε δύσεως, τη μεγάλη Λομενία, καὶ τῆ Ασσυρία etc. — Απὸ δὲ μεσημβρίας Περοίδι κατά την επιζευγνυμένην γραμμήν etc. 6) von Susiana, 6, 3; Η Σουσιανή περιορίζεται, από μέν άρχτων, 'Ασσυρία κατά την διωρισμένην αυτής πλευράν, Από δέ δίσεως, Βαβυλωνία, παρά το έκτεθειμένον του Τίγριδος, μέχρι θαλάσσης μέρος. Από δ' ανατολών, Περσίδι κατά την έπιζενγυμένην γραμμήν, από του είρημένου πρός τη Ασσυρία και τή Μηδία πέρατος, μέχοι των είς τον Περσικόν κόλπον είσβολών του Οροάτιδος παταμού, Από δε μεσημβρίας, τῷ ἀπό του Τίγοιδος, μέρει του Περσικού κόλπου, μέχρι των του Όροατιδος ποταμού ἐκβολῶν etc. — 7) von Persia, 6, 4: 'II Περαίς περιορίζεται, από μέν άψατων, Μηδία κατά την επεθειμένην δια του Παραχοάθρου γραμμήν. Από δι δύ-σεως Σουσιανή, παρά την είρημένην αυτής ανατολικήν πλευεάν. Από δε ανατολών, Καρμανία παρά την εκβαλλομένην μοσημβρινήν γραμμήν, ἀπό τοῦ πρός τη Μηδία και τη Παρθία πέρατος, μέχαι των είς τον Περαικόν κόλπον Βαγράδα του ποταμού εκβολών etc. — Από δε μεσημβρίας τω από του Ρουάτιδος ποταμού εκβολών, μέχρι Βαγράδα μέρει του Πιρυικοῦ κόλπου etc. — 8) von Carmania a) deserta, 6, 6: Ή έρημος Καρμανία περιορίζεται, από μέν δύσεως, Πέρσιδος ρίου, παρά τὸν Βαγράδαν ποταμόν τῷ ἀπὸ τοῦ. πρὸς τῷ Παραχοάθος ὑρίου, μέχρι πέρατος etc. — Απὸ δὲ ἄρκτων, Παθθία κατά την έκτεθειμένην γραμμήν διά του Παρακοάθρα όρους. 'Από δε ανατολών, μέρει της 'Αψαβίας etc. -Από δὲ μεσημβρίας, τῆ λοιπῆ Καρμανία etc. b) von der bewohnten Carmania, 6, 8: Η Καρμανία περιορίζεται, από μέν άρχτων; τη έχτεθειμένη μεσημβρίνη πλευρίζ της έρημου Καρμανίας. Από δε ανατολών, Γεδοωσία παρά τα Περσικά όρη etc. Από δε δύσεως, τῷ μέρει τῆς τε Πέρσιδος, τῷ από του πρός τη ερήμω Καρμανία πέρατος, μέχρι των του Βαγράδα ποταμού έκβολών, και τῷ έντεῦθεν τοῦ Περσικοῦ χόλπου μέρει καλουμένω το αυτό Καρμανικώ κόλπω etc. --Από δε μεσημβρίας μέρει τοῦ είρημένου πέρατος etc. — 9)
του Parthia, 6, 5. Η Παρθία περιορίζεται, από μέν δύσεως, τῷ ἐκτεθειμένο Μηδίας μέρει. Από δε άρκτων, Τρκανία χώρα, κατά παράλληλον γραμμήν, διά του Κορώνου όρους etc. — Από δε ανατολών, Αρεία κατά την από του είρημένου πέρατος γραμμήν, διά του Μασδωνίνου όρους μέχοι πέρατος etc. Από δε μεσημβρίας, τη ερήμη Καρμανία, κατά την επιζευγνύουσαν τὰ έκκείμενα πέρατα, διὰ τὴν του Παραχοάθρου όρους γραμμήν etc. — 10) von Ariana, 6,17:

Η Αρία ποριορίζεται, άπο μέν άρκτων. Μαργιανή, καὶ μιρει Βακτριανής, παρά τὰς έκτεθειμένας αὐτών μεσημβουίς πλευράς. 'Από δὲ δύσεως, Παρθία, καὶ τῆ ερήμο Καρμανίς, κατά τὰς διωρισμένας αὐτών ἀνατολικὰς γραμμάς. Από :
μισημβρίας, Δραγγιανή, κατά γραμμήν ήτις ἀρξαμένη ἀπ του είρημένου πρός τη Καρμανία πέρατος, και κυρτωθεία. πρός άρχτους, επιστρέφει διά του, Βατώου όρους πρός ανοτολάς μέχοι πέρατος etc. Από δε άνατολών, Παροπανισίαδαις, κατά την έπιζευγγύουσαν τα έκτεθειμένα πέρατα δί των δυτικών μερών του Παροπανίσου etc. — 11) von Drangian. 6, 19; Η Δραγγιανή περιορίζεται, από μέν δύσεως κε. όρπτων Αρία, πατά την έπτεθειμένην διά του Βατώου όφο. γραμμήν. Από δε άνατολών Αραχωσία, κατά μεσημβριν την από του πρός Αρείοις και Παροπανισάδαις έκβαλλομέντ μεσημβρινήν γραμμήν, μέρει πέρατος etc. Από δέ μεστιβυίας, μέρει Γεδρωσίας, κατά την έπιζευγγύουσαν τα έκτεθεμένα πέρατα διά των Παιτίων δρέων γραμμήν etc. — 12) 🖼 Gedrosia, 6, 21: Ἡ Γεδρωσία περιορίζεται, ἀπό μέν δισεως, Καρμανία, κατά την έκτεθειμένην μέχρι θαλάσσης με σημβρινήν γραμμήν. Από δε άρκτων Δραγγιανή και Αρσχωσία, παρά τὰς διωρισμένας αὐτών μεσημβρινάς γραμμά. από δε ανατολών Ινδικής μέρει παρά τον Ινδον ποταμί, κατά την εκβαλλομένην γραμμήν, από του πρός τη Αραχωσία δρίου μέχρι του έπλ θαλάσσης πέρατος etc. 'Απὸ 🕅 μεσημβρίας, μέρει τοῦ Ἰνδικοῦ πελάγους etc. — 13) von Δωchosia, 6. 20: Ἡ Αραχωσία περιορίζεται, ἀπό μέν δίσεως, Δραγγιανή. Από δε άρκτων, Παροπανισάδαις κατά τα: έπτεθειμένας αὐτών πλευράς. Από δε ανατολών, Ίνδικής μερει, κατά μεσημβρινήν γραμμήν, την έκβαλλομένην άπο του πρός τοις Παροπανισάδαις όριου, μέχρι πέρατος etc. Από λε μεσημβρίας, το λοιπο μέρει της Γεδρωσίας, κατά την έπίζευγνύουσαν τα έπτεθειμένα πέρατα γραμμήν, διά του Βαιίου opove etc. — 14) von den Paropamisadae, 6, 18: Oi II aροπανισάδαι περιομίζονται, από μέν δύσεως, Αρία, παρά την είρημένην πλευράν. Από δε άρκτων τῷ έκτεθειμένο μέρι της Βακτριανής. Από δε ανατολών Ινδικής μέρει, τη απο .τών πηγών του 'Ωξου ποταμού etc. 'Από δὲ μεσημβοία: Αραχωσία, κατά την επιζευγνύουσαν τὰ έκτεθειμένα πίραιο γραμμήν, διά των Παρσυητών δρών etc. - von India 2) in. tra Gangem, 7, 1: Ἡ έντὸς Γάγγου ποταμοῦ Ἰνδική περιορίζεται, από μέν δύσεως, Παροπανισάδαις, και Αραχωσία, καὶ Γεδρωσία, παρά τὰς ἐκτεθειμένας αὐτών ἀνατολικας πλευράς. Από δε άρκτων, Ιμάώ όρει, παρά τούς ύπεςπειμένους αυτού Σογδιαίους και Σάκας. Από δε ανατολώ, τι Γάγγα ποταμοί, από δε μεσημβρίας και έτι δύσεως, μέρι τοῦ Ἰνδικοῦ πελάγους etc. — b) India extra Gangem, 7, 2 Η έπτος Γάγγου ποταμού Ίνδική περιορίζεται, έπο

μών δύσεως, τῷ Γάγγη ποταμῷ, ἀπὸ δὲ ἄρπων, τοῖς ἐπτε-Θειμένοις μέρεσι, τῆ τε Σκυθίας καὶ τῆς Σηρικῆς. ᾿Απὸ δὲ ἀνατολών, τοῖς τε Σίναις, κατὰ τῆν ἀπὸ τοῦ πρὸς τῆ Σηρικῆ πείρατος ἐκβαλλομένην μεσημβρινῆν γραμμῆν, μέχρι τοῦ καλουμένου κόλπου μεγάλου καὶ αὐτῷ τῷ κολπῷ. ᾿Απὸ δὲ μεσημβρίας τῷ τε Ἰνδικῷ πελάγει, καὶ μέρει τῆς Πρασώδους θαλάσσης etc. — 16) von Sina, 7, 3: Οὲ Σῖναι περιορίζονται, ἀπὸ μέν ἄρκτων, τῷ ἐκτεθειμένω μέρει τῆς Σηρικῆς, ἀπὸ δὲ ἀνατολών καὶ μεσημβρίας, ἀγνώστω γῆ. ᾿Απὸ δὲ δύσεως, τῆ ἐκτὸς Γάγγου Ἰνδικῆ, ΄κατὰ τῆν διωρισμένην τοῦ, μέχρι μεγάλου κόλπου γραμμήν etc.

## ASIA MAIOR MERIDIONALIS. SUEDASIEN.

# Land im Allgemeinen.

## Eintheilung.

Südasien umfasst folgende Länder, als 1) Syria. 2) Coelesyria. 3) Phoenicia. 4) Palalestina. 5) Arabia.

# Umfang.

Südasien wird gegen Osten von dem Persischer Meerbusen und dem Fluss Euphrates, nördlich von Melitene, nordwestlich von dem Mittelländischen Meere, westlich von Aegypten an der Landenge Succe oder Assuez und von dem Arabischen Meerbusen, südlich von dem Mare Erythraeum umgrenzt.

## Hauptgebirge.

Von dem aus Cilicia in Kleinasia hervortretenden Gebirge Amanus aus zieht sich eine lange, nur ummerklich unterbrochene Gebirgskette, die hier und da sich in einzelne Glieder oder Aeste vertheilt, von denen der Antilibanus der höchste ist, bis an die Gebirge Aegyptens in Africa, welche das östliche Ufer des Nilthals bilden. Sie stehen nördlich als die Vormauern gegen die Fluthen des Mittelländischen, westlich gegen die Wogen des Arabischen Meerbusens, südlich und östlich gegen das Anstürmen der Wellen des grossen Erythräischen und Indischen Meeres durch Arabien gruppirt. Ueber die einzelnen Glieder derselben vergl. man die einzelnen Länder.

## Hauptflüsse.

A. Meere. 1) Gegen Osten Sinus Persicus. 2) Gegen Nordwesten Mare Mediterraneum. 3) Gegen Westen Sinus Arabicus. 4) Gegen Süden Mar Erythraeum. B. Flüsse. 1) Euphrates. 2) Chaoras. 3) Jordan. 4) Baetis; alle in Syria, Paliina und Arabia.

## Land im Besondern.

### 1. S Y R 1 A.

Name, Umfang, Gebirge, Gewässer, Boden und Provinzen.

Name. Syria, ή Συρία; die Einw. οί Σύpoul). Ein sehr alter, schon bei Herod. 1, 6. 72. 1. 12. 3, 90. 7, 63. vorkommender Name, mit welthem von ihm alle Bewohner von Aram, Mesopotamia, Assyria und alle Leucosyrer in Kleinasien umlasst wurden. Nach Bocharts Vermuthung, Phaleg 301. stammt dieser Name von Zor oder Zur (nach Boch. Aussprache Sor oder Sur) und zwar ursprünglich von ihrer uralten Hauptstadt Zor = Sor. Allein ihn trugen zuerst bloss die derselben zunächst liegenden Gegenden und Völker, nur nach und nach waren damit die entfernteren bezeichnet worden. Die Bibel hingegen kennt, zur Bezeichnung Syriens im weiteelen Sinne und Mesopotamiens, bloss den Namen Aram und neunt die Bewohner Arámi oder Arammi. Auffallend ist hier aber die Analogie der Bedeutung der Namen und Wörter Aram "hoch, erhaben" (vergl. oben Armenia) und Zor oder Sor "Tels;" so dass durch beide ursprünglich nur die Hoch- und Felsenländer bezeichnet worden zu seyn scheinen. Daher entstand dann auch zur Bezeichnung des niederen oder flachen Mesopotamiens der schon in der Bibel 1 Mos. 25, 20 ff. vorkommende Ausdruck Phadan Aram "die Fläche des Hochlands." Die Ara-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 209 - 248. Reg. Syr. und 249. Syria in genere.

her nannten desshalb Syrien Sham "das Hochland."
Gegenw. heisst es Soristan.

Umfang. Dreifach. 1) Im weitern Sinne. Nach Herodot. a. a. O. besonders nach Mela 1, 11. Pl. 5, 12. alle Länder, die zwischen Aegyptus, Arabia, dem Tigris und Cilicia lagen. 2) Im engern Nach Strabo 16, 1090. ff. alle westlichen Länder nach der erstern Annahme, mit Ausschluss derer, die jenseits des Euphrates lagen. 3) Im engsten Sinné: Nach Ptolemaeus alle Länder im engera Sinne, mit Ausschluss von Phönicia und Palastina. Diese letztere Syria, die durch Pompeius den Gr. der Herrschaft Roms unterworfen und im J. 64 vor Chr. Geb. eine Römische Provinz geworden war, heisst die eigentliche oder die obere Syria, ή ἄνω Συρία; zum Unterschied von der südlicher liegenden Coelesyria. Oestlich grenzte Syria an den Euphrates, nördlich an Melitene, westlich an Cilicia und südlich an Phönicia und den Libanon oder Coelesyria.

Gebirge. 1) Pierius, ή Πιερία όρος; eine hohe, vom Amanus südlich auslaufende Gebirgsgruppe. 2) Casius, τὸ Κασιόν ὄρος, von ausserordentlicher Höhe, die Pl. 5, 22. nach übertriebener Schätzung senkrecht zu 4 röm. Mill. = 4 geogr. Meil. angiebt. Ammian. 22, 15. nennt ihn: "nemorosum et opacum, et tereti ambitu in sublime porrectum." Wahrscheinlich hatte er von seiner, oft mit Wolken umzogenen oder bedeckten Höhe und davon, dass er mit Waldern bis an seine Spitze bedeckt war, seinen Namen von dem Phön. hebr. Chasah "bedecken, verhüllen," bekommen, als das verhüllte bedeckte Gebirge (wie der Olympus, vergl. Cyprus). Auf seinem Gipfel stand ein berühmter Tempel des Zeus Casius, an dem selbst mehrere röm. Kaiser ihre Opfer brachten und von dem aus man schon in der vierten Nachtwache, oder secundis galliciniis, wie Ammian. a. a. O. sagte, die aufgehende Sonne erblicken konnte. Gegenw. heisst er Ratich, auch Cap del Cas, oder Okrab, d. i. der Fahle. Pococke 2, 284. 3) Anticasius, südöstlich dem vorhergehenden gegenüber. Vergl. Mela 1, 10. 3, 8.

Pl. 5, 12. 13. Str. 16. 17. Herod. 2, 6. 3, 5. Spartian. Vit. Hadr. Joseph. B. Jud. 4. Steph. Byz. 4)

Libanus. 5) Antilibanus (s. über beide Phönicia).
6) Amanus. Das Gebirge welches Syria von Cilicia scheidet; s. oben Cilicia. 7) Alsadamus, δ Αλσά-δαμος (Kelb-Hauran, Gipfel des Dschebel Hauran), in der Trachonitis. Pt. 5, 15.

Gewässer. Das Mare Syrum. Flüsse. Euphrates, Grenzfluss; s. oben Südostasien. 2) Orontes, ὁ Ὀρόντης; entspr. in Coelesyria aus dem Libanon; verbirgt sich eine grosse Strecke unter der Erde und bricht wieder hervor, um sich in das Syrische Meer zu ergiessen. Früher hiess er Typhon. Str. 16.; gegenw. heisst er Aasi, d. i. der Widerspenstige, oder auch al Maklub, d. i. der Verkehrte, da er allein unter den übrigen Fl. von Süden nach Norden fliesst. 3) Marsyas, o Mapovaç, der zwischen Apamea und Larissa in den Orontes fliesst. Von ihm bekam das Gefilde an seinen Ufern denselben Namen. 4) Marsyas, der in der Nähe von Samosata bei Arudis in den Euphrates fliessende Strom, welcher der vierte dieses Namens ist (vergl. oben Phrygia bei Kelainai). Gegenw. heisst er der Marzeban. 5) Singas, fliesst nah bei Samosata in den Euphrates.

Boden. Gegen Norden hoch und gebirgig; gegen Süden immer mehr absteigend, flach und sandig, desshalb auch in den späteren Zeiten die Deserta Syriae genannt.

Provinzen. Nach Posidonius bei Strabo soll Syria unter der macedonischen Oberherrschaft, nach den vier Hauptstädten des Landes: Antiochia, Seleucia, Apamea und Laodicea, in vier Theile eingetheilt gewesen seyn. Unter den Römern ward das Land in neun Provinzen oder vielmehr Landschaften geschieden, welche die folgenden waren: 1) Casiotis. 2) Apamene. 3) Chalcidice. 4) Seleucis: 5) Pierria. 6) Commagene. 7) Cyrrhestice. 8) Challybonitis. 9) Palmyrene.

### Städte.

1) In CASIOTIS, Κασιώτις, die vom Berge Casius der Namen bekam und von diesem aus sich bis zum Libanon an der Küste hin zieht, von Süden gegen Norder. Paltus, in Geb. Aradus, nálvos (Ruin. Baldo). Str. 1 Mela 1, 12. Pt. 2, 20. Tab. Peut. Mzn HAATHNAN. Garage bala, τὰ Γάβαλα,, (Gebileh); an der Küste und Hafenstadt. Str. 16. Ptol. 5, 15. It. Ant. Laodicea, Acobixes nördlich von der vorigen, am Meere, angelegt von Sch leuc. Nicator zur Ehre seiner Mutter; früher nach Step Byz. Ramitha und darauf Leuke Akte; in einer sen fruchtbaren Gegend mit trefflichen Weinen; blühen E Handelsstadt und berühmt durch Dolabella's langdauern! Vertheidigung nach Caesars Tode; sehr verschönert durch den K. Severus, nachdem Pesc. Niger sie früher verwastet hatte. Str. 15. Appian. B. C. 4, 62. 5, 7. Dio Cas. 47. 30. Ulpian. L. 50. Digest. Tit. 15 de Censibus. 6egenw. heisst sie Latakia, oder auch Latikia. Heracken Hoánlua; Pt. 5, 15. Str. 15. Pl. 5, 20.; kl. St., gegen Meinta Posseda. Posidium, kl. St.; Plin. 5, 19; gegenw Posseda. Pococke 2, 258. Nah dabei die Höhle Nyn. phaeum. Raphanea, Paqueu (bei der kl. Stadt Barin). Ptol. 5, 15. Jos. B. I. 7, 18. Einige setzen sie nach April mene. Platanus; It. A. It. Hieros. Südlich von ihr a der Strasse von Laodicea nach Antiochia lagen die kl. - St. Bachaiae, Pt. 5, 15. nebst Cathela, It. A. Nördlich aber Hysdata. 2) In APAMENE, Anaunvi, nach de Hauptst. Apamea, am Orontes und Marsyas hin, voi Süden gegen Norden. Emesa, Epsaa, am Orontes, he rühmt durch die Verehrung des Heliogabalus, d. i. des Sonnengottes oder der unter dem Bilde eines runden, spitzig zulaufenden Steines von den Arabern und Syrern angebeteten Sonne. Herodian 5. 3. Festus Avien. 1090 Auch ihr Priester trug diesen Namen, der durch den k Heliogabalus bekannter geworden ist. Bei ihr besiegte der Kaiser Aurelianus die Königin Zenobia von Palmyra. Vopiscus Aurelian. Sie wird von Ptolem. 12, 15. Eμισσα, und von Dionys. Perieg. Εμίσων πόλις, von Constantin. Porphyrog. aber το Ψέμψ genannt, woraus der neuere Name entstanden ist. Gegenw. heisst sie Heins. Arethusa, 'Açédovoa, wiederhergestellt von Seleuc. Nicalor. Gegenw. Rostan. Str. 16. Appian. B. Syr. It. A. Zosim h 52. Theodoret. H. E. 3, 7. Sozom. 3, 10. 5, 10. Epiphania, früher Hamath. 1 Mos. 10, 18. 2 Samuel S, 4 ff. Gegenw. noch Hamath. Ptol. 5, 15, Evagr. 3, 34. Joseph. A. l. 1, 7. 3, 13 neunt sie Amatha, "Apada; übrigeis

commt sie unter dem biblischen Namen Hamath sehr >ft in der Bibel vor. Geburtsort des arab. Geographen Larissa, ή Δάρισσα¹), in einer schönen Gezend auf der Westseite des Orontes, ebenfalls von Seleucus Nicator wieder hergestellt. Später Sizara, gegenw. Siaizir. Str, 16. Ptol. 5, 15. Appian. Syr. c. 57. Plin. 5, 23. Apamea, ή 'Απάμωα 2), am Orontes östlich; gegründet von Antigonus, und von dessen Besieger nach seiner Gemahlin Apamea genannt; mit einer Festung auf einem Hügel, in einer herrlichen Gegend zwischen dem Orontes und einem grossen See. Sie war die Hauptstadt; von Antigonus früher Pella genannt. Str. 16. Cicero Ep. 12, 12. Fest. Avien. Pl. 5, 23. Amn. M. 14, 26. Dio Cass. 47. Gegenw. Phamiae und Aphamiae. Abulfeda p. 114. Seleucia ad Belum, Σελεύχεια πρός Βήλφ, weil sie an dem Geb. Belus, dem al Lokhami des Abulfeda, lag. Später Seleukopelos. Viell. die heut. St. Sehjun. Plin. 5, 23. Theophanes 289. Ptol. 5, 15. Steph. B. Hierocles. Maracae. Balanaeae, Ptol. 5, 15. Balanaea, Str. 16, Tab. P. nennt sie Balnae (Balneas) an der Küste. Caperturus, nordlich über Apamea. Tab. P. Taeminissus. Chelmidessus. Gephyra (Sirmia). Pt. 5, 15. Tab. P. Antiochia, 'Avviózus 3), am östlichen Ufer des Orontes, wo dieser sich gegen Westen biegt, von Seleucus Nicator als Hauptstadt micht allein von Syria, sondern auch von ganz Asia seinem Vater Antiochus zu Ehren gegründet; wesshalb er die Einwohner der von seinem Gegner Antigonus in der Nähe erbauten Antigonia in sie versetzte. Str. 16, 1087 ff. Amm. nennt sie 14, 8 "mundo cognita civitas." Sie bestand aus vier Theilen, deren jeder mit einer Mauer umgeben war, und ihr ganzer Umfang betrug fünf Stunden. Angefüllt war sie mit den herrlichsten Gebäuden; denn sie hatte den Vorzug, früher, als Hauptstadt von ganz Syria, die Residenz der Syrischen Könige und später des Röm. Statthalters gewesen zu seyn. In ihr war der Historiker Ammianus Marcellinus und der Kirchenvater Chrysostomus geboren. Sie war ferner ein Sitz der Wissenschaften und ward durch die Verbreitung des Christenthums, vermöge einer diesem gewidmeten Schule, vorzüglich berühmt, wesshalb sie auch Theopolis, d. i. die Cottesstadt hiess. Vergl. Cicero p. Arch. poet. c. 3. Act. 11, 16. Procop de Aedif. 2, 10. 5, 5. Dio Chrysost. Später ward sie von Erdbeben sehr heimgesucht und von dem Perser Chosroes zerstört. Indessen liess der K. Justinianus sie wieder aufbauen, und sie be-

J

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I, V. III, 321. 2) D. P. I. N. V. III, 307 --309. 3) D.N. V. P. I. V. III, 267-309. Urb. Auton. et Imp. II. Theil. 34

stand noch in den Kreuzzügen, bis der Sultan Bibars von Acgypten im J. 1269 sie abermals zerstörte. Gegenwärtig ist sie nur ein kleines elendes Städtchen Namens Antakia. Procop. B. Pers. 2, 8. 14. Malala Chron. 15, 77. Willibrand ab Oldenb. itiner. 13. Pococke 2, 277. Sie wird auch zum Unterschied von andern Städten gl. Namens Antiochia ad Daphnem und ad Orontem genannt. Bei ihr flossen in den Orontes die kleinen Fl. Arceuthas, Labotas, Oinobaras. Der kleine Lustort Daphne, n dagen, bei ihr, von den Königen Syriens angelegt, befand sich in einem dem Apollo und der Artemis geweihten Haine von Lorbeer und Cypressen: Vergl. Ammian. 19, 12. 22, 31. 32. Str. a. a. O. In CHALCIDICE 1), Xalsudizz, vom östlichen Ufer des Orontes bis zur Wüste, mach der Hauptstadt Chalcis so genannt. Tolmidessa, Tolmidessa, Coara, Konea. Maronias, Magóveias. Asaphidama, Asaφειδάμα. Alle bei Ptol. 5, 15. Cappareas. Arra; alle kl. Städte. Chalcis, & Xalxis 2), Hauptst.; eine kl. Tagereise von Haleb oder Beroea. Sie ward nie sehr bedeutend, obwohl im 6. Jahrh. vom K. Justinianus noch sehr verschönert. Vergl. Procop. B. Pers. 2, 12. Sie lag in einer sehr fruchtbaren Gegend, und man will ihre Lage in den Ruinen des neuern Orts Kenasserin gefunden hahen. 4) In SELEUCIS, Delevais, die von der Hauptstadt ihren Namen führt. Seleucia, ή Σελεύπεια 3), Hauptstadt, erbaut von Seleucus Nicator und wie die 8 übrigen von ihm gegründeten Städte nach seinem Namen genannt, da er sie bloss zur wichtigsten Festung des Reichs bestimmte und sie desshalb auf einem sehr steilen, durch eine Mauer noch mehr befestigten Bergrücken nah am Meere angelegt hatte. Sie war von der Mündung des Orontes nur eine geographische Meile entsernt, vertheidigte sich wacker gegen den König Tigranes von Armenia, nachdem er sich schon ganz Syria unterworsen hatte, und erhielt desshalb von Pompeius die Freiheit, oder sie ward eine Civ. libera. Cic. Ep. ad Attic. 5, 20. Appian. Syr. 57. Str. 14. Mela 1, 12. Polyb. 5, 59. Pl. 5. 18. Ptol. 5, 15. 1 Maccab. 11, 18. Act. Ap. 13, 4. Scleucus lag in ihr begraben. Sie liegt in Trümmern bei Kepse. Gindarus, Ilvdagos, Pl. 5, 15; östlich von lssus. Heraclium, Hoáxlesov, Str. 16. Imma, Ippe, es, Pt. 5, 15. Immae, arum, bei Sect. Rufus c. 24. Syncell. p. 835. Pl. 5, 24. Jorn. R. 5, 51. Tab. P. Merkwürdig durch den ersten Sieg den Kais. Aurelianus über die Kön. Ze-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 264. 2) D. N. P. I. V. III, 324. 3) D. N. P. I. V. III, 323.

nobia bei dieser kl. St., die Pococke in dem heut. Kuph wiederfinden will. 5) In PIERIA, Itupia, die Ptolemaeus allein nennt, und die gegen Westen an den Issischen Meerb.. gegen Norden an das Geb. Amanus und gegen Osten und Süden an das Geb. Pieria grenzt, durch welches Geb. die Syrischen Engpässe führen. Pagrae, Iláyou, Ptol. 5, 15.; auf dem Geb. nah bei Antiochia. Pinara, Miraga, Ptol. 5, 15. Pl. 5, 23. Rhoses 1), Pωσός, Str. 14. in dessen Rücken, nach Plin. 5, 22., die Syrischen Engpässe, Σύριαι πύλαι, liegen. Gegenw. heissen die Felsen, auf denen die St. ruhte, Totose oder Hundscap. Myriandrus 2), ή Μυριανδρός, unter den Persern ein wichtiger Handelsplatz. Xenophon. Exp. C. M. 1, 4. Scylax 40. lässt sie den Phöniciern gehören. Muquaroq os Pourixon sagt er. Alexandria, Alişardona, näher an dem Passe von Cilicien, genannt Alexandria ad Issum. Gegenw. Skanderone, mit sehr ungesunder Lust. 6) In COMMAGENE 3), ή Κομμαγηνή, Syriens nördlichste Provinz, jedoch von ge-ringer Ausdehnung. Samosata, τὰ Σαμόσατα Λεγίων ), Hauptst. und Residenz der kleinen Könige, seit dem Seleuciden Antiochus bis Antiochus IV, wo dieses Land mit Syrien unter der Regierung des K. Vespasianus vereinigt ward. Berühmt als der Geburtsort des Lucianus. Sie lag an einem der Uebergänge am westlichen Ufer ' des Euphrates, in dem Thalbette desselben, wo der M. Amanus sich mit dem östl. M. Taurus verband. Noch gegenw. vorhanden als die kl. St. Scempsat oder Somaisath. Ptol. 5, 15. Str. 14. Steph. Byz. It. A. Ammian. 14, 8. 18, 4. Urema, Οὐρήμα (Rumkala); Pt. 5, 15; am westl. Ufer des Euphrates, hart am Einflusse des Singas in denselben. Cholmadara, Xoluadága, aç, Ptol. 5, 15. Charmodara in der Tab. Aust. (Chesu-Mansur; nach Abulfeda); am Einfl. des Marsyas in den Euphrates. Nördlich über ihr lag Carbanum; südlich unter ihr lagen: Tarsa, da wo die Strasse nach Singa und Germanicia sich trennte. Nisus. Porsica, Hogowa, Ptol. 5, 15; am Euphrates zw. Samosata und Zeugma, Catamana, Kaταμάνα; Ptol. 5, 15. Deba, Δήβα; Pt. 5, 15. Germanicia Caesaria 5), Figuriana (Marsch), später Telesaura, da ihr einheim. Name früher Adata war, nach dem sie noch gegenw. Chadatsch bei Abulfeda heisst. Eine nicht unbedeutende St. Pt. 5, 15. Dem K. Caligula zu Ehren ward sie Germanicia genannt. Andere nannten sie nach

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 323. 2) D. N. P. I. V. III, 358. 3) D. N. P. I. V. III, 254 — 258. 4) D. N. P. I. V. III, 251. 5) D. N; P. I. V. III. 250.

der Gegend, wie z. B. Steph. B. Εὐφρατησίας πόλις; vergl. Theodoret. 2, 25. Zonaras und Niceph. Callist. 14, 39. Socrat. 2, 19. nennt sie Zvoias nólis. Sie lag am M. Amanus, und war der Geburtsort des Nestorius, Socrat. 2, 19, In ihr nahm der K. Pescennius Niger die Kaiserwürde an. Doliche, Jollyn, Ptol. 5, 15; wie die vorigan der Hauptstrasse, welche von Antiochia gegen Nordosten nach Samosata führte. Chaonia, Xuovia, Pt. 5, 15. Singa, Elyya, am Flusse gl. Namens, Pt. 5, 15. Antiochia ad Taurum ), 'Αντιόχεια πρός Ταύρω όρει; in Nordwesten des Geb. Amanus. Wenig bekannt. Gegenw. viell. die Grenzfestung Bahasna. 7) In CYRRHESTICE, ή Κυβέτιστιzή, von den Macedoniern nach der gleichnamigen Landschaft in Macedonia also genannt; sehr gross und von der Ebene Antiochiens gegen Osten bis an den Euphrates, und von Commagene gegen Süden bis an die Wüste sich erstreckend. Zeugma²), Ζεύγμα, oder die Brücke zum Uebergang über den Euphrates, von Seleucus Nicator erbaut und auf der Ostseite des Fl. mit der Festung Apamia nördlich und der Festung Seleucia südlich versehen. Tacit. Ann. 15, 17. Plin. 31, 25. Str. 16. Polyb. 5, 48. Pl. 5, 24. 45. Dio Cass. 40. Lucan. 235. It. A. (gegenw. Birtha, nach Mannert; Tschesmé, nach Reichhard). Arudis, 'Apovõis; in der Nähe des FL Marsyas; gegenw. das Castell Kalat or Run. Cecilia, Ksulia; Pt. 5, 15. Cingilla, bei Plin. 5, 24. Ciciliana Castra, in der Tab. Peut. am westl. Ufer des Euphrates, zw. Hierapolis und Zeugma. Betthammaria, Bydappapla, Ptol. 5, 15; od. Bemmaris des It. A.; südlich von Hierapolis. Neocaesarea, Procop. (Kalat el Nedsjur). Serra, Tab. P. Apammaris, viell. die 'Appaga des Ptol. 5, 15. Eragiza, 'Eonγίζα, Ptol. 5, 15. (Razek); alle am Fl. Euphrates, bis zur Grenze gegen die Chalybonitis. Im inneren Lande lagen: Hierapolis, Ίεραπόλις, d. i. die heilige Stadt 3). weil hier die grosse syr. Göttin Derketo oder Atargatis hoch verehrt ward. Früher hiess sie mit syr, inländ. Namen Mabog, d. i. die Baumwollenstadt, da hier viele Baumwolle gebaut ward. Aus diesem Namen hatten die Griechen den Namen Bambyke, ή Βαμβύκη, gebildet. Vergl. Plin. 5, 28. ,, Bambyce, quae alio nomine Hierapolis voeatur, Syris vero Magag (Mabog). Ibi prodigiosa Atargatis, Graecis autem Derceto dicta, colitur." Str. 16. Schultens Index sub v. Manbesjun. Abulfeda Tab. Syr. p. 128. Mambach und Mambegj. Der Tempel war mit

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 250, 2) D. N. P. I. V. III, 253. 3) D. N. P. I. V. III, 261.

Reichthümern so angefüllt, dass Crassus bei seinem Zuge gegen die Parther mehrere Tage nöthig hatte, um die goldenen und silbernen Gefässe wiegen zu lassen. Appian. Parth. 28. ed. Schweigh. Vergl. Creuzer's Symb. und Mythol. Th. II, 67. Klopfer neues mytholog. Wörterb. von Nitsch. Ihr Umfang betrug eine Stunde und ihre Ruinen heissen noch jetzt Bambig oder Mambedsch. Vergl. noch Pl. 6, 23. Amm. Marc. 14, 26. 28, 4. Pt. 5, 15. Cic. N. D. 3, 23. Aelian. H. A. 12, 2. Procop. Aed. 2, 9. Tab. Peut. Philostr. 1, 13. Appian. Parth. Lucian. de Dea Syr. Suidas sub v. Euseb. Praep. Ev. 1, 10. Zosim. 3, 12. 2 Chron. 15, 16. 1 Kön. 15, 13. 2 Kön. 23, 7. Sudwestlich unter ihr lag: Buba oder Rhuba, Pov-pa, Pt. 5, 15. Bathnae oder Batnae; It. A. und Julian. ep. 27 ad Lib. (Bashe). Thilthaurus. Dersera. Galecome. Hagla. Gabbula, eine hochliegende, seste St. in der Stellendena Regio des Plin., hart an der Grenze der Chalybonitis. Gerrhe, l'icon; Ptol: 5, 15. Beroea, Bigoua 1), von Seleuc. Nicator vergrössert und mit diesem Namen einer macedon. Stadt versehen, da sie früher höchst wahrscheinlich schon Chalep — Halep hiess, welcher Name sich noch in dem heutigen Aleppo erhalten hat. Sie war stets grossen Erdbeben unterworfen. Das neueste im Jahr 1823 kat sie fast ganz vernichtet. Nicetas Ch. in Joan. Comn. c. 7. p. 19. Zonaras. Cedrenus. Sie lag am Chalossi.; gegenw. Kovaik. Nördlich über Bernea lagen folgende St.: Paphara, Παφάρα; Pt. 5, 15. Miniza oder Minica; It. A. Thaena, Ouiva; Pt. 5, 15. Unchae. Heraclea, Hoaxlesa; Str. 15. Ptol. 5, 15; bedeutende St. über Hierapolis nordwestlich, mit dem Tempel der Minerva Cyrrhestica in ihrer Nähe. Rhegias, Pnyvás; Pt. 5, 15. Ariseria, Aquespla; Ptol. 5, 15. Aliari und Cyrrhus \*), Κύρψος (Corus); Pt. 5, 15, Pl. 5, 23. Tacit. A. 2, 27. Tab. P. Capitolinus in Marc. c. 25. Str. 16, der hier einen Tempel der Athene oder Minerva Cyrrhestica ansührt. Steph. Byz. Sie war die Hauptstadt der Provinz Cyrrhestice. Niara, Niága, Ptol. 5, 15. Ciliza. Arsace. Channunia oder Chaonia, Xuovia, Pt. 5, 15. Ad Serta. Halala. Europus, Εὐρωπός (Nesim); Pt. 5, 15. Steph. B. Pl. 5, 24; hart am Euphrates und nördlich zunächst über Thapsacus. Thapsacus, Θάψακος, die schon Xenophon Exp. C. M. 1, 4. eine πόλη μεγάλη και ευδαίμων nannte. Sie wird auch schon 1 Kön. 4, 24. Thiphsach genannt und hat ihren Namen von ihrer Localität erhalten (transiit) weil sie an einem der vielen Uebergänge über den

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 259. 2) D. N. P. L. V. III. 260.

# II. COELESYRIA.

Name, Umfang, Gebirge, Flüsse, Boden, Provinzen und Völker.

Name. Coelesyria, ή κοίλη Συρία, die holde Syria. Diesen Namen bekam sie von ihrer Lage in den durch verschiedene hohe Gebirgsketten gehindeten Thälern, zur Zeit der Seleuciden. In den früren Zeiten gehörten diese Thäler zu dem Reiche Damascus, und durch David's Eroberungen auf kurze Zeit mit zum Reiche Israel. Unter den Römern verschwand der Name Coelesyria allmählig. Der K. Dieseltianus zog sie mit zu Phönicia und nun bekam sie den Namen Phönicia Libanesia oder auch Salutaris. Ammian. 14. 8. Malala Chron. L. 13, 16. Vergl. Bochart Phaleg. 1, c. 1. Gegenw. Buccai.

Umfang. Nach Strabo 16. ward durch Coelesyria in weiterer Bedeutung bisweilen das Land von der Südgrenze des Seleukischen Syriens bis nach Aegypten bezeichnet. Im engern Sinne hingegen umfasste Coelesyria nur drei grosse durch den Libanon und Antilibanon gebildete Thäler, von denen das eine südwestlich, das andere südöstlich von Heliopolis, das dritte östlich von Tyrus bis zu den fruchtbaren Ebenen von Damascus reichte und von einer Wüste und Gebirgen umgeben war. Dieser Theil gehörte früher zum Reiche Damascus, dann zum Reiche Israel und ward endlich von den Römern mit der Decapolis von Palästina verbunden.

Gebirge. 1) Libanon, ὁ Λίβανος, oder τὸ Διβανὸν ὄρος. 2) Antilibanon, ὁ Αντιλίβανος.

Flüsse, Bloss der eine Chrysorrhoas, o Xovooogoac, in den viele andere kleinere Ströme und Bäche fallen. Nach dieser griech. Benennung hiesser der Goldfluss. Steph. Byz. nennt ihn den Bardines, und noch gegenw. trägt er den Namen Barrady oder Barada. In der Bibel 2 Kön. 5, 12. heisster Amanah, in welchen der Pharphar, der Fara der

Araber, sich ergiesst. Er war durch sein schönes und reichliches Wasser die Quelle des Reichthums und der Fruchtbarkeit der ganzen Gegend, die er durchströmt, und deren schönster Theil das so sehr gepriesene Thal Gutah war. Plin. 5, 13.

Boden. Sehr gebirgig, mit äusserst romantischen und fruchtbaren Thälern.

Provinzen und Völkerschaften. Von den letztern zwei. 1) ITURAEI, Troupaios, in der Landschaft Irovocia (nach Burckh. jetzt Dschedur), wodurch Syria von der Arabischen Wüste getrennt wurde. Die Gebirgsbewohner des ganzen Libanon, die ihren Namen dem aram. Worte "Berg, Gebirge," woher Haturia die "Gebirgsbewohner," zu verdanken haben. Sie sind dieselben, welche die Türken, nach Niebuhr's R. Th. 2, 436. Dursi und die Europäer gegenwärtig Drusen nennen. Zu ihnen gehören als Stammverwandte gegenw. die Maroniten, oder die christlichen Drusen. Zu ihnen gehören ferner die Assassinen, mit einem Fürsten, der Alte vom Berge genannt, die seit den Kreuzzügen kekannt geworden sind. Vergl. Strabo 16. Vib. Sequester de Gentibus sub vbs. 2) NAZARINI, die bis zum Marsyassluss gegen Apamea hin wohnten. Vergl. Pl. 5, 23. "Nazarinorum tetrarchia Mareya amne divisa ab Apamia," Gegenw, heissen sie nach Niebuhr Th. 2, 439. Mumen und sogar noch Nassairier, welche für die Nachkommen der alten Assassinen gehalten werden.

### Städte.

Damascus, Aapaonós 1), gebildet aus dem 1 Mos. 14, 15. 15, 12. genannten, vor Abrahams Zeit schon bestandenen Dameschek, die nach 2 Sam. 8, 6. von David erobert ward, sich aber unter Salomo, nach 1 Kön. 11, 24. 25. wieder unabhängig machte. Sie lag am Fusse des Antilibanus, am Chrysorrhoas, in einer höchst angenehmen fruchtreichen Gegend und hat ihren Namen wahrscheinlich von dem im Arab. noch erhaltenen Zeitworte

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 329-335.

Damasa,, verborgen seyn" erhalten; weil ihre Lage ganz versteckt und verborgen im lieblichen Thale war, das bei den Orientalen für das Paradies auf Erden galt. Vergl. Str. 16. Nach Arrian. Exp. Alex. 2, 11. liess Darius hier Vieles von seinen Schätzen und Magazinen, als er dem Alexander zur Schlacht bei Issus entgegen zog. Nach Malala Chron. 11, 132. legte der röm. K. Diocletianus hier viele Fabriken zur Verfertigung von Wassen an, seit welcher Zeit der Ruf der Stahlarbeiten und Degenklingen (Damascenerklingen) von Damascus sich zu heben begann. Auch der Damast oder Damask, eine Art von Zeuch, die hier in grosser Vollendung gearbeitet ward, hat dieser St. seinen Ursprung zu verdanken. Vgl. Gesen. H. W. B. S. 204. Seit der Zeit des Diocletianus ward sie ausserordentlich blühend und gross. Vgl. Jul. Ep. 24. ad Serapionem. Im siebenten Jahrh. ward sie auf einige Zeit der Sitz der Kalisen. Noch gegenw. besteht sie unter ihrem alten Namen (Damask, bei den Arab. El-Schek) und blüht fort, da die Carawanenstrasse der Pilger nach Mekka durch sie führt. Vgl. Amm. M. 14, 26. Pl. 5, 18. 25. 26. Pt. 5, 15. Steph. B. It. A. Tab. P. Joseph. A. I. 5, 1. 7, 6. nebst wielen alttestam. Schriftstellern und den Act. Ap. 9, 2. ff. Sie war die Hauptst. des Königs von Nisibis zur Zeit des Salomon, ward aber von Jerobeam II. und Tiglathpilesar zerstört, unter Antiochus abermals Residenz, von Pompejus d. Gr. im Kriege gegen Tigranes erstürint, und kam später unter die Herrschaft der Römer. Vgl. Pococke Th. 2, 174. Saana, Zaava; Pt. 5, 15. nordwestlich über Damascus. Abila, "Aßila, (Nebi - Abel) auf der mittlern Bergreihe, die von Heliopolis gegen den Antilibanon nach Süden zu läuft; sie war ein Bergschloss, von dem aus Damascus, und gegen Westen das Thal Bucca gesehen werden kann. Sie hiess auch Abila Lysaniae, weil sie einem Tetrarchen Lysanias gehörte (vgl. Lucas Ev. 3, 1.), nach dessen Tode Herodes Agrippa sie zum Geschenk von den Römern bekam. Joseph. Ant. Jud. 19, 4. 20, 5. B. Jud. 7, 24. Nach Pococke Th. 2, 169 - 170 sind noch Ruinen vorhanden. Heliopolis, Huovπολις, die Sonnenstadt 1), eine Uebersetzung des syr. Baalbeck. Noch haben sich hier herrliche Ueberreste des von Anton. Pius, nach Malala Chron. 11, p. 119, erbauten grossen Tempels des Zeus und der Tempel des Phöbus und der Aphrodite erhalten. Sie lag an der Ostseite des gegen Tyrus hin sich ziehenden Thals Bucca. Vgl. Theo-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. L. V. III, 334-336.

doret. Hist Eccles. 4, 22. Pl. 5, 42. Str. 16. Pt. 5, 15. Zosim. 1, 55. Macrob. Sat. 1, 23. Sie war die in dem Hohenliede 8, 11. genannte St. Baal-Hamon, Βεελαμών der LXX. Wood the Ruins of Baalbec otherwise Heliopolis, London 1757. Cassas, Mal. Reisen. Aphaca, τά Αφακα, zwischen Heliopolis und der Seestadt Byblos. Sie lag im Gebirge und war durch einen berühmten Tempel der Aphrodite und einen See dabei berühmt, in dem nichts von dem, was man hinein warf, unterging. Vgl. Seneca Quaest. Natur. 3, 26. der aber hinzu setzt: "Huius rei palam causa est. Constantinus d. Gr. liess diesen Tempel zerstören. Vielleicht enthalten die von Niebuhr gesehenen Ruinen von Fakra noch Reste dieser alten Stadt. Chelseae, It. A. oder Celse; nach Ammian. 17, 7. Paradisus, über dem Königsthale, ο αὐλών βασιλικός. Nach Mannert vielleicht derselbe Ort, wo die Macedonische Armee nach Alexanders Tode die Satrapieen der grossen Monarchie zum zweitenmale vertheilte. Ihn nannte Diodor. Sic. 18, 39. Τριπαράδασον und setzte ihn nach Obersy-rien. Jabruda, Ἰάβρουδα (Hebud); Pt. 5, 15. Laodicea Scabiosa, Auddineu Draßlowa; Pt. 5, 15. wo man irrig Ka-Biera liest 1), erhaut von Seleucus Nicator; von den Griechen Laodicea ad Libanum genannt. Sie lag in der grossen Ebene des Marsyas und ward nie bedeutend, obschon sie die Hauptstadt der Ebene des Marsyas durch die Römer wurde. Strabo. 16. Appian. Syr. 57. Plin. 5, 23. Mansuga, Manovya; Ptol. 5, 15. der sie zur Prov. Casiotis rechnete. Mariame. Maquipy; Pt. 5, 15. von dem sie ebenfalls zur Casiotis gezählt ward. Arrian Exp. Al. nennt sie Mariamma; nicht weit von Emesa. Ocorura (Karat); Tab. P. Hauptsitz einer kleinen einheimischen Dynastie; ohnweit Einesa westlich. Chalcis ad Belum, Residenz des Ptolemaus, Beherrschers des grössten Theils des Gefildes Marsyas; nicht weit vom Libanon entsernt. Str. 16. Joseph. Ant. J. 14, 15. Plin. 5, 23. Leucas 2).

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 336. 2) D. N. V. P. I. V. III, 337 und 338.

ŧ

## M. PHOENICIA.

Name, Umfang, Gebirge, Gewässer, Boden, Provinzen und Völker.

Name. Phoenice, seltner Phoenicia, ή Φουν-2η 1), der Bewohner Φοίνιξ. Höchst wahrscheinlich gehört dieser Name lediglich und allein der griechischen Sprache als ein Appellativum an, womit Land und Volk bezeichnet wurden, um hiermit theildas Land der Palmen, theils die Erfindung der Purpurfarbe anzudeuten: denn Poivi ist wohl ohne Zweifel aus dem altgriechischen Poivos "blutig, blutroth, roth" und dem Zeitwort Poivissa fut. Poivisa, röthen, roth machen, roth färben" abzuleiten. Von diesem ächt griech. Worte hat eben sowohl der reth färbende etc. mit rothgesärbten Stoffen handelnde Phonicier Poivis, als auch die roth blühende Dattelpalme Poivis und der roth gesiederte Vogel Poi viš diesen Bezeichnungsnamen erhalten. Die Vermuthung Bocharts Phaleg S. 345. ff., dass der Name von den Griechen aus dem biblischen Bne-Anakim "Enakiten" (ein altes Riesenvolk, das nach 4 Mes 13, 33 ff. und bes. Jos. 11, 12, vor dem Einfalle der Israeliten in Palästina in der Nähe von Hebron wohnte, allein bis auf einige Spuren in den Philistäischen Städten Gaza, Gath und Aschdod vertilgt ward) gebildet worden sey, dürfte aus mehreren Gründen eben so wenig zulässig seyn, als die anderen ähnlichen es sind, die er selbst verworfen hat. In der Bibel kommen wenigstens nur die Namen der einzelnen Städte und deren Bewohner vor, welche die Griechen unter dem allgemeinen Namen der Phönices begriffen.

Umfang. Nach Strabo 16. umfasste Phonicia oder Phonike die ganze Küste am Mittelländischen Meere, in der ausgedehnten grossen Strecke von Orthosia bis Pelusium. Nach Ptolemaeus hin

<sup>1)</sup> Eckh, D, N. P. I. V. III, 353. Imp.

gegen ist Phoenicia das gebirgige Küstenland, das im Norden von dem Fl. Eleutherus, bei der St. Orthosia, nach anderen alten Geographen von dem Fl. bei der St. Antaradus, im Osten von dem Libanon und Antilibanon nebst dem Vorgebirge Theuprosopon, im Süden von dem Fl. Chorseus bei Caesarea und im Westen von dem Mittelländischen Meere begrenzt ward. Der Flächenraum betrug kaum 240 geogr. Q.Meilen.

Gebirge. 1) Libanon, vò Albardr ögos und o Aißavoc. Gebildet ward dieser Name aus dem in der Bibel an mehrern Orten vorkommenden Lebanon, d. i. das weisse Gebirge oder der Weisse, wie es von Jerem. 18, 14. wegen seines beständigen Schnees auf seinem hohen Gipfel geschildert worden ist; denn Laban heisst "weiss seyn." Es erstreckt sich dieses Gebirge von Tyrus aus nördlich dem Meerufer parallel bis Tripolis und Simyra. Auf ihm wachsen die Cedern und entspringen sehr viele grössere und kleinere Ströme; wächst die Weihrauchstaude und befinden sich die trefflichen Gegenden und Weiden, die im hohen Liede so üppig geschildert werden. Vergl. · Ammian. 14, 8: "acclinis Libano monti Phoenice regio plena gratiarum et venustatis." Nach Diodor. Sic. 14, 22. hing der Libanon mit dem Amanus zusammen. 2) Antilibanon, o Artilibaros. Eine von den Griechen demjenigen Theile des östlich fortstreichenden Hochgebirgs, das ebenfalls Libanon in der Bibel heisst, ertheilter Name. Es übertraf das vorige Gebirge noch an Höhe. Zwischen ihm und dem vorhergenannten liegt ein sich bald verengendes bald erweiterndes Thal. Die einzelnen Theile dieses Gebirges wurden Schirjon, Senir, Chaermon oder Haermon, und seine höchste Spitze, von Paneas gegen Damascus hin, der Berg Karmel (verschieden von dem Vorgebirge an der Südgrenze des Stammes Ascher) genannt. 3) Hor, ein Grenzgebirge nördlich an Palistina. 4) Theuprosopon, ein sehr steiles, von dem Libanon auslaufendes Vorgebirge, südlich von Tripolis. Str. 16. Polyb. 5, 45. 61. Diod. Sic. 19, 58.

Gewässer. Das Mittelländische Meer. Flusse: 1) Chorseus, oder Chersius, Xogosoc, nordlich von Caesarea. Pt. 5, 15. Gegenw. Koradsche. 2) Belus, o Billos, entspringt aus dem kleinen See Codevia am Fusse des B. Karmel, hoch berühmt dur. die Erfindung des Glasses an ihm, mit Hülfe sein Sandes, dessen die Sidonier sich zur Bereitung d. Glasses durchaus bedienten. Vergl. Pl. 36,427. 8: 16. Tacitus Annal. 3, 20. Nach Büsching p. 484 scheint dieser Sand, der überhaupt an der ganze. Küste von dem Belus an bis Sidon hin sich findzur Bereitung des feinen Glasses grosse Vortheile i bieten, da die Venezianer ihn zu ihrer Zeit noch als B. last in ihre Schiffe luden. Nach Joseph B. J. 2, 17 sah man an seinen Ufern auch das angebliche Gramal des Acgypt. Memnon. 3) Eleutherus, Eleutherus, gos (verus), über Orthosia nördlich (gegenw. Nahi: Kibir, der grosse Fluss). Str. 16. Pt. 5. Pl. 5, 2 9, 10. 4) Adonis, Adwres (gegenw. Ibrahim P. scha, oder nach And., Eriah-Nahar-Ebraham); en: springt auf den Libanon. Str. 16. Dionys. von Nonnus 3, 80. 20, 144. Pl. 5, 20. 5) Lycus, Avz.; (Nahar-Kelb); Str. 16. Mcla 1, 12. Pl. 5, 20. Entspringt auf dem Libanon. 6) Tamyras, 6 Tam ράς, Str. 16.; gegenw. Damer. 7) Leon, Δεών, Pt. 5, 15. (gegenw. Awle) auch Sabbathicus. Alle dies Flüsse befanden sich zwischen Sarepta und Antaradus.

Boden. Felsig, mit vielen fruchtberen Ebenen und Thälern.

Volk. Nach Herod. 7, 89. waren die Phoenicis Eingewanderte, die aus Süden von den Küsten des Erythräischen Meeres nördlich an die Küsten des Mittelländischen Meeres gezogen wären. Nach Justinus 18, 3 ff. wären sie von den Sümpfen am Euphrates und dem Pers. Meerbusen gekommen. Nach Anderen zogen sie aus Arabia heran. Damit stehen dann die Nachrichten der Bibel über die Philister, die wenigstens einen Theil dieses Volks ausmachten, nicht im Widerspruch, indem sie diese aus Aegypten heraufziehen lassen. Das Sicherste unter diesen so sehr

rschiedenen Angaben dürfte wohl seyn, sie im Ganm für Cananäer oder Canaaniter, d. h. für einen heil desselben grossen Volks anzunehmen, das sich it den Hebräern derselben Sprache bediente, das er schon weit früher in Sidon, Tyrus und anderen tädten an der Meeresküste sich angesiedelt hatte, ehe er Einzug der Hebräer in das Land Canaan begann: enn schon Josua, unter dem dieser Einzug vollbracht rard, kennt Zor oder Tyrus als eine feste mächtige stadt. Vergl. Gesenius H. W. B. 462 - 463. und Die Bibel zählt sie übrigens nicht zu 25—426. hams Nachkommenschaft; was jedoch der Identität er von ihnen mit den Hebräern und den übrigen emiten gebrauchten Sprache keineswegs widerspricht. ie waren in Hinsicht auf Künste und Handel das usgezeichnetste Volk des Alterthums; darüber sind lle Berichte der Alten einstimmig. Durch Carawaen zu Lande, durch Schiffe auf dem Meere hatten ie ihr Land zum Mittelpunkt und Hauptstapelplatz ler Erzeugnisse und der Reisenden der entferntesten Ander des Ostens, Nordens, Südens und Westens gemacht, und von dem Lande der Seres und India an bis über die Westküsten Libyas und Europas zu den Kassiteriden hin, und vielleicht noch weiter, erstrekten sich ihre Handelsverhältnisse und reichte somit auch ihre Kenntniss oder ihre Erdkunde der alten Welt. Unfehlbar bildeten ihre Itinerarien das erste Gerippe der ältesten Erdcharten und lagen mit ihren Bezeichnungen der Hauptländer und vorzüglichsten Gegenden, Städte, Meere, Flüsse und Gebirge den späteren Erdcharten der Griechen fast durchgängig zum Grunde. Daher die Menge phönicischer Bezeichnungsnamen, die wir noch in der Geogra-Phie der Griechen tressen; die daraus übergegangen sind in die Werke der Römer, und die sich fortgeerbt haben bis in die Erdbeschreibungen unserer Sie sind noch bestehende Monumente der eliemaligen ausserordentlichen Verbreitung dieses grossen Handels - Wander - oder Reisevolks über alle Länder der alten Welt, können aber nur vermittelst

der hebräischen, dem Phönicischen nah verwandte. Sprache und der übrigen semitischen Dialekte die noch einzig mögliche Deutung und Erläuterung gewinnen. Ausgezeichnet war dieses Volk in Folge diese Nationalhandels und dieser Verbreitung in Geometr Arithmetik, Astronomie, Schiffbaukunst, Architects ferner in einer Menge der nützlichsten Erfindungen u... Entdeckungen, als der Erfindung oder der Verbreitus. der Buchstabenschrift, des Gebrauchs der tyrische Purpurschnecke und der Rothfärberei, der Erfindu. des Glasses, des Münkstempels, des Webens der feineten Leinwand, der Metallschmelzerei, der Bearbeitung des Goldes, Silbers und Erzes zu den schönsten Gefassen u. s. f. Vergl. Hom. Il. 33, 743. Odyss. 13 414. 424. u. m. a. O. Pomp. Mela 1, 12. sagte V den Phöniciern: "Phoenicen illustravere Phoenice sollers hominum genus et ad belli pacisque mun eximium: litteras et litterarum operas, aliasque etic artes, maria navibus adire, classe confligere, imp ritare gentibue, regnum proeliumque commenti." N Vossische Einseitigkeit war es, die sie in unsern Tigen für nichts als blosse Krämer erklären und ihnen in der Geschichte der ausgezeichnesten Völker der Vorwelt den hohen Rang abstreiten wollte, den das einstimmige Urtheil der alten Classiker ihnen schon längst angewiesen hat.

## Städte.

Von Süden gegen Norden empor. Dora, auch Dirus und Dorum, τά Δωρά 1), Pt. 5. bei Jos. 17, 11. Diru. Jos. 11, 2. 12, 23. 1 Kön. 4, 11 Naphath Dor und Naphoth Dor, eine kleine Stadt mit Hafen nah am Berg Karmel, an der Grenze von Ascher gegen Manasse (gegenw. das Dorf Tartura). Joseph. Ant. 14, 10. Echatura oder Aghatana, nach Steph. Byz. am Fuss des Karmel auf einem Bergrücken, Αγβάτανα; die "Felsenwohnung etc." (Vergl. die Ekhatana in Medien). Joseph. Ant. 17, 2. Nach Herodot. 2, 64. merkwürdig durch Cambyses, der sich hier mit seinem Schwerte tödlich verwundet haben soll. Vielleicht mit dem Bathura des Josephus derselle Ort (Caiffa). Sycaminon, von den wilden Feigenbäumen

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 362.

in der Umgegend; der einheimische Name war Hepha, Euseb. Taqio; gegenw, Koepha, Kaifa od. Kaffa. Calamon; wahrsch. am Fl. Kison, der aus der Galifaea inferior an dieser St. vorbei ins Meer strömte. Ptolemais, II tolepais, ursprünglich Acco 1), wonach die Griechen Am gebildet. Sie bekann den ersten Namen von Ptolemaeus Lagi, der sie sehr verschönert hatte, und sie lag im Stamme Ascher auf einem Felsen, hatte einen Hasen und war sehr sest, so dass die Israeliten sie nie erobern konnten, obschon sie ihnen in des Josua Theilungsplan zugesagt war. Zur Zeit der Perser war sie ein Hauptsammelplatz bei deren Zügen gegen Aegypten. Sie ward hierdurch sehr reich und mächtig, und lag in einer schönen fruchtbaren Umgegend. Unter K. Claudius ward sie eine röm. Colonie; gegenw. heisst sie noch Akka und bei den Franken S. Jean d'Acre, als welche sie in der neuern Zeit durch den Widerstand gegen Napoleon Bonaparte sehr berühmt geworden ist. Vergl. Strabo 16: Πτολεμαίς μεγάλη πόλες, ην 'Αχήν ωνόμοζον πρότερον. Plin. 5, 19. Joseph. B. J. 2, 17. Cornel. Nepos. Datames c. 5. Ecdippa, Exdinna, nah am Meere. Von den Griechen gebildet aus Acdeib. Jos. 19. 29. Richt. 1, 31. Gegenw. nach Maundrell Voy. 88. und Pococke Beschr. v. Pal. 115. Zib oder Dsib. Pl. 5, 19 nannte sie Ecdipza. Weiter nördl. tritt ein Ast des Libanon als das Prom. Album, (in latein. Uebers.) das weisse Vorgeh., in die See. Vergl. Pl. 5, 19. Tyrus, Tugos 2), in der Bibel Zor, bei den Römern auch Sar, woher Sara oder Sarra und adj. Sarranus, wie aus Aul. Gell. 14, 6. Virgil. Georg. 2, 506. Juvenal. Sat. 10, 88. wahrzunehmen ist. Vergl. Theodoret, in Ezech. 26. Tipos Zoo τη έπιχωρίο προσαγορεύεται φωνή. Von Homerus wird Tyrus noch nicht genannt, in der Bibel aber, und zwar schon unter dem gegen 500 Jahre frühern Josua (s. oben), erscheint sie als eine feste, und unter dem ebenfalls frühern Salomo sogar als eine hochblühende Stadt. Hiermit stimmt auch des Herodotus Angabe zusammen, der die Erbauung dieser Stadt 2300 Jahre — aber freilich nach den Berichten der Priester zu Tyrus — por seiner Zeit ansetzt. Sie wird für eine Colonie von Sidon gehalten, über die sie mit der Zeit an Grösse und ausgebreitetem Handel emporgestiegen sey, bis sie der Eroberungs- und Zerstörungswuth der Assyrier unterlegen habe. Zu Salomo's Zeit ward sie von einem König Hiram regiert,

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 408. Phoen. Ling. inscr. u. 422—425. 2) D. N. P. I. V. III, 379—393 u. 408—409. Phon. Ling. inscript.

<sup>35</sup> 

und wahrscheinlich fällt auch in diese Zeit ihre höchste Blüthe in Hinsicht auf Künste, Handel, Schiffahrt und Anlegung von Colonicen. Damals lag die Stadt noch auf dem sesten Lande. Allein nachdem der Sturm der Bahyl. Eroberer über sie gegangen war, ward von den übrig gebliebenen Bewehnern eine kleine, nördlich von Palaeotyrus gelegene und durch einen Damm mit dem festen Lande verbundene Insel angebaut, und so entstand ein Neutyrus (Neórsoos) im Gegensatz von Alttyrus (Ilalairvoos), das, bis auf einige Tempel und andere Gebäude, nunmehr ganz verlassen ward. Vergl. Str. 16: Τύρος έστιν όλη σήσος σχεδόν τι συνωμισμένη παραπλησίως ωσπιο ή Αραδος. Συνήπται δε χώματι πρός την ήπειρον. neuen Lage blieb zwar Tyrus den Persern unterworfen. jedoch mit eigener Regierung, und war immer noch blühend, als Alexander zu ihrer Belagerung heranzog. · Zu dieser Zeit hatte sie zwei Häsen, gegen Süden und gegen Norden. Von der Hasenseite eroberte auch Alexander die Stadt, die er aber keineswegs zerstörte, da er ihr vielmehr einen König aus einem alten Königstamme gab. Auch war sie bald nach seinem Tode immer noch so fest, dass Antigonus sie vierzehn Monate lang vergeblich belagerte; von den Syr. Königen ward sie in ihren Freiheiten stets geschützt; ihre Tuchmanusacturen blühten immer noch fort; der röm. K. Severus erhob sie sogar zu einer röm. Colonie mit italischem Rechte, obgleich ihr grosser ostindischer Handel längst dahin Alttyrus hob sich nie wieder empor. Gegenw. findet man daselbst nur noch einen schönen Brunnen (Ras Alain) nebst einer Wasserleitung. Auch Neutyrus. oder die Insel vielmehr, zeigt nichts als Ruinen, doch hat sie den Namen Sur behalten. Vergl. Arrian. 2, 21. 18. 20. 22. Diod. Sic. 17, 60. 19, 58. Curtius 4, 2. Justin. 9, 40. Dio Cass. 48, 26. Plin. 5, 19. "Tyrus quondam insula, praealto mari septingentis passibus divisa: nunc vero Alexandri oppugnantis operibus continens: olum partu clara, urbibus genitis, Lepti, Utica et illa romani imperii aemula, terrarum orbis avida Carthgine, etiam Gadibus extra orbem conditis. Nunc omnis eius nobilitas conchylio atque purpura constat, Circuitus XIX millibus passuum est, intra Palaetyro inclusa: oppidum ipsum XXII stadia obtinet. Vergl. Pococke Th. 2, 120. Maundrell R. 82. Sinds. Rechob, Nun. 12, 21. Jos. 19. 28. Horma, Num. 14, 45. S. über Beide Judaea. Ornithon Polis, 'Oqvidon nolis, die Vogelstadt; war schon dem Scylax, der vor Alexander dem Gr. schrieb, unter diesem griechischen Namen bekaunt, der wohl nur eine Ueber-

setzung des alten phönic. Namens war. Sie soll eine Colonie der Sidonier seyn. Scyl. peripl. 42. Südlich von ihr floss der kl. Fl. Casmy, fälschlich für den Eleutherus gehalten. Str. 16. Pl. 5, 19. nannte sie Avium Oppidum. Sarepta, nach Joseph. Ant. J. 8, 7. Σαφεφδα; soll nach 1 Kön. 17, 9. die St. Zarbath seyn, wo Elias der Prophet bei der Wittwe wohnte. Scylax. 42. Itin. Hieros. Wesse!. 583. Gegenw. Serphant oder Tzarphand. Sidon, ή Σιθών, ωνος 1), in der Bibel 1 Mos. 10, 15. 19. Zidon= Sidon. Der phönic. hebr. Name bedeutete den "Fischfang," was mit der von Justin. 18, 3. gegebenen Nachricht übereinstimmt, dass Sidon im Phönicischen einen Fisch bedeute. (Vergl. oben Side in Cilicia). scheinlich hatte die Stadt diesen Namen von dem guten Fischsang an ihren Kiisten erhalten. Sie war die älteste St. Phöniciens und kommt schon bei Josua 10, 8. als die grosse Sidon, Tsidon Rabbah, vor; woraus sich erklären lässt, wie Homerus unter den vorzüglichsten St. Phöniciens Tyrus, das damals nur noch als feste Stabt genannt wird, übergehen konnte und bloss Sidon nannte. Nach 1 Mos. 10, 15 war der erste Sohn Canaans Sidon, d. i. sie, die St. Sidon, war die erste der Städte Canaans. Vergl. Herodot 7, 89. Von ihr gingen die mehrsten Colonieen sowohl innerhalb als ausserhalb des Landes aus. lhre Blüthe sank aber theils durch Tyrus emporsteigenden Handel und Kunstsertigkeiten, theils durch die häufigen Belagerungen von den Assyriern, theils durch innerliche Unruhen, endlich aber durch die Eroberung von dem König Artaxerxes von Persien, dem sie jedoch eine Flotte von hundert Triremen und Quinquiremen entgegenstellte. Diod. Sic. 16, 44. Ihre Schiffe waren, nach Herodot. 7, 39. die besten Segler. Nach Diodorus Sic. war sie mit einer dreifachen Mauer umgeben; sie lag auf dem festen Lande und hatte einen ganz vorzüglichen Hasen. Achill. Tatius 1, 1. und vor diesem schon Sie war die eigentliche Ersinderin des Glasses, das auch noch lange nach dem Verlust ihrer ehemaligen Grösse in ihr von vorzüglicher Güte geliefert ward. Sie unterwarf sich Alexander dem Gr. ohne Widerstand, wesshalb er ihr auch ihre bisherige Regierungsform unter eigenen Königen liess, die früher unter den Befehlen persischer Satrapen standen. Vergl. Curtius 4, 1. 16. Pomp. Mela 1, 12. sagte von ihr: ,, Adhuc (zu seiner Zeit) opulenta Sidon; antequam a Persis caperetur, ma-

<sup>1)</sup> Eckh. D, N. P. I. V. III, 365 - 372. u, 405 - 408. Phoen. Ling. inscript.

ritimarum urbium maxima. Die oben angezeigte Stelle aus dem Justinus sagt über Sidon folgendes: "Phoenices terrae motu vexati, relicto patriae solo, Assyrium stagnum (den persischen Meerbusen) primo, mox mari proximum littus incoluerunt, condita ibi urbe, quam a piscium ubertate Sidona appellaverunt; nam Piscem Phoenices Sidon vocant. Gegenw. heisst sie noch Saida, ist der Sitz eines Pascha und treibt noch nicht ganz unbeträchtlichen Handel. Pococke Beschr. von Palästina 127. Leontopolis oder Porphyreon; Scyl. 1, 42. Steph. B. Str. 16. Δεοντων πόλις. It. Hieros. am Fl. Leon, der jetzt Awle heisst. Platanus, Illáraros; Polyb. 5, 68. Jos. Ant. J 16, 11. Steph. Byz. am Fluss Tamyres, dem Magoras des Plinius; ein Flecken und Pass. Heldua, It. Hieros. Berytus, Bequiós 1); nach Scylax 42. eine sehr alte und wichtige Stadt; unter den Römern Colonie mit italischem Rechte. 'Ulpian. Leg. 7. Dig. de cens. als Felix Juliu wo sich nach Plin. 5, 20. eine berühmte Rechtsschule bildete. Nach Euseb. in Matyr. Pal. 4. nnd Socrat. Hist. eccl. 1, 27. soll sie ursprünglich Beroe geheissen haben. Sie lag am Meere und war eine Hafenstadt. Gegenw Bairuth oder Baeruth. Die Gegend umher ist äussen: fruchtbar. Pococke a. a. O. 132. Palaebyblus, Halaile βλος, zwischen den Fl. Lycus und Adonis. Str. 16. Plin. 5, 20. Nach der Peut. Taf. Balbyblos, in einem schönen Thale, mit dem Berge Klimax, gegenw. Kastravan, gegen Norden. Byblus, Βύβλος, nach Str. a. a O. ebenfalls eine sehr alte St. Phöniciens; berühmt als Residenz des Cinyras, durch die Verehrung der Aphrodite und des Adonis; wahrscheinlich aus dem Phönic. Bae-Ba. der "kommende, eingehende Belus oder Sonnengott (im Frühlinge), der Aden oder Herrscher "hellenisirt. Als weggehender Sonnengott (im Herbste) hiess ebenderselbe Adon (gr. Adonis) der Tammutz. Sie lag auf einer Anhöhe nicht ganz am Meere. Gegenw. Esbile u. Dschlbile. Str. 16. Ptol. 5, 15. Steph. B. Zos. 1, 58. Mela 1. 12. Plin. 5, 20. Vielleicht die St. Gebal bei Ezech. 26. 9. Josua 5, 13. Die LXX, Biblior. Die Mrn des Auggehen BTBAIAN. Botrys, Borque 2), Str. a. a. C. Plin. 5, 23. Polyb. 5, 68. Ein Sitz räuberischer Gebirgsbewohner. Auch Bostra ward sie genannt, und Botrus, in der Tab. P. (das Dorf Batron). Gigarton, Tiyaq107, Str. a. a. O. Plin. 5, 20. der diesen Ort Gigarta, orun nennt, Sie lag östlich von Botrys, 'am südwest! Ab-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 354—358. u. 469. Phoen. Ling. inscr. 2) D. N. P. I. V. III, 359.

hange des Libanongebirgs. Trieris, Tomons, eine kleine Festung. Calamus, Kálaµos, nach Polyb. a. a. O. Diese kleine Stadt (gegenw. Callemon) lag nah am Vorgebirge Theuprosopon, das Götterantlitz. Tripolis, Toinolus, die Dreistadt 1). Sie bekam ihren Namen von drei mit einer besondern Mauer umgebenen kleinen Städten neben einander, die von den drei Staaten Tyrus, Sidon und Aradus angelegt und zu einer St. vereinigt waren, um hier den Versammlungsplatz aller drei Staaten bei all-gemeinen Beschlüssen zu bilden, Scylax 42. Diod. Sic. 16, 31. Str. 16. Plin. 5. 20. Pomp. Mela 1, 12. Diedor. a. a. O. sagt: 'Αξίωμα δ' έχει μέγιστον αύτη τών κατά τήν Φοινίκην πάλεων, εν ή συνέβαινε τούς Φοίνικας συνέδριον έχειν zal βουλεύσασθου περί τών μεγίστων. Eine Jede war ein Stadium von der Andern entfernt. Im Jahr 1289 ward sie von dem Sultan von Aegypten zerstört, und später die neue Stadt Tripoli oder Tarablüs in einiger Entfernung von ihr aufgeführt, die der Sitz eines Pascha ist. Orthosias, 7 'Oodusius"), Str. 16. Hierocl. 7, 16. Tab. P. Arca, 1d "Aqua"), später Caesaria, da der K. Severus hier geboren war; wahrscheinlich der durch den Namen Aruka im Geschlechtsregister des Canaan in der Bibel angedeutete Ort. Später zur Zeit der Kreuzzüge hiess sie Archar, Aurel. Vict. Alexander. Pt. 5, 15. Socrat. Hist. 7, 36. Joseph. Byz. I. 7, 15. Plin. 5, 18. Lamprid. Alex. c. 5. Demotrius (Accar). Simyra, τά Σίμυρα (Suinre); wahrscheinlich die St. der Zomari oder Zimri, nach 1 Mos. 10, 18. Nachkommen des Canaan. Pt. 5, 15. Pl. 5, 20. Nach Mela wäre sie ein blosses Castell gewesen. rathos, ή Μάραθος 4) (Mera-Kin), gross und reich, und mit Aradus in steter Feindschaft lebend. Arrian. exp. Alex. II, 13. Plin. 5, 20. Mela 1, 12. Curt. 4, 1. Str. 16. Pt. 5. 15. der sie zur Casiotis rechnet. Enydra, Levoça, Str. 18. Antaradus, 'Artúgados; wahrscheinlich das Tortosa der neuern. It. A. Tab. P. Pt. 5, 15. nach dem sie zur Casiotis gehörte Aradus, n Aqueos, ), eine Insclst., die nach Str. 16. von Flüchtlingen aus Sidon gegründet seyn soll. Schon 1 Mos. 10, 18. und Ezech. 27, 8. kommt sie als Arvad vor. Eie war schon in der Persischen Periode eine von den drei wichtigsten Städten in Phonicia, und ihr gehörte das ganze Küstenland zwischen Paltus gegen Norden, und Simyra gegen Süden. Ihre Lage war auf einer Insel und ausgezeichnet durch

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 372—378. 2) D. N. P. I. V. III, 363. 3) D. N. P. I. V. III, 354.? Sicherer aind die unter Caesarea 360—362. 4) D. N. V. P. I. V. III, 363. 5) D. N. P. I. V. III, 393—396.

die ungeheuer hohen thurmähnlichen Häuser, weil der beschränkte, kaum 7 Stadien grosse Raum der Stadt dazu nöthigte. Ihre höchste Blüthe fällt in die Zeit der syr. Könige, wo sie eine Art von Freistaat für Flüchtlinge von allen Partheyen bildete. Zur Zeit der Römer beschützte sie auch den Pseudoptolemaeus, ward aber belagert, erobert und verlor alle ihre vorigen Freiheiten. Pl. 5, 20. 33. Mela 2, 7. Arrian. Exp. Al. 2, 13. Appian. Bell. civ. 5, 9. Dio Cass. 48, 24. 49, 22. Nach Pococke heisst die jetzt ganz wüste Insel noch Ruad.

Der Angabe des Ptolemaeus 5, 15. zufolge befanden sich in Syria, Phoenicia und Coelesyria zu seiner Zeit folgende Städte und Flecken: A. An den Meeresküsten; 1) in Syria; nach Issus und den Portae Ciliciae: Alexandria bei Issus, 'Aλεξάνδρεια ή κατά Ισσόν. Myriandrus, Μιglardoos. Rhossus, Possos. Seleucia Pieria, Elevena Iluçia. Posidium, Moceidior, südlich vom Fl. Orontes. Heraclea, Ηράκλεια. Lapdicea, Λαοδίκεια. Gabala, Γάβαλα. Paltus, Háltos. Balanaeue, Balavaiu. — 2) in Phoenicia; nach der Mündung des Fl. Eleutherus: Simyra, Σιμύρα. Orthosia, Όρθωσία, auch Antaradus bei Andern. Tripolis, Τρίπολις. Botrys, Βότρυς, südlich vom Vorgeb. Theuprosopon. Byblus, Búblog. Berytus, Bnoviós, sudlich von der Mündung des Fl. Adonis. Sidon, Sidon, südl. vom Fl. Leontes. Tyrus, Τύρος. Ekdippa, Εκδίππα. Ptolemaïs, Πτολεμαϊς. Sycaminus, Συκάμινος; daraus der Berg Karmel mit Vorgebirge, und darauf Dora, Suga. - B. Im innern Lande; 1) in Syria, von Norden aus: a) in der Commagene: Areca, Αρήκα. Antiochia, am Fl. Taurus, 'Αντιόχειο πρός Ταύρω όρει. Singa, Σίγγα. Germanicea, Γερμανίκεια. Catamana, Καταμάνα. Doliche, Δολίχη. Deba, Δήβα. Chaonia, Xaoria. b) am Fluss Euphrates: Cholmadara, Χολμαδάρα. Samosata Legio, Σαμόσατα λεγίων. c) in der Pieria; Pinara, Ilivaça. Pagrae, Iláyça, nah dabei die Pylae Syriae. d) in der Cyrrhestica: Ariseria, 'Αρισερία. Rhegias, 'Ρηγίας. Rhuba, 'Ρούβα. Heracka, Πράκλεια. Niara, Νιάρα. Hierapolis, Γεράπολις. Cyrrus, Kiρόος. Berroea, Βέρδοια. Thaena, Θαϊνα. Paphara, Παφώρα. e) südlich unter Cyrrhestice, näher am Fl. Euphrates: Urima, Οὐρήμα. Arudis, Açovdic. Zeugma, Ζεύγμα. Europus, Εύρωπός. Cecilia, Kexilia. Bethammaria, Βηθαμμαρία. Gerrhe, Γέρδη. Arimara, Αριμάρα. Εταgiza, Έραγίζα. f) in der Seleucis: Gephyra, Γέφυρα. Gindarus, Γίνδαρος. Imma, "Ιμμα. g) in der Cassiotis: Antiochia am Fluss Orontes, Αντιόχεια ή έπὶ τοῦ 'Ορόντου τοταμού. Daphne, Δάφνη. Bactaïalle, Baxtaïalli. Audea, Aυδεια. Seleucia ad Belum, Σελεύπεια πρός Βήλω. Larissa,

Acquosa. Epiphania, Emgarua. Rhaphaneae, Pugaria. Antaradus, Απάροδος. Marathus, Μάροδος. Mariame, Μαριάμη. Mamuga, Μαμούγα. h) in der Chalybonitis: Thema, Θιμά. Acoraca, Αχοράκα. Derrhima, Δέρδιμα. Chalybon, Xalvβών. Spelunca, Σπηλούγκα. Barbarissus, Βαρβαρισσός, und Athis, Αθις; beide hier näher am Euphrates. i) in der Chaloidice: Chalcis, Xulxis, Asaphidama, 'Aσυφειδόμε. Tolmidessa, Τολμίδεσσα, Maronias, Μαgereius. Coara, Koupe. k) in der Apamene: Nazama, Naζάμα; und an der Ostseite des Orontes: Thelminissus, Θιλμισισσός. Apamia, Απάμεια. Ετρέκα, Εμισσα. 1) in der Laodicene: Cabiosa oder Scabiosa Laodicea, Kaflwan Auo-Siena. Paradieus, Negáducos. Iabruda, las povoa. — 2) in Phoenicia; Aroa, Apre. Palaeobiblus, Παλαιόβιβλος. Gabala, Γάβαλα, Caesarea Paniae, Καισάρεια Πανίας. -3) in Coelesyria: Heliopolis, Hhovnohs, Abila, mit dem Beinamen Lysanii, Αβιλα, επικληθείσα Λυσανίου. Ga-ana, Γάσνα, Ina, Iva. Damascus, Δαμασκός. Samulis, Σαμούλις. Abida. Αβιδα. Hippus, Ίππος. Capitolias, Καπιτολιάς. Idara, Ιδάρα. Adra, Aδρα. Scythopolis, Σκυθόποnolis. Gerasa, l'équau. Pella, Uilla, Dium, Sior. Gadora, Γάδωςα. Philadelphia, Φιλαδελφεία. Canatha, Κανά-3a. a) in der Palmyrene: Resapha, Ρησάφα, Cholle, Χόλλη. Oriza, Oρίζα. Putea, Πουτία. Adada, Αδάδα. Palmyra, Παλμύρα. Adacha, Αδαχα. Danaba, Δανάβα. Goaria, Γοαρία, Auera, Αναρα. Casama, Κάσαμα. Od-mana, Οδμάνα. Aleia, Ατηία. Alalis, Alalis. Sura, Σούou. Alamasa, Alapaga. b) in der Batanea: Gerrha, Γεψόα. Elere, Ελέρη. Nelaxa, Νελάξα. Adrama, Αδράμα, — Die Insel Aradus, Agados.

### IV, PALAESTINA,

Name, Umfang, Gebirge, Gewässer, Boden, Provinzen und Völker.

Name. Palaestina, ή Παλαιστίνη. Einwohner of Παλαιστινοί. Ein aus dem hebr. Phelaescheth gebildeter Name, womit ursprünglich nur der Landstrich im Südwesten des späteren grössern Palästina's bezeichnet ward, in welchem die fünf Hauptstädte Ecron, Gath, Aschdod, Aschkalon und Gazalagen, und der gegenw. noch Falesthin heist. Es be-

wohnten ihn die Philister, Phelischthim, die als ein Wandervolk (von Aegypten in das Land Caphthor = Cappadocia, und von da nach Canaan wieder südwestlich zurück) von dem noch im Aethiop, erhaltenen semit, Stammworte Phalasch oder Phelesch "wandern, " ihren Namen erhalten, übrigens aber mit den Phöniciern zu einem und demselben Volksstamme gehört haben sollen. Mit diesem Namen ward aber das grosse Land, das die Hebraer bewohnten, von den Juden selbst bis zu der Zeit Christi nie bezeichnet. Diese gebrauchen dazu den Namen Canaan, nach den LXX Xavaav, gebildet aus dem hebr. Kenaan; welchen Namen schon vor dem Einzuge der Hebräer nur der westliche Theil des Landes getragen haben soll, der von dem Mittelländischen Meere an bis zum Jordan sich erstreckte, der nachher aber sich immer mehr ausbreitete, je weiter nördlich und östlich die Hebräer ihr Gebiet durch Eroberung und Besiegung der ursprünglichen Einwohner ausdehnten. Dieser Umstand scheint es sehr wahrscheinlich zu machen, dass dieser Name kein ursprünglicher Volks - oder Landesname, der vor dem Einzug der Hebräer je geltend gewesen, sondern ein von den Hebräern unmittelbar ausgegangener Bezeichnungsname alles von ihnen eroberten Landes, oder aller von ihnen gebeugten oder gedemüthigten Völker gewesen ist, gebildet aus dem Zeitworte Kana, beugen demüthigen; so dass es in ursprünglichen Sinne bei den Hebräern bloss das Land der gebeugten Völker, d. i. das eroberte Land bedeutet hat: ein Name, der dem ruhmredigen Nationalstolze des eiteln Judenvolks, ob seiner damaligen Eroberungen, unsehlbar sehr zusagen musste. konnte es mit ihm alle von ihm vertriebenen oder in iliren Grenzen beschränkten Völker (vergl., Jos. 11.) Kenaani, d. i. die Gedemüthigten, Gebeugten nennen, und vermöge der Paronomasie mit Kanali "kaufen" listig vorgeben, dass es unter diesem Namen nur Kauf - oder Handelsleute verstehe, gerade weil diese Völkerschaften Kaufmannsvölker waren; in welchem Sinne besonders die Kengani Hiob 40, 25, Jesaiss 23,

Sprichw. 31,24. zu nehmen seyn dürsten. Ausirdem ist das Land bald das Land der Hebräer,
irael, Juda, das gelobte und auch das heilige Land
enannt worden. Ptolemaeus nennt es entweder IIaaustirp oder Iovdaia. Auch über Palästina ist die
ben unter Syria angesührte treffliche, in dem Jahre
823 erst erschienene Reise von Burckhardt etc. zu
enutzen.

Umfang. In den frühern Zeiten war der Umang von Palästina sehr wechselnd, so dass keine betimmten Grenzen angegeben werden können. Illgemeinen erstreckte es sich gegen Osten bis in die rab. Wüste, gegen Norden bis zum Ursprunge des ordan, gegen Westen an das Mittelländische Meer, jegen Süden bis zur äussersten Grenze des todten David und Salomo hatten nordöstlich die Grenzen bis zum Euphrates hin ausgedehnt. In den spätern Zeiten, besonders zur Zeit Christi, grenzte Palästina östlich an das Gebirge Gilead und die wüste Arabia, nördlich an Phönicia im eigentlichen Verstande, oder an Syria und den Libanus, westlich an das Mittelländische Meer und südlich an die steinigte Arabia, Idumaea und Aegyptus. Die Länge von Norden nach Süden betrug 30, die Breite von Westen nach Osten nur 6, 10, 15 bis 18 geogr. Meilen, der Flächenraum gegen 450 Q. Meilen, auf welchen in den Zeiten der hächsten Blüthe gegen 5 Millionen Menschen wohnten,

Gebirge. 1) Libanon. 2) Antilibanon. 3) Hermon, Asquir, LXX. Hermonim, Ps. 24, 7. Sanir, Ezech. 27, 5. Sarion, Vulg. Deuteron. 3, 9. auch Sirion, Deut. 3, 9, Ps. 29, 6. Im Nordosten von Palaestina und die höchste Spitze des Antilibanus bildend (nach Seezen und Burckhardt, jetzt Dschebel-el-Schech, d. i. der Herrenberg). Ein zweiter Berg dieses Namens, Hermon Minor, südlich von dem M. Thabor, im Stamme Issaschar. Vergl. Michael, Suppl. de Wette, (8. über diese drei Gebirge Phoenicia). 4) Gilead, Γαλάαδ, LXX, Genes. 31, 25. Γαλάδης, Jus. A. I. 1, 19. (Dschelad); das bei dem kleinen

Hermon beginnt und die Ostseite des Landes jenseit des Jordan von dem wüsten Arabia trennt. 5) Basan, der nördliche Theil des Geb. Gilead, berühn durch seine fetten Rinder, Widder und Eichen. Abarim, hebr. Har-Abarim, das vom Bache Arme. gen Norden hin, jenseits des Jordan, an diesem Fluhinab auf der Ostseite der Moabiter sich ersreckende Gebirge, Jericho gegenüber, daher das Jenseitig genannt. Vergl. 4 Mos. 27, 12. 5 Mos. 32, 49. Z ihm gehört der Berg Nebo "der Verkündigung" vo. Naba "verkündigen, offenbaren," merkwürdig durc. Moses Tod auf ihm, nachdem er von seiner obersten. Spitze Phisgad, d. i. die "Vertheilung," von Phasagh "vertheilen," das gelobte Land bloss gesche und dessen Vertheilung nach dieser Ansicht, auf Jehova's Gebot, Josua anbefohlen hatte. Vergl. 5 Men. 3, 27—28. und 4 Mos. 33. 7) Carmelus, Taci H. 2, 78. Καρμηλός, Pt. 5, 15. Jos. B. J. 2, 17. Gebirgskette in Gallilaca inferior, die zum Libane: gehört, sich 120 Stadien südlich von Ptolemais erhebt und die westliche Greuze des Stammes Ascher nebst dem Prom. Carmelum bildet. Im Hebr. hiersie ebenfalls Karmel (Carmel) , das Fruchtgefilde weil dieses auf der Südseite des Meerbusens Ptolemais oder Acco liegende Gebirge eine höchst anmuthige, mit nutzbaren Bäumen aller Art bis in sein höchsten Gipfel reich besetzte Ansicht darbot. soll gegen 2000 der schönsten Felsenhöhlen enthalten, aus denen liebliche Bäche ohne Zahl sich in die lachenden Thäler ergiessen. Noch jetzt will men hier diejenigen zeigen, in denen die Propheten Elias und Elissa sich aufgehalten haben. Verschieden ist es von dem kleineren Berge Karmel bei Hebron, in: Stamme Juda. Zu der Gebirgskette Karmel gehörte der Berg Tabor, d. i. "die Anhöhe, der Berg überhaupt," von dessen Gipfel aus sich eine herrliche Aussicht auf das Mittelländische Meer, den See Genesireth, den Jordan u. s. w. bietet. Er lag nördlich an der grossen Ebene Esdrelon, zwei Stunden von Nazareth und soll der Berg gewesen seyn, auf dem nach

latth. 17, 2. etc. die Verklärung Christi vor sich ng. Er ist ein einzeln sich erhebender, überaus höner Kegelberg. Nordostwärts von ihm, nah am e Genesareth, zeigt man jetzt den christlichen Wallhrern den Berg der sieben Seeligkeiten Christi, wo e Bergpredigt gehalten worden seyn soll. Vergl. leph. B. und die alttest. Schriftst., 1 Kön. 18, 19. 2. 2 Kön. 2, 25. 4, 25. Amos 1, 2. Jes. 10, 18. 9, 17. ff. Jerem. 4, 26. 8) Das Gebirge Ephraim der Israel, oft schlechthin das Gebirge Hor=Har emanut; es zog sich gegen Mittag bis an das Geb. Die einzelnen Berge darin waren: a) Gilboa, wei Stunden westlich von Scythopolis, merkwürdig urch den Tod Saul's in der Schlacht gegen die Phister. b) Garizim, d. i. "Berg der Schnitter" durch 'ersetzung statt Gazirim, nah bei Sichem; berühmt urch den prächtigen Tempel des Jehovalı auf ihm, en aber Johannes Hyrcanus im J. 135 vor Chr. Geb. erstörte, da er schon längst ein Gegenstand des treites zwischen den Juden und Israeliten gewesen rar. Noch jetzt steht er in grossem Ansehen. c) Ebal, er öde Berg, dem vorigen gegenüber, gebildet von thal "verödet, zerstört seyn." Vergl. 5 Mos. 27, 4 ff. Silo, vier Stunden südlich von Sichem, der für len höchsten aller Berge in Palästina gilt; woher sein Vame, von "hoch empor heben, erhöhen." An ihm ng die uralte Stadt Silo, der Sitz der Bundeslade jegen 300 Jahre lang. e) Quarantania, der Veruchungsberg, nach blosser Vermuthung; nah bei Jeicho. 9) Das Gebirge Juda oder der Amoriter, Theil des Geb. Ephraim vom todten Meere an bis um Mittellandischen Meere hin. Es bekam von dem stamme Juda, dem er zugetheilt war, diesen Namen; var durch seine ungeheure Menge von Höhlen und Güsten, besonders um Hebron, ausgezeichnet, und nerkwürdig durch David's häufige Entweichung in lasselbe vor Saul. 10) Olearum Mons, "Ocos vor λαιών; Matth. 21, 1. 26, 30. Joseph. B. Jud. 2, 23. 5, 8. der Oelberg. Ein bedeutend hohes, mit Olivenwäldern und Weingärten reich besetztes Gebirge,

das kaum 4 Stunde östlich von Jerusalem sich emporhob, und durch die Menge seiner Palmen und anderer edler Fruchtbäume einen herrlichen Anblick gewährte. Von ihm aus überblickte man den Berg ZioMoria, ganz Jerusalem und die Hauptebenen, That und Gebirge fast des ganzen Landes. Er hatte de Gipfel, von denen der nördlichste der höchste is An seinem Fusse gegen Osten lag der Garten Geilsemane und von ihm aus, auf seiner mittlern Spit. soll Jesus gen Himmel gefahren seyn; welcher And nalme zufolge die Kaiserin Helena im vierten Jah. hundert nach Christi Geb. hier eine prächtige Kill che erbauen liess, die jetzt in eine türkische Mosch. umgewandelt ist. Gegenw. ist aber von diesem Berg die herrliche Fruchtbarkeit und der so sehr gepriesen lachende Anblick, der ihn in der Vorzeit verschönd gunzlich gewichen. Er steht öde, leblos und tia rig, wie das ganze Land um ihn herum, was de Despotismus der türkischen Beherrscher wohl grossen theils verschuldet hat.

Gewässer, A. Meere und Seen. Magnum, d. i. Mediterraneum, das Mittelländisch Meer, gewöhnlich in der Bibel Hajum, oder Hajur Haghadol, oder Hajam Haacharon, d. i. Meer, gro ses Meer, äusseres, lunteres Meer" genannt. 2) Lav Semochonitie, Σαμοχωνίτις oder Σεμοχωνίτις, & See Merom, Me' Merom, der obere See;" me' Sumpf als Sce; voll Rohr, klein und nur beträchtlich im Frühling durch den auf dem Libanon geschmezenen Schnee; merkwürdig durch Josuas Sieg ide einige Könige von Canaan 11, 5. 3) Mare Cinner roth, der See Genesareth, 1 Mos. 34. 11. Jam Chiv. näreth genannt und in das gr. Γεννησαρίτις λίμι lat. Gennesara, umgebildet. Vergl. Str. 16. Pl. 5, 19 Von Galilaea, der Landschaft an ihm, hiess er auc das Galifäische Meer, und von der Stadt Tiberiauch, das Meer von Tiberias. Von Norden nach Sta den 6 Stunden lang und 2 Stunden breit; sehr fisch reich mit sehr gesundem kühlem Wasser; von der anmuthigsten Landschaften und blühendsten Städku

hemals umgeben; deren Ruinen sich gegenw. noch eigen. Seinen Namen hatte er von der nah am Einuss des Jordan in ihn liegenden St. Chinaereth oder hinnroth, d. i. die Lautenstadt, erhalten. Merkürdig ist er durch den häufigen Aufenthalt Jesu an einen Ufern, durch den Fischzug Petri, Luc. 5, 1-11, urch die Beschwichtigung der Wogen, Matth. 8, 23 -27, durch die dritte Erscheinung Christi vor den üngern, Joh. 21, 1—25. 4) Lacus Asphaltites, der Mortuum und Salsum Mare, der Salzsee, auch las todte Meer und der asphaltische See genannt, am Hammaelach, oder Jam Haarbah, d. i. das "Salzuer, Meer der Wüste," 'Ασφαλτίτις λίμνη. Nach er Bibel durch Gottes Strafgericht an der Stelle enttanden, wo einst die Städte Sodom, Gomorrha, Ada-16, Zoar und Zeboim in lachenden Fluren gelegen; rahrscheinlich aber mit dem Laufe des Fl. Jordan von leichem Alter; merkwürdig durch die Bitterkeit und las Salz in seinem Wasser, mehr aber noch durch lie von ihm ausgeworfene grosse Menge von Asphalt, der Erdharz und Schwefel. Vergl. 2 Mos. 15, 4. Mos. 3, 27. Joseph. B. Jud. 5, 5. Diodor. Sic. 3, 12. 2, 48. 19, 94. Pl. 5, 16. Galen. de simpl. melicam. 4, 19. Büsching's Geogr. 393. In ihm leben weder Fische noch Schaalthiere, desshalb wird er icht befahren, besonders da nur furchtbare Felsen und Oeden seine Ufer bilden. An seinem östlichen Ufer befanden sich ehemals zwei heisse Quellen, als: 1) bei Livias (Julia), den Bergen Nebo und Phogor nordwestlich gegen über; b) südlich von Zoar, im Vallis Salinarum. 5) Mare Jazer, kleiner See bei ler St. Jazer, in Peraea.

B. Flüsse. Nur ein Hauptstrom, der Jordan, larden, d. i. der "Herabströmende" von Jarad "herabsteigen" da er in dem hochliegenden kleinen See Phiala, am Fusse des Antilibanus, als Jordanes Minor entspringt und durch den See Samochonitis und das Meer Tiberias in das todte Meer sich ergiesst; gr. lögbärng. Seine ganze Länge beirägt 36 Stunden, bei einer Breite von 30 und Tiefe von 3 Ellen an

seinem Ausflusse. Er nimmt als Nebenflüsse in sich auf: A. auf dem linken Ufer von Norden gegen Suden: a) den Hieromax (Yermuck, oder Scheria Monadra), Pl. 5, 18. der bei Bostra in der Auranit entsprang, östlich von Gadara den kleinen Fl. Regtba aufnahm und bei Mahanajm, südlich unter de Lac. Tiberias in den Jordan, fiel. b) Jaboch, Ia Boz. Euseb. Genes. 32, 22. ff. (Wadi Zerka). Entspr. is Geb. Gilead, floss bei Rabboth - Amon oder Philade phia, - und fiel Archelaïs gegen über in den Jorda B. auf dem rechten Ufer: a) der Strom vom The Jezzreel, an dem Scythopolis lag. b) Der Strom Tpual, südlich von Bethmaela. c) Der Str. Crith, b. Kleinere Ströme und Bäche von historischer Bedeutenheit sind folgende: A. In das Ma Magnum, oder Mediterraneum; von Norden gegen S. den. Im Geb. Ephraim entsprungen: a) Kison, Ki owr, I.XX. Kischon, alle bibl. Schriftsteller (Mokita); mündet in den Meerb. von Ptolemaïs, oder Acre; vergl. Phoenicia. b) Chorseus; vergl. Phonicic) Crocodilon; entspr. auf dem Geb. Garizim in Sa maria und fällt durch den Lac. Crocodillorum, nör lich über Gazer, ins Meer. d) Yercon. e) Sore und f) Sihor oder Bozoch, der Grenzfl. gegen Edon alle drei entspr. in den Geh. von Judaea. — B. I das Mare Cinnaroth oder Tiberias: a) der Strom Schora. b) Kison minor, nördl. von Capernaum; bei auf der Westseite. — C. In das Mare Mortuum. 1 Auf der Ostseite: a) Arnon, südlich von Aroer. Sared, entspr. bei Charak Moba. 2) Auf der West seite: Torrens Kidron, entspr. bei Betphage and Oelberge, bei Jerusalem.

Boden. Den Schilderungen der Bibel sowellals auch der Profanschriftsteller zufolge, war Palästir in Hinsicht auf die Fruchtbarkeit seines Bodens und die Annehmlichkeit so vieler Gegenden in ihm eines der ausgezeichnetsten Länder der ältesten uns bekannt gewordenen Vorwelt. Schon weit früher, ehe noch das sogen. Volk Gottes durch seine grausamen Vertilgungskriege gegen des Landes frühere Bewohner in ihm

Berichten selbst zufolge — der Weinbau und der Landbau in seiner höchsten Blüthe, zeigten sich auf den Ebenen wie auf den Bergen grosse, feste und schöne Städte. In wie weit aber die Israeliten diese Blüthe des Landes noch gehoben, lässt sich wohl schwerlich bemerklich machen. So viel jedoch ist nistorisch gewiss, dass mit der Vernichtung ihrer Selbstständigkeit als Volk der von ihnen bewohnte Bolen sehr schnell dem Zustande der traurigen Oede weilte, in dem er sich jetzt befindet.

Völker. Als die ältesten Bewohner des Lanles werden von der Bibel genannt die REPHAIM, ENAiin, Gavin und noch andere ähnliche mythische Völkerschaften. Diese sollen schon längst vor dem Einzuge der Israeliten von den sogenannten Cananaichen Völkerschaften theils vernichtet, theils in die üdlichen Gebirge zurückgedrängt worden seyn. Die CANANAEER aber werden gewöhnlich als sieben verchiedene Völkerschaften angenommen, als 1) CHE-VAANI, im engern Verstande, längs der Seeküsten und lem westlichen User des Jordan. 2) Aemorim, an ler Westseite des todten Meeres. 3) Chithim, nach 1 Mos. 23, 7. um Hebron. 4) Jebusin, in der Gegend um Jerusalem. 5) Phenissim, auf dem Gebirge meben den Aemorit. 6) CHIVVIM, ansänglich am susse des Hermon, nachher am Libanon empor. Richt. 3, 3. Jos. 11, 3. 7) Phelischthim.

Als Josua die Israeliten in Canaan wirklich eingeührt hatte, erhielten die zwölf Stämme dieses Volkes
olgende Wohnsitze: als 1) Juda, oder vielmehr Jehudah, am südlichsten, westlich bis gegen den Sin. Aranicus, und den vierten Theil vom ganzen Lande Canaan einnehmend. 2) Simeon, oder Schimeon, in dem
vestl. Theile von Juda, südl. gegen die Philister hinwärts.
3) Benjamin, od. Binjamin, nördl. am Juda, gegen den
lordan grenzend. 4) Dan, neben Benjamin nördl. über
luda von Ebron bis ans Meer. 5) Ephraim, oder Aephraim, nebst 6) dem halben Stamm von Manasse,
uder Menascheh; beide gehörten eigentlich zum Stam-

me Joseph, der unter allen der grösste war und selbs Juda an Volksmenge übertraf; an der Westseite des Jordan bis ans Meer und südlich an Dan und Beajamin. 7) Isaschar, gegen Nordosten und Osten & Manasse. 8) Aschen, südlich unter dem Berge Kurmel über Sebulon bis gegen Sidon in Phonicia. 4 NAPHTHALI, östlich an Ascher bis zum westliche Ufer des Jordan. 10) Sebulon, gegen Norden Naphthali und Ascher, und an die letztern Stämm auch gegen Westen. 11) Die zweite Hälfte von M. NASSE, oder MENASCHEH, auf der Ostseite des Josdan, am nördlichsten. 12) GAD, gegen Osten am Joseph dan, unter Manasse, nördlich bis zum See Genez-13) Ruben, oder Räuben, am südlichsten a der Ostseite des Jordan bis zur Mündung des Stremes Arnon. Vergl. das B. Josua c. 13-20.

Provinzen. Nachdem zehn Stämme von Rihabeam abgefallen waren, entstanden in Palästin zwei Reiche, das Reich Juda und Israel, von de nen das letztere durch die Assyrier, das erstere durch die Babylonier erobert und dessen Einwohner in de Gefangenschaft abgeführt wurden. Bei der Rückkel aus der Babylonischen Gefangenschaft ward das Lau aufs Neue vertheilt, und so treffen wir dann zur  $Z_{-}$ Christi PALAESTINA in folgende Provinzen geschier den, welche erst von Herodes dem Gr. unter Röm. Oberherrschaft und nach seinem Tode von dessen Söhne beherrscht wurden. Vermöge des Laufs des Jorde ward das ganze Land in einen westlichen oder die seitigen und in einen östlichen oder jenseitigen The geschieden. Der westliche Theil in drei Provinzen I. JUDAEA, oder später Palaestina Consularia η Ιουδαία, am südlichsten. Sie ward unter den Remern zuerst in folgende sieben kleinere Provinzen von Süden gegen Norden empor, eingetheilt: 1) GE-RARITICA, zunächt an Aegypten. 2) DAROMAS, nordöstlich zunächst an Idumaea und das Mare Mortuum 3) PHILISTARA, über der Geraritica, am Meere him his gegen Joppe, auch Coloniae Phoenicum genaunt; hart an ihr lag landeinwärts die grosse Ebene Sephez planities. 4) Joppica, an welche, nördlich am Acere hin bis Caesarea, die Saronas planities stiess. 7 on dieser lagen östlich, landeinwärts: 5) GOPHINI-ICA; darüber 6) THAMNITICA, und 7) ACRABATENE, ordöstlich, bis in Samaria. Endlich wurden, nach Plin. 5, 14, zehn, nach Joseph. B. J. 3, 4. vierzehn Toparchiae daraus geschaffen, als: Hierichus, Emnaus, Lydda, Joppica, Acrabatene, Gophnitica, Thamnitica, Bethlephtephene, Orine und Herodium; wozu, nach Joseph., noch Idumaea, Engadae, Jamnia und Pella kamen. — II. Samaria, ή Σαμάpecce, über der vorhergehenden, landeinwärts nördlich, folglich die mittlere. III. GALILABA, ή Γαλιλαία, über Samaria oder die nördlichste. Der östliche 'Theil erhielt den Namen Peraba, ή Περαία, im Allgemeinen, und abgetheilt war er in sechs Provinzen, als: 1) Perara im engern Sinne. 2) Batanara. 3) GAULONITIS. 4) GAMALITICA. 5) ITURABA. 6) TRA-CHONITIS.

#### Städte.

L. In JUDAEA 1). A. In der Nähe der Küste; von Norden gegen Süden: Caesarea, Kawagua, südlich unter dem Fl. Chorseus, Hafenstadt und nach Jerusalem die grösste Stadt im Lande. Sitz des Statthalters von Judaea, mit beständiger röm. Besatzung; unter Vespasian. Colonia prima Flavia und von der Kopssteuer befreit; später Hptst. der Palaestina prima 2). Sie war gegründet unter den Syr. Königen von einem gewissen Strato und daher ansangs Turris Stratonis genannt; Στρατώνος πύργος; Str. 16. Pt. 5, 15. Tacit. H. 2, 79. Amm. M. 14, 26. It. A. Tab. P.; sehr vergrössert und verschönert von Herodes dem Gr. und dem K. Augustus als Caesarea gewidnet; worauf erst Juden in sie aufgenommen wurden, da früher bloss Syrer und Griechen sie bewohnten. Str. 16. Pl. 5, 13. Joseph. Ant. 14, 8. 16, 9. 20, 6. B. Jud. 3, 14. Nur noch in Ruinen bei dem Dorfe Kaisarieh vorhanden. Gazer, Gezer, Γαζέρ, LXX, τὰ Γάζηρα, 1 Marc. 7, 45. auch sa Γάζαρα und ή Γάζαρα genannt; bei Str. ή

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 455 — 498. Num. sig. nom. et jus. Princip. Judaeae u. 441. Num. 2) D. N. P. I. V. III, 428 — 432.

Inducis; eine Levitenst. im Gefilde Ono, hart an der le ze von Samaria. Bethoron, Baidwow, LXX. Josu: 2 Chr. 25, 13. ff. Joseph. Ant. J. 12, 17. ff. nens Beθώρον. Erbaut von Seera, Tochter Ephrains. hatte ein Bethoron Superior und Inferior. Gilgal i 11, 30; oder Galgulis später. Apollonia, Axolleria. 5, 15. Pl. 5, 13. oder Apollonias, adis, Steph. B. Ap. B. I. Joppe, Ιόππη . ), hebr. Japho, die einzige Hr. der Juden und nicht sehr bedeutend; darauf Et Seeräuber, nachdem sie früher von den Syrischer nigen zu Phönicia geschlagen und von den Macciwieder erobert worden war (gegenw. Jaffa). In de thologie aus der Fabel der an ihren Felsen angesti deten Andromeda bekannt, wo nach Pl. 5, 13. M. rus noch die Knochen des Ungeheuers, das sie vere gen wollte, gefunden zu haben meinte. Die Juden z ten den Wallfisch des Jonas daraus. Jos. 19, 46. 20 2, 16. Jonas 1, 3. Str. a. a. O. 1 Maccab. 14, 5. Die grosse Ebene von Caesarea bis Joppe his ronas oder Drymos, d. i. der Eichenwald. James veia, gebildet aus dem hebr. Jahneh; nördlichst der Philister, vom Kön. Usia erobert und nur zum? von Juden bewohnt, mit einem Hasen; besass mit rusalems Zerstörung eine Academie für Juden. 24 26, 6. 12, 9. Joseph. Ant. 12, 12. 13, 23. B. J. 1.4 5, 13. Gath, eine der 5 Hauptstädte der Philister Geburtsst. des Goliath. Jos. 13, 3. 1 Sam. 6, 17. 1 2, 39. 40. Unrichtig ist sie angegeben bei Mannet ron, hebr. Aekron, später 'Axxαρών, ebenfalls eine # Hauptst. der Philister, in der Eebene Sephela. 1 54 17. Asdod, hebr. Aschdod, "Azwros", eine der 5 !! städte der Philister, wo der Dagon verehrt ward. 13 5, 1. Berühmt bei Herodot 2, 157. durch die 🗫 Belagerung vom Kön. Psammitichus von Aegypten genw. das Dorf Esdud). Migdalgad. Ascalon, hebr. s k'lon, 'Aoxalw' 3), eine der 5 Hauptstädte der Phis berühmt durch die Verehrung der Derceto und wei kannter durch die sogenannten Schalotten, eine Zwe art, Schista genannt, die hier ursprünglich gebaut. da haring nach Aegypten und endlich nach Ren führt wurde (gegenw. das Dorf Askalan). 1 Sam. Jos. 13, 3. Jos. Ant. 6, 1. Diodor. Sic. und Herod. ! Pl. 19, 6. Theophr. hist. pl. 7, 4. Die Gegend war äusserst fruchtbar. Gaza, Taja 4), höchst with

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 433. 2) D. N. P. I. V. III. 6) D. N. P. I. V. III, 444—448. 4) D. N. P. I. V. 448—454.

sehr starke Grenzfestung gegen Aegypten, woher auch Name, von Ghassas, stark, krästig seyn. " (Ghazza Rhazza.) So traf sie noch Alexander der Gr., der bei r Belagerung fast seinen Tod fand. Früher kommt als eine der ältesten Städte, schon 1 Mos. 10, 18., und vor Alexander's Zeiten hatte Cambyses in sie e Hauptmagazine bei seinem Zuge nach Aegypten gen lassen. Nach ihrer Eroberung und Verwüstung ch Alexander den Gr. kam sie sehr herab. Arrian. . Al. 2, 27. Curtius 4, 6. Indessen ward sie doch in ern Zeiten von Antiochus und sogar zweimal von Juden wieder erobert, bis endlich ihr Handel sich lich von ihr wegzog. Ihr trefflicher Hasen hiess Ma-28, eine halbe Stunde von ihr. Berühmt war sie vorich durch einen prächtigen Tempel des Marnas, der Theodosius dem Gr. in eine christliche Kirche umandelt wurde. Unter den Byzantinern blühte der Hander Stadt unter dem Namen Constantia von Neuem und noch Abulfeda Tab. Syr. 77. erwähnt ihrer als r vorzüglichen Stadt. Pl. 6, 28. 12, 14. 1 Maccab. 11, Joseph. Ant. 13, 21. 14, 10. Zonaras Hist. 5, 4. Soen. 7, 21. Im 6ten Jahrhundert ward ihr trefflicher n häufig nach Europa verführt. Gregor. Turon. Hist. 1c. 7, 29. Gerar, hebr. Gerarah, Tegág, eine der üglichsten Städte der Philister. 1 Mos. 26, 1. 20, 1. hedon, 'Arθηδών '), eine 20 Stadien von Gaza entfernlafenst., unter Herodes Agrippias genannt. Joseph. A. 21. Sozom. Hist. 5, 9. Jenysus, Ièrvooc, am Ende der sen, fünf Tagereisen langen Wüste nach Aegypten zu. id. 3, 5. Raphia, Papla 2), am Meere und eine Staweit in die Wüste gegen Aegypten hin, merkwürdurch den Sieg des K. Ptolemäus IV. von Aegypten n Antiochus den Gr. Joseph. B. J. 4. Liv. 35, 13. b. 5, 80. Joseph. Antiq. 14, 10. Rhinocorura, và ιορούρα, Ptol. 5, 15. auch Rhinocolura (El-Arisch); 1 Diodor. Sic. 20, 74. und Str. 16, ff. gestiftet vom ig von Aethiopien Actisanes, der eine Menge Räuber, en er die Nasen hatte abschneiden lassen, an diesen in die Wüste versetzt haben soll. Sie ward übrigens r zu Aegypten als zu Palästina gerechnet. Vgl. Aegyptus. B. Im inneren Lande. Antipatris, Αντιπατοίς, angevon Herodes dem Gr., seinem Vater Antipater zu Ehfrüher der Flecken Chaphar Salama (Arsuf); in eiherrlichen Lage am östlichen Gebirge. Joseph. Ant. 15. 16, 5. Lydda, τὰ Λύδδα (Dorf Ludd, oder Lod-

Eckh. D. N. P. I. V. III, 343. 2) D. N. P. I. V. III, 454.

do); von den ausländischen Schriftstellern Diospolis genannt 1), an der Vereinigung mehrerer Strassen und desshalb wichtig. Pl. 5, 14. 20. Pt. 1, 15. Joseph. B. J. 1, 5: 2, 37. 3, 4. Ant. 20, 5. 1 Macc. 11, 31. Act. Ap. 9, 38. Steph. B. Githah, Hieron. L. E. Modin, Mill (Zuba), Vaterstadt der Maccabäer mit ihren Grabmälern. Macc. 11, 1. 15. Jos. A. J. 1, 1. Scharon. Ozenfar: Bethuriph. Apherimah. Aditha. Baloth. Sephteli. Na. Geba. Kibzajm. Jos. 21, 22. Thamnitica, früher Time. Serach, Hauptstadt der Toparchie gleiches Namens; 1. Josua 19, 50. 24, 30. Richt. 2, 19. Josua hatte es :1 seiner Grabstädte bestimmt. Atharoth, auf der Grenz von Samaria. Jos. 16, 7. ff. Archelais, Pl. 13, 4. Pt. 4. 15. Senna. Magdal. Cathrimon. Gophna, Hauptort 10 der Landschaft Gophnitika. Bethel, von Jerusalem ! röm. Mill. entfernt. 1 Mos. 12,8. ff. Ai, Jos. 7, 2. B. thaven, mit einer Wüste in ihrer Nähe, wovon sie de Namen hatte. Michmas. Schilo, s. oben; Sitz der Burdeslade. Phasaëlis, Pasaalle, Phasaël (Phozzeyil); J. seph. B. J. 1, 16. von Herodes erbaut. Jericho, in de fruchtbarsten Gegend von ganz Palästina, besonders 4 Wein, Palinen, Balsain und Honig, desshalb von Jose phus to Jelov zwolov genannt. Merkwürdig aus der Bebel, Jos. 2, 1. 2. 3. 1 Kön. 16, 34. Strabo 16. Plin. 15. Tacit. H. 5, 6. Gilgal. Jos. 5, 2. Die zwei von Str. a. a. O. genannten Raubschlösser Therex und Taur JERUSALEM, hebr. Jeruschalajm, Itoogólvpa, aus der hebr. gebildet. Palästina's heilige Hauptstadt, die "weehrte, oder heilige Friedensstadt, oder Stadt des Heil. Nach 1 Mos. 14, 18. trug sie schon den Namen Scha zur Zeit des Abraham; nach Jos. 15, 63. und 18, 25 wo sie aber von Jebusitern bewohnt war, die auch mi den Juden sie ferner vereint besassen, hiess sie schoat Jeruschalajm, und nicht Jebus, wie Mannert unrichtig augegeben hat; mit diesem Namen Jebus kommt sie weit später erst unter den Richtern und Königen vor. Vergl. Richter 19, 10. 11. 1 Chron. 11, 4. 5. Späterhin his sie Aelia Capitolina 2), welchen Namen sie aber während der Kreuzzüge wieder verlor. Nach Tacitus H. 5, 11. 11. Joseph. Ant. J. a. in. O. and B. J. 5, 4. 6, 6. lag sie auf swei Bergen, vielinehr aber auf einem Hauptberge, der vier verschiedene Höhen hatte und dessen allgemeiner Name Zion war. Von diesen vier Höhen trug die südlichste und höchste den besonderen Namen Zjon, d. i.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 532. 2) D. N. P. I. V. III, 411 — 443.

der Berg des Denkmals; " auf ihm befand sich die Daidsburg und machte den obern Theil der Stadt aus. Die veite nordöstliche hiess Moria od. Morijah, nach 1 Mos. 2, 2. u. 2 Chron. 3, 1. ,, die Erscheinung Jehova's ;" auf welner Salomo den grossen Tempel Jehova's erhaute, der e Form eines Vierecks und auf jeder Seite 625 Fuss atte. Die drifte Höhe hiess Akra, Axpa, da der König ntiochus von Syria daselbst eine Citadelle hatte anleen lassen. Die vierte Höhe hiess Bezetha, Βεζηθά, d. i. ie ,, Neustadt; " weil sie in spätern Zeiten bei stets rachsender Bevölkerung angelegt worden war. Die beien letzteren Anhöhen machten die untere Stadt aus. er ganze Umfang der Stadt soll gegen 50 Stadien beagen haben und die Anzahl der Bewohner zu Christi eit gegen 150,000 gewesen seyn. Auf der Höhe Akra ig der Palast des Salomo; auf der Höhe Bezetha der alast des Herodes I. Das Ausführlichere über Jerusann s. man in Klöden, wie in Röhr's Palästina und Melos eschreibung des jud. Landes. Gegen Westen vom Jeısalem lag Calvaria oder die Schädelstätte; gegen Süen war das Thal Ben Hinnom, Ephraim, Eqquip; nordch von Jerusalem. Anathoth, Gibea, Vaterstadt des Kön. aul; nur 30 Stadien von Jerusalem. 1 Sam. 14, 4. licht. 19, 43 Rama, Grenzsestung zwischen den Reichen srael und Juda; später Arimathia. Beeroth. Moza. Bethloron Superior. Ajalon oder Eglon. Mizpa. Gibeon, 2 am. 2, 24; nördlich von Gibea. Emaus, 22 röm. Mill. on Jerusalem, auf der Strasse nach Joppe; später Nicoolis; verschieden von dem Emmaus in der Galilaea Inr. des N. Test, Luc. 24, 14. Kirjath Jearim. Bethsemes. Leutheropolis, Hieron. in Jes. 21, 11. It. A. Sozom. 6. 2. Gegründet im 3. J. n. Ch. Geb., wo alle Hauptrassen in Judaea zusammentrasen. Westnördlich von ir lagen: Acaron oder Ecron. Gath. Rimmon. Südlich arunter: Baroch. Zarea. Ichud. Baalath. Agla. Gibeion. Eltheke. Masephah. Hadassa. Bethagabris. Südöstch: Maresa. Ceperaria, Lachis, Nezib. Oestlich und ördlich die solgenden: Azeka, Sooho. Makkeda. Libna, Idullam, Jos. 15, 35. Jarmuth, Estaol. Kegila. Batugara. Zicklag, Secela, Zizela, Steph. B. 1 Reg. 27, 6. Jos. 9, 5. Ain, viell. En-Rimmon; Josua 15, 32. 19, 7. Num. 1, 20, Zach. 14, 10. Sansonah. Selim. Soriphaea (Serhat); Conc. Hieros. a, 536. Alle westlich von Zickng. Südlich unter ihnen lagen, bis zum Flusse Sihor: ebaoth. Saruhen. Hasarsulza. Thaatha und Minoin, eide südlich von Gaza. Balaath, Gerar, Genes. 10, 19. i. 2 Chron. 14, 13. Izgága, LVX. Joseph. A. L. 1, 12.

Hormah, Num. 14, 45. Arad, Richter 1, 16. Malatha, festes Schloss. Joseph. Ant. 18, 4. Berscheba, sehr oft genannt im alten Test., an der Südgrenze von Palaestina. 2 Sam. 17, 11. Hebron, hebr. auch Kirjath Aria ,, die Vierstadt 6 genannt. 1 Mos. 13, 18. 14, 13; eine Zeitlang Residenzstadt David's (gegenw. El. Kalil.) Westlich und südlich unter ihr lagen: Kirjath Sepher oder Debir, und Kirjath Sanna, Josua 15, 15. 49. Jos. 10. 38. 12, 13. ff. eine Levitenstadt. Beth Taphuah. Sch mir Dannah. Jathir, Iidoq, LXX. Jos. 15, 48. 21, 11. 1 Samuel. 30, 37. Anam. Hazarsual. Sebus. Bethpheles. Asmon oder Hassemna. Assargadda. Baloth. Azer Nord und Telem. In dem eigentlichen Stamme Juda, und zwar in der späterhin sogen. Landsch. Daromas, zwischen der Heerstrasse, die von Jerusalem über Hebron, Malatha, Arad, Hezron und Kadesch-Barnea führte, und den Mare Mortuum fanden stch folgende Städte und Flecken nämlich von Kadesch-Barnea oder von der Wüste Zu aus, Num. 33, 35. Ps. 19, 6. nach Klöden, oder von Süden gegen Norden empor: Jardan. Kinah. Acrabir, 4 Mos. 34, 4. Darüber: Kabzeel oder Jekabzeel, nah an der Grenze von Idumaea; Jos. 15, 21. 2 Sain. 23, 20. 1 Chr. 11, 22. Darüber lagen, am Berg Karmel und dessen Abhängen westlich empor: Jagur, Adada, Dimena. Gaddi. Benamarium. Thamnah, Gabatha, Gabath. Sacoth. Accain, Zanaoth, Juta, Jos. 15, 55. oder Jutta, oder auch Jovda, Luc. 1, 39 (Dorf Jitta), südöstlich von Hebron. Die LXX haben litta. Olon. Gilo; beide sud-· lich nah unter Hebron. Oestlich am B. Karmel und am User des Mare Mortuum lagen: Nibscham, Sechachach Carmel, auf der Nordanhöhe des gleichnamigen kleinren und südlichen Bergs, die noch, nach Tyrius de Bell. Sacr., zur Zeit der Kreuzzüge bestand; Josua 15, 55. 1 Sain. 15, 12. 25, 2. ff. 1 Chron. 3, 1. Engadae, Egyalan Jos. B. L 34. A. I. 9, 1. Engada bei Plin. 5, 17. Engaddi bei Hieron. L. Ebr. Eyyáða bei Pt. 5, 15; auch En-Cedi, 1 Samuel. 24, 1. 2 Chron. 20, 2, ff.; früher Hazezon-Thamar bei Genes. 14, 7. 2 Chron. 20, 2; in der Thalgegend gl. Namens, hart am Ufer des Mare Mortuum, Ueber Hebron nördlich zunächst lag Mamre, Genes. 13, 17. ff. Μάμβρη, LXX, mit dem Grabmale des Abraham im Terebinthenham, Beth-Zun. Ziph, Anim. Beth-Zur. Teooa. Beth-Acarom, in oder an dem Vallis Benedictionis: Darauf folgt die hochberühint gewordene St. Bethlehem, Geburtsstadt Davids und Jesu Christi, in dem Distr. Euphrata in Judaea. Sie lag 6 Röm. Mill. südl. von Jerusalem. Herodium, ein schönes Schloss, von Heodes als Siegsdenkmal erbaut. Pl. 5, 14. Musada, setes Schloss auf einem Felsen nah am todten Meere. Pl. 17. Joseph. Ant. 14, 26. Ausserdem noch viele antere kleinere Orte. Vergl. Reland Palaest. I. II. ff.

II. In SAMARIA. Legio (Ladschun); merkwürdig lurch das Thal Legionis, auch Thal Esdraëlon genannt, n beiden Usern des Stromes Kison. Hieronym. de Loc. br. Darüber lagen nördlich: Batana. Enhadda. Nehath, Aphraim. Certa. Gabaa, Iaβaa (Dschib), Joeph. B. I. 2, 19. 3, 2. Daneben gegen Osten: Camona. Tarmuth, Sunem. Ramoth. Südlich Gaber. Jesrael, Jizael, Isopáni, Jos. A. L. 7. und Esdraela; Residenz der lönige von Samaria; umgebildet von den Griechen in iseganla. Jos. 19, 18. Bethulia. Atharus. Dothaim. Araa. Megildo, Mayeddo (Subebe); bei Josephus Mageddo 1). 'ergl. oben Mygdonia in Mesopotamia und in Macedoia). Sie lag in einer sehr fruchtreichen, schönen Gegend leiches Namens, in welcher der König Usias von Pha-Necho geschlagen ward, 2 Chron. 35, 22. Herodot. , 159. nennt sie Magdolo. Maximianopolis, früher Haad Rimmon. Hieronym. ad. c. 12 Zachariae. SAMARIA, αμάρεια, hebr. Schomrom (Schenirun); sehr alte Hauptst. es Königreichs Israel, ward erst durch die Assyrier, arauf von Johannes Hyrcanus gänzlich verwüstet, dann ber von dem röm. Statthalter Gabinius und Herodes ein Gr. wieder hergestellt und mit dem Namen Sebu-2) versehen, den sie hernach lange behalten hat. 2 ön. 18, 9. Joseph. Ant. J. 13, 18. 14, 10. 15, 8, 11. are Entfernung von Jerusalem betrug nach Maundrell oy. 97 nur zwei Tagereisen. Flavia Neapolis 3), früer Sichem, berühmt als Hauptsitz des Cultus der Saaritaner auf dem benachbarten Berge Garisim. Sie lag af dem Geb. Ephraim, gehörte den Leviten und war m Asyl für Verbrecher, gleich dem Intermontium auf em Capitolinus in Rom. 1 Mos. 12, 6. Jos. 20, 7. 21, A. Richter 9. Ihre Lage im Thale war sehr angenehm. en Berg Garisim bestimmte schon Moses B. 1. 11, 29 ir Ertheilung des Segens, den Berg Ebal hingegen, der ordlich lag, zu Ertheilung des Fluchs. Sechar oder rchar, aus Joh. 4, 5. durch die Unterredung Christi it dem Samaritanischen Weibe bekannt. Ihenah. Ihir-1, Oiova, LXX, ,, die feste Stadt; " eine zeitlang Resimz der Könige von Israel. Josua 42, 24. 1 Reg. 14, 17. emen. Ischarioth. Alexandrium. Coreae oder Coaba, Tab.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 323.? 2) D. N. P. I. V. III, 440.? 3) D. N. V. P. 1, V. III. 433 — 438.

P. Beth-Maela. Janoba, Iarona, LXX; Josua 16, 6. 2 Chron. 15, 20; am Strom Tapuah. Eduma. Chusi. Accrubim. Sanim, Aruma. Samir. Lebonah. Pharaton. Arvir. Alle kleine Orte um dem Berg Garizim. Aenon, ar Jordan, wo Joh. tauste. Joh. 3, 23. Gamala, nach Fil. 5, 15. eine Bergsestung, der Wortbedeutung nach "Ammeelstadt," die Jos. B. J. 3, 1. Reiterstadt nennt und 21

den Berg Karmel'setzt.

III, In GALILAEA. Diese Provinz war in die ober-(ή ανω) und in die niedere (ή κάτω) abgetheilt. Die este oder die obere hiess auch die Galilaea der Heider. weil ihre Einwohner Syrer, Phönicier, Griechen und nach Strabo 16, sogar Aegyptier waren, die Juden aber unter ihnen nur zerstreut wohnten. Früher gehörte se zum alten Reiche Israel; später und zur Zeit der Röner ward sie mit zu Phönicia gerechnet. In ihr waren folgende vorzügliche Städte. Dan (Hasbeia), die nördlich ste Stadt von Judaea, wie Beerscheba die südlichste war daher der Ausdruck im A. T. "von Dan bis Beerschba, " zur Bezeichnung der ganzen Landeslänge. Fruh: hiess sie Leschem, nach Jos. 19, 47. Richter 18, 29. ward aber den Sidoniern von den Daniten abgenommen und nach ihrem Stamme benannt. Joseph. Ant. 5, 2. 8, 3. im B. d. Richt. 18, 7. 27. 29. heisst sie Lais, bei den Sept. Aalsa. Caesarea Philippi oder Paneas 1), Kg. σάρεια Πανίας (Baneias), gegründet in der Nähe der zerslörten Stadt Dan von dem Tetrarchen Philippus, von dem sie auch den Beinamen Caes. Paneas Philippi bekain. Den Namen Paneas hatte sie von dem benachbarten Berge und Tempel, den die Phönicier heilig verehrten, erhalten. In ihrer Nähe war in einer Berghöhle eine der Quellen des Jordan. Ptol. 5, 15. Plin. 5, 18. ff Joseph. Ant. 18, 3. 15, 13. B. J. 1, 16. ff. 5, 2. Zunächst unter Dan lagen südlich: Tichon, Jabneel. Merom, woher der Name des kl. Sees; sie hiess auch Amerith. Kedesch oder Caedesa, Kaidasa, Jos. A. J. 5, 1. fl. auch Κάδης von den LXX und Kedes 1 Chron. 6, 76 fl. genannt. Cabul oder Chabul, Flecken in der Landschaft gleiches Namens, welche mit 20 anderen Orten der Kön. Salamo dem Kön. Hiram von Tyrus geschenkt haben soll. Jos. 19. 27. 1 Reg. 9, 13. Jos. A. J. 8, 25. Naphet oder Naphthali. Thelia. Elesse. Chorazin. Naphthan. Nephapha. Nauson. Hukob. Asamoth. Bethsaiia, am See Tiberias. - Westlich von Dan lagen, von Nor-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 339-348. Auch als Nerozias auf den Münzen bekannt.

en gegen Süden herab: Jaamnia. Hamoth Dor. Charah. Edrai. Cydessa. Gischala, Aphecah. Aramah oder lazon und Azor. Ammah. Helcath. Hali. Bethen. Meoth. Kehiel. Bethlehem. Gabara, τὰ Γάβαρα, ohnweit tolemaïs und eine der wichtigsten St. in dieser Proinz. Joseph. Vita Vespasiani. Jotapata, nördlich von hio Caesarea und Bergfestung. Kana, Kará, berühmt urch das von Jesu bei der Hochzeit daselbst in Wein erwandelte Wasser; ohnweit Capernaum auf dem Geirge. In der zweiten oder der 'untern Galilaea waren olgende Städte die vorzüglichsten, die alle in äusserst ruchtbaren Gegenden lagen, an deren Südgrenze der chöne Berg Tabor stand, d. i. der Nabelberg oder die Anhöhe berhaupt, von den Griechen in Atabyrion und Itabyrion ellenisirt. In Süden lagen: Nazareth, Nazapio, der in er Geschichte höchst merkwürdige Ort, wo Christus rzogen ward. Cartha oder Caporcotia, südlich von Na-areth, am Abhange des M. Tabor, und in der Ebene: Esdraelon. Japhia. Nalod. Sion. Nain. Endor. Sennabris. 'aricheae, südlich von Tiberias und berühmt durch das insalzen der Seefische, woher ihr Name. Bethschean der Bethsan, von den Griechen und spätern Juden Scyhon Polis, Σκυθόπολις (El Baisan) genannt, 1. Sam. 81, O. 12. ff. Jos. A. 1. 12, 12. Str. 16. Pt. 5, 15. Pl. 5, 8. Amın. M. 19, 27., weil hier von den, unter den letzen jüdischen Königen his hieher einst vorgedrungenen cythen (auf welche sich wahrscheinlich des Propheten zech. 29. Weissagungen gegen den Magog beziehen) in Theil zurückgeblieben war und die ältere von ihren inwohnern verlassene Stadt bevölkert hatte. Sie lag n beiden Ufern des Jordan am Galiläischen Meere. Nördl. ber Nazareth lagen; westl.: Kisjon, am Strom Kison od. isjon. Geth-Hepher. Nahalal. Arbela. Schimron oder Sizanias, südlich unter dem Lacus Cendevia. Zebulon. Farris. Gana. Noa. Oestlich: Rama. Rommon. Dimna. Horeb. Magdalum. Tiberias, an dem See gleiches Nanens; erbaut von Herodes Antipas. Joseph. Ant. 13, 3. i. J. 2, 8. Philadelphia 1), früher die alte St. Rabbath, lauptst. der Kinder Ammon, die nach Steph. Byz. späer Astarte, endlich, nach Ptolemäus Philadelphus, Phizdelphia genannt ward. Pella 2), die südlichste der ehnstädte und Grenze von Peraea, wohin bei der Beagerung Jerusalems sich viele Christen flüchteten. Jos. 3. J. 2, 2. Euseb. H. E. 3, 5. Dion 3). Beide Städte fal-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 351 — 352. 2) D. N. P. I. V. III, 350. 3) D. N. P. I. V. III, 347.

len durch ihre Namensähnlichkeit mit den macedonischen St. gleiches Namens sehr auf. Capernaum, an der Nordwestseite des Galil. Meeres. Sephoris, gerade nördlich über Nazareth, durch Herodes Antipas. zu einer grossen Festung und der Hauptstadt von Galiläa unter dem Namen Dio Caesarea erhoben. Joseph. Ant. 18, 3. Vita etc. merkwürdig als die Heinath der Eltern der Maria, Jesu Mutter.

IV. Im östlichen oder jenseits des Jordan liegenden, im Allgemeinen mit PERAEA bezeichneten Lande. Sogane, Zwyarn. Joseph. a. a. O. Seleucia, Zeleucia, aus Joseph. B. J. 2; 25. 4, 1. bekannt. Gaulon, oder Golar, I'avlor (Naua), Hauptst. oder Levitenst. in der Gaulonitis. Jos. B. J. 1, 4. LXX., oder Golan, Josua 20, 8. fl. Alle drei in der Gaulonitis. Gamala, der St. Tarichaea am See gegenüber in Gamalitica. Macathi. Bethsau: Gaulonitis, später Julias; Luc. 19. 20. Joseph. A. J. 18. 3. Pl. 5, 15. ff. Canatha 1), früher Kenath (Kanaat). Pl. 5, 17. Pt. 5, 15. Jos. B. J. 1, 14. Num. 32, 42. 1 Chron. 2, 23. Sueta. Selcha. Bostra oder Beesthra, viell. Beth-Astraroth bei Josua 21, 27. LXX. Surratha. Adra: oder Adrahe und Edrei, Num. 21. 33. Deut. 1, 4. fl. Hauptst. von Batanea und Residenz des Königs Og. (geg. Draa). Astaroth, 'Αυταρώθ, Euseb. Deut, 1, 4. Jesua 9, 10 ff. auch Astaroth-Karnajm, Genes. 14, 5. und Káprior 2 Marc. 12, 26. genannt; St. in Basan oder Bitanea und zweite Residenz des Königs Og; am Flusse Hieromax. Abila. Rhosa. Batharamtha, Debir. Mahanajm oder Machanajm, Maraciu. Genes. 32, 2, Josus 15, 26. ff. Euseb. Levitenst. im Stamme Gad, nah am Einfl. des Fl. Hieromax in den Jordan. Zaphon, am Fl. Jordan. Ramoth Mizpa oder Maspha, im Stamme Gad; Jud. 10, 17. 11, 1. Eglon. Chavran. Ezech. 47, 16. Diese St. lagen in den Gebirgsgegenden der Trachonitis, lurea, Auranitis und Batanaca. Auf derselben Seite las auch das Gebiet der Zehnstädte, die Decapolis, chemals zum Reiche Israel gehörig, später zu Syrien, darauf zum Reiche des Herodes grösstentheils geschlagen, endlich der unmittelbaren Herrschaft der Römer unterworfen. Joseph. Ant. J. 17, 13. A. J. 2, 4. Pl. 15, 3. rechnet sie mit zu Syria. Dazu gehörte vor allen die oben genannte Scythopolis 2), auf der Westseite des Jordan. Hippos, am Galil. Meere. Gapara 3), sehr beträchtlich. gut befestigt, und eines der fünf grossen Synedrien der

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 347. 2) D. N. V. P. I. V. III. 438—40. 3) D. N. P. I. V. III, 348—50.

uden enthaltend. Joseph. Ant. 14, 10. Capitolias, nordstlich von Gadara und sehr ansehnlich. Gerasa 1). Galara. In der Peraea im eigentlichen Sinne werden folende Städte angegeben, als: Jaëser oder Jaser, nach erem. 48, 32. Amathus, die festeste Stadt in Peraea. oseph. Ant. 13, 1. Bethabara, auch Betharaba; Josua 2, 15. 16, 61. 18, 20; merkwürdig durch die von Johannes hier verrichtete Taufe am Jordan. Ramoth Gi-Lead, ή Ραμώθ ir Γαλάαδ; Deut. 4, 43. Pl. 20,8; südl. am El. Jabok. Beth Nimrin, Jes. 15, 6. Abel Sittim, Num. 33, 43. Bath Jesimath, Num. 33, 49. Jos. 12, 3. ff. St. in Stainme Ruben. Zereth Sahar. Maniath; St. im Aminonitis. Eleale (Elaleh). Hesbon, Esbus, Έσεβών (Hüsban, nach Seezen). Städte im Stamme Gad; Jesaias 13, 4; als ältester Königssitz der Amorrhaei erwähnt von Num. 31, 26. Deut. 2, 25. ff. Medaba, Μηδάβα; Pl. 5, 15. Aroer oder Castra Arnovensium; am Fl. Arnon und im Stamme Ruben. Deut. 2, 36. 3, 12. ff. Sie lag südlich am M. *Phogor*. In der Moabitis lagen die Städte: Rabbath Moba, oder Areopolis. Charar Moba Eglaim, Jes. 15. 8. Zim. Zoar, auch Segor und Bela genannt, am südlichsten Ende des Mare Mortuum an den Aquae calidae. Livias, früher Betharan eder Beth-Haran, von Herodes Antipas zu Ehren der Julia vergrössert. Joseph. Ant. 18. 3. B. J. 2, 8. 5, 3. In ihrer Nähe war der merkwürdige Borg Nebo. Macherus, bedeutende Bergfestung an der Grenze der Nabathäischen Araber; zerstört vom röm. Feldherrn Gabinius. Joseph. Ant. 13, 23. 14, 10. 18, 6. B. J. 7, 25. Kalirrhoe, an der Ostseite des todten Meeres im Lande der Moabiter; von ihren schönen Quellen erhielt sie diesen Namen. Pl. 6, 6. Jos. Ant. 47, 8. B. J. 2, 21.

Nach Ptolemaeus 5, 16 fanden sich in Palaestina folgende Städte. A. An der Meeresküste; zunächst südlich von der Mündung des Fl. Chorseus; Caesarea Stratonis, Καισάρεια Στράτωνος. Αροίλοπία, ᾿Απολλωνία. Ιορρε, ᾿Ιόππη. Jamnetorum portus, Ἰαμνειτών λιμήν. Απολιωνία. Ιορρε, Ἰος. Gazaeorum portus, Γαζαίων λιμήν. Ascalon, ᾿Ασταλών. Απτhedon, ᾿Ανθηδών. — Β. Im inneren Lande: a) in Galilaea: Camphuris, Καμφουφίς. Capernaum, Καπεφναούμ. Julias, Ἰονλιάς. Τίθενίαs, St. und See. — b) in Samaria: Neapolis, Νεάπολις. Τhena, Θῆνα. c) — in der westlichen Judaea, vom Fl. Jordan aus: Rhaphia, ʿΡαφία. Gaza, Γάζα. Jamnia, Ἰάμνεια. Lydda, Αὐδδα. Antipatris, ႀνωπατρίς. Drusias, Δρουσιάς. Sebaste oder Samaria, Σε-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 323.

βαστή. Baetogabra, Bαιτογαβοά. Esbus, Eσβούς. Emmaus, Εμμαούς. Guphna, Γούφνα. Archelaïs, Aoxelaïs. Phasaclis, Φασαηλίς. Jerichus, Ispeixούς. Hierosolyma, auch Aelia Capitolia genannt, Iepoσόλυμα, ή νῦν καλουμένη Ailla Καπιτωίλα. Thamna, Θάμνα. Engada, Έγγάδα. Beddoro, Βηδόθηνα Thamaro, Θαμάρω. — d) in der östlichen Iudaea, νου den Fl. Jordan aus: Cosmos, Κόσμος. Libias, Αιβίαι Cillirrhoë, Καλιφδόη. Gazorus, Γάζωρος. Epicaerus, Σακαιφος. — e) in Idumaea, ganz im Westen vom Flusse Jordan: Mezarmae, Μεζάρμα. Caparorsa, Καπάρορος. Gemmaruris, Γεμμαρουρίς. Elusa, Έλουσα. Μαρε, Μαψ.

#### V. A R A B I A.

Name, Umfang, Gebirge, Gewässer, Boden, Provinzen und Völker.

Name. Arabia, ή Aραβία, gebildet aus dem phon. hebr. Worte Arab, 2 Chron. 9, 14. Jes. 21, 13. Ezech. 27, 21.; die Bewohner Arabi, "Aραβες. Wahrscheinlich aus dem in mehreren semit. Dialekten aus zutreffenden Zeitworte Arab "verschwinden, sich entfernen, untergehen (von der Sonne), Abend werden entstanden, indem hierdurch in den Itinerarien von Phonicien aus das gegen Südwesten oder Sonnenuntergang liegende Land bezeichnet ward. Gegenw. Dschesirah al Arab. Vergl. Jes. 24, 11. Richter 19, 9.

umfang. Arabia grenzte als Südasiens grosse Halbinsel, gegen Osten an den Persischen Meerbusen, gegen Norden an Palästina, gegen Westen an den Arabischen Meerbusen und gegen Süden an das Erythräische Meer. Die Griechen pflegten die nördlichen und östlichen Grenzen noch weiter his tief in Syrien auszudehnen, so weit als sie arab. Völkerstämme wahrzunehmen glaubten. Gewöhnlicher ist es jedoch, die Grenze mit der Wüste südlich von Palmyra und am Euphrates südlich von Thapsacus

anzunehmen. Pl. 5, 41. 6, 28. Bei diesem Umfange ward Arabia dreifach eingetheilt, als:

- 1) in das Wüste Arabien, ARABIA DESERTA; ή ἔρημος Αραβία, d. i. der nordöstliche von nomadischen Völkern oder den Arabes Scenitae, "Αραβία gebildet aus dem Arabi Sikjim, "Zeltbewohnende Araber" (vergl. oben Sakae und Skythae) bewohnte, aus grossen Wüsten bestehende Theil des Landes;
- 2) das Glückliche Arabien, ARABIA FELIX, Αραβία ἡ εὐδαίμων, d. i. der durchaus fruchtbare, sehr viele edle Produkte, besonders den Weilrrauch erzeugende, durch uralten Handel mit Indien, grosse Reichthümer und das alte Handelsvolk der Sabaei hochberühmte Theil;
- 3) das Peträische Arabien, ARABIA PE-TRAEA, ή πετραία Αραβία, d. i. ebenfalls ein Theil der grossen, östlich aber durch das Reich der Nabathäer unterbrochenen Wüste, welche dieselbe ist, in welcher die Israeliten vierzig Jahre unter Moses Anführung herumzogen; ihren Namen soll sie von der Hauptstadt Petraea bekommen haben.

Gegenwärtig theilen die Araber selbst ihr Land in: a) in Al Barain, längs den Küsten des Pers. Jeerb.; b) Oman, die Südostseite; c) Yemen, die Südwestseite der Halbinsel; d) Al Kegiaz, nördlich m Arab. Meerbusen von Mecca an bis an das peräische Arabien.

Gebirge. A. In der Arabia Petraea. 1) Melanes Montes, Μέλανα ὄρη in der Arabia Petraea, zu denen as Vorgebirge Asabo, Λοαβώ ἀκροτήριον, gehört. In er Bibel Horeb, die westliche Anhöhe, und Sinai, Harinai, die östliche Anhöhe desselben Hochgebirgs in er arab. Wüste. Gegenw. nennen die Araber diesen etztern den Dschebel Musa, oder den Mosesberg, die ranken den Katharinenberg, während der Horeb jetzt er Sinai ausschliesslich heisst. In der Arabia ferse befand sich auf der Westseite 2) Salma, oder

gehenden Volkes eingenommen hatte. Hauptst. Saphar, in welcher ein König mit dem Titel Charibaël, Xuquan, d. i. der "Schwertsürst," residirte. Peripl. Mar. Erythr. 13. Pl. 6, 23. Gegenw. heissen die Ruinen noch Dhafar. 4) CHATRAMOTITAE oder ADRAMIDAE, Xorquatiras oder Adgauttas, in der dem heut. Yemen östlich liegenden Landschaft Hadramaut. Hauptstädte: Sabatha, Sie βαθα, und Kane, Karή, mit einem König, der den Tiel Eleazur, Ελέαζουρ, trug. Hier wuchs die köstliche Myrrhe, Peripl. und Ptol. Strabo 16, Plin. 6, 28. 5) Mi-NAEI, Μιναΐοι μέγα έθνος, ein grosses und durch seines Handel mit Spezereien (Weihrauch und Myrrhen), de es aus dem innern Lande an die Nordküste des arab Meerb. brachte; ein sehr berühmtes Volk. Es sass um da heutige Mecca und noch südlicher. Agatharchides de Mar. Eryth. p. 57. Diodor. Sic. 3, 42. Strabo if Hauptst. Karna oder Karana, Κάρνα η Καρανά. Wahrscheinlich gehörten zu ihnen die kleineren Völker M. coretae, die Bewohner von Macoraba od. dem heutigen Mer ca 1); die MANITAE und die DOSARENAE od. DUSARE. NI, die ihren Namen von der Bergfestung Dusare und der Berge Dusare erhalten haben sollen, wo der Gott Dusare od. der Dionysos der Griechen, vorzüglich verehrt worden seyn soll. Vergl. Steph. Byz. s. v. Dusares. S. Thebae all Baetis. 6) GERRHAENI, Teppairou; an der Küste des Persischen Meerbus., mit der Hauptst. Gerrha, Tiégu, einst einer überaus wichtigen Handelsstadt, zwischen India Arabia und den Küsten des mittelländischen Meeres. Diel-Sic. 3, 42. Str. 16. Wahrscheinlich war ihr Gebiet die Land Daden des Proph. Ezechiel 27, 15. und hier zugleich der Hauptsitz des Handels der Phönicier in de Südmeere. 7) AETTAEI. 8) MACAI; beide wemge bekannte Völker.

B. In der Arabia Petraea und in der Arabia Deserta.

1) NABATAEI, Ναβαταῖοι; welcher Name nach Steph. Byz. im Arab. einen im Ehebruch erzeugten Manch bedeuten soll. Nach 1 Mos. 26, 13. ff. war Nababit Ismaels ältester Sohn. Gegenw. heisst die von ihnen bewohnte Landschaft Hegiaz. Ihre Hauptstadt war Petra filieroa<sup>2</sup>), die auf einem hohen Felsen lag, zur Hauptstung des Landes diente und von welcher die Benernung des ganzen Landes stammt. Sie war die wörkliche Uebersetzung des semitischen Wortes Riemah zu Stein - oder Felsenhöhe, abei den Kirchenvätern Prae

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 503. 2) D. N. P. I. V. III, 503.

md bei Jos. Ant. 4, 7. Δρικίμη genannt. Die Gegend um 'etra hiess Gebalene, d. i. Berggegend. Gegenw. heisst 'etra die Stadt Errakim, auf fast unersteiglich steilen 'elsen ruhend. Andere Städte waren Avara, Nekla, Thuma, Rabmathom, Zoar, Phaino, Gará, berühint urch sein von Sklaven bearbeitetes Kupferbergwerk; erner Charakmoba, Areopolis, Bostra, τὰ Βόστρα 1), vieleicht nicht verschieden von der Levitenstadt Beestra, os. 21, 27. aus welcher der Röm. Kaiser Philippus geürtig war 2). Amın. M. 14, 8. nennt sie eine sehr grosse it. Medaba, Mήδαβα. Hesbon, Έσσεβών 3), die einst die Hauptst. des Kön. Sihon der Amoriter war. 4 Mos. 21, 26. Rabbathmona 4). Vergl. oben Palaestina. In den früeren Zeiten sassen in der Petraeischen Arabia die us der Bibel hinlänglich bekannten Völker, als a) die IMALEKITAE, b) EDOMITAE, c) MOABITAE, d) MI-)IANITAE. Als ein zweites Hauptvolk des nördl. Arabiens, usser den Nabataei, erscheint das Volk der ARABES SCE-IITAE (Vorfahren der spätern Saracenen), d. i. der zeltbevohnenden Araber oder der Nomaden, zu welchem nach L und Pl. 6, 28. 5, 11. ff. folgende kleinere Völkerschaften der Stämme gehörten, als die Agubeni, Raabeni, Orchei, Batanuei, Nubei, Ramisi, Taranei und die Patami.

Nach Ptolemaeus 5, 17. zählte man zu seiner Zeit n Arabia folgende Städte und Flecken: A. In der Araia Petraea, n Acteala Apabla; 1) am Sinus Elanites: Phara. Elana, i Elára. 2) Im innern Lande: Eboda, Boda. Maliattha, Maliarda. Calguïa, Kalyovia. Lysa, ivaa. Guba, Γούβα. Gypsaria, Γυψαρία. Gerasa, Γίρασα S. Judaea) Petra, Πέτρο. Characoma, Χαράχωμα. Αναa, Aυαρα. Zanaatha, Zavaάθα. Adron, Aδρον. Zoara, ώσιρα. Thouna, Θοάνα. Necla, Nixla. Cletharro, Κληαφέω. Moca, Móxa. Sebunta, Σεβούντα. Ziza, Ziζa. Mauza, Μάγουζα. Medava, Μήδανα. Audia, Audia. Rhab-rathmona, Ραβμαθμώνα. Anitha, Arlθa. Surattha, Σουar Da. Bostra, Borton kylur. Mesada, Misada. Adra, 1δqu. Corace, Κοράκη. (Ueber mehrere der hier genannen St. s. Judaea). - B. In der Arabia Deserta, i γημος 'Apaβia; 1) am Fl. Euphrates: Thapsacus, Θάψακος. Bithra, Bloga. Gadirtha, Γάδιρθα. Auzara, Αύζαρα. Aualtha, Avdarda. Eddara, Hodága. Balutaca, Balarala. Pharga, Oagya. Colorina. Kológwa. Belgnaea, Belyvala. :) Am Sinus Persicus: Ammaea Appala. Adicara, Aliάρα. locura, lonoύρα. 3) Westlich von Mesopotamia: Barathema, Βυράθημα. Sabe, Συύη. Gabara, Γονάρο.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. III, 500. 2) D. N. P. I. V. III, 503-503. 3) D. N. P. I. V. III, 305. 4) D. N. P. I. V. III, 504.

II. Theil.

Aurana, Avoara. Beganna, Byrarra. Alata, Aim. Łοούπα. Themme, Θέμμη. Luma, Λούμα. Thaube, θείν via, Σηουία. Dapha, Δάφα. Sora, Σώρα. Odogana, a Tedium, Tedior. Zagmais, Zaypáic. Arrhade, Afficia. 'Aβαίοα. Artemita, Αρτίμιτα. Nachaba, Nazúfa. Du Δουμαίθα. Allata, Allara. Abere, Aβέρη. Calathum θουσα. Salma, Σάλμα. — C. In der Arabia Felis, μων 'Δοαβία; 1) an den Meeresküsten; a) am Sin. 🚣 und zwar a) am innern Sinus Elanites: Onne, Orrg. I. Μοδιάνα. Hippus vic., Ίππος κώμη. Phoenicum vic. κων κώμη. Iambia vicus, Ιαμβία κώμη. β) In der Land der Cinaedocolpitae: Copar vic., Kónae zúpą. 4: Aoya κώμη. Zaaram regia (Hauptst.), Zampin 🖂 Centas vicus, Kėrtos zwun. Thebae civitas, Già y) in der Landschaft der Cassinitae: Padeo regia (Hr Παδέου βασίλειον. Ambe civ., Αμβη πόλις. Μαπε Μάμαλα κώμη. Adedi pag., Αδήδου κώμη. δ) In del schaft der Elisari: Puani civ., Novárov zólic. Puis Πούδνου πόλις. Aeli vic., Aiλου κώμη. Napegus og πηγούς κώμη. Sacatia civ., Σακατία πόλις. Musa emp Μούσα έμπόριον. Sosippi portus, Σωσίππου λιμήν. h celis, Ψευδόκηλις. Ocelis emporium, Όκηλίς έμπόρων, Σ dem Prom. Palindromos, Maliropopes. b) Am Mar thraeum; a) zunächst an der Meerenge, nach den Posidium, Moseldior, zunächst! Sanina civ., Zerin in der Nähe des M. Cabubathra. β) In der Lass der Homeritae: Madoce civ., Modónn nólic. Mares Μαράκη πόλις. Dees vic., Δίος κώμη, bei dem Pros monis, Αμμωνίου ακο. Arabia emp., Αραβία έμπίσε manisphe vic., 'Ατμανίσφη κώμη. γ) Im der Landschi Adramitae (Hadramaut): Ebisma civ., Horses sogen. magnum littus. Dama vic., saus xips. 4. civ., Alyloθη πόλις, am sogen. parvum litus. Cazi und prom., Κάνη έμπόριον καὶ ακρον. Trulla port, 4 λα λιμήν. Thiallela opp., Θιάλλελα κώμη. Moscha porσχα λιμήν, am Prom. Syagros. δ) in der Landschi Sachalitae, an dem gleichnamigen Meerbusen: catum vic., Κουμάκατον κώμη. Ausara vic., Αυσιρε Ange vic., Αγγη κώμη. Astoa vic., Αστόα κώμη. Na. novala, von der Mündung des Fl. Hormanus mick entsernt und den M. Didymi. Bosara vic., Bisses? nebst dem Oraculum Dianae, Marision Aρτίμοδο: civ., 'Aβισα πόλις, auf welche des Prom. Corodomes.' e) in der Meerenge des Sin. Persici: die Hasenst (? port,, Κρύπτος λιμήν, wo die sogenannten Melanes X - 1 wo die grossen Meerbusen der Ichthyophagen sich := nen und folgende Völker wohnen: die Macacum

Städte: Rhegma civ., Piyua nólic, nah am heilirom. Solis und den Mündungen des Fl. Laris: Caciv., Κάνιψα πόλις. Cabana civ., Καυάνα πόλις. St. letaei: Sarcoa civ., Σαρκόη πόλις. Cadera civ., Koπόλις. Atta vic., Αττα κώμη. St. der Geraei: Mana civ., Maylrdara nólic. Gera oder Gerra civ., Ibλις. Bilaena civ., Blhawa πόλις. St. der Themi: civ., Θάο πόλις, nah am Sinus Magorum. Istriaha Ιστριάνα πόλις. Städte der Leaniti: Mallaba civ., ίβα πόλις, an dem Promontorium Chersonesi und Sinus Leanites. Itamus port, , Ἰταμός λιμήν. Adari Aδάρου πόλις. St. der Abucaei: Coromanis civ., aris mólis, am Sinus Sacer, und nah an der Wüste. . im Innern des Landes: Aramaua, 'Αραμαύα. Osta-, 'Οστάμ**ανα. Thapaua, Θαπαύα. Macna, M**áxva, Acale, . Madiama, Μαδιάμα. Ochrona, Όχρονα. Obrapa, α. Iadi vic., Ιάδου κώμη. Pharatha, Φαράθα. Satula, la. Laba, Λάβα. Thaema, Θαίμα. Gaea civ., Γαία πόλις. Aira. Zugana, Zovyára. Gaesa, Taisa. Soaca, Zoáza. Eyoa. Salma, Σάλμα. Arrevic., Αόδη κώμη. Digena, ι. Saphtha, Σάφθα. Phigia, Φιγία. Badais, Βαδαίς. Αυ-Αὐσάρα. labri, Ἰάβρι. Alata civ., Aλάτα πόλις. Mochura, ίρα. Thumna, Θούμνα. Alvare, Alovάρη. Phalagni, Φα-. Salma, Σάλμα. Gorda, Γόρδα. Maraga, Μαράγα. Ibir-Ιβίοθα. Laorippa, Λαορίππα. Carna, Κάρνα, Biabana, va. Goeratha, Γοιφάθα. Katara, Κάταρα. Rhaeba, . Macocaba, Μακοράβα. Sata, Σάτα. Masthala, Μα-. Domana, Δομάπα. Attia, Arria. Die Königsresid. na, Povára βασίλειον. Chabuata, Χαβοαύτα. Thumaουμάτα. Olapia, 'Ολαπία. Inapha, 'Ινάφα. Tiagar, ο. Appa, Aππα. Agdami, Αγδάμου. Die Königs-Acarman, Ακαρμάν βοσίλειον. Idara, Ιδάρα. Nascus p. Νάσκος μητρόπολις. Labris, Λαβρίς. Latea., Λα-Hieracum, Ἰέράκων κώμη. Alabana, Aλαμάνα. Charia-Χαριάθα, Laatha, Λαάθα. Omana oder Omanum r., Όμανὸν εμπόριον. Marasdi, Μαράσδου. Baraba p., Βάραβα μητρόπολις. Nagara metrop., Νάγαρα μηlıς. Iula, Ιούλα. Amara, Αμάρα. Magulaba, Muβα.. Silaeum, Zilaior. Mariama, Maqiáμα. Thumna, να. Suodona, Σουόδονα. Marimatha, Μαριμάθα. Sabe, Die Königsres. Menambis, Μενάμβις βασίλειον. Thauba, x. Saubatha metrop., Σαυβάθα μητρόπολις. Madasara, σάρα. Gorda, Γόρδα. Thabane, Θανάκη. Mida, Μήn deren Nähe angegeben wird Στύγος δδατος πηγή. 'a, 'Αδάγα. Saruum, Σαρούον. Maepha metrop., Mai-ητόπολις. Saraca, Σάρακα. Sapphara metrop., Σαπφά-ητρόπολις. Die Königsres. Are, Αρη βασίλειον. Rhae-

durund, Aspire. Reginna, Bayarra. Alata, Mare. Apol in Themme, edypia Lumin Jacque. Thirthe, will em, Egeren. Dapha, Jayon Sura, Zuipa. Odenine, Ol Traham, Todor. Zagmais, Laguis, Arrhade, Well. A. Afacque Setumita, Rusquin. Nachaba, Nagrida. Done Journation Allieta, Missa. Aliere, Asign, California, Over Salant, Salua, - C. In der deales Peles, + pur Agulio (1) an den Meereskusten: a) am Sin. die sund zwine o Jamiennern Sinux Elander: (Inne, Doog. Me Midnesa, Rippus vic., "Irrese ming. Planeturum in., our ains. Inmitte ercus, faufia unpr. f) in der laus des Canadovolpstart Copur vie. . Köneg augg. Arg друн «пред. Конгом гиды (Папріві.), Кимрир 🗛 Centar victor, Kirror whyn, Thehae custian, Nila. y) in dec Landschaft dec Guamme: Poites eigns (lles Hodow Andhow. Ambe one, App notes. Chanall Mupula cong. Adede pog., Migano cong. 8) la dec. schaft der Elizari. Puani ews, tiosasso miles Pode Huddren wiles. Anti-wen Alkon wing. Napogra upp ungenis edug. Secutes en., Linusla niles. Hand emp Mačita Ipropiku. Sovijepi piestak, Sind rana Lyopi. Il celis, Pindinglie. Ocelis emportum, Deally langua, 🕻 dem Prom. Relaidcoming Halledgraphy. b) Am Mar thousand: a) zumachst an der Meerenge, mach dam Posisium, Houldor, runacheti Saning cir., Daning in der Nähn des M. Cabubathra. 6) in der land der Homeritae. Madoce civ., Madoin nobs. Manie Maging with: Deer was, Alex migro, bei dem Promis monie, Apparlas nop. Archie emp., Apalia december manophe cee, 'Arpoilagy ropy, 3) In der Landonh Adramstae (Undramaut): Ebisma co., "Uhogus vod sogen, magnum littus. Dama esc., digu sing. de cira digladia adise, am sugem pareson lines. Cassi und prom., Kasz harágias má higus. Trullic 1505 🕻 he Lynn. Theatleter opper Smiththe singer. Merch oports ven lipije, am Prom. Syngron. 6) in der Landockil Sachalitae, an dem gleichnamigen Aleerbusen: 🚯 vatum s ie., Karpunarae niipų. Ausara vie., Aisana Ange vie., Appų riipų. Aston vie., storba nisus, še novala, van der Mündung des El. Hormanin unt! nelst dem Oraculum Dunas, Marrios Apricaem., ".thou nolin, auf welche das From Conssin- 🗸 🖡 i) in der Meerroge des Sin. Person die Halenet bis parta Kasses diper, we due sagemenulem Walans Ma borum sich ansetzen. 4) Im Inner, des Show /-vo die grossen Meerbuson der lobthy oplingen sich mit nen und folgende Völker wohnen: die Mazaz und i

·iti: Städte: Rhegma civ., Piγμα πόλις, nah am heiligen Prom. Solis und den Mündungen des Fl. Laris: Caτίρεα civ., Κάνυμα πόλις. Cabana civ., Κανώνα πόλις. St. ler Aetaei: Sarcoa civ., Zuquón nólus. Cadara civ., Koάρα πόλις. Alta vic., Αττα κώμη. St. der Geraei: Maindana civ., Mayirdara nólic. Gera oder Gerra civ., I'ba πόλις. Bilaena civ., Bilawa πόλις. St. der Themi: Thar civ., Θάρ πόλις, nah am Sinus Magorum. Istriaha iv., Ἰστριάνα πόλις. Städte der Leaniti: Mallaba civ., Mallaβa πόlis, an dem Promontorium Chersonesi und lem Sinus Leanites. Itamus port., Ιταμός λιμήν. Adari :iv., Aδάρου πόλις. St. der Abucaei: Coromanis civ., Κοφομανίς πόλις, am Sinus Sacer, und nah an der Wüste. - St. im Innern des Landes: Aramaua, 'Αραμαύα. Ostanana, Οστάμανα. Thapaua, Θαπαύα. Macna, Mάκνα, Acale, Ακάλη. Madiama, Μαδιάμα. Ochrona, Όχρονα. Obrapa, )βραπα. Iadi vic., Ιάδου κώμη. Pharatha, Φαράθα. Satula, !ατούλα. Laba, Λάβα. Thaema, Θαίμα. Gaea civ., Γαία πόλις. Aina, Atra. Zugana, Ζουγάνα. Gaesa, Γαΐσα. Soaca, Σοάκα. Egra, Έγρα. Salma, Σάλμα. Arrevic., Αδόη κώμη. Digena, 1ιγήνα. Saphtha, Σάφθα. Phigia, Φιγία. Badais, Βαδαίς. Auara, Αθσάρα. Ιαθτί, Ιάβρι. Alata civ., Αλάτα πόλις. Mochura, Mozovoga. Thumna, Θούμνα. Alvare, Aλουάρη. Phalagni, Φοάγνου. Salma, Σάλμα. Gorda, Γόρδα. Maraga, Μαράγα. Ibirha, Ιβίοθα. Laorippa, Λαορίππα. Carna, Κάρνα, Biabana, Basava. Goeratha, Toigada. Katara, Kataga. Rhaeba, Pauβa. Macocaba, Μακοράβα. Sata, Σάτα. Masthala, Μα-⊮θάλα. Domana, Δομάπα. Attia, Arria. Die Königsresid. Rhuana, Povára βασίλειον. Chabuata, Χαβοαύτα. Thumaa, Θουμάτα. Olapia, Olania. Inapha, Ινάφα. Tiagar, Γκάγαο. Appa, Αππα. Agdami, Αγδάμου. Die Königsesid. Acarman, 'Aκαρμάν βοσίλωσν. Idara, 'Ιδάρα. Nascus Metrop. Νάσκος μητρόπολις. Labris, Λαβρίς. Latea., Λαia. Hieracum, Γιοάκων κώμη. Alabana, Αλαμάνα. Charia-ha, Χαριάθα, Laatha, Λαάθα. Omana oder Omanum mpor., Όμανον έμπόριον. Marasdi, Μαράσδου. Baraba netrop., Βάραβα μητρόπολις. Nagara metrop., Νάγαρα μηρόπολις. Iula, Ιούλα. Amara, Αμάρα. Magulaba, Maουλάβα.. Silaeum, Zilalor. Mariama, Magiápa. Thumna, λούμνα. Suodona, Σουόδονα. Marimatha, Μαριμάθα. Sabe, εαβή. Die Königsres. Menambis, Μενάμβις βασίλειον. Thauba, ταύβα. Saubatha metrop., Σαυβάθα μητρόπολις. Madasara, Μαδασάρα. Gorda, Γόρδα. Thabane, Θαυάνη. Mida, Μήα, in deren Nähe angegeben wird Στύγος υδατος πηγή. Araga, Ajaya. Saruum, Zagovor. Maepha metrop., Maiρα μητόπολις. Saraca, Σάρακα. Sapphara metrop., Σαπφάα μητφόπολις. Die Königsres. Are, Δρη βασίλειον. Rhaeda, Paida. Baenum, Bairour. Thuris, Θουρίς. Lachere. Λαχέρη. Hyela, Tela. Maccala, Máxxala. Sachle, Σάμα. Die Königsresid. Sabe, Σαύη βασίλειον. Deva, Δήουα. δουκchor, Σόχχορ. Bana, Βάνα. Dela, Δίλα. Coa, Κώα.

A. Inseln im Sinus Arabicus, nach Ptol. a. a. 0.

Aeni Ins., Aivou N. Timagenis I., Τιμαγένους Ν. Ζυσακο Ins. Ζύγαινα Ν. Daemonum I., Δαιμόνων Ν. Ρολυβία Α. Πολυβίου Ν. Ηieracum vel Accipitrum I., Γεράκων Ν. δυστατίε Ι., Σωκράτους Ν. Cardamine I., Καρδαμήνη Ν. Ακοδαμήνη Ν. Ακοδαμήνη Ν. Ακοδαμίνη Ν. Combusta I., Κατακεκαυμένη Ν. Maliachi duae I. Μαλιάχου δύο Ν. Adani duae I., Αδάνου δύο.

B. Inseln im Mare Erythraeo od. Rubro, nach Pt. a. a. ... Agathoclis duae I., Αγαθοκλέους δύο N. Cocconagi tres I., Κ΄ κονάγου N., mit der St. Dioscurias. Treta L., Τρητή Ν.

C. Inseln im Sinus Sachalites, nach Ptol. a. a. L. Zenobii, nach Andern Pelagii septem I., Zyroßiou Enture ola. Organa, nach Andern Ogyris und Tirrhiana. Ogyáva, mit einem Tempel des Serapis.

D. Inseln im Sinus Persicus. nach Ptolem. a. a. Apphana I., Απφάνα N. Ichara oder Icarus I., Ιμ. Tharo I., Θαρώ. Tylus I., Τύλος N., oder Tyrus, Τη Aradus, nach Andern Arathus I., Αραδος N.

#### DIE INSELN UM ASIA.

(Vergl. die einzeln beschriebenen Länder.)

In dem grossen Weltmeere, das Asien gegen Sien umgiebt, kannten die Alten von Osten oder Wilden aus bis zum Westen folgende Inseln:

I. Im Sinus Magnus (Meerb. von Siam). 1) 5. tyrorum Insulae. 2) Jabadiu, oder Hordei Ins. 11 der Hauptstadt Argyre. 3) Sabadicae Ins.

II. Im Sinus Gangeticus (Meerb. von Bengaler 1) Bazacata Ins. 2) Agatha Daimonos Ins. 3) Brassae Ins. 4) Sindae Ins. 5) Maniolae Ins. 1 Nagadeba Ins.

Hí. Zwischen dem Sinus Agaricus und Cole cus. 1) Die grosse Insel Taprobane (Ceylon), η Το προβάνη. S. oben.

IV. Von dem Sinus Colchicus bis zum Fl. Arbius in Gedrosia lagen an den Küsten von India sieben Inseln, als Vangania, Leuce, Trinesia, Perina, Heptanesia, Tricadira, Milizigeris.

V. Von dem Fl. Arabius, oder Arabis an und

merhalb des Sinus Persicus zählte man vierzehn nseln, als: Liba, Asthaia, Polla (im Mari Indico), odann Oorochta, Sagdiana, Aracia, Sophtha, Taciana, Taxiana, Apphana, Ichara, Thare, und dann ah am Eingange des Pers. Meerb. Tylos und Aracios, oder Arados, welche als die Ursitze der Phöcicier angegeben werden.

VI. Von dem Sinus Persicus bis in das nörd-iche Ende des Sinus Arabicus: Organa, Zenobii eptem Ins., Dioscoridis Ins., Agathoclis Ins., Adani ns., Malichi Ins., Are, Cardamene, Combusta, Soratis, Accipitrum Ins., Daemonum Ins., Zygaena, Imagenis Ins., Aenu. Siehe oben die einzelnen Länder,

ANNERE. Den Umfang der Länder Syria (Coelesyria und Phoenicia mit eingeschlossen), Paluestina und Arabia hat Ptolemaeus solgendermassen bestimmt; 1) von Syria im Allgemeinen, L. 5, 15: Έ Συρία περιορίζεται, από μέν άρχτων τή τε Κιλικία και το μέρει της Καππαδοκίας, κατά την έκτεθειμένην του Αμανού γραμμήν. Από δε δύσεως το Συριακοί πελάγει etc. Από δε μεσημβρίας, τη τε Ιουδαίμ etc. Από δε ανατολών μέρει της Πετραίας Αραβίας καλ τη έρημο Αραβία, ξως ίπὶ τὴν κατά Θάψακον τοῦ ποτ. διάβασιν etc. — 2) von Palaestina, L. 5, 16: H I ov dal a περιορίζεται, από μέν ἄρχτων Συρία κατά την έχτεθειμένην γραμμήν. Από δέ ανατολών και μεσημβρίας Αραβία Πετραία etc. Από δε δύσεως, τῷ τε ἐντεῦθεν μέχρι θαλάσσης ἐκτεθειμένο τῆς Αἰγύπτου μέρει, καὶ τῷ έφεξῆς μέχρι τοῦ δρίου τῆς Συρίας πελαγει κατά περιγραφήν τοιαύτην etc. — von Arabia, und zwar a) von Arabia Petrae, L. 5, 17: Η Πετραία Αραβία περιορίζεται, από μέν δύσεως τῷ ἐπτεθειμένοι τῆς Αἰγύπτου μέρει. Από δε άρκτων, τη τε Παλαιστίνη 1ουδαία, καὶ τῷ μέρει της Συρίας κατά τάς ώρισμένας αυτών γραμμάς. Από δε μεσημβρίας τῷ μυχῷ τοῦ Αραβικοῦ κόλπου etc, Απο δε ανατολών τη έκβαλλομένη γραμμή έπὶ τὸ έκτεθειμένον της Συρίας έωθινον πέρας, παρά μέν την ευδαίμονα Αραβίαν etc. b) von Arabia Deserta, L. 5, 19: Ἡ ἔρημος Αραβία περιορίζεται, από μέν άρχτων Μεσοποταμίας μέρει, κατά το έκτεθειμένον μέρος του Ευφράτου ποταμού etc. Από δε δυσμών τοϊς διορισμένοις μέρεσι, της τε Συρίας καὶ Ίσυδαίας καὶ Πετραίας Αραβίας. 'Από δε άνατολών, τη τε Βαβυλωνία διά της όρειτης της από της ερήμου πρός τῷ Εὐφράτη πέρατος, μέχοι του μιχού του Περσικού Μεσανίτου κόλπου elc. Από δέ μεσημβρίας τη ευδαίμονι Αραβία διά της όρεινης από του έπτεθειμένου πρός τη Πετραία πέρατος, έπὶ το κατά του Περσικόν. Μεσανίτην κύλπον διωρισμένον πέρας etc. — c) von

Arabia Pelis: Η εὐδαίμων Αραβία περιορίζεται, ἀπό μέν ἄρκτων, ταϊς ἰκτεθειμέναις πλευραϊς μεσημβριναϊς, της τε Πετραίας καὶ της ἐρήμου Αραβίας, καὶ τῷ νοτίω μέρει τοῦ Περαικοῦ κόλπου. Από δὲ ἀνατολών, μέρει τοῦ Περαικοῦ κόλπου, καὶ τη ἀπό τοῦ στόματος αὐτοῦ, μεχρι τοῦ Συάγριε ἀκρωτηρίου θαλάσση eto. —

Was die Verbindung der bisher beschriebenen alten Lände und Frühvölker von ganz Asia durch Haupt- und Nebenstrasse: anbetrifft, so muss es in diesem Handbuche genügen, hier, 2. Schlusse dieses Theils der alten Geographie, nur den nachstehen den Hauptzug derselben anzugeben, übrigens aber auf die schei oft angesührten Werke von Mannert und Heeren zu verweisen. Werden die Städte Tyrus und Sidon der Phoenicier als die Hautpunkte angenommen, von welchen überhaupt alle früheren, und ausgedehnten Hundelsreisen, sowohl zu Lande als auch zu #20 ser, ausgingen und zu denen sie wieder zurückkehrten; so 🗠 giebt sich, als Hauptzug dieser Handelsreisen in die Östlichs Asia zu Lande, der Weg von Tyrus über Damascus, oder au-Heliopolis, nach Emesa, Palmyra, Ninus, Bebatana in Media, R. ges, durch die Pylas Caspiae, nach Hecatompylos, Zadracari Alexandria, oder vielmehr Artocoana in Ariis, und von da eutsder; A. nach Nordostasien, über Bactra, Maracanda, Gaza, Ureschata, u. die Turris Lapidea bis zur Thina des Peripli: odei-B. nach Südostasien, über Aria, Prophthasia, Arachetus, Ortosna, Taxila, Sungala, Agara, Palibothra u. der Hauptst. der Gange ridae Ganges, am Fl. gl. Nam. - Als Nebenstrassen von diesen Haupt strassen lassen sich angeben: A. in das südl. Ostasien 1) von Par myra aus, die Strassen über die vorzüglichen Städte, welche in der West- wie an der Ostseite der beiden FL Euphrates und I. gris liegen, folglich über Cunaxa, Babylon, Susa, Persepolis, Car mana, Pura, Ora und Patala am Indus; ferner: 2) von Taxini ed, Ortospana aus, durch alle vorzüglichere St. an der West- 16. an der Ostseite des Fl. Indus, B. In das westl. Südasien, E. Tyrus aus über Syria und Palaestina nach Petraea in Arahi wo die Strasse sich trennte, und entweder a) durch die gree Wüste der Arabia deserta bis zur Haupthandelsstadt Gertie führte, die am S. Persicus den Inc. Tylus od. Tyrus und Aradi gegen üher lag, von welchen die Phoenicier ursprünglich ausgest gen waren; od. h) durch die Arabia Petraea ub. die Seest. Leur Come, am S. Arabicus, zur Arabia Felix, üb, die St. Muraba, Su ba, Maepha bis zum S. Sachalites u. die St. Cossara und Abissi c) nach Africa durch Unter- und Ober-Aegypten, sowohl üb. Pelasium u. Memphis u. s. f., als auch üb. Thebae, die Ogses u. s. f. Ent. lich C. in Nordasien, von Tyrus üb. Aradus, Chalybon, Nisibi entweder a) über Tigranocerta, Artazata u. s. s. zum Mare Hycanum; od. b) üb. Amidu, Arsamosata bis zu Trapezus am Pont Euxinus; od. c) in das Innere von Kleinasien üb. Samosata. zaca in Cappadocia, Celaenae u. Sardes in Phrygia, bis zu allet Küstenstädten von Kleinasien, - Zu Wasser scheint der alle ste Seeweg der Phönicier entweder von Gerrha u. Tylos ad. II. rus u. Aradus a) im Sin. Persicus sich bis zur See- und Handelsst. Barygaza in India, od. von Elana od. Aelana im Sin. Are bicus durch das ganze Mare Erythraeum bis zu der eben gen. in India sortgesetzt zu haben. Die weitere Fortsetzung dieser Seerer sen bis zum Magn. Sin, u. den Ländern allen extra Gangemblieh blass den späteren Zeitaltern der Griechen, Römer und Araber vorhehalten.

# AFRICA.

## HAUPTUEBÈRSICHT

oder

# SIEBENFACHE EINTHEILUNG

TOD

# AFRICA

nach

OSTEN, WESTEN UND SUEDEN.

#### I. AEGYPTUS.

Länder:

1) DELTA. 2) HEPTANOMIS. 3) THEBAIS.

II. AETHIOPIA.

Länder (nach den Völkerschaften):

1) Aethiopes (sensu proprio). 2) Blemmyes. 3) Nuell 4) Sembritae. 5) Macrobil. 6) Trogloditar etc.

#### III. LIBYA.

Länder:

1) Libyae nomos. 2) Marmarica. 3) Cyrenaica.

#### IV. AFRICA PROPRIA.

Länder:

1) REGIO SYRTICA. 2) REGIO BYZACENA. 3) REGIO ZEUGITANA.

V. NUMIDIA.

Länder (nach den Völkerschaften):

1) Massylii, in der numidia profria, oder nova. 2) Massalsii.

## VI. MAURETANIA.

Länder:

1) MAURETANIA CAESARIENSIS. 2) MAURETANIA TINGITANA.
VII. GAETULIA.

HAUPTMEERE und INSELN.

1) OCEANUS ATLANTICUS. 2) MARE INTERNUM. 3) SINUS ARABICUS. 4) MARE ERYTHRAEUM.

# L AEGYPTUS.

# Hauptquellen.

Strabo, L. XVII. p. 785. ff. Ptolemaeus, Geogr. IV, 1-5. Pomp. Mela, I. 9. Plinius, H. N. V. ff. Scylax Peripl. Die verschien denen Itinerarien etc.

## Hülfsmittel.

I. A e I t e r e. Herodotus, II-III, c. 30, Diodor. Siculus I, 11.
Plutarchus de Iside etc. Arrianus, Exped. Alex. Magn. Josephus II. u. A. J. Die Schriften des Alten Testaments etc.

II. Neuere. Cellarius, Notit. Orb. Antiq. L. IV. Dittmar, Beschreibung des alten Aegyptens. Handbuch der alten Erdheschreibung B. 2, c. 1, Savary, Zustand des alten und neuen Aegyptens, übers. und mit Verbesserungen und Zusätzen versehen von J. G. Schneider. 3 Th. 8, Wien 1799, Hartmann, Aegypten etc. Die Reisebeschreibungen von Bruce, Niebuhr, Pococke, Norden, Sonnini, Denon, Belzoni, Burkhardt, Gau, nebst dem grossen Werke der Franzosen, das durch Napoleon Bonaparte's Expedition nach Aegypten seine Entstehung erhielt, unter dem Titel: Description de l'Egypte, ou Recueil des observations et. des recherches, qui ont été faites en Egypte pendant l'expedition de l'armée française; publié par les Ordres de S. M. l'Empereur Napoleon le Grand. Paris 1809-10. Fol. Zweite Ausgabe ebendas, von Pankouke, die seit einigen Jahren in gr. 8. 25 Bände stark erscheint. Menu von Minutoli Reise, herausge-. geben von Tölken in Berlin, Cailloud. Heeren, Ideen etc., Th. II, B. 2. 1815. Ebendess. Handb. der Geschichte der Staaten des, Alterthums, 1817; wo \$.69, die vorzüglichsten Hülfsmittel angegeben sind.

# Land im Allgemeinen,

## Name.

Aegyptus, Aiyuntas; Bewohner Aegyptii, Aiyuntioi). Nach der Griechischen Sage soll dieser Name von dem mythischen König Aegyptus, nach Apollodor. 2, 1. 4. Sohn des Belus und Zwillings-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. L V. IV, 2-24. Num. Regum.

bruder des Danaus, stammen. Andere hingegen wollen ihn bald aus dem griechischen Aia Kontos (das Land Koptos), bald aus dem schwarzen ägyptischen Geyer, Aiyuy und Aiyunios, weil dieser daselbst hoch verehrt werde und das Nilland schwarz sey wie er, ableiten; bald auch von dem Flusse selbst, der bei Hom. Odyss. 3, 300. und 4, 366. Aiyurros heisst, auf das Land übergetragen seyn lassen. Da hierbei jedoch immer noch die Frage übrig bleibt: woher, d. i. aus welcher Sprache Homer diesen Namen bekommen habe, besonders da weder im Koptischen noch im Altägyptischen, so weit wir dasselbe kennen, noch im Griechischen selbst sich einige Mittel nur zu seiner Erklärung darbieten, so dürste es nicht unwahrscheinlich seyn, die Entstehung desselben in dem Semitischen anzunehmen. Hier zeigt sich aber, wie der Name Aiyunzoc, sowohl auf den Fluss als auf das Land bezogen, durchaus ein loealer Bezeichnungsname war, wodurch der erste als ein Strom mit tiefausgehohltem Strombette und das zweite als ein hohler, multerformiger Landstrich, als ein tiefliegendes Stromgebiet, ganz bestimmt bezeichnet ward, wodurch sowohl Fluss als Bewohner in festbestimmte natürliche Grenzen eingeschlossen wurden. Das Stammwort ist im Hebr. und Chald. Guph, in Hiph. Hegiph "verschliessen und zwar einen hohlen Raum; 4 im Arab. bei Castelli Polygl. 517 "concavus fuit, magno alvo fuit" und in der vierten Conjug, "clausit; " woher dann Aguphathon, nach neuerer Aussprache Adschuphathon, die Höhlung, das Hohle, in der Tiefe Verschlossene," aus welchem der Name AITYIITOZ das Eigenthümliche des Flusses wie des Landes deutlich bezeichnend, in hellenisirter Form hervorging; welche Art von Hellenisirung altsemitischer geographischer Namen bisher schon hinreichend nachgewiesen worden ist. Es ruht in diesem Namen Beides, sowohl der Begriff des Hohlseyns, wie auch der des Verschliessens in dem Hohlen und durch das Diesem letzern Begriffe entspricht auch die schon von Bochart Phaleg 258. hinreichend ente

wickelte Bedeutung des bei den Hebräern seit 1 Mos. 10, 6 ft. gebräuchlichen Bezeichnungsnamens Mizraim von Zur = Zarar, "zusammenbinden, zusammendrängen, eng machen," u. s. f. indem hierdurch das eng zusammengedrängte lange und tiefe Thalland am Strome hin angedeutet ward. Die Aeusserung bei Josephus J. 1, 6, 2. ετηρήθη και Μεστραίοις ή κατα την προσηγορίαν μνήμη. Την γαρ Αίγυπτον Μέστρην, και Μεστραίους τούς Αίγυπτίους απαντας οι ταύτην οικοῦντες καλοῦot, kann aber hier keineswegs als Gegenbeweis gelten, da aus ihr weiter nichts wahrzunehmen ist, als dass auch in der Landessprache in Aegypten zu Josephs Zeit der uralte, uns früher nur aus der Bibel bekannte Name Misraim gebräuchlich war, in die er mit so vielen hundert andern ächtsemitischen Wörtern übergegangen seyn wird. Im Koptischen hiess Aegypten Chaemi, XHMI, und im Dialekt von Oberagypten KHME, was schwarz bedeutet, wie auch Plutarch. de Iside in den Worten την Αύγυπτον εν τοῖς μάλιστα μελάγγειον οὐσαν ὥσπερ τὸ μέλαν τοῦ ὀφθαλμοῦ ΧΗΜΙΑΝ καλοῦσιν, zu erweisen suchte; wobei jedoch immer auf das hebr. Cham = Hham ,warm und Südländer" zuerst Rücksicht zu nehmen ist.

# Umfang.

Aegyptus grenzte gegen Osten an das jetzt sogenannte rothe Meer, oder den arabischen Meerbusen,
die Arabia Petraea, Idumaea und Palaestina, gegen Norden an das mittelländische Meer, gegen Westen an Libya und Marmarica, gegen Süden an Aethiopia. So im
weitern Sinne. Im engern hingegen war den Alten
die eigentliche Aegyptus nur das tiefliegende Flussbette des Nilstroms, das sich zwischen zwei Bergketten, die von den Nubischen, Aethiopischen und Libyschen Bergen ausgehen, hinzog. Strabo verglich
Aegypten mit einer ausgebreiteten Hand (am nördlichen Ende) ein Stück Arm dazu gerechnet; Eratosthenes mit einem griechischen Y. Sein Flächen-

raum kann, den Bestimmungen des Herodotus zusolge, auf 1,260 geogr. Q. Meilen angesetzt werden. Gegenw. nennen die Türken Aegypten, vorzüglich das Delta, oder das überschwemmte Land, El Kebit.

# Gebirge.

Die Ufer des Nils, oder des Nilthals sind von parallel laufenden Bergketten eingeengt. Auf der Ostseite zieht sich die lange Kette des heutigen Dschübbel Mokkatem, oder das sogen. Arabische Gebirge hin, indem die Alten nur fünf Hauptberge annahmen, als 1) den Mons Alabastrites, Ala Baoroirne, Pl. 5, 9. in der Heptanomis, oder Mittelägypten. 2) Mons Porphyrites, Πορφυρίτης, nebst den drei folgenden in der Thebais, oder Oberaegypten. 3) Ajas M., Aŭas. 4) Acabe M., Aκάβη. 5) Mone Smaragdus, Σμάραγδος, Ptol. a. a. O., Auf der Westseite des Nils streicht der heutige Dschibbel Silsili, oder das Libysche Gebirge, von dem die Alten nur den Mons Thinodes, Θινώδης, oder Arenosus namhaft gemacht haben. Die übrigen Gebirge, in Athiopia besonders, s. unten in der Angabe der Völker und Städte.

# Gewässer.

Meere. 1) Mare Mediterraneum, oder das Mittelländische Meer. 2) Sinus Arabicus, der in den Sinus Heroopolites, gegen Aegypten hin, endigte. -Seen. 1) Der See Moiris, Moiocog Liuvy, nach Herodot, 2, 149; Moioidos, nach Strabo; gegenw. Birket el Garum oder Charon el Fasum, ehemals in der Provinz Arsinoe. Er lag 24 franz. Wegstunden von Memphis und in ihn ward das überflüssige Nilwasser durch Canale (Josephscanal) geleitet, die einer der Pharaonen von Aegypten hatte graben lassen; auch sollte er mit zum Bewässern dienen. Davon bekam er seinen Namen, von dem Arab. und Chald, Marasa und Meras "einsaugen, unter Wasser bringen." Er war der durch Kunst gegrabene See, in den, vermöge der Canale und Schleussen, das überflüssige Wasser des Nils absorbirt oder eingesaugt, oder eingenommen und

wieder weiter verbreitet ward, um anderes Fruchtland unter Wasser zu setzen; vergl. Diod. Sicul. 1, 33. Mela 1, 9. Pl. 5, 9. Demnach war dieser Name ein Bezeichnungsname, den der See von seiner Eigenschaft, nicht aber von dem mythischen Pharao Moeris, erhalten hatte (vergl. des Verf. Schr., die heil. Priestersprache der alten Aegyptier etc., Hildburghausen, Kesselring, 1822. S. 11.). 2) Der See Mareotis, Μαρεώτις, oder της Μαρείας λίμνη; nah bei Alexandria, gegenw. Birket Mariut, nach Strabo gegen 34 geogr. Meilen lang und 14 geogr. Meilen breit. Jetzt ausgetrocknet, wie die dahin führenden Canäle. Strabo 17. Plinius 5, 10. Virgil. Geogr. 2, 91. Horat. 1, c. 37. 3) Der See Butos, Bouros, bei der Stadt gleiches Namens. 4) Der See Tanis, Tavis, gegenwartig Baheire, d. i. das sogenannte kleine Meer zwischen Pelusium und Damiate. 5) Der See Sirbonis, Σιρβωνίς λίμνη, in der Nähe des Mons Casins auf der Grenze zwischen Palästina und Aegyptus, von 25 deutschen Meilen im Umfange. Diod. Sic. 1, 30. Pl. 5, 13. 6) Lacus Amari, der Bittersee, gegenw. Scheib; gegen vier deutsche Meilen von Arsinoe (Suez) entfernt. Merkwürdig war er sehr durch den Canal der Ptolemäer, Canalis Regius, der durch ihn führte und den Sin. Arabicus mit dem Nil und dem Mittelländischen Meere verband. Uebrigens verdienen noch die sechs Natronseen im Makariusthale bemerkt zu werden. Flüsse. Einer. Der Nil, Nilus, o Neilos, im Hebr. Nahar Mizraim und Nahhal Mizraim, aus welchem letztern böchst wahrscheinlich der griechische Name gebildet ward, indem die biblischen Schriftsteller unter diesen Bezeichnungen schwerlich den bloss zur Regenzeit fliessenden Bach bei Elarisch verstanden haben können, wie man neuerdings annehmen will. Uebrigens hiess der Nil bei den Hebräern auch Jeor, welcher Name aber desshalb, weil auch im memphitischen und sahidischen Dialekte Jaro und Jero vorkommen, eben nicht für ein ursprünglich ägyptisches Wort angenommen werden darf; theils weil damit auch andere

Ströme, oder vielmehr Canale von den bibl. Schriftstellern bezeichnet werden, theils auch, weil im Hebräeischen schon das diesem Namen in Hinsicht auf Laut und Bedeutung entsprechende Jarah, "benetzen, besprengen, bewässern" nachgewiesen werden kann Vergl. Hos. 6, 3. Wahrscheinlich sollte durch die obigen Namen theils der im Strom und in Bächen, durch den letztern der in künstlichen Canälen verbreitete Fluss bezeichnet werden. Ausserdem trug der Nil, nach Eratosthenes und Strabo, noch die Namen Astaboras, Ασταβόρας, und Astapus, 'Aσταπος a). Die Quellen des Nils, von denen wir jetzt wissen, dass sie sich in den Habessinischen Alpen im Lande der Agow's befinden, werden von den Alten in sehr verschiedene Gegenden versetzt, obwohl sie alle glaubten, dass sie weit hinter Aethiopia zu suchen seyn dürften. Sie nahmen die Gegend der Mond: berge für den Ort des Ursprungs an. Vergl. Herodot. 2. 29-32. Strabo 17, wo er sagt: ή ποτα-μία τοῦ Νείλου ἀρξαμένη ἀπὸ τῶν ὁρὼν τῆς Αἰθιοπίας μέχρι της πορυφης του Δέλτα. Diod. Sicl. 1, 32. Pl. 5, 9. Mela 1, 9. Unter dem röm. Kaiser Nero wurden Männer zur Aufsuchung der Nilquellen abgesendet, und deren Nachforschung haben wir es zu verdanken, dass die in Seneca Q. Nat. 6, 8. gegebenen Nachrichten mit den Forschungen, neuerer Reisenden so ziemlich übereinstimmen, dafern sie nicht bloss der Text gewesen sind, wozu die Neueren, wie Bruce (Reise nach Abessynien B. 3, B. 4, K. 12, 13.), nur Commentarien geliefert zu haben scheinen. Nachdem der Nil von Syene her in Aegypten eingetreten ist, fliesst er in mancherlei Krümmungen ungetheilt in dem engen und tiefen Nilthale, von Sandwüsten gegen Westen, von Granitgebirgen gegen Osten umgeben und nur 2 - 3 deutsche Meilen breit bis Kerkasoros. Hier theilt er sich zuerst in zwei Hauptarme (15 deutsche Meilen oberhalb der Mündung), bald darauf aber in mehrere Mündungen, von denen zwei, Ostium Canobicum und Pelusiacum gegen Westen und Osten, die Hauptmündungen waren. Auffallend ist

aber auch hier, wie bei dem Ganges, Istrus und Indus, dass die Alten im Ganzen für den Nil sieben Mündungen (in der heiligen Siebenzahl der Völker Canaans) annahmen, als: 1) die Canobische, Κανωβικον στόμα, Heracleoticum oder Naucratium ostium, die, wie die zwei folgende M., von dem linken oder westlichen Nilarm ausgeht, welcher vorzugsweise Αγαθός Δαιμών hiess, 2) darauf von Westen gegen Osten die Bolbitinische, Βολβιτινον στ., 3) die Sebenitische, Σεβεννυτικόν στ., 4) die Phatnische, auch phatmeticum, Φατμητιzov or., oder bucolicum, 5) die Mendesische, oder bubastische, Βουβαστικον στ., 6) die Tanitische od. saitische, Σαϊτικον στ., 7) die Pelusische, Πηλουocazov or. Vergl. Amm. Marcell. 22, 36: "Praeter amnes, plurimos ex alveo derivatos auctore, cadentesque in-suppares eius, septem navigabiles sunt et undosi, quibus subjecta vocabula veteres indiderunt: Heracleoticus, Bolbitinus, Sebennyticus, Phatniticus, Mendesius, Taniticus et Pelusiacus. " Aristoteles bemerkt aber Meteor. 1, 14: ,,φαίνεται τὰ στόματα πάντα, πλην ένος τοῦ Κανωβικοῦ χειροποίητα, καὶ οὐ τοῦ ποταμοῦ ὄντα." Wenn demnach sechs Mündungen durch Kunst gemacht worden wären und nur eine, die Canobische, die wahre alte natürliche Flussmündung war; so würde das Auffallende der sieben Mündungen nur um so mehr hervortreten müssen. Vergl. moch Strabo 17, a. a. O. Diod. Sic. 1, 33. Mela 1, 9, 2. Pl. 5, 10. Pt. 4, 5. Durch die beiden Hauptarme des Nil, den westlichen, der auch Agathos Daimon (der gute Gott) genannt ward, und den östlichen, der auch der atribitische Fluss eine Strecke weit hiess, ward ein Dreieck im Lande gebildet, das bei den Griechen, von seiner Form, das Delta A hiess, wobei jedoch, durch die Theilung des atribitischen Flusses, ein zweites Delta (das kleinere) entstehen musste. Wegen der Reinheit, Fülle, Kühlung und des guten Geschmacks seines Gewässers, wegen der dadurch verbreiteten Gesundheit und der Regelmässigkeit, welcher dasselbe im Anfange des Augustmonats kam, das Land unter Wasser setzte und bis zu Ende des

Octobers stehen blieb, so dass während drei Monate das ganze lange und schmale Land des langgedehnten Nilthals nur ein grosser Strom zu seyn schien, wegen seines trefflich befruchtenden Schlammes war! der Nil bei den Aegyptern ein Gegenstand heiliger Verelrung. Er war für Oberägypten ein Heilbringer, für Niederägypten sogar ein Demiurg, oder Schöpfer, indem dieses letztern Landes Entstehung dem von ihm herbeigeführten Schlamm beigemessen ward, und hies desshalb auch Gaeon. Herod. 2, 21. ff. Diod. Sic. 1, 37. Plutarch. de Iside. Sympos. 8, 8. Uebrigens trug er noch eine Menge encomiastischer Beinamen, z. B. Chrysorrhoas (Goldstrom), Düpetes, Homer. Od. 4, 477. (der aus dem Himmel fallende Strom' u. s. w. Nach Herodot. 2, 19. begann der Nil mit dem Sommersolstitio zu schwellen, strömte 100 Tage lang über sein gewöhnliches Bette und trat nach abermals fast 100 Tagen wieder in sein altes Bette zurück. Sein ausgetretenes Wasser ward mit Nilmessern, Neilouérque (gegenw. im Arab. Mekias, d. i. Messstäbe), gemessen, um mit deren Hülfe die zum Ablassen des Wassers aus den Canälen nötlige Hehe zu bestimmen. Nach Strabo a. a. O. waren sie steinerne Brunnen, längs den Ufern des Nils, die den jedesmaligen Stand des Nilwassers anzeigten; wahrscheinlich, weil zwischen ihnen und dem Flusse eine Verbindung statt fand; denn nach Strabo fiel und stieg das Wasser in den Brunnen zugleich mit dem Nie Ueber die Vorstellungen der Alten in Hinsicht auf die Ursachen des Anschwellens des Nils vergl. man Ukert's mehrmals angezeigtes Werk, in der phys. Geogr. S. 46 ff. Unter den aus dem Nil abgeleiteten Canalen waren der sogen. Josephscanal, auf der Westseite des Nils, nebst dem Canal bei Alexandria, und auf der Ostseite der Königscanal der Ptolemaeer, mit dem Irajanscanal hei dem heutigen Kairo die bedeutendsten.

ANMERE. a) Nach der von Jablonski Panth. Aeg. I, 4. p. 157. und 159. vorgetragenen und von Herrn Champollion "l'Egypte sous les Pharaons I, p. 134. 136. gebilligten Etymologie wäre der Name NEILOS entstanden aus dem zwei koptischen mit einander verbundenen Wörtern O—Nu "tempus defini-

tum" und Alni "ascendere; " also NEIAAHI "fluvius tempore definito increscens, exundans." Sollten diese zwei Wörter in der That der Bildung dieses Flussnamens zum Grunde gelegen haben, so ist hier jedoch als auffallend zu bemerken, dass das sogenannte koptische Wort O—Nu in Laut und Bedeutung dem hebr. und arab. Anah und Anija "justo, commodo, definito tempore fecit," und ferner das ebenfalls sogenannte koptische Wort Alni dem hebr. und arab. Ala und Aela "ascendit" sf. völlig entspreche. Vergl. Castelli s. vbs. Schwerlich dürfte demnach das so spät gebildete Koptische als die Mutter dieses uralten Namens des ägyptischen Hauptstroms angesehen werden können.

### Boden.

Ueber Aegyptens Boden sagte Mela a. a. O. "Terra expers imbrium, mire tamen fertilis et hominum aliorumque animalium perfecunda generatrix." Mit dieser Aeusserung stimmen auch alle übrigen Nachrichten der Alten überein. Vorzüglich merkwürdig ist der Boden Aegyptens als das älteste uns bekannte Getreideland, wo schon in sehr frühen Zeiten die Gerste zum Bierbrauen benutzt ward. Ausserdem zog man ebendaselbst seit den frühesten Zeiten die edelsten Früchte der heissen wie der gemässigten Zone. Als ausgezeichnet einheimische Produkte werden aber die Lotuspflanze, deren Körner Mehl zu Brot lieferten, die grosse Wolfsbohne, die Papyrusstaude, deren Wurzel man ass und deren Blätter man als Schreibmaterial benutzte, auch Byblos genannt, die Oelpflanze Kiki von den Alten angegeben. Nur an Werkund Brennholz litt man grossen Mangel. Unter den eigenthümlichen Thieren des Landes verdienen besonders das Krokodil, der Hippopotamus oder das Nilpferd, der Ichneumon, der Ibis, der grosse schwarze Sonnengeier, der Trochilos, die ägyptische kleine giftige Schlange, die Aspis, bemerkt zu werden. Die östlichen Gebirge lieserten trefflichen Granit, Porphyr, Basalt, mehrere edle Steinarten, vorzüglich Smaragd, und Gold; allein an Eisen fehlte es. Vergi. das grosse Werk der Franzosen.

### Bewohner.

Unsehlbar bekam Aegypten seine ersten Bewohner von Aethiopia her, die sich in dem Nilthale im-II. Theil.

mer weiter gegen Norden zogen, je mehr dasselbe durch den allmäligen Absatz des Nilschlammes nach und nach an fruchtbarem Boden zunahm. Vergl. Died. Sic. a. a. O. und Heeren im öfters angeführten Werke. Mit diesen ersten Bewohnern sollen, der Geschichte zufolge, sich bald arabische, phönicische od: cananäische (Hebräer) und griechische Hirtenvölle: in die Benutzung des Bodens getheilt haben. D. Aegyptier waren, nach Herodot. 2, 164. in siele. Kasten abgetheilt, als: 1) die Kaste der Priester, 2 der Krieger, 3) der Rinderhirten, 4) der Schweine. hirten, 5) der Handwerker, 6) der Dollmetscher oder vielmehr Unterhändler, 7) der Schiffer. Dies Sic. hingegen nimmt nur fünf Kasten an, als: 1 Priester, 2) Krieger, 3) Ackerleute, 4) Handweker, 5) Hirten. Vergl. Heeren's Ideen B. 2. Abd 2. nebst Meiners: de causis ordinum sive castaru apud veteres Aegyptios et Indos. Aegyptens altes: Geschichte ist eben so dunkel, als das Land noch la auf den heutigen Tag voll räthselhafter Denkmäle die als Zeugen einer wahrhaft ausserordentlichen und erstaumenswürdigen Grösse eines Volks noch vor um stehen, das selbst in seinen blühendsten und menscheifreichsten Zeiten unter den Pharaonen nie ganz seelt Millionen Menschen zählte. Vorzüglich merkwürd: in der Geschichte der Wissenschaften ward aber Geses Volk durch seinen Religionscultus und seine Hieroglyphenschrift, worüber die Werke von Kircher. Jablonski, la Croze, Zoega, Heeren, Champollion u. a. m. zu vergleichen sind.

Anmere. Leider hat der Tod den hier zuletzt genannter franz. Gelehrten von dem Tagewerke, das er sich selbst aufgegeben hatte und auf dessen glückliche Vollendung mehrete Gelehrte wohl mit einem viel zu unbedingten Vertrauen blükten, zu früh entfernt. Der bedächtigere Forscher muss jedich bemerken, dass zu einer eigentlichen und gegründeten Hoffnung, die Hieroglyphen einst wirklich erklären zu können eben so weuig von Young, Champollion, Spohn und Serffarth als von deren hier genannten und anderen älteren Vorgüngern, selbst nur die Praemissen geliefert worden sind. Eine und dieselbe irrige Ansicht in Hinsicht auf die den ägyptischen Hieroglyphen zum Grund liegende heilige Sprache so wie ferner über einige andere wesentliche Grundeigenschaften und Zwecke derselben, scheint sie fast Alle von dem warren Wege bisher abgeleitet zu haben.

## Eintheilung.

In den früheren Zeiten, vielleicht schon unter der alten theokratischen Regierung der alten Aegyptier, war das Land in Districte abgetheilt, welche die Griechen NOMOI, Nomen, nannten. Zur Zeit des Strabo finden wir drei Hauptabtheilungen angegeben, als: das DELTA, τὸ Δέλτα, welches zwischen den Mündungen des Nils lag und zehn von den alten Nomen umfasste. 2) Das MITTELLAND, sò Μεταξύ, zu welchem sechzehn der alten Nomen gerechnet wurden; von dem Delta aus auf beiden Seiten des Flusses bis gegen Theben hin. 3) Die THEBAIS, ή Θηβαίς, welche abermals zehn der alten Nomen enthielt. Zur Zeit des Ptolemaeus hingegen finden wir noch bestimmter das Delta als die η κάτω χώρα, das Unterland, das Mittelland als die Enravouis, die Heptanomis, und das davon südlicher liegende Land, die Thebais, zwar noch unter dem Beisatze καὶ ἄνω τόποι, das Oberland bezeichnet. Dem gemäss hätte es ursprünglich sechs und dreissig Nomen, und darüber, später aber nur gegen dreissig (vielleicht nur 27) gegeben; gerade so viele, als Zimmer im Labyrinth waren, wie Strabo bemerkt. Nach ihm waren diese Nomen grossentheils in Toparchieen (els τοπαρχίας οἱ πλεῖστοι διῆροντο), und diese abermals in Felder (acouca) abgetheilt. Cyrillus Alex. in Es. c. 19. bestimmt den Begriff eines Nomos folgendermassen: Νομὸς ἐχάστη πόλις χαὶ αί περιοιχίδες αὐτῆς καὶ αι ὑπ αὐτῆ κῶμαι. Vor dem Delta lag die durch des Amyrtaeus Vertheidigung gegen die Perser bekannt gewordene Insel ELBO, Elβώ, oder Elearcharia, zwischen dem Ostium Phatmeticum und dem Ostium Sebennyticum, am heutigen

# Land im Besondern.

# DELTA ODER UNTERAEGYPTEN

(Gegenw. bei den Türken el Kebit im engern Sinne.)

Umfang. Unterägypten, nach der Bestimmung des Ptolemaus, umfasste theils das Delta, theils das Land zu beiden Seiten desselben, und zersiel demnach in drei Theile: 1) in den westlichen, bis zum Sinus Plinthine, ausserhalb des Delta. Das ist von Westen gegen Osten: von dem Orte Monogamus. westlich von der Stadt Plinthine, bis zu der Stadt Bolbitine. Folglich umfasste dieser Theil das ganze. östlich vom Nomos Libycus, südlich vom Nom. Memphites in der Heptanomis, westlich von dem grosen westlichen Arm des Nilstroms, welcher Agathe Daemon hiess, und dem Mare Mediterraneum ungebene Land. In ihm befanden sich folgende Nom a) Nom. Menelaites, am nördlichsten. b) Nom. Avdropolites, unter dem Vorhergehenden. c) Nom. Nitritis, um die Natronseen, in der sogenannten Gegend Anydros, oder am Libycus Nom. hin. d) Nom. Letopolitis, der am südlichsteu lag und an das Gebiet von Memphis, oder an den Nom. Memphiticas in Mittelägypten angrenzte. In dem Nom. Menelaites befanden sich die drei, nur durch schmale Däume oder Landzungen von einander getrennte Seen als a) der Lacus Mareotis, der westlichste und grössere, zwischen welchem und dem Meere Alexandria lag-B) der wenig genannte Lacus Canobicus, unmittelbar westlich vor dem Ostium Canobicum; und y) der Lacus Heracleoticus, unmittelbar östl. vor dem Ostium Canobicum. 2) In den mittlern, innerhalb des Delta. Das ist von Westen gegen Osten: von dem Orte Metelis, westlich von der St. Butus, am Bolbitinum ostium, his zur St. Heracleopolis Parva, nicht weit von dem Pelusiacum ostium. Dem gemäss ward dieser mittlere Theil umgeben, westlich von dem Nilrm Agathos Daemon, und östlich von den Flüssen Ithribiticus und Bubasticus; so dass das Sebennycum ost., das Pinepte Pseudostomon, Diolcos Pseuostomon, Phatniticum oder Phatmeticum ost., Menesium ost. und Taniticum ost. sich in ihm befanen; desgl. auch westlich der Lacus Chemmis oder lutos, und östlich der Lacus Mendes oder Thennens. Zwischen dem Bolbitinum und Phatniticum ost. aben die Alten, als besondere Eintheilung dieses mitteren Theiles der Aegyptus Inferior, das DELTA MNOR angenommen. In derselben Abtheilung zähle man folgende Nomi: a) Nom. Butos. b) Nom. Nom. Busiris. In der zweiten, oder in der Delta niuor: a) Nom. Mencles, h) Nom. Thmuis. c) Nom. Chois, d) Nom. Bubastus. e) Nom. Sethreites. f). Nom. Tanis. 3) In den östlichen, bis zum Sce Sirxonis oder zur St. Rhinocorura. Das ist von Weten gegen Osten: von der St. Pelusium bis über Rhinocorura gegen Raphia hin. Folglich umfasste lieser Theil alles Land, das westlich von den Nilum oder Fl. Athribiticus und Bubasticus, südlich ron dem Nom. Aphroditopolites in der Heptanomis, and östlich von Palaestina, Idumaea und Arabia Petraea, nördlich vom Mare Mediterraneum umschlossen war. Es enthielt folgende Nomi: a) Nom. Pelusiacus, an welchen die Regio Casiotis und Sirbonis Palus östlich stiess. Südlich darunter folgten: b) Nom. Heroopolites. c) Nom. Pharbaethus. d) Nom. Heliopolis, in welche beide man die Terra Gosen zu setzen pflegt. Uebrigens ward dieser dritte oder östlichste Theil auch Aegyptus Augustamnica genannt.

### Städte.

A. Im westlichen Theile. Alexandria, Alexandora!), gegründet auf Besehl Alexanders des Gr. auf einem schmalen Landstriche am Mittelländischen Meere und am See Mareotis, mit vier grossen Häsen und zwei Thoren, brei-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. IV, 26 — 98. Num. Augustorum s. Alexandrini. Ferner 101. Num. Nomorum.

den Namen hatte. Pt. 4, 5. Str. 17. Steph. B. Herodot. 2, 6. Taposiris Magna, Ταπόσειρις; berühmt durch ihr Osirisgrab und als Wallsahrtsort. Str. 17. Procop. de Aed. 6, 1. Pt. 4, 5. Chyme oder Chimos, Χειμώ, Pt. 4, 5. Chrossema, κυνὸς Σῆμα, bei Str. 17. Monogamus, oder viel mehr Monocaminum, Moνοκάμινον; an der westl. Grenze. Pt. 4, 5. Nitriae, Nitolas, Str. 17, oder Nitria, bei Soz. H. E. 6, 21. und Socrat. 4, 23. im Natronthale oder dem alten Nom. Nitriotes.

B. Städte in dem mittlern Theile oder innerhalb des Delta. Metelis, Metalls, an dem östlichen Ufer des Canobus. Nach Steph, B. hiess sie auch Bizus und war die Hauptst. des Nom. Metelites. Pt. 4, 5. Südlich unter ihr lag Naucratis, Navzeaus 1) (bei Salhadscher), an dem östlichen Ufer des Arms Agathodaemon oder Canobus. Nach Herodot. 2, 179. dadurch besonders merkwürdig, Pharao Amasis den Griechen hier die erste Niederlassung und das erste Waarenlager anzulegen erlauhte, wobei kdoch die griechischen Schiffer gehalten waren, durch keine andere Mündung als die des Canobus einznlaufen. Nach Strabo 17. waren Milesier die Erbauer. Vergl. Pl. 5, 10. Pt. 4, 5. Steph. B. Zwei Schoinen von dem Flussuser entsernt, am Sebennytischen Nilarm, stand die uralte Stadt Sais, Züiç2), chemalige Hauptstadt von Unterägypten, in einer äusserst fruchtbaren Gegend, besonden an allerhand Arten von Fruchtbäumen, Oliven u. s. s. woher wahrscheinlich ihr Name aus dem Hebr. Salth und Sais "die Olivenstadt; " berühmt durch den Tempel der Neitha (Athene), oder der Isis-Neitha, welcht in der Sage der Athene zu Athen nebst Cecrops eine Rolle spielt, und durch ein königliches Begräbniss. Pt. 4, 5. Str. 17. Herodot. 2, 170. Strabo sagt: ἡ Σάϊς μητρόπολις τῆς καίθ χώρας, ἐν ἡ τιμῶσι τὴν Αθηνάν. Vergl. Creuzer Symb. und Myth. 2. Ausg. 2, 266. 661. ff. Nach ebendems. lag ein wenig oberhalb Sais das Asyl des Osiris nebst dessen Grabinal. Südlich von Saïs setzt Ptolemaeus seine Hauptstadt Nicia. An der Sebennytischen Mündung westlichen User, hoch im Norden, lag die durch ihr Orakel der Latona berühmte St. Buto, Bovrá, nach Herodot. 2, 155 und Steph. Byz.; nach Strabo 17, der dasselbe sagt. Βοῦτος (gegenw. nach Einigen Kom-Kasir; nach Schlichthorst El-Bueib). An der Sebennytischen Mündung war die Festung der Milesier, Milhalws zeizog, merkwürdig Str. 17. Eustath. ad. Diony. 4, 145. Zwischen Sais und Butos lag Cabasa, ή Κάβασα; Pt. 4, 5. Auf Münzen des

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. IV, 110. 2) D. N. P. I. V. IV, 113.

aiscr Hadrianus lies't man KABAZITAI. Sie war die auptstact des Nom. Cabasites. Auf der Ostseite derselben ündung zeigte sich zunächst am Meere die St. Pachımunis, Παχναμούνις (hei Handahour); ein Hauptort im om. Sebennyticus. Vergl. Hierocl. 724. Darauf folgte lermopolis 1), Ερμόπολις, Str. 17. Darunter südlich lag nuphis, Ovovous (Banub); Hauptst. des Nom. Onuphites. teph. B. Herodot. 2, 166. Pl. 5, 9. Pt. 4, 5. Mzn des Harianus. Lycopolis, Auxonolic, Steph. B. im Nom. Sebenny-18. Chois 2), Xöis. Sebennytus, Deserrotos 3) (Seinmenud); teph. B. Hauptst. des Nom. Sebenn. Tava, Taoúa, Pt. , 5. Hierocl. 725. Hauptst. eines alten Nomos. Thermuiis, Θέρμουθις, Pl. 4, 5. Athribis 4), "Aθριβις, εως, Pt. 4, 5. teph. B. auch Atharbis bei Steph. B. (das Dorf Atrib). lusiris 5), Boudeigis und Boudigis (Abusir, Busir Bana), erühmt durch einen grossen Tempel der Isis; Herodot. , 58. Str. 17. Pt. 4, 5. Pl. 5, 10. Diod. S. 4, 18. Viril. G. 3, 5. Ovid. Met. 9, 182. Aelian. de Anim. 10, 46. Iphroditopolis 6), Αφοοδιτόπολις; vielleicht die Atarbechis es Herodotus. Nach Pl. 5. Stadt im alten Noin. Prosopites. contopolis 7), Acortophic (Tel-Essabe). Nach 2 Maccab. , 1. 15, 12. flüchtete der Hohepr. Onias IV. hierher und rhaute daselbst 180 J. vor Chr. Geb. einen Tempel, hnlich dem Tempel zu Jerusalem. Im J. 75 nach Chr. leb. liess der K. Vespasianus denselben schliessen und urch den Procurator Paullinus alle Reichthümer deselben nach Rom bringen. Str. 17. Pl. 5, 10. Joseph. A. 13, 3. 6. It. A. Tab. P. Cynopolis 3), auch Kuron geannt, und Cynopolis Busiritica. Pl. 5, 10. Pt. 4, 5. It. A. üdwestl. von der folgenden Stadt. Thmuis, Θμονις, im Nom. hmuites, Herod. 2, 166. Amm. M. 22, 16. It. A. eits der Phatmetischen Mündung gegen Osten lagen die L Tarichea, Taquzela und Mendes 9), Mirons (Achmun-Taiah), durch ihren Pan- und Bocksdienst, nach Herodot. 2. 2. 49. Diod. S. 1. Steph. B. Str. 17. berühint; und uah dæ ei Diospolis, Διόσπολις, d. i. die Stadt des Zeus. Str. 17. lot. Prov. Aeg. Am rechten oder östlichen User der ben angegebenen Mündung lagen nun die St. Panephysi, lariquois, welche d'Auville mit Diospolis für identisch ält, Tanis, Tārıç, d. i. das Zoan der Bibel, woraus dis 'arıs 10) der Griechen gebildet worden; merkwürdig dı-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. J. V. IV, 107. 2) D. N. P. I. V. IV, 118. 3) D. N. P. I. V. IV, 114. 4) D. N. P. I. V. IV,

<sup>5)</sup> D. N. P. I. V. IV, 104. 7) D. N. P. I. V. IV, 108.

<sup>6)</sup> D. N. P. I. V. IV, 102. 8) D. N. P. I. V. IV, 105. 10) D. N. P. I. V. IV, 115. 9) D. N. P. L. V. IV, 109.

durch, dass Moses hier dem Pharao seine Wunder zeigte. Num. 13, 23. Jes. 19, 11. 13. Psalm. 78, 13. und 41. Str. 17. Pt. 4, 5. Steph. B. Hierocl. 727. nennt sie Pannis; sie lag hart am Ost. Taniticum. Pharbaethus, Paoβαιθός (Farbeit); Hauptst. des Nom. Pharbaetites. Pt. 4. 5. Pl. 5, 10. Steph. B. Herodot. 2, 166. Pl. 5, 9. Mzea des Hadrianus. Str. 17. Sie lag am grossen Canalis Regius Ptolem. Bubastus, ή Βουβαστός, Str. 17. oder Βουβάστις, Herod. 2, 59. 158. Polyb. 15, 25. Pt. 4, 5. bei Ezech. Phi-Beseth (Basta). Mit einem berühmten Tempel der Diana Bubastis; Diod. Sic. 1, 27. Ovid. Met. 9, 690. Hauptst. des Nom. Bubastites an dem östl. Hauptarm des Nils, I'luvius Bubasticus gen. Heracleopolis Parva, Hoazliove πόλις μιχρά (in Ruinen, Delbom genannt); östlich von Tanis und westlich von Pelusium; Hauptst. des Nom. Sethroites, wesshalb unter ihr auch die St. Sethrum zu verstehen ist. Str. 17. Pt. 4, 5. Joseph. B. J. 4. It. A.

C. Städte im östlichen Theile bis zum See Sirbonis, oder zur Grenze gegen Arabia, Idumaea und Palaestina Pelusium, Indovoior ) (Thine); an der Ostseite der Pelusischen Mündung zwanzig Stadien vom Meer entsernt, sehr besestigt und Aegyptens Schutzmauer oder Schlüssel (Claustrum), wie Hirtius im Al. Kr. C. 27. sie nannte. Wahrscheinlich entstand sie aus dem älteren Avaris od. Abaria, und war das hebr. Sin, bei Ezech. 30, 15. Eine Zeit lang war sie Hauptst. der Provinz Augustamnica und wurde als Geburtsort des Ptolemaeus, des Geographen, berühmt. Von dem vielen Schlamm, den die Mündung hier ausführte, πήlog, soll sie von den Griechen ihren localen Namen bekommen haben. Sie hatte viele Belagerungen, besonders von den Persern, ausgehalten, Diod-Sic. 16, 47. ff. und war durch ihre trefslichen Linsen 16 sehr berühmt. Virgl. Georg. 1, 228. Martial. Ep. 13,9. Merod. 2, 17. 164. Polyb. 5, 62. Str. 17. Liv. 44, 19. It. 4, 5. Mela 1, 9. Amm. Marc. 22, 16. It. A. Steph. E. Mzen des K. Hadrianus. Chabriae Castra, Xußeier Xuos, nach Strabo 17.; am Meere ostwärts von Pelusium Cerrha, Γέρος (Masali); Str. 16. Tab. P. oder Γέρος, Pt. 4. 5. Pentaschoinos, und darauf Pompeii Tumulus auf den Berge Casius; wo der Körper des hier am Ufer ermordeten grossen Pompeius ruhte. Vergl. Strabo 16, Eou το Κάσιον θινώδης τις λόφος ακρωτηριάζων, ανυδρος, οπου του Πομπηΐου του Μάγνου σωμα κείται, και Διός έστιν ιέρον Καcior. Ostracine, 'Οστρακίνη; auf einer schmalen Landzunge, nordöstlich vom Lacus Sirbonis. Pt. 4, 5. Rhinoco-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. IV, 112.

rura, Proxogovça (El-Arisch); Pt. 4, 5. 5. Joseph. B. J. 4. It. A. Steph. B. oder Rhinocolura, Str. 16. Diod. 1, 60. Pl. 5, 13. Liv. 45, 11. Grenzst., bald zu Aegypten, bald zu Syrien gereehnet. S. Palaestina. Südwestl. im inneren Lande lagen: Magdolum, Maydólor, Herod. 2, 157. Viell. Migdol bei Jer. 44, 1. Daphnae Pelusjae, Jaqvas ai Melovosal (Saphnes); Herod. 2, 30. Daphne bei Steph. B. bei Jerem. 2, 15. 43, 7. 8. 9. Thaphanes und Thaphanhes und Tachphanhes, bei Ezech. 30, 18; eine Grenzsestung südwestl. von Pelusium. Phacussa, Péxovoa, Pt. 4, 5. Str. 17. Steph. B. in dem Nom. Arabia, wo Ptolemaeus Philadelphus die Canäle gegen den Sinus Arabicus hinwärts begann. Phagroriopolis, Φαγψόριον πόλις; Str. 17. Pt. 4, Heliopolis oder On 1), d. i. die Sonnenstadt, mit einem der Sonne geweihten berühmten Tempel, nach Ptolemaeus und Josephus B. J. 7, 37. der sie vom Hohenpriester Onias erbauen lässt, da sie jedoch nach anderen Conjecturen von dem Kopt. Oein = dem gr. Hlog, Sonne ihren Namen bekam. Heroopolis, Howw πόλις 2), Str. 17.; höchst merkw. durch ihre Lage am Canalis Regius Ptolemaeorum und ziemlich nah am innersten Meerbusen des Sin. Arabicus, Heropolites nach ihr genannt, und Stapelplatz des Indischen Handels. Früher hiess sie Pithom und über sie hin zog sich dieser berühmte Canalis Ptolemaei od. regum, Königscanal, südlich von Phacussa, in den Pelusischen Arın des Nils, wodurch das Mittelmeer mit dem rothen Meere verbunden ward, während die Fossa Trajani westwärts nah an den Bergen zu demselben Canal des Ptolemaeus führte. Cleopatris od. Arsinoe 3), südwestl. am Sin. Heroopolitanus, von welcher die Fossa od. Canalis Ptolemaei ausging. Vgl. Str. 17, 553. Weiter nördlich lagen Serapeum, Thoum und Tacasarta. Westlich von Arsinoe oder Cleopatris lag die Sonnenstadt, und darauf näher am Nil Baby-Lon, Baßvlur, in der Nähe von Troja, Memphis gegenüber.

HEPTANOMIS ODER MITTELAEGYPTEN. (Gegenw. bei den Türk. Mesr Wostani).

Umfang. Mittelägypten, oder Heptanomie, nach der Bestimmung des Ptolemaeus, erstreckte sich von der Theilung des Nils bei Cercasorum urbs an

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. IV, 106. 2) D. N. P. L. V. IV, 107. 3) D. N. P. I. V. IV, 103.

nördlich bis zur Stadt Hermopolitane, oder Hermopoliticum Castellum, südlich das Nilthal empor. Die sieben Nomi, von deren Zahl dieser Zheil von Aegypten seine Benennung erhielt, waren: A. auf der Westseite, oder am linken Nilufer, an der Zahl fürf. von Norden gegen Süden: 1) Nomos Memphites. zwischen dem N. Letopolites im Delta, gegen Norden, dem Fl. Nil gegen Osten, dem Lacus Moeris gegen Süden und dem Libyschen Gebirge gegen Westen, die sogenannte Sciathica Regio umfassend. 2 Nom. Arsinoe, südlich unter dem Vorhergehender.
um den Lacus Moeris und die St. Crocodilopolis. oder Arsinoe. 3) Nom. Cynopolis, südlich unter dem Vorhergehenden, von dem ihn der Canalis Josephi schied, um die St. Heracleopolis Magna und Cynopolis. 4) Nom. Oxyrrhynchites, südlich unter dem Vorhergehenden, zwischen der Oasis Parva gegen Westen und dem Can. Josephi und Nil gegen Osten. 5) Nom. Hermopolites, südlich unter dem Vorhergehenden, zwischen der Oasis Parva gegen Westen, dem Can. Josephi und Nil gegen Osten und dem Nom. Lycopolites in der Thebais gegen Süden. - B. Auf der Ostseite, oder am rechten Ufer des Nils, von Norden gegen Süden: 1) Nom. Aphroditopolis, südlich unter dem Nom. Pharbaethus, oder vielmehr der Terra Gosen im östlichen Theile von Unterägypten zwischen dem Heroopolites Sinus gegen Osten und dem Nil gegen Westen; um die St. Aphroditopolis. 2) Nom. Antinoites, südlich unter dem Vorhergehenden, zwischen dem Sin. Heroopolites gegen Osten, dem Nil gegen Westen und dem Nom. Antaeopolites in der Thebais gegen Süden, um die St. Antinoe, die früher Beza oder Besa hiess.

## Städte.

Momphis, ή Μέμφις<sup>2</sup>) (bei dem Dorfe Myt-Rahynch, eine geographische M. südlich von Alt-Kairo), im Helm theils Noph, bei dem Proph. Jes. 19, 13. Jerem. 2; 16. 46, 14. Ezech. 30, 13. theils Moph, diess jedoch nur

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. IV, 109.

inmal bei dem Propheten Hos. 9, 6. Vergl. die LXX ind die Heptagl. Die arabischen Geogr. nennen sie Minph. m kopt. sahid. Dialekt Nuph, Menphe und Menuph etc. lieraus soll nicht allein das griech. Miuque, sondern auch as hebr. Noph und Moph entstanden seyn; was zwar n Hinsicht auf den griech. Namen, keineswegs aber in letreff des hebräischen sich als wahrscheinlich zeigt. 'ielmehr scheint es, dass der weit einfachere hebr. phöic. Name (hier so wie auch sonst immer bei geograhischen Namen) Noph oder Moph der erste oder der rühere gewesen sey und dem nach Jablonski's künstlihen Deutungen zusammengesetzten koptischen Namen um Grunde gelegen habe. Der hebr. Name bedeutete ie "Erhöhung, Höhe" und bezeichnete demnach die urch einen sehr grossen Wall (χωμαπαμμέγεθες) erhöhte nd hierdurch gegen die Ueberschweininung des Nils πρὸς μέν τὴν πλήρωσω τοῦ ποταμοῦ) und gegen feindlichen ingriff gesicherte Stadt, d. i. eine Hochstadt. Also at Diodorus Sic. 1, 82 die Lage der St. Memphis völig übereinstimmend mit dem aus Jesaias und Jeremias llein uns bekannt gewordenen frühesten oder ältesten lamen Noph geschildert. Dieser Schriftsteller giebt hier usdrücklich an, dass Uchoreus, der Erhauer der Stadt, len zuna, d. i. den Erdwall oder Erdhügel, Erhöhung o hoch gemacht, dass er gleich einer Hochstadt (Burg) rewesen (ακροπόλεως έχον τάξιν). Von dieser Localität beam Memphis ihren ältesten bekannnten Namen und die on dem mystischen Plutarchos de Iside etc. S. 639 gechene Deutung: την μέν πόλιν Μέμφιν οἱ μέν "Ο φμον άγαων ερμενεύουσαν, οἱ δ' ώς Τάφον 'Oσίριδος, zeigt theils urch die zweisache Erklärung schon ihre Unsicherheit, heils aber auch, dass sie nur nach dem spätern koptichen Namen, durch den man die schon längst blühende Voph als einen Glückshasen oder ein Osirisgrab bezeichen wollte, was jedoch bei ihrer ersten Entstehung nicht eschehen konnte, künstlich und sehr gezwungen verasst worden ist. Vergl. Jablonski Opusc. ed. te Water . I. S. 150. 179 T. II. S. 131. Die Stadt lag an dem restlichen User, ehemals die Hauptst., wo nieht von ganz legypten, doch wenigstens von Unter- und Mittelägypen, war sehr volkreich, mit trefflichen Gebäuden und 'empeln versehen, unter denen sich der nach Herodot. ind Diodorus Sic. a. a. O. von Menes erhaute und von soeris vorzüglich verzierte Tempel des Hephaistos beonders auszeichnete. Gegenw. ist von dieser St. auch icht eine Spur mehr zu finden, obwohl ihre Lage, 15 öin. Mill, oberhalb des Delta und unterhalb Fostet, im

Gebiet von Ghizé, mit ziemlicher Sicherheit angegehen werden kann. Nordwestlich von Memphis lag Busins Bούσιρις (Dorf Abusir), bei welchem Orte die drei groisen Pyramiden (gegenw. Harrans) ehemals standen: gegenwärtig nennt man den Ort, wo diese astronomisacalendarischen Grabmonumente stehen, Ghizé. darüber unter den Neuern Denon und Belzoni Voy. 17. ff., welcher Letztere in die zweite grosse Pyramide, der Chephren, eingedrungen ist und berichtet hat, dass se alle wenigstens mit kleineren Pyramiden, Mausoleen und Grabhöblen für Mumien umgeben sind und zu Begräb nissen gedient haben können. Gegen die abentheuerle che Meinung, dass sie zu Kornspeichern einst gebraudt worden wären, erklärt sich dieser Reisende bestimmt Wahrscheinlich waren sie Gräber für die Priesterkönige un den Apis (Reliquien von Stierknochen sind in ihnen i der That gefunden worden), und wurden bei dem Abschlas gewisser Zeitperioden zu deren Erhaltung für das Gedachtniss errichtet. Ihr Name von dem semit. Pirmah, de Abschnitt' aus Param "abschneiden, trennen, spaker scheint wenigstens dieser Annahme sehr günstig zu sey Die Ableitung aus dem Kopt. III-PH-MOTE giebt kone passende Deutung und einpfiehlt sich wenige durch ihre Zusammensetzung. Nach Belzoni's Messurgen betrug die Breite der Basis 684 Fuss, die Apotom 567 Fuss, die perpendiculäre Höhe 456 Fuss. ste und älteste hiess Cheope, die zweite Chephren, die dritt Mycerinus. Vergl. Herodot. 2. Str. 17. Diod. Sic. 1, 63. Pomp. Mela 1, 9. Plin. 36, 12. Südlich von Memphis auf beiden Seiten des Flusses lagen folgende St.: Acarthus, "Axordos (Dashur), nach Str. 17. mit einem Tempel des Osiris und einem heiligen Hain der Thebaischen Akanthe. Nilopolis, Neclonolic; Ptol. 4, 5. Steph. Byz. merkwürdig durch die Erziehung des Kalbes daselbik vierzig Tage lang, das nach dem Absterben des Ap mit grossen Caerimonien nach Memphis abgeführt ward. um daselbst dessen Stelle einzunehmen. Fasdrum, am linken Ufer, südlich unterhalb Memphis. Scenae Mardrae; der vorigen St. gegenüber am rechten Ufer, sidlich unter Babylon. It. A. Peme oder Pene, It. A., oder Pempte, Πέμπτη, bei Steph. B., zw. Isiu und Tasdrum (Dorf Bembe, nah am Nil). Isiu, scil. Oppidum, oder Issum, am Nil. It. A. Telmis. Ptolemais, IIrolepais (El-Lahum. Kleine Hasenst. unter Cynopolis am Nil. Heratheopolis magna, Hounitous πόλις μεγάλη, bekannt durch · die Verehrung des Ichneumon daselbst. Sie hiess auch Langeis; Herodot.: 2, 137. Nordwestlich über ihr und

on dem Canalis Josephi vorzüglich umgeben lag Groodilopolis, Kooxodeilar nolis, später Arsinoe (bei der St. ledinet el Fayum), merkwürdig durch die Verehrung er Krokodille daselbst. Nah bei ihr lag nordwestlich ie St. Bachis und der See Moeris (gegenw. Birket el larum oder Kasr Karum, d. i. Charons Schloss), und abei der Labyrinthus, gebildet aus dem semit. hebr. avah-Biranith "cohaesit arx" für "cohaerens arx" das zusammenhängende Schloss oder Prachtgebäude." Vergl. [erodot. 1, 148. Diod. Sic. a. a. O. Nach Belzoni ist ieser See gegenw. sehr zusammengezogen oder hat sich sehr verändert, dass man ihn nach der Beschreibung er Alten nicht mehr wohl erkennen kann; von dem abyrinth ist keine Spur mehr zu sehen; wahrscheinch bedecke ihn zum Theil der See, aus dem man hie nd da alte Ruinen hervorragen sehe. Vergl. Denon und as grosse Werk der Franzosen, Antiquités, memoires, '. I. 98. Nach Plin. 5, 9. war der See 72 röm. Meilen on Memphis entfernt. Pomp. Mela a. a. O. sagt über iesen Labyrinthus: ,, Psametichi opus Labyrinthus, dosos (ter) mille et regias duodecim perpetuo parietis mbitu (vergl. die oben gegebene Ableitung aus dem lebraischen) amplexus, marmore exstructus et tectus, num in se descensum habet, intus paéne innumerabiles ias, multis ambagibus huc et illuc remeantibus, sed connuo anfractu et saepe revocatis porticibus ancipites: quius subinde alium super alios orbem agentibus, et subinde intum redeunte slexu, quantum processerat, magna et exlicabili tamen errore perplexus est." Aus dem See selbst rhoben sich nach Herodot. 2, 149 und 3, 91. zwei 400 'uss hoch hervorragende Pyramiden mit 2 Kolossen an eren beiden Seiten. Dem See gegenüber lag Aphrodipolis, <sup>3</sup>Αφροδιτόπολις <sup>2</sup>); nach Strabo 17. auf dein rechten der östlichen Niluser; merkwürdig durch die Verehrung er weissen Kuh (ἐν ἡ, sagt er, λευκή βους ἱερά τρέφεται). uf derselben Seite lagen auch südlicher, und unter phroditopolis stromaufwärts die Orte: Thimonepsus Tinna); It. A. Hipponon Alyus (Jahel); It. A., und iesem am linken Ufer, oder westlich gegenüber die rosse Cynopolis, Κύνων πόλις 2), wegen der Verehrung es hundsköpsigen Anubis daselbst, nach Strabo 19., also Tacona, It. A. Fenchum. Auf sie folgte südch an demselben linken Ufer Oxyrynchus, 'Οξύφυγχος 3) bei Benesch), merkw. durch die Verehrung des Fisches

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. IV, 5. ob. 2) D. N. P. I. V. IV, 5. ob. 3) D. N. V. P. 1, V. IV, 112.

οξύρυγχον, καί έστιν αὐτοῖς Γερον Όξυρύγχου. Vergl. Aelian. H. An. V. 46. Tamontum oder Thamiaris. Ibiu oder Ibium; 30 M. Pass. südlich von der Vorhergehenden, it. Ant. Diesen St. lagen auf der Ostseite die kl. St. M.sae, Acoris und Speos Artemidos gegenüber. Auf der Westseite aber folgte. Hermopolis magna, Πομούπολις μεγάλτι, verschieden von dem kleinern im Delta, in welchen beiden der Thot vorzüglich verehrt worden zu seyn scheint (bei dem Orte Achmunein). Vergl. Plin. 5, 9. Amm. Marc. 22, 40 nennt sie eine sehr berühmte St. Ihr gegenübet am östlichen Ufer lag die uralte St. Besa, mit einem berühmten Orakel des Gottes Besa, nach Amm. Marc. 19, 26. An ihrer Stelle begann der röm. K. Hadrianu eine neue Gründung, indem er die Antinopolis zur Ehre seines hier im Nil ertrunkenen Lieblings Antinous erbaute. Vergl. Xiphilinus aus Dio Cass. in Hadriano: Αντίνοος εν τη Αιγύπτω ετελεύτησεν, είς τον Νείλον έμπεσων, 🛦 Αδριανός γράφει και ούτω γε τον Αντίνοον έτίμησεν, ώς τ πόλις έν τῷ χωρίω, ἐν ομ τοῦτο ἔπαθε, συνοικίσαι καὶ ονοιως... απ αὐτοῦ. Auf der Westseite, südlich von Hermopolis magna lag endlich noch die Hermopolitane Phylace, L μοπολιτική Φυλακή. d. i. ein Grenzschloss oder Castell, w: nach Str. 17. το τελώνιον των έκ της Θηβαϊδος καταφερομένω d. i. der Grenzzoll für alles, was aus der Thebais nach Mittel- und Unteraegypten gebracht wurde, eingeforden ward. In der Heptanomis giebt übrigens Ptolemäus zuel. Strabo hingegen mehrere Oases, gr. Avaous und Oavus? d. i. fruchtbare und bewohnte Landstrecken hinter den Gebirge an, die von Sandwüsten gleich Inseln im Meer. umgeben waren. Die grosse Oasis lag, nach Strabo, i Tagereisen von Abydos in Oberägypten, die kleine nah bei dem See Moeris gegen Westen, die dritte in der Nahle des Tempels des Jup. Ammon. Diese letztere naunte die Notit. Imp. Trynitheos Oasis minoris. Vergl. Herodol. 3, 26. und unter den vielen neuern Reisewerken besonders die Reise des Grafen Minutoli etc.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. VI, 5. ob. 2) D. N. P. I. V. W. 111.

## THEBAIS ODER OBERAEGYPTEN.

(Gegenw. bei den Türken Said.)

Umfang. Oberägypten begann, nach der Bestimmung des Ptolemaeus, nördlich bei Hermopolitane Phylake und endigte, nach Einigen, bei dem kleinen Wasserfall des Nils oder bei Philae, nach Anderen bei Hiera Sycamina. Mit dem Nomos Dodecaschoinos zählte die Thebais vierzehn NOMI, als: A. auf der Westseite oder am linken User des Nil, neun Nomi, von Norden gegen Süden: 1) Nomos Lycopolites, zunächst unter dem Nom. Hermopolites in der Heptanomis, um die Stadt Lycopolis. 2) Nom. Hypseliotis, unter dem Vorhergehenden, um die St. Hypsele und Apollinopolis minor. 3) Nom. Aphroditopolites, unter dem Vorhergehenden, um die St. Aphroditopolis. 4) Nom. Tinites, unter dem Vorhergehenden, um die St. Ptolemais Hermii. 5) Nom. Diospolites, unter dem Vorhergehenden, um die St. Diospolis Parva. 6) Nom. Tentyrites, unter dem Vorhergehenden, um die St. Tentyris. 7) Nom. Phaturites, unter dem Vorhergehenden, in der grossen Einbiegung des Nilstroms, um Phaturis, das Memnonium und Diospolis Magna, oder die Weststadt von Thebae. 8) Nom. Hermonthites, unter dem Vorhergehenden, um die St. Hermonthis. 9) Nom. Apollinopolites, bis nach Hiera Sycamina, oder die Grenze gegen Nubia, um die St. Apollinopolis Superior oder Magna. B. Auf der Ostseite, oder am rechten Ufer des Fl. Nil waren fünf Nomi, als: Von Norden gegen Süden: 1) Nomos Antaeopolites, unter dem Nom. Antinoites in der Heptanomis, um die St. Antaeopolis. 2) Nom. Panopolites, unter dem Vorhergehenden, um die St. Panopolis. 3) Nom. Coptites, unter dem Vorhergehenden, um die St. Coptos und den östlichen Theil der Diospolis Magna oder Thebae. 4) Nom. Ombites, unter der Vorhergehenden um die St. Ombi, Siene und Philae. 5) Nom. Dodecaschoenus, unter dem Vorhergehenden, in der Gegend der Blemmyes, oder supra Aegyptum zwischen Philae und Hiera Sycaminos, östlich an Aethiopia, südlich an Meroe und westlich an den Nilstrom grenzend.

#### Städte.

A. Auf der Westseite. Lycopolis, Auror nolis (St. Siut), von der Strabo 17 sagt: τιμώσι Αύπον Αυποποίλιτη die folglich durch die Verehrung des Wolfs sich auszeichnete und nach Ptol. die Metropolis des Nomos gl Namens war. Pt. 4, 5. Agatharch. ap. Phot. Steph. Byz. Lycon bei Plin. 5, 9. und Lyco, im It. A. u. Eunap. in Plotin. Soph. Vit. Mzn des K. Hadrianus. Nordwestlich über ihr lag Chusis oder Cusa. Südlich von ihr lag Apollinopolis Minor, It. Ant. Hypsele, Tynln (Scioth) die Hauptst. eires gleichnamigen Nomos; Pt. 4, 5. und aus einer Münze des Hadrianus und den Kirchenvätern hinlänglich bekannt. Abotis (Abutidsch), Steph. Byz Aphroditopolis, 'Appobling nolig; Pt. 1, 5. Pl. 5, 9.; Hauptst eines Nomos gleiches Namens. Ueber ihr lag nördlich die kl. St. Hisoris oder Hisopis (Ibson); It. A. Unter ihr südlich aber befaud sich die St. Crocodilopolis, Pt. 4, 5. (Souhadje); 40 Mill. Pass. von der Apollinopolis Minor. This, Ois, Steph. Byz., Hauptstadt eines Nomes gleiches Namens, wahrscheinlich die spätere Ptolemas (Mensieh), von welcher Strabo 17. sagte: Mrokepair πόλις μεγίστη των έν τη Θηβαίδι, και ουκ ελάττων Μέμφεως, έχοτει καὶ σύστημα πολιτικόν έν τῷ Ελληνικῷ τρόπφ. Vergl. Plin. 5, 9. und Ptol. 4, 5. der sie mit Zosim. 1, 57. und Hierock 7, 31. Ptolemais Hermii nennt. Abydus, & Apvdos (Dorf Araba-Madfoun), die vom Fl. entfernt lag und nach Str. durch ein Memnonium (vergl. oben Susa) ausgezeichnet war und auch dadurch merkwürdig ist, dass sie mit der berühmten St. in Mysia, die uralt und von Homeros schon genannt war, gleichen Namen trägt. Strabo sagte: έν ή το Μεμνόνειον βασίλειον θαυμαστώς κατεσκευασμένον. und nennt sie eine chemals grosse und zweite St. nach Theben, zu seiner Zeit aber nur einen kleinen Ort. Vergl. Plin. 5. 9. Diespolis parva, Διόσπολις ή μικρά 1) verschieden von der grossen Diospolis, welchen Namen die St Theben selbst trug. Tentyra, auch Tentyris, Terrugis 2), (Dorf Denderah), berühmt durch ihre geschickten Krokodillenjäger. nach Seneca Q. N. 4, 2. und Steph. Byz

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. IV, 106. 2) D. N. P. I. V. IV. 115.

. v. Hier ward das Crocodil mit grösstem Eiser verolgt und getödtet, wogegen zu Ombus und in andern itädten Aegyptens es hoch verehrt wurde. Vergl. Juveal. Sat. 15, 33. ff. Vorzüglich merkwürdig ist die St. euerdings durch die drei Zodiaken oder Thierkreise gevorden, die man in einem noch ziemlich erhaltenen, von em Kaiser Tiberius erbauten oder restaurirten Tempel aselbst aufgefunden hat und von denen der grösste sich egenw. in Paris befindet. Contracoptos, der gr. St. Copos auf der Ostseite gegenüber; südlich von Tentyris. It. . Pampanis, Παμπανίς, Plin. 4; 5., oder Papa, 'im Itin. int., kleiner Ort, vom Flusse entfernt. Tathyris, Tadvk, kleiner Ort, vom Flusse entfernt und nah bei ihm as Meurorenor, in welcher die grosse colossale Statue des leinnon, o Mipror, worüber ausser den schon angeführen Werken der Franzosen und Niebuhr noch der Aufatz von Noehden in der Amalthea von Böttiger 1822 nachulesen ist. Vergl. Str. 17, a. a. O. und Diodor. Sicul. , 22., welcher bestimmt angiebt, dass in Aegypten und tethiopien viele sasikua nalaia gewesen wären, die man Isprovesa genannt habe. Die Regum Sepulcra befanden ich in einer einzelnen kleinen Berg- oder Hügelkette, ordöstlich von dem westlichen Theile der St. Thebae uslaufend, zwischen Papa und Phaturis. Hermonthis, ruch Hermuthis, Ερμονθίς, auch Ερμουθίς (Dorf Erment); nerkwürdig durch die Verehrung des Zeus und Apollo, rie die Griechen sich ausdrücken, wahrscheinlich des Isiris und Horus im Sinne des alten Aegyptier, so wie uch durch die Erziehung und Wartung des heiligen tiers. Pt. 4, 5. Str. 17. Eine dritte Crocodilopolis auf lieser linken Uferseite befand sich ganz nah südlich uner der Vorhergehenden. Asphunis, oder Aphroditopolis Asfun). Latopolis, Λατόπολις 1) (Esneh), die ihren Nanen von der Verehrung des Fisches Latus, Aároc, der ach Athenaeus im Nil besonders gut zu finden war, von essen und der Aphrodite Verehrung erhalten haben soll. trabo sagt aber von ihr: τιμοῦσα ΑΘΗΝΑΝ καὶ Λάτον. t. Ant. Notit. Imp. In ihre Nähe setzt Strabo ferner die 'lithyopolis, Eiληθνίας πόλις, die jedoch auf der Ostseite in dem leinen Orte Eleids zu suchen ist. Darauf folgt bei Ptol. Apolinopolis magna, 'Απολλωνόπολις oder πόλις μεγάλη 'Απόλλωos 2) (Dorf Edfu), durch die hier gemachte Jagd auf die Prokodille ebenfalls ausgezeichnet, und verschieden von ler kleinern auf der Ostseite des Nils. Vergl. Str. 17. teph. B. und Aelian. H. A. 10, 21. Phthonthis, Odw-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. IV, 108. 2) D. N. P. I. V. IV, 102.

Sis, oder Contra Thmui; ein kleiner, uns unbekannt gebliebener Ort. Ptol. 4, 5. Silsilis. Contra Ombi. Contra Syene (Garbin Essuen); alle kleinere Orte aus späteren Zeiten. It. Ant. Elephantine, Elepartin (Geziret-Assum oder El-Sag), Stadt und Insel zunächst an dem kleima Wasserfall und der südl. Grenze Aegyptens; worder Strabo 17. sagt: μικρόν ύπερ της Ελεφαντίνης έστιν ὁ μικο Καταβδάκτης. Vergl. Plin. 5, 9.: ,, Elephantis insula intra novissimum Catarracten IV M. pasuum, et supra Sinen XVI M. p. habitatur; navigationis Aegyptiacae finis: Sie lag zehn Mill. Pass. südwestlich von Syene. Pt. 4. 5. Tacit. A. 2, 61. Agatharch. Not. Imp. nach Tacit. c. waren Syene und Elephantine Claustra Imperii Romani. Weiter südlich, am Fluss Nil empor, im Lande det Blemmyes lagen folgende Städte: Parambole (Dorf Dbot); It. A. oder Paramuole; It. Hierosol. Tzitzus; lin Ant. Thaphae oder Taphis und Thapis (Tata); It. Aut. Olympiodor. Talmis (Lalabsche); Olympiod. ap. Photium. It. A. Tutzis; It. A. Pselche, Wilgn; Str. 17. Inc. cis; Pl. 6, 20. (Dakke). Hiera Sycaminos; Pl. 6, 9. Pt. 4, 5. und It. Ant. oder Hiera Sycamina; Tab. Peut. (bei Wady-Meharraka).

Städte auf der Ostseite, von Norden gegen Sie den. Pesla, It. A. oder Pescla, Notit. I.; ein besestigter Flecken, der Not. Imp. zufolge mit einer Besatzung von alten Germanen oder Deutschen. Hieracon, St. 28 Mill Pass. von Pesla südlich am Nil. It. A. Isiu, Lycopolis gegenüber, hart am Nil. It. A. Muthis oder Muthi, Not. Imp. und It. Ant., zwischen Isiu und Antaeopolis. Actaeopolis, 'Ανταιούπολις'), vom Flusse entfernt, nach der Mythe der Griechen dadurch merkwürdig, dass der Ries' Antaios hier vom Herakles besiegt worden sey. Hauptstadt der Nom. Antaeopolites. Vergl. Juvenal. Sat. 3. 39. Diod, Sic. 4, 17. und 1, 17. Pomp. Mela 3, hingegen versetzt den Antaios nach Libya. Selinus, kl. St. am Nil, Hisopis gegenüber. It. A. Passalon, Náoralor, kleiner Ort (Dorf Scheich-el-Hardy), Pt. 4, 5. Selanos in It. Ant. Panopolis, Πανόπολις 2) (Akhenyın), Hauptst. des Nomos gleiches Namens, der alte Wohnort der Steinmetzen, Bildhauer und Flachs - oder Leinwandfabrikanten: λινουργών και λιθουργών κατοικία παλαιά, wie Strabo 17. Merkwürdig war sie ferner als das Vaterland des Dichters Nonnus und durch die Verehrung des Pan, den Osiris bei seinem Zuge nach Aethiopia hier zum Mitgenossen angenommen haben soll. Herodot 2, 145. Plin.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. IV, 101. 2) D. N. P. I. V. IV, 115.

i, 9. Pt. 5, 5. Diodor. Sic. 1, 18. Früher soll sie Chemnis oder Chennis geheissen haben. Plutarch. de Is. etc. l'humus, It. Ant. Lepidotum, Λεπιδωτόν πόλις, Ptol. 4, 5. ie lag Abydus gegenüber. Chenoboskia, Χηνοβοσκία, die länseweidestadt. Pt. 4, 5. Steph. B. Caenopolis, Kairn nolis, 'tol. 4, 5. Coptus, Κοπτός, griech.; Κοπτώ 1) (Dorf Koft der Keft, in der Prov. Said), nach ägyptischer Form. Diese St., die etwas vom Nil entfernt lag, war eine alte gyptische auch von Arabern bewohnte Hauptstadt des voinos gleiches Namens. Höchst lächerlich ist die von 'lutarch de Iside etc. gegebene Ableitung dieses alten Vainens aus dem gr. κόπτω ,,abschneiden, Weil die Isis ich hier eine Haarlocke abgeschnitten, als sie des Osiris lod vernommen, und weil das Wort κοπτώ im Aegyptiichen die "Beraubung" bedeute. So lässt der Mystiker las griechische κόπτω mit dem ägyptischen Κοπτώ zum Behus seiner Legende zusammentressen und die ursprüngliche Bedeutung des Bezeichnungsnamens entstellen. Es ist ungleich wahrscheinlicher, dass der hellenisirte Name Κοπτώ nichts anderes als das arab. Gophtho ,, die Höhlung " und folglich die Stadt in der Höhlung oder in Thale bedeutet, und dass das semit. hebr. Guph oder arab. Gapha ihm eben sowohl, als dem Namen Aegyptus zum Grunde liegt. Κοπτώ ist nur eine härtere Aussprache von Γοπτώ und wird sowohl durch das bekannte Alterniren von K mit I, als auch durch die Analogie zwischen Gaph und Kaph im Hebr. hinlänglich erwiesen. Koptisch und Aegyptisch, oder Koptos und Aegyptos stammen aus einem und demselben Wurzelwort und galten in derselben Bedeutung. S. oben den Namen Aegyptus. Merkwürdig war diese St. als grosser Stapel- und Handelsplatz, durch den die Carawanen von Berenice am rothen Meere zogen, welche durch das lange, in der Mitte breite Thal zwischen den Gebirgen Porphyrites und Basanites grösstentheils ihren Weg zu nehmen hatten. An der Oeffnung dieses Thales gegen den Nil zu lag Koptos, woher ihr dann ihr Name, "die Thalstadt oder die Stadt an der Höhlung, die Hohlstadt" von dieser ihrer Lage, wie ganz Aegypten der Name, Hohl- oder Thalland geworden zu seyn scheint. Uebrigens besass sie am Nil einen Hafen: bis hierher schiffte man; dann ward die Reise bis Berenice zu Lande gemacht. Vergl. Plin. 6, 23: "Duo millia passuum ab Alexandria abest oppidum Juliopolis. Inde navigant Nilo Coptum CCC Mill. passuum, qui cursus etesiis flantibus peragitur XII diebus. A

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. J. V. IV, 105.

Copto camelis itur, aquationum ratione mansionibus dispositis. Coptos Indicarum Arabicarumque mercium Nilo proximum emporium." Ueber die Carawanenstrasse zw. Coptos und Berenice sehe man weiter unten. Nach Zonaras in Diocletiam T. II. fand Coptos, nachdem sie von den Römern abgefallen war, durch d. K. Diocletianus ihren Untergang. Auf sie folgte weiter südlich Apollinopolis parva, Απόλλωνος μικρή zum Unterschied von der früher genannten grössern auf der Westseite. Str. 17. sagt von ihr: καὶ τῆς Κοπτοῦ οἱ αφέστηκεν ή καλουμένη Απόλλωνος πόλις. Nummehr folgte die hochberühmte THEBAE, at OHBAI 1). Sie lag auf beiden Seiten des Nilstroms, der hier 1300 Fuss breit war. in einer über drei geographische Meilen im Durchinisser haltenden, eiförmigen Ebene. Von ihren grossen Ruinen bemerkt man jetzt noch die mehrsten auf der Ostseite, wo eigentlich die Stadt vorzüglich stand, in uni um die arab. Dörfer Luxor und Karnak; auf der Westseite des Flusses, wo das Memnonium mit den Könige gräbern sich befand, steht jetzt das arab. Dorf Medinte Abu. Von ihr sagt Str. 17.: Meta the Anollovos now αί Θηβαι, καλείται δὲ νῦν Διὸς πόλις; also früher hies sie Thebae, später (zu des Straho Zeit) Diospolis. Daiselbe sagt Ptolemaeus. Schon 'zu der Zeit des Homerus war sie unter dem Namen THEBAE, und zwar als di' hundertthorige, bekannt Vergl. II. 9, 382. Herodot. 3. 2. Pl. 5. 9. Pt. 4, 5. ff. Die hundert Thore sind aler keineswegs für Thore der Stadt, sondern för Paläste 19 nehmen, im Sinne des Ausdrucks Bab in den Dialeklen der Semiten, besonders im Arab., wo Bab sowohl This , oder Pforte, als auch einen Hof und dann einen  $Pa^{i}a^{i}$ bedeutet; ein Ausdruck, der sich im Orient bekanntlich bis jetzt noch forterhalten hat. Diesem semitisch-aralischen Ausdruck zufolge konnte von Homeros Theben mit Recht die Stadt mit 100 Psorten, d. i. 100 Fürstenhalt: oder Palüsten genannt werden, von denen ein jeder 201 Streiter mit Rossen und Wagen (zusammengenommen also 20,000 Krieger und Kriegswagen) aussendete, was mit den Beschreibungen von Thebens Macht und Gröst als sie noch alleiniger Regierungssitz von ganz Aegypten war, bei Diod. Siculus u. A. wohl übereinstimmt. In diesem Sinne nahm das al 3 ξκατόμπυλοι είσι des Homerus schon Pomp. Mela 1, 19: ,, et Thebae, uti quae, " Homero dictum est, centum portas, sive, ut alii aium centum aulas habent, totidem olim principus

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. IV, 102.

domos. War aber dieser Ausdruck von Πύλη ganz im Sinne des semit. arab. Bab von Homeros schon aufgefasst und wiedergegeben worden, so dürste es um so weniger befremden, wenn der von ihm gebrauchte Name der Stadt ebenfalls als ein semitischer Bezeichnungsname erwiesen wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese St., die wir von Homer's Zeiten an bei den Griechen und Römern OHBAI = THEBAE genannt finden, THEBAH "Schiff, Kahn," also die "Schiff- oder Kahnstadt' hiess; indem sie diesen Namen von ihrer Localitat bekann, weil sie diesseits und jenseits des Nil, an dessen östlichem wie westlichem User lag, wodurch die Stadt bezeichnet ward, in welcher man überhaupt, vorzüglich aber zur Zeit der Ueberschwemmung, nur auf Sohissen oder Kähnen zu den einzelnen Quartieren in ihr gelangen konnte. Zwar lag die grössere Hälfte am östlichen User; allein Strabo sagt ausdrücklich von ihr; µ i o o c δ' έστὶν έν τη 'Αραβία, έν ήπερ ή πόλις, μέρος δ' έστὶ καὶ έν τῆ περαία, ὅπου τὸ Μεμνόνωον. Noch bestimmter aber erweisst diese Ableitung dieses ihres uralten Namens aus dem semit. hebr. und arab. THEBAH ,, Schiff, Kahn, oder die Schiff- und Kahnstadt " das ungeheuer grosse Schiff aus Cedernholz, das ausserhalb vergoldet, innerhalb aber mit Silber überzogen war, von 80 Ellen Länge, welches Sesostris nach Diod. Sic. 1, 49. ff. dem Hanptgott von Theben widmete und sonach als Stadtsymbol aufstellte, wodurch hieroglyphisch der Name der Stadt bestimmt geschrieben oder kundgegeben ward. Diese Ableitung wird ferner erwiesen durch das in feierlicher Procession von 40 Priestern getragene heilige Schiff mit der Lade darauf an dem Palaste zu Karnak auf der Ostseite von Theben, als ein Hauptbild unter deu Sculpturen. Vergl. Descr. de l'Egypte Ant. Vol. III, Pl. 32. Fig. 5. Dieses Schiff, als Symbol oder Hieroglyphe der Schiff- und Kahnstadt Theben in Aegypten, fand auch in dem Ismenischen Theben in Boeotien in Griechenland, in den, auf der Burg Cadinea daselbst aufgestellten, Schiffsschnäbeln von des Cadmus Schiffen, wie Pausanias berichtet, eine Nachahmung; wie ohngefähr die Lade daraus, nebst der Procession, in der Bundeslude der Hebräer. Vergl. Denon und zuletzt Belzoni S. 23. 95. u. s. f. über diese, noch jetzt in ihren Ruinen äusserst merkwürdige Stadt. Uebrigens bemerke ich hier noch, dass auch Arabia felix an ihrem östlichen Ufer eine uralte St. OIIBAI hatte, die an dem Meere und zwar an dem Aussi. des Baetius m das rothe Meer lag, die folglich obenfalls eine Schiffstadt war und beweisst, dass dieser Name Arabien eigenthümlich und nur ein aus dem Arabischen oder Hebräischen genügend zu erklärender Name sey, der durch die Phönicier und deren Ansiedelungen nach Griechenland, Kleinasien ja sogar nach Africa bis Thebeste in Numidia, zur Bezeichnung von Städten, die am und im Wasser lage. verbreitet worden ist. In der Bibel wird Theben von Jerem. 46, 25. Ezech. 30, 14. 45. 16. No, von Nahum 2, 8. No-Amon. d. i., Theil oder vielmehr Wohnung a Amon" (des Memnon der Griechen), gebildet aus der Semit. Naah "Wohnung," genannt, welcher Bedeutung das ähnlich lautende koptische Wort, welches ozoivos oder die Messschnur heisst (vergl. Jablonski T. I. 163-165. nur schwach entspricht. Ueber die tönende Meinnonstatue vergl. Plin. 36, cap. 7.: , Non absimilis illi naratur in Thebis delubro Serapis, ut putant, Memnonis detuae dicatus: quem quotidiano solis ortu contactum ra crepare dicunt, " nebst der neuern im Morgenblat 1822 No. 190 gegebenen Nachricht von dem engl. Resenden Sir Arthur Smith, der den Ton früh sechs Un an dieser Statue sehr deutlich vernommen haben will Nach ihm kommt er aber von dem Fussgestelle (dem die Statue ist durch ein Erdbeben umgestürzt), dessei Steine so künstlich gelegt sind, dass der Luftzug durch sie ihn hervorbringt. Vergl. ferner F. Jakobs, über die Memnonien etc. Heeren, ldeen etc. und Creuzer Symbol und Mythol. n. A. Th. I, 458. 461 ff. — Weiter geget Süden folgt nun Tathis, Tádis. Thuphium, Gouquer, F. 4, 5. Chnubis, Xvovsic, merkwürdig durch den Tempel des Anubis oder Knephis, mit Adspiration, isoder Kriquis nach Str. 17. Pt. 4, 5. Lucinae urbs, Eily Ivias nélis (Eleis bei El-Kab), merkw. durch einen der Hithyia geheil: ten Tempel. In Plin. 5. 9. lies't man Leucotheae offer dum, wahrscheinlich ein Versehen. Vergl. Str. 17. un! Eusebius Praep. Evang. 3, 3. Toum, Toou, entfernt val. Nil. Contra Apollonos, sc. Oppidum, weil dieser Ort der Apollinopolis Magna gegenüber lag. It. Ant. Thinking Amm. Marc. 22, 16. It. A. Ombus, Όμβος (Roum-Umbos), merkwürdig durch die Verehrung und Zähmung der Crokodille. Ptol. 4, 5. Plin. 5, 9. It. A. und Aelian. H. A. 10, 21: Τοίς 'Ομβίταις καὶ συνήθεις εἰσὶ (die Croke dille) καὶ μέν τοι καὶ ὑποχούουσι καλούντων αὐτῶν οἱ τρεμομέ νοι έν ταις λίμναις υπ' αυτών πεποιημέναις. Sie war die Hauptst. des Nom. Ombites. Syene, Dunn, St. auf einer Halbin-Nach Plin. 5, 9. war hier die Grenze zwischen Acgyptus und Aethiopia und die Halbinsel, hatte 1000 Schrifte im Umfange. Merkwürdig war sie erstens durch den Tod des in sie verwiesenen Sat. Dichters Juvenalis, 50dann weil die Alten sie unter dem Wendezirkel des Krebses liegend angaben, wo die Sonne im Mittage keinen Schatten im Solstitio werfe, wie diess jetzt noch zu Assuan bemerkt wird. Vergl. Plin. 2, 73: Tradunt in Syene oppido, quod est supra Alexandriam quinque millibus stadiorum, solstitii die nullam umbram jaci puteumque ejus experimenti gratia factum totum illuminari." Lucan. 2, 587. Str. 17. Sie lag unterhalb dem Catartes Minor, der Insel Elephantine südlich gegenüber, und am Anfange des durch Aethiopia ziehenden Mons Basanites, wo der herrliche schwarze Basalt gebrochen ward. Darauf folgte der obengen. Strich Landes, Dodecaschoenus genannt, wo nach Herodot. 2, 29. der Nil gewunden in Krümmungen, wie der Maeander, floss. In ihm befand sich der kleine Wasserfall und darauf folgte Philae, Oilas (die Insel Dschesira el-Birbe; die Ruinen der alten St. Hessa), Str. 17. Pl. 5, 9. Pt. 4, 5; auf einer Insel gleiches Namens, von welcher Seneca Q. N. 4. 2. sagt: "Philae insula est as pera et undique praerupta: duobus in unum coituris amnibus cingitur, qui Nilo mutantur et eius nomen serunt. Urbem totam complectitur. Hanc Nilus magnus magis quam violentus, egressus Aethiopiam arenasque, per quas iter ad commercia Indici maris est, praelabitur. Excipiunt eum catarractae, nobilis insigni spectaculo locus." Von dieser Eigenthümlichkeit der Insel, die auf allen Seiten abgeschnitten oder abgeschieden war, bekam sie ihren Namen aus dem semit. hebr. und arab. Phalahh und Phaelehe "abscheiden, spalten, absondern," woher Phaelahh, ein ,,ubgeschnittenes Stück u. s. w.; wodurch also die auf steilen, abgeschittenen Felsen mitten in den Wassersüllen des Stromes rulsende und hierdurch nach Seneca so ausgezeichnete Insel bezeichnet ward. Südlich auf sie, im Dodecaschoinos, folgten: Contra Taphae oder Taphis, 24 M. Pass. von Philae. It. A. Contra Talma oder Talmis; It. A.; und 24 M. Pass. weiter südlich Contra Pselcis oder Pselcim. It. Ant. Die letzte Insel und St. Aegyptens nach Ptolemaeus war Metacompso. Μετακομψώ (Conzo); Ταchompso, bei Herod. 2, 29. Tachempso, bei Mela 1, 9. Steph. Byz. sagt von ihr: Τωχομψός (mit Auslassung des Με-) κώμη έν τοῖς ὀρίοις Λίγυπτίων καὶ Λίθιόπων πρός τῆ Della νήσω. Plin. 5, 9. nennt sie Tacompso. Vergl. Ptolemaeus 4, 5.

O. Städte im Lande Gosen. Obwohl das Land Gosen mehr der Sagezeit des hebräischen Volkes als der Geographie angehört, so sollen hier doch wenigstens die vorzüglichsten Städte nebst der muthmasslichen Lage der-

selben angegeben werden, indem wir übrigens zu weiterer Belehrung hierüber auf Bellermann's Handbuch der bibl. Lit. Th. 4, T. 191-220 verweisen. Das Land Gsen oder Goschen, in welchem die Israeliten seit Jacobi Ankunft bis zum Auszuge, 430 Jahre gewohnt haben welen, von den LXX durch Isosp und Isosp gegeben, waltscheinlich von Gascham "regnen" gebildet, war wahrscheinlich das auf dem Gebirge zwischen Heliopolis oder On und dem Serapium gelegene Gebirgsland und deshalb, weil die Nordostwinde hier dann und wann he gen zusührten, der in Aegypten höchst selten war, du "Regenland" (wie Ombria in Italia) genannt. Es wa ein Land für Nomaden oder Hirten. Demnach wird es theils zu Nieder-, theils zu Mittelägypten gehört he ben. Der dariu liegenden Städte pflegt man fünf allzunehmen, als 1) On oder Heliopolis, von Jerem, c. 43genannt: Baeth - Schaemesch , Wohnung der Sonne." 2) Ra'meses, im Distrikt gleiches Namens; von Ander auch für die St. On oder Heliopolis erklärt. 3) Süccut der erste Lagerplatz der Israeliten bei ihrem Auszum 4) Etham, am Ende der arab. Wüste Schur. 5) P. Hahiroth. Uebrigens sollen gegen den arab. Meerbuse oder das rothe Meer hinwarts noch Migdol und Baisephon gelegen haben.

D. Städte am Arab. Meerbusen von Norden gegte Süden, im Gebiete der Troglodyten und Ichthyophase Clysma, Κλύσμα, ein Castell, κάστρον oder φρούριον bei Plalemaeus, fast an dem Ende des Sinus Heroopolites. De berühmte Hafen Myos oder Muris portus, Mυος ορμος, sie ter auch Veneris portus genannt. Philoteris, Фідшин oder nach Plin. 6, 29. Aennus, Hafenst. -Albus partin Δευκός λιμήν, am Berge Aias, Aias όρος (bei dem heutigen Kosseier). nach Ptol., von Plinius Acabe genannt. No chesia, in deren Nähe nach Olympiodorus die Zuagan μέταλλα, oder die Smaragdgruben, von deren Auffindun. in den neuesten Seiten wieder die Rede war, gewesen sern sollen. Berenice, Begering (viell. Kosseir, bei d. heut. Vorgel-Ras el Anf), eine grosse, sehr schöne Stadt auf dieser Seite des arab. Meerbusens, die Haupthandelsstadt, nach welcher von Coptus aus die Carawanenstrasse über folgende Orte, nach Plin 6, 23, ging: "A Copto came lis itur, aquationum ratione mansionibus dispositis.  $P_{T}$ : ma adpellatur Hydreum XXXII millibus. Secunda in monte, diei itinere. Tertia in altero Hydreumata a Copto XCV millibus. Deinde in monte. Mox ad Hydreum Apollinis, a Copto CLXXXIV M. passuut. Rursus in monte. Mox ad novum Hydreum, a Copic

CXXIII M. passuum. Est et aliud Hydreum vetus? I'r o glodyticum nominatur, ubi Praesidium excubat, diverticulo duûm millium. Distat a novo Hydreum at e V M. passuum. Inde Berenice oppidum, ubi portus Rubri maris, a Copto CCLVIII M. passuum." Der französische Goldschmied, Hr. Cailloud, in Diensten des gegenw. Pascha von Aegypten, wollte Berenice wieder sicher aufgefunden haben; allein Belzoni hat zu erweisen gesucht, lass er sich geirrt habe. Nun folgte die Landschaft Troglodytice, an der ganzen südlichen Westküste des Sinus Arabicus, nach den Bewohnern also genannt, die auf der miedrigsten Stufe der Bildung standen und in Höhen lebten; von Ptolemaeus zu Aethiopia gerechnet.

### II. A E T H I O P I A.

Name. Aethiopia, Aidionia; Bewohner Alθιώψ und Aiθιωπίς. Der Name soll aus αϊθω und ώψ zusammengesetzt seyn und einen Menschen mit verbranntem oder dunkelbraunem Gesicht bezeichnen. Anders berichtet Plin. 4, 30: "Reges Aethiopum XLV et hodie traduntur. Unisersa vero gens Aetheria adpellata est, deinde Atlantia, mox a Vulcani filia Aethiope Aethiopia." Bei den Hebraern hiess Aethiopia Kusch, Bew. Kuschi. Die Aethiopia über Aegyptus oder in Africa ist aber nicht überall in der Bibel, sondern nur Jerem. 13, 23. Jes. 18.1. Zeph. 3, 10. vielleicht auch Hiob 28, 19. Amos 9, 7. Jerem. 38, 7. 10. 12. 39, 16. angedeutet worden: denn wie Homer eine doppelte Aethiopia annimmt, also kennt auch die Bibel ein doppeltes Kusch; ein südwestliches sowohl wie ein sädöstliches; so dass bei den Griechen wie bei den Hebräern überhaupt damit alles entferntere Südland bezeichnet worden zu seyn scheint. Daher sind dann auch die Stellen 1 Mos. 10, 7. 8. 4 Mos. 12, 1. 2 Chron. 14, 8. 21, 16. Hab. 3, 7. bloss auf das in Asia befindliche oder arabische Kusch zu beziehen. Allein eben so sicher scheint es auch zu seyn, dass die westlichen oder africanischen Kuschiten mit den östlichen oder arabischasiatischen von einerlei Abkunft gewesen, was übri-

gens noch die zum semitischen Sprachstams rende Sprache derselben hinlänglich erweist; w aber zugleich indirecte der Beweis geführt is Aegyptens älteste Bewohner, als eine von de thiopen ausgegangene Colonie, vor ihrer Vermi mit andern Völkern in spätern Zeiten eine, mitischen, uns bekannt gewordenen Dialet nah verwandte Sprache gehabt haben müsser. ren die frühesten Ansiedler Aegyptens Abker aus Acthiopia; waren sie selbst Aethiopen oder ten, wie doch von den Hauptwortführern in den wie in den neuern Zeiten angenommen wi konnte ihre Sprache auch keine andere als ein pische, folglich eine semitische, mit dem ar Dialekte in seiner frühesten Form am nächs wandte seyn, und als eine solche musste sie den gleichfalls altsemitischen Dialekten der fri in Aegypten eingedrungenen phönicischen nanäischen und arabischen Stämme sehr gut den, so dass die in Aethiopia zuerst aus Hieroglyphenschrift eben sowohl in Unteragi den Tempeln zu Sais und Zoan, und in Mi ten, in den Tempeln zu Memphis, wie auch ägypten in den Tempeln zu Theben gelten standen werden konnte. Ist aber diese Anna gewichtigen Autoritäten unterstützt, ergiebt als natürlich; so folgt daraus, dass die Deu ältesten Hieroglyphen der Aegyptier bis vor nigs Amasis Regierung und dem Einfalle d nicht aus dem Koptischen, nicht aus den Aethiopischen, sondern aus denjenigen semitis lekten (dem Hebräischen und Arabischen) einigem Erfolg versucht werden könne, die s ältesten Ueberreste des frühesten semitische stammes erhalten haben. Vergl. Joseph. A §. 2. Χοῦσαν μεν οὐδεν ἔβλαψεν ὁ χρ θίοπες γὰρ, ὧν ἦρξεν, ἔτι καὶ νῦν ἀπί τε καὶ τῶν ἐν τῆ Ασία πάντων Χουσα λοῦνται. Michaelis Spicil. Geogr. Hebras terae P. 1, 143 ff. Eichhorn, Verisimilia s. Gesenius, über Geschichte, Sprache, Schrift iteratur der Acthiopen etc. in der allgemeinen l. von Ersch etc. s. v. Aethiopia. Vergl. Thoth, hr. des Verf., 1819.

Umfang. Die Aethiopia, von der hier die ist, ward von den Alten Aethiopia supra Aem genannt, umfasste alles Land südlich von aus zwischen dem östlichen Ufer des Nil, dem chen Meerbusen bis zur Küste des Indischen s, und begriff das gegenw. Land Nubia, Abys-Adel, Ajan, Megadoxo, Brava, Jubo, Machidas, le bis hinab zum Vorgebirge Dulgado. here, mehr nach dem inneren Africa hingee Aethiopia war den Alten bei weitem nicht so ekannt, als das hier angegebene; obschon Ptolelen Joliba und sogar Städte an demselben nennt. oden. Gebirgig, wald- und weidereich, mit Fruchtäckern in Meroe, welcher eigentlich Ae-3 Mutterstaat war, und sehr ergiebigen Goldlberbergwerken.

lker und Städte. Völker. Grossentheils mythische lche Namen, welche die Griechen ihnen zur Beng gewisser auffallender Eigenheiten gegeben. 1) PES im engern Sinne, oder Bewohner des Staa-2) BLEMMYES, nordöstlich. 3) NUBAE, 4) SEMBRITAE, im Staate Tenesis, südlich. ROBII, am südlichsten, die Langlebenden des 18. 6) TROGLODITAE, ICHTHYOPHAGI, CREO-CHELONOPHAGI u. s. f. wohnten von der Mitte b. Meerbusens an, an den Küsten hin. Städte: le der Aethiopes von Syene bis Meroe sollen sich n Angaben der Alten ehemals 68 Städte befunen, von denen jedoch zu des Nero Zeit nur noch apata vorhanden war. In Meroe war auch die Hptst. Merawe, Hptst. d. Scheygya) die bedeutendste im sie hatte Cambyses wohl nur erweitert. Auf der n Seite war das Land vom Nil, auf der östlichen aborasslusse, gegenw. Pacazzé, der in den Nil geben und folglich eine Art Insel. Gegenw. roe Salim el Assouanys Aloa, nach Ritter's Erdk. und ist eine Prov. des heut. Königreichs Sennaar. erod. 2, 29. Str. 14. u. 17. Diod. S. 1, 33. 3, 5. 9. 3, 9. Pl. 2, 73. 5, 9. Joseph. A. J. 2, 10.

gens noch die zum semitischen Sprachstamme gehirende Sprache derselben hinlänglich erweist; wodurch aber zugleich indirecte der Beweis geführt ist, das Aegyptens älteste Bewohner, als eine von den 4thiopen ausgegangene Colonie, vor ihrer Vermischut mit andern Völkern in spätern Zeiten eine, den 🕾 mitischen, uns bekannt gewordenen Dialecten & nah verwandte Sprache gehabt haben müssen. ren die frühesten Ansiedler Aegyptens Abkömnlig aus Acthiopia; waren sie selbst Aethiopen oder Kusciten, wie doch von den Hauptwortführern in den älter wie in den neuern Zeiten angenommen wird: konnte ihre Sprache auch keine andere als eine äthipische, folglich eine semitische, mit dem arabische Dialekte in seiner frühesten Form am nächsten wiwandte seyn, und als eine solche musste sie sich ni den gleichfalls altsemitischen Dialekten der früh sch in Aegypten eingedrungenen phönicischen oder @ nanäischen und arabischen Stämme sehr gut verbitden, so dass die in Aethiopia zuerst ausgeprag Hieroglyphenschrift eben sowohl in Unterägypten, i den Tempeln zu Sais und Zoan, und in Mitteligye ten, in den Tempeln zu Memphis, wie auch in Okaägypten in den Tempeln zu Theben gelten und verstanden werden konnte. Ist aber diese Annahme wit gewichtigen Autoritäten unterstützt, ergiebt sie sie als natürlich; so folgt daraus, dass die Deutung de ältesten Hieroglyphen der Aegyptier his vor des Kir nigs Amasis Regierung und dem Einfalle der Person nicht aus dem Koptischen, nicht aus dem späte Aethiopischen, sondern aus denjenigen semitischen Die lekten (dem Hebräischen und Arabischen) allein mit einigem Erfolg versucht werden könne, die sich als de ältesten Ueberreste des frühesten semitischen Sprachstammes erhalten haben. Vergl. Joseph. Ant. 1, 6. §. 2. Χοῦσαν μεν οὐδεν ἔβλαψεν ὁ χρόνος. Αἰ-θίοπες γὰρ, ὧν ἦρξεν, ἔτι καὶ νῦν ἀπὸ ἑαυτώ τε καὶ τῶν ἐν τῆ Ασία πάντων Χουσαῖοι κα λοῦνται. Michaelis Spicil. Geogr. Hebracorum et terae P. 1, 143 ff. Eichhorn, Verisimilia de Cuchaeis. Gesenius, über Geschichte, Sprache, Schrift nd Literatur der Aethiopen etc. in der allgemeinen ncycl. von Ersch etc. s. v. Aethiopia. Vergl. Thoth, l. Schr. des Verf., 1819.

Umfang. Die Aethiopia, von der hier die lede ist, ward von den Alten Aethiopia supra Aeyptum genannt, umfasste alles Land südlich von lyene aus zwischen dem östlichen Ufer des Nil, dem trabischen Meerbusen bis zur Küste des Indischen Meeres, und begriff das gegenw. Land Nubia, Abysinia, Adel, Ajan, Megadoxo, Brava, Jubo, Machidas, Melinde bis hinab zum Vorgebirge Dulgado. Die vestlichere, mehr nach dem inneren Africa hingetreckte Aethiopia war den Alten bei weitem nicht so vohl bekannt, als das hier angegebene; obschon Ptolenaeus den Joliba und sogar Städte an demselben nennt.

Boden. Gebirgig, wald- und weidereich, mit zuten Fruchtäckern in Meroe, welcher eigentlich Aezyptens Mutterstaat war, und sehr ergiebigen Gold- und Silberbergwerken.

Völker und Städte. Völker. Grossentheils mythische oder solche Namen, welche die Griechen ihnen zur Beeichnung gewisser auffallender Eigenheiten gegeben. 1) AETHIOPES im engern Sinne, oder Bewohner des Staa-2) BLEMMYES, nordöstlich. 8) NUBAE, es Meroe. westlich. 4) SEMBRITAE, im Staate Tenesis, südlich. 5) MACROBII, am südlichsten, die Langlebenden des Herodotus. 6) TROGLODITAE, ICHTHYOPHAGI, CREO-PHAGI, CHELONOPHAGI u. s. s. wohnten von der Mitte les Arab. Meerbusens an, an den Küsten hin. Städte: m Lande der Aethiopes von Syene bis Meroe sollen sich nach den Angaben der Alten ehemals 68 Städte befunden haben, von denen jedoch zu des Nero Zeit nur noch las kl. Napata vorhanden war. In Meroe war auch die Hptst. Meroe (Merawe, Hptst. d. Scheygya) die bedeutendste im Lande; sie hatte Cambyses wohl nur erweitert. Auf der westlichen Seite war das Land vom Nil, auf der östlichen 70m Astaborasflusse, gegenw. Pacazzé, der in den Nil loss, umgeben und folglich eine Art Insel. Gegenw. heisst Meroe Salim el Assouanys Aloa, nach Ritter's Erdk. 1, 464 ff. und ist eine Prov. des heut. Königreichs Sennaar. Vergl. Herod. 2, 29. Str. 14. u. 17. Diod. S. 1, 33. 3, 5. Mela 1, 9. 3, 9. Pl. 2, 73. 5, 9. Joseph. A. J. 2, 10.

Pour 1, 13 5, 7, Steph. B. Ph 4, 4 u. 8. do der Sembritae sind nue deel Studie, Com, eig ligh, Simboliten gegen Sinlen, Son, gegen krabis binnerkon. Von den nlaigen Volkern lansen art Simila Milathren. Sudlich fines der Astrone ( | Abassi). An der Kuste Tropbelide werden h Stadte genaunt, ale: Hermise Pancherece ("Alakt) lemais Epistorius, in Figure, adar Therior (Marsa 📜 rik), Phu. 6, 29, Str. 10. Arrion. Peripl : more und berühmt dedurch, dass man ihre Lage in The bei der Berechnung einen Breitegrades 4 Subsuturou Stoma (Les der Bai von Massua) Sala ( worzuf der Simis immundes mit der Lund Agrical Opherdes, Str. 16. Drod. Sec. 3, 4, Agathem. 1, 16 man Topere fand) folgte; und darauf das Vorges mum (Rangel Door) Regenus Produce, wall bet wichtige Handelmtadt. Im Andidischen Menibust la) lagen dir Stidle Araka, Malan, Morrion, Cve ne, nah dem Weihrauchsvorgebirge. Gumma (K hm), und die lugel Dissevente (Socotora). Darau, die Kriste Barbare a. oder Asimia (Apan). Publ kenul dort wechdie linel Mensilias, und unter 🖠 quator die Landschaft Agarenba-

Nach Pintematus 4, 7 m, 8, verhielt os sicht thospie and throse, in Husikht and die Itendal dieser beiden Lander folgendermassen: 1 66 and swar A. an der Morreckilete. Blice normt er als das nordinhete Vocgeborge am Sinus Arabical Prime Baziam, to Bagor fogor, sudlich von dem Lepte dem Simus Imminulius umi Berchies im Ad **Supersur.** Darauf folgten immer wetter audlah Pennistis Mann, Hamenthe figur. Chermannens, M occ, amo in den Sin Arab. weit austaufemle Half nebst dem From Maintain, Mezaiter augus und midlich landeinwarts hegonden M. Line, Lotus by buiden Hafen Buthin, Itades kijest, und Diameria ties, Aronnoper hippy. Prom. Corerà Scapano, America mis dage. Lopis Pr., Lords inga. Prom. Dugina girals august. Satyrarum Mous, Latique agui. Prolos oder Honodarts los M., Harabiaristav apor (Rus of V Pl. 6, 2g. Ganras M., Padens Susc. During sa portus, Oras outho lipije. Evangslingum just i 🛹 Epitherian, oder Plolemon Frenzum 110000 pair. Nebusacum vet , Zaflaanus vrógus Alagrand 🗸 🤘 yas alymbas. Pr. Arz Amoria, Bupos Lyum 🕶 🥆 Colobon of From, Lakashir ayuş ayırı. In day 🚗

icus setzt Ptolemaeus die Städte Sabat, Σαβάτ πόλις (Asab). Montuosa Chersonnesus, 'Ορινή Χερσόννησος. Adule, tδούλη (Lajiura); St. der Adulitae. Vergl. dazu Peripl. 1. Erythr. nicht weit von Saba, oder Adulis, der Haupttadt derselben Völkerschaft. Procop. B. P. 1, 19. Joseph. L. J. 2, 5. Prom. Saturni, Κρόνου ἀκρωτήριον. Antiochi Tolen, Artiozov σωλήν. Mandaith vicus, Μανδαήθ κώμη. Arinoe, Aρσινόη, bei Pl. Epidires Arsinoe genannt. Westich von der Meerenge im Mar. Erythreo: Prom. u. civ. Dire, Ahon nolis er axoq. Vergl. Str. 17, der sie Asion ennt. In Sinus Avalites befanden sich: Avalites emwritem, Avalitys έμπόριον; Hasenplatz im Lande der Αγαitae, bei Pl. 6, 29. Maleos emporium, Μάλεως έμπόριον. Mundi emporium, Μούνδου έμπόριον. Mosylon prom. et mpor., Μόσυλον άκρον καὶ ἐμπόριον, im Lande der Mosyli. Tergl. Pl. 6, 29. Arrian. Per. M. E. 1, 7. Cobe empor., Coβή έμπόριον. Blephas Mons, Ελέφας όρος (Felles, oder Baba Felek). Accauas empor., Ακκάναι έμπόριον. Aromata mpor., Αρώματα ακρον και εμπόριον. - In dem Barbarius Sinus (Meerbusen von Melinde, auf beiden Seiten les Aequators) auch Asperum Mare genannt, und Troglodyticus Sinus; znerst Panopros vicus, Πανώπρος κώμη. Opone empor.; 'Οπώνη έμπόριον. Prom. Zengisa, Ζήγγισα inoa. Phalangis Mons, Φαλαγγίς όρος. Αροσορα, Απόκοπα. Noti cornu prom., Notov zious azoov. Parvum littus, Miwoos airealós. Magnum littus, Miras airealós. Essina empor., Essurà imposion. Serapionis port. et prom., Zapaniaτος δομος καὶ άκοα. Tonice empor., Τονίκη έμπόριον. Rapti Rusii ostia, Pántov not, expolal Rapta metropolis, Pánta ιητρόπολις της Βαρβαρίας μικρον από θαλάσσης (Doara). Rapum prom., Pantor axor (Cap. Formosa). - A. Im inzeren Lande, a) auf der Westseite des Nils, folgende Orto (xuma): Tasis, oder Taphis, oder Tasitia, Tasula. Boum, Bour. Autoba, Αὐτόβα. Phthuri, Φθοῦρι. Pistre, Πίστρη. Ptemuthis, Πτιμουθίς. Abuncis, Αβουνκίς. Camrysi Aerarium, Καμβύσου ταμαία. Erechoas, Έρχόας. Satachha, Zarázda. Mori, Mógov. Nacis, Naxis. Tathis, Tadis.b) auf der Ostseite des Nils die Orte (χώμαι): Pnups, Πνούψ. Berithis, Βερηθίς. Gerbo, Γερβώ. Pataeta, Πάτωτα.. Ponteris, Hortspic. Premis parva, Hoisus umon. Arbus oder Arabis, Apußis. Candaces regia, oder Napata, Núnata. Sacole, Zazóln. Sandace, Zardázn. Orbadari, Ορβαδάρου. Premis magna, Iloipus psyála. - B. MEROE. Von dieser sagt Ptolemaeus: die Gegend Meroe, ή Μερόη χώρα, wird gebildet von dem Fl. Nilus gegen Westen, und dem Fl. Astaboras, gegen Osten. In ihr befanden sich die St. Merce, Megon. Sacolche, Zurólyn. Eser, Esq. Dororum vi-

was, dispus assume Durnett folgt stidlich moest in Ve dung des Ul. Vilus mit dem Fl. Astapus, sassa Verbindung der keiden bl. Artiburas und 🛶 🦂 and der \$1. Mus, his dobin, we er von reces gebeldet wird, die nue zwei Staupfen flienen em der gegen Orten befindliche die Pidas Cas Il's h Andrey dang, hursel. Die Stadte und den Fl. i. Colies, of Kolon nobe (Dabaena), Minte, a their (Cloughe), nah am Mons Marte. Die weetlich gezw Pl. Nilus him liegenden Berge heissen un Allg i Montes dethuspers, cathely abor behinden siels at a hala, the and door, M. Blephan, & they a house with Sumplen due M. Pelice, to subscribe Alban any m solion genanule M. Marte, & Harry of mag, - 15 ment, mes die Priternhalten in der gangen der ge Merce gieht Ptyleinaeus folgende Bestanmungen 🧸 das gaura Ufer ewischen dem Sonav Araba av und liter, und von da bis gum Mora Eliphia entit et Higio Proglodytica dio ADULITAE, Montinii und 1 LIVAE, Mehinic um das Prom. Il avenue die Mil Beforekee, wurd durauf alle die Vilkprechusten, if diesem Vorgeb, an his rum Vorgeb. Roptum widot der Ufergegend, die er Ancharm, Begingta, wennt nänhet von dem Vorgelallazzum, oetlich vom Nito-Pinicipaeus die COLURI, ader COLUI, Rate zegou Suden, die I &BIENI, Tatigori; die SII(IIII) S made, die All IRI, Carner, die BARTIONIE, Indie LillZOPHAGI, Edwynysie die AUXL MII VI. om, the SUBURITAE, oder SABORDAE, In the MOLIBAE, Mod Societte MEGABARI, odec MIDAN Missinglandous die NUBAE, Softon, die unter utten d ochen Lellorrehallen am westesleu gegen Westen wi dispussion of the tiellies, - Onter the Molden un lemaeus die BLI MMYES, Ekopier. Inter dien d DASGAP, Adamen. Zwischen den El Astagun un Geb. Gorbata stellt er die PLUMNE, Mairi, deue gen Westen die STBUTHOPHAGEAETHEIPUS, 😘 payer Address wohnten. Sudfielt von dem place M. len Geb. sussen die CATADITAL Amidon, und 🗸 Myrrhen tragenda Gogendi Myrchifica Acqui, 🛶 🤇 gor zoga, bis zum Lumplice Coloe. Hinter die e s ftie MASIIITAE, thuriton, bis zu den Sungdere welchen der Relus entspringt (Cata-ches.tar Land velehe die kl. Fl. Gambalas, Chick i w. t. week Cherbalas fliesson). In die Gegend westwarte am Mi Ptolemaous, suddich von den grossen Calarrhoden

ie Völkerschaften, welche den sogenannten Triacontachoenum bewohnten, zwischen die Aethiopischen Gebirge nd den Fl. Nilus, darauf aber noch mehr gegen Süden ie EUONYMITAE, Eὐωνυμῖται. Nun folgt bei ihm die Media Aethiopia, ή μέση Αίθιοπία, und die SEBARDAE, κβάρδαι, welche alle drei Völkerschaften nebst der Insel Meroe umfasst, nach welcher (gegen Süden) liegen: die APACHI, Γάπαχοι; darauf die PTOEMPANES, Πτοεμφαũς; die CADOUPI, Καδούποι; die ELEPHANTOPAGI AE-HIOPES, Έλεφαντοφύγοι Αίθίσπες; die PESENDARAE, recerdaçai. Südlich über die Sumpseen des Nilus setzt tolemaeus die Regio Cinnamomisera, ή κυναμομιφόρος χώz, und zw. den Nilus und den Fl. Astapus, gegen die asel Meroe hinwarts, die MEMNONES, Mémores, welhen die SAPAEI, Σαπαίοι, am südlichsten liegen. Die brigen Gegenden, die hinter den Aethiopischen Gebiren am westlichsten liegen, jenseits der Sand- und heisen Gegend, bewohnen die Völker zunächst an der Asaia und Bacalitis. Darauf folgen (immer westlicher) die CENITAE, Empiras und TRALITAE, Toalitas; darauf las Volk der DARADAE, τών Δαράδων έθνος; sodann die tHYPAEI, ein Jägervolk, Punaios Ingental; endlich die IYGBENITAE AETHIOPES, Νυγβηνίται Αίθίοπες.

Als Inseln um Aegyptus und Aethiopia nennt Ptoemaeus 4, 6. und 8. folgende: 1) um Aegyptus, im Siius Arabicus: a) PAPIRINE Ins., Παπειφίνη νήσος, bei' 'lin. 6, 19. Sapirene (Shehudan), südlich vom Prom. 'haran; bei Steph. Byz. Sapphirine. b) VENERIS Ins. iπροδίτης νήσος, vergl. Plin. 5, 29. c) AGATHONIS Ins. der Topazos, Ayádaros rhoos. 2) um Aethiopia, A) im inus Arabicus: a) ASTRATE Ins., Αστράτη τῆσος. b) ARA ALLADIS Ins., Βωμός 'Αθηνάς κήσος. c) GYTHITES Ins., υθίτης νήσος. d) TOMADAEORUM Ins. duae, Τομαδαίων ησοι δύο. e) MYRONIS Ins., Μύρωνος νήσος. f) CATA-HRAE, oder CHELONITIDES Ins. duae, Karádoas as zì Χελωνίτιδες νήσοι δύο. g) ORISITIDES Ins. duae, 'Ορισίτιδες νήσοι δύο. h) MAGORUM Ins., Μάγων νήσος. i) APHNINE Ins., Δαφτίνη νήσος. k) ACANTHINE Ins., txarding rhoos. 1) MACARIA oder FORTUNATA Ins., Jaxapla νήσος. m) ORNEON Ins., 'Oprior νήσος. n) BAC-'HI, oder ANTIBACCHI Ins., Βάκχου καὶ 'Αντιβάκχου νηος. ο) PANIS Ins., Πανός νήσος. p) DIODORI Ins., ιοδώρου νήσος. q) ISIDIS Ins., Ισιδος νήσος. — B) Im inus Avalites: MONDI Ins., Mordov rhoog. — C) Ueer der Gewürzkiiste, μετά τὰ Αρώματα: a) AMIBI Ins., Αμείβου νήσος. b) MENA Ins. duae, Μηνά νήσοι δύο. c) AYRICE Ins., Muglen vnoog. — Das Meer östlich von

diesen Inseln hiess nach Ptolemaeus Pelagus Hippadis, Ίππάδος πέλαγος, das weiter gegen Sonnenaufgang mit den Mare Indicum, τὸ Ἰνδικὸν πέλαγος, verbunden war.

## III. L I B Y A.

Name. Libya, n Aißin; Bewohner Aißi; Aißves; gebildet aus dem in der Bibel 2 Chron. 12. 3. 16, 8. Nah. 3, 9. vorkommenden und Dan. 11, 43. geschriebenen Namen Lubim und Lübim, der als Volkname immer mit den Aegyptern und Aethiopen in Verbindung gestellt ist. Dieser Name ist aber einerlei mit den Lehabim, dem ältern bei 1 Mos. 10, 13. vorkommenden Volksnamen, der die "Flammenviller," von dem Semit. Hebr. und Arab. Lahab und Lahiba "die Flamme," bedeutet, und womit die sublichsten Völker Africa's, welche der glühenden Sonne, nach der Vorstellung der Alten, zunächst lagen, bezeichnet werden sollten.

Umfang. Der Name Libya sieht bei den Alten oft in dreifacher Bedeutung, als: 1) für gwi Africa. Vergl. Str. 18. Polyb. 1, 73. Virg. George 1, 241; 2) für den zwischen den Syrtes und Augyptus liegenden Theil von Africa, worunter min Marmarica, Cyrenaica und den Libycus Nomos verstand. Herodot. 2, 18. Pt. 4, 5. Tacit. Ann. 2,60. Hist. 5, 2. Eutrop. 6, 11.; 3) für den Libyae Nomos, oder den zunächst an Aegyptus liegenden Then insbesondere. Steph. B. s. v. Ovid. Tr. 1, 3. Pt. 4 5. Pl. 5, 9. Str. 17. — Ausserdem bedienten die die Alten sich auch der Beneunungen: a) Libya Eiterior, d. i. Marmarica und Cyrenaica; b) Libia Inferior, d. i. alles an die Cyrenaica südwestlich und sudlich angrenzende Land; c) Libya Mareotis, alles Land zwischen 'Aegyptus und den Syrtes.

Gebirge. Im Libycus Nomus: 1) Aspis M., ή Αστίς ὄρος, nah an der Küste. Arrian. Exp. A. 2) Ogdamus, oder Oglamus Mons, τὸ "Ογλαμον ὄρος, tiefer im Lande. In der Marmarica: 1) Βι-

cisi Montes, τὰ Βάσκισα ὅρη, an deren nördlichem Ende die grosse Vertiefung des Landes, der Catanathmus magnus, Καταβάθμος μέγας, sich besindet. 2) Anagombri Montes, τὰ Ανάγομβρα ὅρη, iefer im Lande, westlich vom Orakel des Jupit. Ammon. 3) Asyphus M., τὸ "Ασυφος ὅρος. 4) Azar M., τὸ "Αζαρ ὅρος. 5) Libyci M., τὰ Λι-βύκα ὅρη, zu denen der M. Thinodes, τὸ Θινῶδης 'ρος, die Arenosi Cumuli, oder Tumuli Hercuis mit gehörten. 6) Bucolicus Mons, τὸ Βουκόνικον ὅρος, Pt. 4, 4., westlich von den vorhergementen. In der Cyrenaica, 1) Velpi M., τὰ Οὐελια ὅρη und 2) Herculis arenosi cumuli, d. i. die landberge des Herculis.

Flüsse. Nur unbedeutende Küstenflüsse, unter lenen in der Cyrenaica bloss der Paliurus, der aus lem See gleiches Namens kommt, und der Lathon ei Berenice einige Aufmerksamkeit verdienen.

## A. LIBYCUS NOMOS.

Städte in dem Libycus Nomos, nach Ptolom. 4, 5. 1. Am Meere. Glaucum, Pr. et opp., Mavxòr axgor, im Sin. 'linthimetes, an der Grenze. Leucaspis, Δεύκασπις λιμήν, Haenst. nah am westl. liegenden Vorgeb. Derris, Aiffig äxor. Antiphra, Artloga κώμη. Phoenicus, Φοινικούς λιμήν, lasenstadt, der Insel Pedonia gegenüber. Darauf das orgeb. Hermaea, Equala axea, mit den zwei kleinen nseln Phocusae. Zygis, oder Zysis, Zvyis, Hafenst. an dem lbum Littus. Vesulae, oder Iquias yoru lunn, Hasenst. ebst dem Vorgeb. Pythis, IIvolic exqu. Paraetonium, IIuαιτόνιον, auch Ammonia genannt, mit einem Hafen, sehr edeutend. Vergl. Caesar ap. Hirtium B. Al. c. 8. Flor. , 11. Apis, ή Aπις 1), die letzte, zum Nomos Libyae Legyptens gehörende Stadt, von der Scylax im Peripl. agt: ἀπὸ δὲ Απιδος έθνος Λιβύων έστεν οἱ Μαρμαρίδαι μέχρις σπευίδας, und chendas. Μετά δέ το Παραιτόνιον έχεται Απις όλις. Μέχρις οὖν ένταΰθα Αἰγύπτιοι αρχουσιν. Trisarchi Villa, Γρισάρχου κώμη; ihr gegenüber Aenesipasta, Hafenst. auf iner Insel gleiches Namens. Selinus, Σελινούς λιμήν, Haenst. Aristaeum, mit dem Vorgeb. Drepanum. Zagylin, layulis. Zygris, Zuyols. Geras; ihr gegenüber die vier

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. IV, 116.

kleinen Inseln Tyndarii Scopuli. Aenesisphyra, Airgologuça. Hafenst. und Vorgebirge. Catabathmus magnus. Kanibasμος μέγας, eine an einer grossen Vertiefung gleiches Namens liegende Stadt, von der Plinius 5, 5. sagt: "Test Cyrenaicus Catabathmos adpellatur, oppidum et vallis ipente convexa." Sallust. B. Jug. c. 17.: ,, Africa fun. habet ab occidente fretum nostri maris et Oceani: ab ans solis declivem latitudinem, quem locum Catabathmon incilae adpellant. Aegyptiorum pagus und Panormus, Ilνορμος λιμήν, womit Ptolemaeus seinen Nomos Libyae endigt. B. Im innern Lande lagen die St. Climax. Meretis. Bacchis (s. Aegyptus); ferner: Dionysias, Aurolia Sciathis, Znadis, in der sogenannten Regio Sciathica Paluemariae vic., Παλαιμαρία χώμη. Phomothis, Φωμωίτω Hierax, Itax. Antiphili, Artigilov. Cobii, Kußiov. T. posiris, Ταπόσιρις. Almyrae, 'Αλμύραι. Monocaminum, 1/νοπάμινον. Siropum, Σίροπον. Pednopum, Πέδνοπον. Των nuthis, Oavovdis. Tuccitora, Touxitoga. Pnigeus, Impe-Pedonia, Πηδωνία. Catabathmus parvus, Κατάβαθμος με ρός. Laodamantium, Λαοδαμάντιον. Callii, Kalliov. Se pe Σκόπη. Bibliaphorium, Βιβλιαφόριον. Sophanis, Σωφωικ Philonis, Φίλωνος. Tisarchi, Τισάρχου. Nemesium, Νο vior. Azicis, Açıxiç. Tachorsa, Taxogoa.

## B. MARMARICA.

Städte in der Marmarica, Maquaquen. A. Am Meer. Petrae magnae Portus 2), Πίτρας μεγάλης λιμήν, Hafenst. Ind dem Vorgebirge Ardanis, 'Αρδανίς ἄκρ., nach Ptol., und dem Vorgeb. Cataeonium, Karaioviov axe. Cythaneus, Hafensta od. Scythraneus, Σκυθράνιον λιμήν. Antipyrgos, Ανκιπύογος κ μήν und Gonia, zwischen beiden das Vorgeb. Ardanassi nach Strabo. Petrae parvae Port. Menelaus, Mereka. und Batrachus, Βάτραχος λιμήν, zwei Hafenst. Pagus, Ha fenst. am Fl. Paliurus, mit der Insel Aedonis. Philim Φθία, λιμήν., Hafenst. Heracleum. Chersonesus magna, No σόννησος μεγάλη; mit einem guten Hafen und Vorgebirge Axylis Villa, "Azvlıç κώμη. Hippon und Drepanon, ind Vorgebirge. B. In inneren Lande werden von Pt. 4.4 angegeben: Leucoe, Asunón. Bocchyris, Bozzuelc, an der Grenze des N. Lybicus. Leucae Camini, Asuxai Kaurin Gaphara, Táquea. Masuchis, Masovyic. Masadalis, Ma σαδαλίς. Abathuba, Αβάθουβα. Leucae Napae, Awxal No Tacaphoris, Talaquels. Dioscoron, Asomogur. Migu

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. IV, 116.

Asyci. Saragina, Zapáywa, Alo, Alw. Mazacyla, Mazaúla. Billa, Billa.

Im Inneren des Landes sassen zunächst an Aegypus, südlich am Nil empor, die ADYRMACHIDAE, eine ibysche Völkerschaft, die von den sich ausiedelnden Friechen nach und nach immer weiter von den Meeresisten tief in Libya hinein gedrängt worden waren. Heodot. 4, 168. sagt von ihnen: Oixéovoi xarà ráde Aisves πε Αιγύπτου αρχόμενοι πρώτοι Αδυρμαχίδαι Λιβύων κατοίκηναι, οί νόμοισι μέν τα πλείω Αίγυπτίοισι χρέωνται. Vergl. Sil. tal. 3, 278. Darauf folgten die AMMONII, nach Ptolenaeus: είτα ή 'Αμμωνιακή χώρα. In diesem Lande besanlen sich zuerst von Osten her die Castra Alexandri und larauf die Stadt Ammon, Αμμων πόλις 1), wogegen Arianus 3, 4. nur von einem zwoos, Flecken, spricht. Die Dase, worauf sich das berühmte von Alexander besuchte Drakel befand, lag mitten in einer grossen Sandwüste. Ausser dem Orakel war diese Oase (gegenw. Siwah) noch durch eine Quelle merkwürdig, die des Morgens lauwarm, des Mittags kalt, Abends wärmer und um Mitternacht sprudelnd heiss gewesen seyn soll. Vergl. Diod. Sic. 17, 50. Curtius 4, 7. Arrian. 3, 4. Herod. 4, 181. Dieselbe Quelle will Belzoni, der neueste Reisende, wieder aufgesunden haben (S. 212.), jedoch ohne Ueberreste vom Tempel des Ammon dabei finden zu können. Vergl. ferner das Reisewerk des Grafen Minutoli. ten im Lande werden übrigens die sehr wenig bekannt gewordene Völkerschasten NASAMONES, GARAMANTES, AUGILAE und PSYLLI genannt, von welchen letztern nur augeführt wird, dass sie sich durch das Heilen der Schlangenbisse, vermöge des Aussaugens der Wunde ausgezeichnet hätten. Kleinere Städte im inneren Lande waren nach Ptolemaeus folgende! Augila, va Avyila; westlich von der Ammoniaca Regio, und südöstlich von Cyrene. Magri locus, Μάγρου τόπος.

## C. CYRBNAICA,

Stüdte in der Cyrenaica, Kupinn, oder Kunnaia<sup>2</sup>) (gegenw. Königr. Barka und Tripolis zum Theil), auch wegen ihrer fünf Hauptstädte Pentapolis genannt. Diese waren, wie Pl. 5, 5. sagt: "Cyrenaica, eadem Pentapolitana regio, illustratur urbibus maxime quinque, Berenice, Arsinoe, Ptolemaide, Apollonia, ipsa Cy-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. IV, 116. 2) D. N. P. I. V. IV, 117. -129.

rene." A. Am Meere. Diese lagen, nebst den übrigenkleineren Städten, in folgender Reihe von Osten nach Westen. Dardanis, oder Darnis, Augric, nebst dem Vorgeb. Zephyrium und den beiden Flecken Chersis, Xiquic, und Erythrum, Ερυθράν. Naustathmus, Ναύσταθμος, Hasenst. Mela 1, 3. Apollonias, Anollwriag. Der Hasen von Cyrene, to Kun-Juliur énireior. Weiter von der Kjiste in einer höchst lieblechen Gegend, die St. Cyrene, Kuyńrn (gegenw. Cayron, auch Grenne, Curen und Curin genannt, in der Berberei); eilf tausend Schritte weit vom Meere entsernt; Hauptst. des Landes; ursprünglich ein griechischer Freistaat, von Battus aus der Insel Thera gestistet, vergl. Herodot. 4, 155. ff. Silius Ital. 2, 60; wesshalb die Cyrenaeer sich für Spartaner ausgaben, da Thera zu Sparta gehörte. In spätern Zeiten war sie den Macedoniern unterworfen, bekam darauf eine Zeit lang eigene Könige und kam endlich unter die Gewalt der Römer, die sie mit der Insel Creta zu einer Provinz verbanden. Vergl. Str. 17. Justin. 13, 7. Die Pythischen Siegsgesänge von Pindarus auf den Arkesilas aus Cyrene, der im Wagenrennen in den Pyth. Spielen gesiegt hatte, preisen ihre alte Grösse. Sie verherrlichten die ausgezeichneten Burger Callimachus, Eratosthenes, Simon und Aristippus, der Stister der cyrenäischen Sekte. Cicero Acad. Q. 4, 24. Off. 3, 33. Vergl. noch Pl. 5, 5. 4, 12. Pt. 4, 4. Died. S. 3, 182. Paus. Corinth. 26. 1 Maccab. 15, 23. Actor. 2, 10. 6, 10. 11, 20. 13, 1. Ev. Matth. 27, 32. Marc. 15, 21. Luc. 23, 26. Joseph. A. I. 14, 7. contr. Apion. 2, 4. Die Inscrip. Cyrenaica von G. Gesenius, Halle 1825. Automalax praesidium, Αυτομάλαξ φρούριον; am Prom. Drepanum. Diarrhoea Port., Alaggora Luijv. Herculis turris Ηυακλίους πύργος. Diachersis Praes., Διάχερσις φρούριο. Phycus, Ouxous, St. und Vorgeb. Pl. 5, 5., Promontorium Phycus per Creticum mare excurrit, distans CCCL. M. passuum a Taenaro Laconicae promontorio: a Creta serv ipsa CXXV millia. " Aptuchi fanum, Aπτούχος ιξών. Ptolemais, früher Barke. Str. 17: விசி म Baoun πρότεροι, νῦν δὲ Πτολεμαίς; mit einem Hasen (die Ruinen heissen jetzt Tolometa). Sie sank aus Mangel an Wasser. Vergl. Pl. 5, 3. Mela 1, 8. Scylax 1, 46. Ausigda, Avoirla. Arsinoe, nach Pt. 4, 4. auch Teuchira, 'Apouron n xou Τεύχιρα, welcher letztere Name der andere war (gegenw. Teukira); Pl. 5, 5. Str. 17. Steph. Byz. Hadriane, Hafenst. (Bengazzi). Berenice, nach Pt. 4, 4. Βερενίκη, ή και Εσπερίδες (Bingasi im R. Tripolis). Vergl. Scylax, der sie nennt Εσπερίδες πόλις καὶ λιμήν; ένταυθα έστὶν ὁ κήπος τον Eczsolder. Vergl. Pl. 5, 5: "Nec procul ante oppidum

fluvius Lethon, lucus sacer, ubi Hesperidum horti memorantur. " Nicht weit davon lag der See Tritun. Virgil. Aen. 4, 480, Toutiers Mury, hier nur die fahulosa Palus, da der eigentliche See an der Syrtis Minor liegt und Schibkah el Lowdiah gegenw. genannt wird. Herod. 4, 178. 191. Pl. 5, 4. Früher, bis zu Mela, hatte man die kleine Syrte unter ihm verstanden. B. Städte im inneren Laude waren, nach Pt. 4, 4: Archile, 'Auxian. Chaerecla, Xuigenla. Neapolis, Neanolis. Artamis vicus, "Aqταμις. Xymethus, Σύμηθος. Barce, Βάρνη (die jetzige Hauptstadt Barka, im Königreich gleiches Namens mit ibrem Hafen an der Syrtis Major. Vergl. Str. 17. Herodot. 4, 160. Rhaga, Paya. Celida, Kilida. Hydra, Toog. Alibaca, Alifaxa. Thintis, Olytic. Caenopolis, Kenyonolic. Phalacra, Φάλακοα, Marabina, Μαράβωα. Auritirta, Αὐοίτινα. Acabis, 'Azaβis. Maranthis vic., Μαρανθίς χώμη. Echinus pagus, Εχίνος κώμη. Philonis vic., Φιλωνος κώμη. Arimantia vic., Αρίμαντος χώμη. Als Inseln vor Cyrenaica mennt Ptolemaeus: 1) Myrmex Ins., Μύρμηξ τῆσος. 2) Lasa sive Veneris Ins., Acta n Appobling vnoos.

# IV. AFRICA PROPRIA.

oder

die eigentliche Africa, im engern Sinne.

Name. Africa, n Apperen. Bei den ältern griechischen Schriftstellern kommt dieser Name nicht vor; er ist bloss von den Römern in die Geographie eingeführt worden. Libya war der Bezeichnungsname des Landes bei den Griechen und ward, wie wir oben gesehen haben, aus, der Geographie der Hebräer, oder vielmehr der Cananäer oder Phönicier aufgenommen. Indessen ist es wahrscheinlich, dass auch Africa ein alter, ebenfalls von den Cananiten oder Phöniciern gebrauchter Name gewesen, und dass damit anfänglich bloss Byzacium, wo die bekannten Liby ophönices in der von ihnen gegründeten Hauptstadt Hadrumetum, in Leptis, Ruspins, Thapsus u. s. f. wohnten, als eines der fruchtbarsten Getreideländer der Welt, bezeichnet worden sey. Desshalb

vermuthete schon Bochart, dass dieser Name aus dem Phönicischen oder Punischen Aphricah "das Kornähren-, oder das Kornägereide-Land" gebildet worden sey, da Pheruch im Syr. und Pherik im Archeine Aehre bedeute. Damit vergleicht Bochart sedann die Schilderungen der grossen Fruchtbarkeit an Getreide in diesem Theile von Africa bei den Alten, vorzüglich den Ausdruck in Pindar's vierter Isthm. Hymne v. 91. ταν πυροφόρον Λιβύαν, und das Symbol von Africa, die Jungfrau mit den Kornägeren in beiden Händen. Vergl. Phaleg oder Geograacra, S. 488—497.

Um fang. Die eigentliche Africa, im engern Sinne, grenzte gegen Osten an Cyrenaica, gegen Norden an das Mittell. Meer, gegen Westen an Mauretania, gegen Süden an Gaetulia, und sonach umfasste sie als röm. Provinz das ganze ehemalige Gebiet von Carthago, welches ehemals Zeugitana und Byzacium enthielt, und dazu noch die Landschaftzwischen den beiden Syrten. Vergl. Mela 1, 7: "Regio, quae sequitur a promontorio Metagonio ad arze Philaenorum, proprie nomen Africae usurpat." Dem gemäss wird die Africa propria, indem wir von Osten gegen Westen fortgehen, eingetheilt: 1) in die Regio Syrtica; 2) in die R. Byzacena; und 3) in die R. Zeugitana.

# 1) REGIO SYRTICA. (Gegenw. Tripoli.)

Name u. Umfang. Syrtes, Zúotzic, gebildet aus dem gr. Worte Zúow, "ziehen, schleppen" etc. wo durch die von den Winden in dem grossen Sinus Syrticus zusammengezogenen beweglichen Sandbänke und die damit zusammenhängenden Küstenländer bezeichnet wurden. Von diesen Sandbänken gab es zwei ausgezeichnet grosse, unter denen die östliche, in der tieferen Bucht, Syrtis major (gegenw. Sidra), die westliche, bei der Insel Meninx, Syrtis minor (gegenw. Gabes) genannt ward. Später hiess der zwischen den

beiden Flüssen Iriton, Τριτών, und Cinyps, Κίνυψ, liegende Theil, von den drei Hauptst. Leptis magna, Oea und Sabrata, Tripolis, oder Iripolitana regio, und der vom Fl. Cinyps westlich bis zur Cyrenaica liegende Theil Cinyps regio.

Völker und Städte. 1) MACAEI SYRTITAE, Manaios Συρτίται, und 2) MACAEI CINYPHII, Μακαίοι Κινύφιοι, von Herodot. 4, 175; Mela 3, 2; Plin. 5, 4. und Diodor. Sic. 8. MACAE genannt, der Syrtis maior gegenüber. St. A. Am Meere: Automala Αὐτόμαλα φρούριον, ein Castell, nach Str. 17, 5. Nah dabei die Arae Philaenorum, d. i. die Grabdenkmale zweier Brüder, die Karthager waren, durch List diesen Landstrich für ihr Vaterland von den Cyrenäern zu erhalten gewusst hatten, sich hier an der Grenze von Cyrene begraben liessen, und für ihre Vaterlandsliebe diese Denkinale bekamen. Gr. Octairer Semoi. Pomp. Mela 1, 7. Valer. Max. 5, 6. Sallust. B. Jug. c. 79. Darauf folgt das Vorgeb. Hippu, Innov. Pharax oder Charax, ein Flecken. Euphranta, πύργος Εὐφράντα. Cephalae, Κεφαλαί, Trierorum, Prom. Barathia, besser Barathra, Bagadez, und sodann der Fl. Cinyps, der nach Herodot. 4, 175. auf dem Berge der Chariten entspringt. Jenseits oder westlich von diesem Fl., wo 3) die LÖTOPHAGI, Δωτοφάγοι, 4) die EROPAEI, Έροπαΐοι, 5) ASTACURFS, Αστάπουρες, θ) ACHAEMENES, Axequereis, und 7) die LOTOPHAGI OCCIDENTALES sitzen sollten, solgte nach dem Itinerar. Anton. Ausiu, Auxiqua und Berge. Sodann kain man nach Neapolis, Nεάπολις, bei Ptol., die auch Leptis magna, Λίπτις μεγάλη (Lebida) hiess, eine sehr alte und vorzügliche Stadt und nach Sallust. B.. Jug. 19, 79. von Sidoniern, nach Plin. 5, 19. aber von Tyriern gegründet war 1). Garapha, Hasenst. Abrotonum, Hasenst. Oëa, 'Λέα, (gegenw. Tripolis), grosse Hasenst. 2). Sabratha, Σαβραθά bei den Griechen; grosse Hafenst. Pl. 5, 4. Procop. 6. Villa Aniciorum. Villa magna. Pontezita, bei Ptolem. Züba. Gichthis, Γιχθίς. Ταcape, Τακάπη (gegen. Gabes). Procop. a. a. O. nah am Ausstusse des Fl. Triton, der durch mehrere Seen, als die nördl. Palus Libya, Palus Pallus, Palus Triton floss und westlich von der Syrtis maior in's Meer fiel. B. In dem innern Lande werden von Ptol. angegeben die weniger bekannten St. Sicapha, Σικάφα. Uditta, Oύδατα. Galybe, Γαλύβη, nah dem Sumpsteiche Acabe, But-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. IV, 130. 2) D. N. P. I. V. IV, 181. II. Theil.

ta, Boûtta. Muste, Movara, Flooken. Cinyps, Kirve, nach Scylax. Iseina, Iamra. Gerisa, Γίριαα. Απιίε, Αζούς. Απιποπίε, Αμμωνος. Sumucis, Σουμουκίς. Pisinda, Πιαίνδα und Churis, Χουζίς, am See Triton. Amuncla, Αμούνκλα. Sydicinia, Συδιδηνίς. Durga Δούργα. Thagulis, Θαγουλίς.

# 2) regio byzacena oder carthaginensis.

(Gegenw. Tunia).

Name. Byzacium, Buzazion. Wahrschein-Hoh bekam die ganze Gegend ihren Namen von der St. Byzacia, die Bochart a. a. O. für die von Procop. B. 5, 2. angesührte Stadt Mamma erklärt, welcher Name die Uehersetzung des Namens und phünicischen Wortes Biza sey, was die Weiberbrus: bedeuten soll.

Umfang. Die Landschaft Byzacena grenzte gegen Osten an den Fl. Triton und die Syrtis minor, gegen Norden an die R. Zeugitana, gegen Westen an Numidia und gegen Süden an die Libya interior. Sie gehörte ganz zur Herrschaft der Carthager, von denen zahlreiche Städte in ihr angelegt worden waren; war von vielen sanften Hügeln durchzogen, wesshalb wohl das ganze Land davon den Namen Brustland, Mammellenland bekam, und ausserordentlich fruchtbar, Vergl. Sil. Ital. 9, 204.

Städte. A. Am Meere. Adrumetum oder Hadrumetum, Aδούμη, Αδούμητος, Αδούμητος ), (nach Einigen die Handelsst. Hamamett oder Mahometa; nach Andern Hercla); Corn. Nep. Hannihal. 6. J. Caes. B. Afr. 62. Pl. 5, 4. Pt. 4, 3. Str. 17. Steph. Byz. etc.; gegründet von Phöniciern, in dem Innern einer tiefen Bucht und zu einer Hauptniederlage ihres Handels gemacht, trug sie wahrscheinlich den Namen Hadrim, "die Vorrathskammern, Magazine" und wurde in Aδούμη hellenisirt. Ihre Bewohner hiessen Libyphönices, und zwar in Verbindung init der Leptis parva, (Lemta), die Adrumetum in der Bucht südlich gegenüber lag. J. Caes. B. Civ. 2, 38. Mela 1, 7. Unter den Römern ward sie Colonialstadt unter dem Namen Julia Hadrumetina Pla. Zwischen beiden St. lag Ruspina. Südlich von Leptis, lag Thapsus, Θάψος, ausgezeichnet merkw. durch J. Cae-

<sup>1)</sup> Eokh, D. N. P. I. V. IV, 114.

ars Sieg über Juba im J. 46 yor Chr. und über Scipio, chwiegervater des Pompeius. Alle bisher genannte St, varen freie Colonialstädte. Plin. 5, 5. Hirtius c. 28, 79. "urris Hannibalis, wo nach Liv. 33, 48. Hannibal das chiff bestieg, um zu K. Antiochus nach Syrien zu flieen. Just. 31, 4. Acholla, "Azolla"), Tisdra. Ruspae. Isilla. Taphrura. Thenae; von der Strabo 17. sagt: Gul-2 πάλις περί την άρχην κειμένη της μικράς Σύρτεως. Macodaια, Μακόδαμα. Cellae. B. In innern Lande lagen: Uzekia, υζηχία, die Uscita des Hirtius; Hauptmagazin des Sci-Südlicher Byzacia oder Buzaziva bei Ptol. (Beghui). der Mamma, wovon die Gegend ihren Namen bekam. arsura. Muruis', Movoovis. Zugar, Zovyao. Capsa, Kawa Kaffa), nach Strabo 17. die Schatzkammer des Jugurtha. 'utea, Πούτεα. Tisurus, Τίσουρος. Telepte. Caraga, Καράa. Setiensis, Στίηνοις. Zurmentum, Ζούρμεντον. Zalapa, αλάπα. Gisra, Γίσιρα. Cararus, Κάραρος. Zetta, Ονζιτα. Tacca. Tegea. Sufetula. Targarum, Táqyaqov. Lasice, Auική. Thysdrus oder Tisdra etc., Θύστρος. Ubata, Ούβατα. lvidus, Aovidos. Lege, Atal. Augustum, Avyovotor. Orbiα, Όρβιτα.

# 3) REGIO ZEUGITANA oder CARTHAGINENSIS. (Gegenw. Tunis.)

Name. Kommt bei Plinius 5, 4. in den Woren: "A Tusca (flumine) Zougitana regio et quue roprie vocatur Africa etc." zuerst vor. Spätere chriftsteller, als Aethicus in Cosmog. und Isidor. Iispalensis Orig. 14, 5. behaupten, dass der Platz, uf dem Carthago stehe, ursprünglich Zeuges, oder Leugis genannt worden sey. "Zeugis, est (sagt der rstere) ubi Carthago civitas constituta est, " und er zweite: "Zeugie, ubi Carthago magna," Geenw. heisst sie noch Frikia, vorzugsweise den älesten Namen beibehaltend.

Umfang. Die Zeugitana grenste gegen Osten nd Norden an das Mittelländische Meer, gegen Westen n Numidia, gegen Süden an Byzacium. Auch sie ar ausserst fruchthar und zur Schifffahrt besonders ut gelegen. Gegen Westen machte der Fl. Tusca-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. IV, 1939

Pl. 5, 3. (gegenw. Wadi el Berber, oder Goadilbarbar) die Grenze, an dessen Ausslusse östlich das Vorgebirge Candidum (gegenw. C. Blanco) sich besand. Darauf folgte weiter östlich das Vorgebirge Apollica (C. Zebib) nebst dem grossen, auf dem Geb. Manpsaros entsprungenen Flusse Bagradas, & Barroudu; (gegenw. Mejerda). Pl. 5, 4. Mela 1, 7. Pt. 4, 6. J. Caes. B. C. 2, 24. 26. Liv. 30, 25. Str. 17. Appian. B. C. 2, 278. Lucan. Ph. 4, 587. Dann bidete die östlichste Landspitze das Vorgebirge Meccurii (gegenw. C. Bon), ħ Eomaia äxoa, Sicilia gegenüber.

Städte A. Am Meere. Von Osten gegen Westen hin, von Adrumetum aus, zeigte sich zuerst Aphrodisium, Aqoobian πολώνια, mit einem uralten Tempel der phönic. Aphrodite Darauf folgten: der Hasen Siagul, Duyoul; Neap is Nεάπολις, und gegen das Vorgeb. des Hermes oder des Mer cur, um welches die Schiffahrt, nach Str. 17., andert halb Tage dauerte, Aspis, 'Aonic, oder Clypea. Curule, Kovoovβic. Carpis, Kagnic, das Aquilaria des J. Caesar. L C. 2, 23. Mazula, Mazovla. Tunes oder Tunis, 1. νης und Tύνις, eine schon zu Polybius Zeit bedeutenk Stadt. Vergl. Polybius 1, 30. Liv. 30, 9. 16. Diod. St. 14, 78. Sie lag am linken Ufer des Fl. Catada. (gegens noch Tunis.) Auf sie folgte zunächst die hochberühmte CARTHAGO, Καψχηδών 1), gegründet von der Dido mi phönicischen Colonisten aus Tyrus; nach Str. 17: xiii δ΄ έστι ΔΙΔΟΤΣ άγαγούσης έκ Τύρου λαόν. Nach ebendems a. a. O. und Polybius lag sie auf einer Art von Haltinsel, die 360 Stad. im Umfange hatte und mit dem festen Lande durch einen Isthmus von 25 Stad. Breite verbunden war, auf dem sich die Ställe der Elephanten befanden.. Sie war ganz rund und in ihrer Mitte erhet sich die Burg, gr. Búgua, durch Metasthesis aus dem phönic. Bozrah "das feste Schloss" gebildet, die Stralin eine ὀφρὺς ἐκανῶς ὀρθία nennt. Am höchsten in dieser 🚉 das Asclepion (Aesculapsteinpel), in welchein die Gemaklin des Asdrubal bei der Einnahme der Stadt sich mit dem ganzen Gebäude verbrannte. Rings um die Burg lagen die Häfen, nebst der kleinen, vom Euripus ungebenen Insel Kothon. Nach den bekannten langen Kanpsen mit den Römern ward diese Weltstadt des Sechair

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. IV, 136-145.

els in der zweiten Periode der Blüthe von Phöniciens' chiffahrt und dessen Colonicen von den Siegern im Jahr 46 vor Chr. Geb. zerstört und zählte damals eben so iele Einwohner, wie gegenw. Paris, nämlich 700,000. C. racchus, Bruder des Tib. Gracchus, rieth zu ihrem Wieeraufbau; Jul. Caesar ward durch seinen Tod daran erhindert; erst Augustus führte ihn etwas von der früern Lage der St. entfernt aus, bevölkerte die neue St. nit röm. Colonisten und machte sie gross und blühend. liese Charthago nova oder Romana bestand bis zur Zeit er Araber, die sie aber gänzlich vernichteten; und ier ist es, wo man in den neuern Zeiten viele Ruien und Münzen, besonders in der neuesten, durch den lömer Borgia veranstalteten Ausgrabung gefunden hat. lach Plin. 5, 3. war sie eine Colonialstadt, und Pomp. Iela 1. 7. sagt von ihr: "Urbes Utica et Carthago, mbae inclutae, ambae a Phoenicibus conditae: illa sato Latonis insignis, haec suo; nunc populi Romani coonia, olim imperii eius pertinax aemula; iam quidem terum opulenta, nunc`tamen priorum excidio rerum uam ope praesentium clarior. "Ihr Name, der von Solinus uch Carthada geschrieben wird, ist nach Bochart Phal. 68 aus dem Phonic. Karthad-hadtha "urbs nova, die Veustadt oder Neapolis" gebildet worden; denn denselen Namen trug desshalb auch die Karthago in Spanien: eide waren von den Phöniciern neu angelegte Städte, zum Interschied von den früheren in denselben Gegenden. leber die St. Carthago sowohl, als über die anderen tädte dieses Landes und deren Namen vergl. man überaupt Bochart von 464 — 497; sodann über deren Grünung durch Dido Heyne Exc. I. ad Virg. Aen. 4; beonders aber Münter über die Religion der Carthager, . Ausg. Utioa, Ἰτύκη ), wie Straho a. a. O. schreibt: φω ης Ίτυκης πλησίον ὁ Βαγράδας ποταμός. Nach Bochart a. a. O. edeutet dieser Name, gebildet von dem Phön. Athica, ie "Altstadt," im Gegensatz zu Carthago die "Neustadt;" ierkwürdig durch Cato's Tod daselbst. Nah dabei waen die Castra Cornelia, d. i. das besestigte Lager des ltern Scipio, wo er angelandet hatte und den zweiten unischen Krieg in Africa selbst begann. J. Caes. B. !. 2, 24. P. Orosius 4, 22. Das Promontorium Apollinis, 4πόλλωνος ακρον, folgte darauf, dem Prom. des Hermes der Mercurii westlich gegenüber, was auch das Prom. Pulchrum oder Kalóv von Polyb. 3, 23. genannt wird, ind, theils Nachbildung, theils Uebersetzung des ursprüng-

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. P. I. V. IV, 147-191.

lichen Hharmiah, "nequaquam exsecrandum, inhonestur. et ferale" wie Cellar. es erklärt. Thinissa, Oivioua. Ilijpon Diarrhytus, "Ιππων Διάξουτος. Neptuni arae, 11ω ...ros βωμοί, und Apollinis templum, Απόλλωνος ξερόν, an der Grenze gegen Numidia, und darauf der Fl. Tusca. Ville Plin. 5, 3. und 4. — B. Im innern Lande befanden sich inter dem Prom. Mercurii südlich, nach Ptolemaeus un! den alten Itiner., Almena, "Alpana. Uticna, Oùthwa. Crabasa, Χράβασα. Turzo, Τούρζω. Ulizibirra, Οὐλιζίβεۉۉα. Μdiceara, Μεδικκάρα. Τυσπα, Τούκμα. Cerbica, Κέρβικα. (ma, Kilμa. Vespillium, Οὐεσπίλλιον. Unter Carthago, geg-1 Süden, lagen die Städte: Maxula vetus, Masovila nur Quina, Koviva. Audira oder Abdera, Aßouga. Tuburbo me jus, Τουβουρβώ. Bullaminsa, Boullaulraa. Nurum, Νοίρω Tioclia, Tixera. Thabba, Θάββα. Tichasa, Τιχάσα. Νέχω. Niyera. Tuscubis, Τουσκούβις. Timica, Tuixa. Vol., υ... Themisa, Θέμισα. Uthina, Ούθινα. Sasura, Σασούρα. Β thon, Bourday. Unter Utica, gegen Süden, lagen: I :: Oυζαν. Thisica, Θίσικα. Cipipa, Κίπιπα. Meldita, Makki Theudala, Θευδάλα etc. Andere werden noch von de Itin. Antonini angegeben.

# V. N U M 1 D I A.

(Gegenw. Algier.)

Name. Gebildet aus dem latein. Numidae, wemit das Volk oder die Völkerschaften im Allgemenen bezeichnet wurden, welche diesen an die Africa propria grenzenden Küstenstrich gegen Westen bewohnten. Es ist wahrscheinlich, dass die Latein denselben von dem Νομάδες entlehnt, womit d'Griechen die Bewohner dieses Landes, die Massiund Massaesylii bezeichnet haben. Vergl. Pl. 5, 3, Ab Ampsaga Numidia est, Masinissae clara nemine, Metagonitis terra a Graecis adpellata: Numidae vero Nomades a permutandis pabulis, magalia sua, hoc est domus, plaustris circumferentes." Polyb. 3, 33. nimmt Νομάδες Μασσυλίοι καὶ Μασσυλίοι απ. Dionys. v. 186. nennt die beiden Volker Νομάδων Φῦλα. Vergl. Dio Cass. 41, 172.

Umfang. Numidia grenzte gegen Osten an Africa propria, gegen Norden an das Mittellandische

Meer, gegen Westen an die Mauretania, gegen Sülen an die Libya interior und Gaetulia. Demuach var dieses Land der von Osten gegen Westen durch lie beiden Fl. Tusca und Malucha oder Molochath, Moλοχάθ, Pl. 5, 2. Mela 1, 5. Ptol. 4, 3. (Muucha), eingeschlossene Küstenstrich. Der Fluss Amsaga, Mela 1, 6. Pl. 5, 2. auch Fluv. Cirtensis bei lict. Vit. 2. (El Kibir und Rumes), schied das Land 1 einen östlichen und in einen westlichen Theil, von enen jener das Erbreich des Masinissa, dieser das Erbreich des Syphax ausmachte. Der östliche Theil iess auch NUMIDIA PROPRIA; in ihm sassen die fassylli, und unter den Römern ward er Numiia nova genannt. In dem westlichen Theile sassen ie Massaesylli; von hier aus begann Syphax seine roberungen und unterwarf sich sowohl einen Theil on Mauretania, als auch die ganze Numidia propria. Inter den Gebirgen werden folgende drei, Thambes, λάμβες, Pt. 4; Audus, Αύδος, Pl. 4, oder Auraius, Aυράσιος, bei Procop. Vandal. 1, 8. als die orzüglichsten genanut. Später kam das Land der Massaesylii, oder die westliche Numidia von dem luss Ampsaga an bis gegen den Fl. Malucha zu Mauetania. Appian. Civ. B. 4, 995.

Städte. A. Am Meere. Von der Grenze der Zeugitana der der Africa propria vom Fl. Tusca an. Tabraca, Tafquan, ei Pt. 4, 3. das Plin. 5, 3. ein "oppidum civium Romanosm nennt. Die Mündung des Fl. Rubricatus, Povβφιιτός, Pt. 4, 3. (Seibuse). Hippo regius, Ίππων βασιλικός; e alte Residenz der Numid. Könige und bekannt voriglich aus Liv. 29, 9. Vergl. Str. 17. Procop. B. 5, 4, er sie eine seste Stadt nennt. Aphrodisium, Appobiuior, olonia. Stoborrum prom,, Στόβοφον ακρον, Pt. 4, 3. Siur, ιούο λιμήν, Hafenst. im Sinus Numidicus. Collops parvus, όλλοψ μικρός. Tacatya, Taxarva. Olcachites Sinus, Olxaτης κόλπος, westl. vom Sinus Numidicus. ουζικάθ. Rusicada, Povolnaδα, von welcher nordöstlich as Vorgebirge Treton, Τρητον απρον (Sebba Rus) liegt ollops magnus, Kollow uiyas, oder Cullu, Kovllov. — B. Lin mern Lande lagen, von dem Fl. Tusca an: Cirta, Kiora Constantine). gebildet aus dem Phönic. Kartha "die Stadt it sesten Mauern." Hauptstadt und Residenz des Mas-

sinissa und von dessen Nachfolgern. Vergl. Strabo 1: Κίρτα έστλη μεσογαία, το Μασσινίσσου καλ τών έξης διαδη. Βασίλειον, πόλις ευερχεστάτη, κατεσκευσαμένη καλώς τοις τά 🗆 καὶ μάλιστα υπό Μικίψα, ός τις καὶ Ελληνας συνώκισεν τω Pomp. Mela 1, 7., Urbium, quas habet (Numidia) musme sunt Cirta, procul a mari, nunc Sittianorum coleta. quondam regum domus: sed quum Syphacis foret, opide tissima." Liv. 30, 12 nennt sie daher caput regni Ser. cis. Bei Ptol. 4, 3. heisst sie Kiera Iovliu. Vaga, Oct. Miraeum, Μύραιον. Lares, Λάρης (Larbuss). Aetara, 4: on. Azama, Aζάμα, oder Zama (Zoharin), fünf Tager sen von Carthago entfernt, nach Liv. 30, 29, was auch von Polyb. 15, 5. schon angegeben ward; historisch berühl durch den entscheidenden Sieg des ältern Scipio il Hannibal im J. 201 vor Chr. Geb. Sie war fest us stark und hatte davon aus dem Phonic. Azam , star krästig seyn" ihren Bezeichnungsnamen "die Starke, !ste" erhalten. Desshalb hatte Juba hierher seine Weile und Kinder nebst allen seinen Schätzen in Verwahrut. bringen lassen. Vergl. Hirtius Bell. Afr. c. 91. wo no. gesagt wird, dass er sie inito bello operibus maxim befestigt habe. An dem schiffbaren Flusse Rubrica lag, nicht sehr von Zama oder Azama entfernt, die Schie-Thebeste, Ocovviorn. Tamugadis, Itiner. Anton. Tuburs Θουβούρσικα, und Madura, Mádoveos, die Geburtsst de Apulejus, nebst Tagaste, Geburtsst. des heiligen Auge stinus, lagen weiter nördlich, und noch nördlicher @ por stand die durch ihren Tempel und Cultus der assy Venus berühinte Sicca Veneria (Kef). Dieser Tempo der uralten assyrischen Göttin Mylitta hiess, nach 2 kin 17, 30, Sükkoth Benoth ,, die Hütten der Töchter," d. 1 der Hierodulen oder Hetaeren, dergleichen bei diese Cultus überall zu finden waren. Vergl. Herodot. 1, 19 Str. 16. Auffallend ist die Nachbildung dieses Name im Lateinischen, welche Ptolemaeus durch Elma Oir. gab. Ueber die Stadt selbst vergl. Sallust. B. J. 50 Cucua col., Kovxova zolóvia. Tynudrumense opp., od Thunudromum, Θουνούδρομον. Αspuca, Ασπούκα. Simistra Σιμίσθου. Thuburnica colon., Θουβούρνικα κολ. Thigiba and Θιγίβα. Ucibi, Ουκιβι. Gausaphna, Γαύσαφνα. Lambach Λαμβαίσα. Thubutis, Θούβουτις. Bullaria, Boullagia. - 1800 rus, "Ασσουρος. Narangara, Ναράγγαρα. Thebesca, Θιοιευτ. Thunusta, Θούνουσδα. Ammadaera, Αμμαίδαρα. Gazacusda, Γαζακούποδα. Gedne, Γέδνη. Assurae. Tucca Terebit thina, Tovaxa. Mileum. Tigisis. Thala, Gála, südlich rel Zama, historisch bekannt aus der Flucht des Jugurthi in diese seste Stadt, wo er seine Familie und seine Schatze in Verwahrung gebracht hatte. Vergl. Sallust. B. J. 75. und Taoit. Ann. 3, 21. Thirmida, wo Hiempsal, nach Sallust. B. J. 12. getödtet ward. Suthul, mit den Schätzen des Königs, nach Salust. B. J. 37. Zwischen der Stadt Thabraca und dem Fluss Bagrada lagen: Canopisae, Κανώπισσαι. Αυϊτα, Αονίντα. Ιλίςα, Ελλια. Είπε χωείτε Τυςςα, Τούκκα. Dabia, Δαβία. Bendena, Βενδήνα. Vasua, Οὐάζονα. Nensa, Νήνσα. Αquae Calidae, Ίδωτα θερμά. Zigira, Zlyupa. Thasia, Θασία. Thronuba, Θρονούβα. Μυεεε, Μούσση, Τhemissua, Θασία. Zamamison, Zaμαμιζών.

(Die Städte der Massaesylii siehe unter Mauretania

Caesariensis),

## VI. MAURETANIA,

(Gegenw. der westliche Theil von Algier; Fee und Marocco.)

Name, Gebildet von dem Volke, welches die Römer Mauri, die späteren Griechen Maugot, die früheren Griechen Maugovoiot nannten. Richtiger wird Mauretania für Mauritania geschrieben. Polyb. 3, 33. Str. 17. nennte das Land Maugovoia!).

Umfang. Ursprünglich bloss das Land, das gegen Osten an den Fluss Malucha od, Molochath (gegenw. Mulucha), gegen Süden an das Mittelländische Meer, gegen Westen an das Atlantische Meer und gegen Süden an Gaetulia grenzte. Späterhin aber ward es durch den K. Claudius noch weiter gegen Osten ausgedehnt und unter dem Namen Mauretania Caesariensis noch das Land der Massaesylii, das zwischen den beiden Fl. Malucha und Ampsaga lag, von ihr umfasst. Nun mehr hiess dieser östliche Theil des Landes, zu dem das Reich des Bocchus gehörte, MAURETANIA CAESARIENSIS und der westliche Theil, vom Fl. Malucha an bis zum Atlantischen Meere, bekam den Namen MAURETANIA TINGITANA. Hauptgebirge waren darin der ATLAS MAIOR und MINOR, & Atlac µeiswund slattw. Liv. 5, 1. Pl.

<sup>1)</sup> Eckh. D. N. V. I. P. IV, 105.

I. Theil.

6, 31. Mela 3, 10. Sil. J. 1, 201; ursprünglich Diur, Aιούο oder Dyris M. zu welchem die übrigen του, Ptol. 4, 1 und 2. genannten Berge gehörten, als A. in der Mauretania Tingitana 1) Solis Mons, Hint boos (Cap Cantin), Pt. 4, 1. Soloeis bei Herod. 2, 32. 4, 43. Scylax 1, 53; eigentlich bloss ein Vorgeb. an der Westküste, zwischen den Fl. Diur und Thuth. 2) Phocra M., Pózoa ögos; im Innern lis sum Vorgeb. Ryssadium (Cap Blanco). 3) Alybe of Abyle Columna, Alußn στήλη (Cap Ceuta), dem Vorgeb. Calpe oder Gibraltar gegen über. Pt. 4, 1., s. weiter unten. B. In der Mauretania Caesariensis war. nach Pt. 4, 2. das Hauptgebirge Durdus, to doi: δον ὄρος. Von diesem liefen aus 1) Zalacus M., τ Zάλαχον ὄρος (Wanashrise), gegen Westen. 2) Galaphi M., rà Tálaga, od. Fágaga ögn (Ghdipp el-Zickar). 3) Malethubalus M., to Makedovisie λον ὄφος. 4) Cennaba M., τὸ Κεννάβα ὄφος 🔅 Hiryn M., Hour ögos. 6) Phruraesus M., vò \$\Phi^0. φαισον όρος. 7) Garas M., ὁ Γάρας όρος. 🖔 Valva M., τὸ Οὐάλουα ὅρος. Flüsse waren: 1) Me lochath, ModoxáI, od. Malucha u. Mulva (Mulucha .. aus dem Phon. Molochath, der "Königsfluss," der grösste Fl. des ganzen Landes. Die Uebrigen waren nach Pt. 4, 1 und 1.: A. In der Mauretania Tingitana: 1) Zilia, Zelsia. 2) Lix, Aif, bei Mela 3, 10. Lixu 3) Subur, Σούβουρ (Subu). 4) Sala, Σάλα (Βεni-Tamar). 5) Dyos, Avoc (Giar). 6) Cusa, Koloa, oder Anatis, bei Pl. 5, 1. (Ommirabi, der bei Azamur in's Meer fallt). 7) Asama, Aσάμα, odí Asana, bei Pl. 5, 1. 8) Diur, Acovo. 9) Thut Θούθ. 10) Una, Oïva. 11) Agna, "Aγνα. 12. Der nördliche Fl. Sala, der Buragragus des Le Afr. (Gzala). 13) Valon, Ovakov. 14) Thaludi. Θαλοῦδα. B. In der Mauretania Caesariensis: 1 Malva, Malova; vergl das It. A. bei Pl. a. a. () Malvana, nah am Prom. Magnum und dem Portus Gypsara. 2) Siga, Ziya; viell. der Sardabale des Mela 1, 6. (Tafna oder Tremesen), 3) Assara, Aiσάρα, oder Asarath, am sogen. Fretum magnum. 4)

Chylemath, Xulnuco, oder der schon oben genannte Hauptsl. Molochath (Mulucha). 5) Cartenus, Kaorevos, oder Cartennus, bei Cartennae (Mostagen). 6) Chinaphal, Xivaqal, od. Chinalaph (Shellif). 7) Savus, Zavoc, bei Rustonium. 8) Serbetus, Zeo βητός, zwischen Modunga und Cisse. 9) Nasava, Nasava, Nasava, oder Nabar, bei Pl. 5, 2. und Mela 1, 6, zwischen Saldae und Chobat. 10) Sisaris, Ziocepes (Ajehbi). 11) Audus, Αὐδος; bei Igilgili. 12) Gulus, Γούlos, westlich von dem oben schon genannten Grenzfluss Ampsaga in Numidia. - Ausgezeichnete Vorgebirge waren: A. in der Mauretania Tingitana: 1) Cottes prom., Kwrtng axpor, oder Ampelusia bei Mela 1, 5. 2, 6. Pl. 5, 1. Str. 17. (Cap Espartel, oder Spartel, nicht fern von der St. Tanger). 2) Herculie prom., Ήρακλέους ἄκρον, nicht fern von Usadium (Cap Geer). 3) Usadium prom., Οὐσάδιον ακρον (Cap Osem). 4) Phoebi prom., Φοίβου ακρα. 5) Oleastrum prom., Όλέαστρον ἄκρον, oder Barbari prom. 6) Sestiaria proni., Σηστιάρια ακoa, Cannarum prom. (Cabo oder Cap Quilates). 7) Metagonitis prom., Metayovitus axoa, hei Ptol. Metagium, bei Str. 17, und Metagonium bei Mela 1, 7. (Capo de tres Forcas, oder de tres Arcas, oder de Casasa). — . B. In der Mauretania Caesariensis: 1) Magnum prom., Μέγα ἀκρωτήριον; östlich vom Fl. Malucha. 2) Apollinis prom., Απολλώνος ἄκρον. 3) Audum prom., Αὐδον ἄκρον.

Völkerechaften. A. In der Mauretania Caesariensis, nach Pt. 4, 1. Von Westen gegen Osten: Herpeditani, Ερπεδιτανοί, an den sogenannten Chalcorychischen Bergen. Unter ihnen die Teladusir und Soraei, Τελαδούσιοι und Σωραιοί. Südlich unter diesen die Massaesylli, Μασσαισύλιοι. Unter diesen die Dryltae, Δρυϊται; darauf die Elulii, Ἡλούλιοι, Τοιοταε, Τολῶται und Ναςμυσίι, Νακμούσιοι, bis zu dem Garaphia Gebirge. Gegen Morgen sassen den Teladusii, bis zum Fl. Chinalaph, die Machusii, Μαχούσιοι. Unter diesen, am Geb. Zalacus, sassen die Mazices, Μάζικες; sodann die

BANTURARI, Barrouque, und unter dem Garaphageb. die NACUENSII, Naxounvoioi, die MYCINI, Muzivot und MACCURAE, Mazzavout. Am Geb. Cinnaba sassen die NABASI, Na Batoc, und gegen Morgen vom Geb. Zalacus, bis zum Meere, die MACHU-REBI, Mazovon Bot. Unter diesen sassen die Tr-LINSII, Toudivoloi; darauf die Baniuri, Baviougai; darunter die Machures, Mazouges, die Salampsii, Σαλάμψιοι und Malchubii, Μαλχούβιοι. Gegen Morgen von den Tulinsii, oder Thalassii sassen die MUCONI, Mouxovoi und CHITUAE, Xitovai bis zum Fl. Ampsaga; unter dieson aber die Coedamusii oder CADAMUSII, Kocsamovacoe; derauf die Ducae, doizat, an den Quellen des Fl. Ampsaga. - B. In der Mauretania Tingitana: An dem Fretum Herculis sassen die METAGONITAE, Merceywritat; an dem Mare Ibericum die Cocossii, oder Sucossii, Koxooou, und unter diesen die Verues; Oueqoveis; darauf, unter der Regio Metagonitis, sassen südlich de MASICES, Masices; darauf die Verbicae, Oueque zal, und unter diesen die Salinsak, Σαλίνσαι, die CAUSINI, Kaugivoi, die Buxovarai und unter diesen die Macanitae, Maxavitae; darunter aber abermals Verues, Oveqoueic, die Voli, Oukor und BILIANI, Biliavoi; derauf die Jangacaucani, lavγακαυκανοί; unter diesen die NECTIBERES, Νεκτίβηρες; darauf die Regio Pyrrha, τὸ Πυψφὸν πεδών, und darunter die ZEGRENSII, Zeyonvoioi, die Ban-JUBAE, Bariou Bai und die VACUATAE, Ovaxouii-Tut; gegen Morgen die MAURENSII, Mauphroioi und ein Theil der HERPEDITANIA μέρος Έρπεδιτάνω, in der ganzen Gegend.

Städte. I. Von dem Flusse Ampsaga an, in der MAURETANIA CAESARIENSIS, gegen Westen hinwarts: A. an der Küste. Asisarath, Asisava, Pt. 4, 2. Igilga und Iyilyiku (gegenw. Jigil, röm. Colonie des K. Augustus. Ptol. 4, 2. Plin. 5, 2; nah bei dem kleinen Flusse Audus. Chobat, Χωβάτ, oder Choba, It. A. (Bugie). Saldae, Σάλδαι, Pt. 4, 2. It. A. Salde, bei Pl. 5, 2. und Sarda, bei Strabo 17; Vabar, Ουαβαφ, Pt. 5, 2., römische Colonie (Tedles, jetzt, wie ehemals, eine vorzügli-

he Hafenst.). Rusazus, Povaajous; Pt. 4, 2. Pl. 5, 2. It. A., ömische Colonie d. K. Augustus. Rusubeser, Poυσουβήσης Portogavedo). Jemnium, Ιόμνιον (Temens). Rusucurium, lin. 5, 2, Povoozzógas (bei Koleah); römische Colonie. Iddyme. Cisse, Kwoń, eine Municipalst., nah bei dem kl. Tuss Serbetes. Modunga, Modovyya. Rusicibar, Povouißae Telessad). Rusconine, Pl. 5, 21. oder Rustanium, Povrónor (westlich bei Cap. Ubatel), röm. Colonie des K. Lugustus, nah am Ausflusse des Savus. Icosion, Ixóotor, öin. Colonie von Veteranen unter K. Vespasianus abeführt. Nach dem Franz. Eusebe de Salle das jetzige Ilgier, wahrscheinlicher aber Oran; Pl. 5, 2. Mela 1, . Casae Calventi. Via, Oτta. Tipasa, Tinasa (Damus); öm. Colonie. Caesarea, früher Jol (gegenwärtig Algier). Diese Stadt ward von Juba von Neuem aufgehaut und oll von ihm den Namen Caesarea erhalten haben, wie tr. 17, 751 berichtet: ην δέ έν τη παραλία ταύτη πόλις ΓΩΑ νομα, ην έπικτίσας Ιούβας, δ του Πτολεμαίου πατής, μετωνόιασε ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ, έχουσαν καὶ λιμένα καὶ πρό τοῦ λιμένος νηtior. Vergl. Eutropius in Augusto, welcher sagt: ,, reges, populi Romani amicos, in honorem Augusti condidisse wilates, quas Caesareas nominarent, sicul in Maurelasia a rege Juba et in Palaestina." Plin. 3, 2., welcher ingieht, dass sie von Claudius zu einer röm. Colouie erhoben worden sey. Canuccis, Karovzzis (Sargel), röm. Colonie. Castra Germanorum, Κάστρα Γερμανών. Prom. Apollinis. Lagnutum, Λάγνουτον. Corcoma, Κορκώμη. Carevula, Καρήπουλα. Cartennae, Καρτίνναι (Tenes, nach And. Mostagan), oder Cartenna, It. A. u. Cartinna, bei Mela 1, 6. Arsenaria Latinorum, Apotragla xol., oder Arsinna, Mela 1, 6.; latein. Colonie. Deorum portus, Θεών λιμήν Arzen). Ptol. 4, 2. Str. 17. Portus magnue, (gegenw. Marz al Kibir). Quinza oder Uviza, Bovija. Ptol. 4, 2. vlela 1, 6. Siga, Siya (Nea-Roma bei Leo Afr.), grose und reiche Stadt und rom. Colonie, früher die Resilenz des Kön. Syphax. Pl. 5, 2., Siga oppidum, ex aderso Malachae (gegenw. Malaga) in Hispania sitae, Syphacis regia, alterius jam Mauretaniae. 4 Am Porus Sigensis, bei dem It. Ant. Vergl. Ptol. 4, 2. Str. 17. Mela 1, 5. Scylax 1, 51. Gypsara portus, Ivyága liuny, im Prom. Magnum und der Grenze gegen die Mauretania Tingitana. B. Städte mitten im Lande waren, nach Ptol. 4, 2; von Westen gegen Osten: Vasbaria, Ovaoßaia; zwischen den Fl. Molochath und Malva. Celama, Κελαμά (Calamat); in derselben Gegend. lúga. Lanigara, Λανιγάρα. Villa Vicus, Οὐίλλα κώμη. Atoa, trώα oder Alταω. Mniara, Mriága, It. A. Timico, Τιμίκη,

oder Timici, Pl. 5, 2. Aftagilishi, "Antoliuk: vw. den Cartennus und Molochath. Arma, Asiea ( l'exote, 140 K nigreten Fea). Jun a. Prim. Pictoria, Ormongto. test udur Giylone, Fielou (LI-kallah im Stoot Algier) Hohora, Borenfinge. Fingar, Ologia, Plin, 4, 2 Mischan Marinos, Apphar, Sague, auf dec Westerto des 11 Clustoph. Oppidant Vinsum echie., Oundanne solviers. 10 en, Imigua, westl. van Tomssa. Jarehum, Taglas G. this, Ingla (Lana in Ces). Buchandors, Hogandone Les tono, amuchen den II. Chinaphal und Sayus. I ----Taronia. Lamento, Josepho ( Weden ). Faranto e Come Comment, Kamiong (Horba). Humitta, Bushin, 775. Irania (Fl-Herlin); Pl. 5, 2, II. Nordzin, Nyfe, ia. Steining Cornegion, Chevala, Nazaka, Hydata Thermas, Degree Phlorice, Pangson, Oppolaser, Tandone, I. o. Justin Agathem, Tures, Tobasa, Bailen, India ad the in dem lt. A. Mi h. Garmana, Ludganga, Bula sakar , 1 do estamo (viril, jetzt Bleeda, oder doch zu dez. Ung gond). Armitia, Diman. Philanes, Orbote. Inthes, Lan Airsonus, Armie. Subarzau, 201 birgoni, and one don the len des ki, bl. Loemphoembus, Thudren, Gosboen, I. Tryle, oder Ti, mr, mich dem ft. Ag an der Greine-Normalia. Turaj pilam , Turpugilas. Ladava, Instituta 1 sugash, Interingues, Courses Growings, Pasconder, Chiuse do, wahrech, eine phinnimiche nder mirthagiethe M. A Namen nach, der Hee eilema, uder die Bente des N nes bedeublic Vergl Pasargada, duzmar, diciona, a Start's Tubusuptus, Tordisonours, c Pl. 5, 2, Amin. M. 29, 5. (selz) Burg' Ithehoods, Pollinks, America, Acces noh ani 11. Audus Zaratcha, Zaparda Valiatorcum, Busarpor, Pitara, Wilcaen, Thubuna, bui Buru. Thorono. Unimpries Ligala, Asyala, Suply, Socrete, Iggis, 11 Famicelo, Displada, oder nach and. Lesart Finning Stepha sol a., Lauga xoldina, ader Suifa, Amm M. ( 6. It. A. (Schf); sink a den spatern Rengal Hamplet der Moureania Sitifiano; unter den Vandalen Hangt der Landschaft Zolai. Tumarrha, Tayangga German Toppin a Parta, Halan, Frechter, themselig, digit Apala, Turnila, Tugueda, - An die finste octat Pto mactia, der Julio Construi gegenüber, eine fassi 🎤 oher Adment mit einer gleichnamigen Stadt in ibr-

der. Carthago move in Spanien, gegenüber liegen soll. Zaspia lynga, Tauriólogya, nach dem Vorgeb. Sestiarium, un Mare Ibericum des Ptolum. Acrath, Axuno, am Aussi. les kleipen Fl. Thaluda. Jagath, laxád. Phoebi Prom. Abyla Columna, 'Αβύλη στήλη, dem Vorgeb. Calpe in Spanien, gegenüber. Beide werden die Säulen des Hercules zenannt Vergl. Poinp. Mela 2, 6: "Proxima inter se Europae atque Africae litora montes efficient, Columiae Hereulis, Abyla et Calpe; uterque quidem, sed Julpe magis, et paene totus in mare prominens." Plin. rocem. Lib. 3:..., Proximis faucibus utrimque impositi nontes coercent claustra: Abyla Africae, Europae Calre, laborum Herculis metae. Quam ob ogysam indigenae e o lu mun que cius. Dei nocant creduntque: persossas exclusa intea admisisse maria et rerum naturae mutasse faciem." Die Meerenge zwischen beiden Herculessäulen ward von, len Römern Gaditanum fretum oder Septe Gaditanum, on den Griechen ὁ κατά τὰς στήλας πορθμός genannt. Vergl. itr. 17. Hinter dem Abyla befinden sich sieben gleich 10he zasammenhängende Berge, welche die sieben Brüler, septem Eratres, auch Heptadelphi Mons, Entaidelpos opos, genannt wurden. Vergl. Pomp. Mela 1, 5: Ex iis, quae commemorare non piget, montes sunt ali, qui continenter et quasi de industria in ordizem expesiti, ob numerum septem, ob similitudinem ratres vocantur." Plin. 5, 1. sagt: "Ipsa provincia Tingitana) ab ariente montuosa sert elephantos (was jetzt nicht mehr der Fall ist): in Abyla quoque monte, et uos septem fratres a simili altitudine adpeilant. Li reto imminent, juncti Abylae." Hierauf solgt zuerst die tadt Lissa, Pl. 5, 1., oder Exilissa, Ellissa; sodann Cotta, 'lin. 5, 1. 32, 2; und darauf Tingis, Tiyyıç (gegenw. anger, in Fetz). Plin. 5, 1, sagt von ihr: ,, Oppida fuere issa et Cotta ultra columnas Herculis: nunc est Tini, quondam ab Antaen conditum: postea a Claudio 'aesare, quim coloniam faceret, adpellatum Traducta ulia." Sie trug desshalb den Namen Caesarea, sc. Tauretaniae Tingitanae. Str. 17. nennt sie Tiya. Mela 2, . nach Mss. nennt sie Tälgentera u. 1, 5. Tinge. Vgl. t. 4, 2. Von ihr, als der vorzüglichsten Stadt des Lanes zur Zeit der Römer, erhielt die ganze Provinz ihren amen. Hierauf folgte das Vorgeb. Cottes, Κώττης ἄκρον Cap Espartel oder Spartel), was die Griechen durch unelovoia gaben, weil Cottes in der Sprache der Punier en Weinstock bedeuten soll. Vergl. Str. 17. u. Pt. 4, . Mela 1, 5. Pl. 5, 1. Bochart Phaleg 1, c. 37. Zilia, ula, am Fluss Zilis, eder Arzilla (Arcille); Ptol. 4, 1;

oder Zelis, Str. 17.; oder Zille, It A:; oder Colonia Augusta Constantia Zilis, bei Pi. 5, 1. Lixa, am Fl. Lixus. Sala, Zála (bei Selle), am Fl. Sala. Pt. 4, 1. Pl. 5, 1. It. A. Südlicher an der Küste hinab werden noch die Hasenstädte angegeben: Rhusibis, Povoisis, Pt. 4, 1. odir Rutubis, Polyb. 34. Plin. 5, 1. Hafenst. (Mazagan am Il. Rusa). Mysocaras, Musocapas, Pt. 4, 1; Hafenst. (Port. Aman). Tamusiga, Ταμούσιγα; Pt. 4, 1.; und Suriga, Zovojya; Pt. 4, 1. zw. dem Prom. Usadium und dem fl. Una, jenseits des kleineren Atlas, gegen den grösseren Atlas hinwärts liegend. B. Städte im innern Lande waren, nach Ptolemaeus: Galapha, Palapá, am Fl. Malla. Herpis, Equis, und Molochath, Moloxá9, an dem Fl. gleiches Namens; ferner, jenseits des Bergs Phocra: Vobrit, Oυοβρίς (Lampta). Trisidis, Tousidis. Centa, Kirta. Gildis oder Silda, Elloa, It. Ant. und Mela. Volobilis, Ovolobilis, (Walili); Mela 3, 10. bei dem Itin. Ant. Volubilis. Pieciana, Iluoziava. Banassa, Baracca (Alt-Mamora); hei Pl. 5, 1. auch Valentia. Baba, Báßa (zerst. St. Beni-Teudi), auch Julia campestris genannt; röm. Colonie. Gontiana, Fortiara. Ticath, Omas; und am Fl. Diur De rath, Aopát (Ruinen auf dem Berge Dedes). Oppinum Onnivor, oder Oppidum Novum, nach dem Itin. A. (Nr. randscha); am Fl. Lixus. Subur, Σούβουρ, am Fl. il Namens (Suba), Pl. 6. Tocolosida, Toxológica, Daraul grgen Süden Bocanum Hemerum, Bozaror nuegor (viell. du Marocehium oder Maroccum bei Bertius, die heutige Hptst. des Königreich Marocco, oder bei derselben), dem du Gefilde Pyrrhon gegen Südosten lag. Zwischen die beiden kl. Fl. Una und Agna, dem Atlas Major zunächst wird noch die letzte Stadt gegen Süden Fala, Ovala gesetzt. Als Inseln an der Küste im Atlantischen Meer: nennt Ptolemaeus die Insel Paena, Haire, und die Insel Erythia, Egvoria.

## VII. G A E T U L I A

und die

## LIBYA INTERIOR.

Name. Gaetulia, ή Γαιτουλία, Pl. 4, 6. Dio Cass. 53; oder ή τῶν Γαιτούλων γῆ, Str. 17. Bewohner Gaetuli, Γαιτοῦλοι, Str. 2. 17. Pt. 4, 6.

[ela 1, 4. 3; 10. Pl. 5; 1. 9, 36. 21, 43. 6, 31. lor. 4, 12. Hirt. B. Afr. 32, 35. ff. Offenbar ein Lgemeiner Bezeichnungsname für das grosse, weitedelinte und wenig bekannte Land der inneren sildestlichen Libya; von den Phoeniciern auf ihren andelsreisen, oder von den Carthagern gebildet is dem Phönicischen Worte Gedolah "die Grossc. Nation oder Gegend, von dem Stammworte failal "gross seyn oder werden etc." Kein anderes olk, kein anderes Land von Libya wird von den ten Geographen allen in solch einer ungeheuern Ausehnung vom Atlasgebirge bis zum Fl. Nigir angeeben als dieses Volk und dieses Land; so dass die Vahrscheinlichkeit dieser Namensableitung sich schon as diesem Grunde ergeben dürfte. Zur Kenntniss ieses Namens scheint man aber bei den Griechen, ie bei den Römern, nur nach dem Sturz von Carhago und dann erst gelangt zu seyn, nachdem die lömer sich in Nordafrica fest gesetzt und über das nnere dieses Erdtheils sich die früheren Nachrichten ind Kenntnisse der Carthager angeeignet hatten. So veit uns bekannt ist, hat unter den eigentlichen Georaphen Strabo diesen Namen, und zwar bloss vom Jolke, zuerst gebraucht; aber sicher war er längst or ihm schon vorhanden gewesen. Bei Herodotus, ler übrigens B. 2, 32. die Entdeckungereise der 5 ungen Nasamones (d. i. wörtlich genommen, aus dem Vander - oder Reisevolke, gebildet aus dem semit. hön. hebr. Nava und Am etc.) durch dieselben Geenden der Libya Interior führt, kommt dieser Nane wenigstens noch nicht vor, und ist folglich nicht en Griechen, als deren Erfindung oder aus deren iprache, beizulegen.

Umfang. Durchaus unbestimmt und nur in o fern etwas begrenzt, als man im Westen und Osten on Libya, südlich vom Atlasgebirge bis zu den Fl. Daras, od. Daradus und Niger, in ungehenrer Ausdehmung Gaetuli, bald als Gaetuli Daradas im äusserten Westen der grossen Deserta Libyae Inferioris, ald als Gaetuli Mauretaniae und Numidiae im höch-

Namen von dem Semit. Worte Garas "durchschneiden, scheiden, trennen" und bedeutete, weil es von Westen bis Osten zwischen dem Lande Bumm, der Wüste und den Nasamones sich sehr laug !zog und somit Nordlibya von Südlibya trennte od schied, den Namen "das Scheidegebürge." An ile hin wohnten die Garamantes, die von ihm wahrsch ihren Namen hatten. 3) Thala M., Oaka ögen d. i. das Hochgebirge, aus dem Semit. hebr. Wol-Thalah , hoch seyn, sich erheben, hoch machen od stellen." In diesem Hochgebirge sollte eine der Quillen des Fl. Nigir sich befinden. Ptolemaeus stellt " unter den acht und dreissigsten L. Gr. und 12 Gr. weiter gegen Osten 4) den M. Pharanx Garana: tica, auch Garamantica Vallis genannt, ή Γαραμαν τική Φάραγξ; aus welchem der Fluss Gir oder 6. ris erspringt, welcher ebenfalls ein sehr langer Scheidestrom ist, indem er einen grossen Theil des 0. libya von Westlibya trennt und ebenfalls den plinicischen Ursprung seiner Benennung beweist. Er: in den Lacus Chelonides. 5) M. Arangas, 6 April. jus ogos, wahrscheinl. nicht weit von den soge-Lunne Montes; seiner Bedeutung nach aus dem Seman hebr. W. Arangk "das Gebirge mit breiten Absätzen oder mit hoch über einander sich erhebenden breiten Flächen." 6) M. Arualtis, o Apováktis. Vielleicht mit dem Vorigen zusammenhängend und de Musserste Geb. gegen Süden; gebildet aus dem Semi Har und Alath, das emporsteigende Gebirge." (1) fenhar sollte mit beiden Gebirgen das Hochland A rica's bezeichnet werden, das von Oberguines, Sudan Bagermi, Bergu, Darfur, Sennaar und Habesch aus zu dem Lande der Gallas und Schaggas immer platte formartig emporsteigt, bis jetzt aber von allen neutren Reisenden noch gänzlich unerforscht geblieben ist. Diese zwei letzern Gebirge bewegten sich von Osten gegen Westen, nach den Angaben des Ptolemaciis, hoben sich und schlossen sich gegen Süden. – (. Gegen Norden hat Ptolemaeus folgende Berge alle gegeben, als: 1) Malethubalon M., to Make 900

lalor öρος, zum Atlasgebirge gehörend und an die sauretania Tingitana grenzend, im Semit. hebr. die selssestung od. Baalsburg bezeichnend. 2) Buzara M., δούζαρα oder Βάζαρα όρος. Im Semit. hebr.; von em W. Bazar, "besestigen," den Besestigungsberg eleutend. 3) Mampsarus M., τὸ Μάμαναρον ὅρος ς erbunden mit 4) dem Usaleton M.; beide Geb. an nd in der Prov. Zeugitana. 5) Zuchabarus M., τουχάβαρος ὅρος; wahrscheinl. ein Theil des Girzinsgebirgs, welches Herodot. 4, 165. Charitum M., enannt hatte, in welchem die eine Quelle des Elzinyps war.

Flüsse. A. In den Oceanus Atlanticus; von Iorden: gegen Süden: 1) Subus, Σούβος, 2) Sathus, Σάλαθος. 3) Chusaris, Χούσαρες. 4) Ophja des, Όφιώδης, Südlich vom Prom. Gannariam, 5) Vuius, Novios. 6) Massas, Massas. 7) Daras, der Darathus, Augus, Augustos und Augustos. ) Stachir, Zrazelo. Ueber alle diese Flüsse siehe ben in der Angabe der Gebirge. (9) Niae, Neas wird von Mannert 10, 2, 531. für den Senegal erlärt). Einige meynen, der Bambotus des Pl.5, 1. ei dem heut. Vorgeb. Nun sey derselbe Fluss. 10) Masitholus, Masis olog (viell. der Fl. bei Christiansurg, an der Goldküste; im Lande der Ashantee). In das Mare Internum oder Mediterraneum: lagradas, o Bayoabas (Mejerda in Tunis); wartch, seiner Urbedeutung im Phönicischen zufolge, der chnellstrom, der durch die Zeugitana floss und in em M. Usargula seine Quellen hatte. 2) Ciniphus der Cinyps, & Kiviqos (Wadi Quama etc.); wortch, nach seiner Urbedeutung im Phönicischen, der usserste Seitenstrom; ohnfehlbar, weil er, aus dem eb. Giris oder Girgiris, tief in Libya, kommend, er grösste Fluss gegen Osten war; wobei hier wohl ur an die Canphe Haarets zu erinnern seyn dürf-:. — C. Im innern Lande: 1) Gir, & Teiq (wird ir den Wed-Adjedec der neuern Geogr. gehalten); gathem. 10, 1. Claudian. 1, prim. Cons. Stilich. v. 51; bedentet wörtlich im Phoenicischen der "Ver-

man. - Ala blumyce Yulkaranhafttu westen uming A. am Ormon Atlanticion von America 🦼 Suden: 1). die Artenative, Zurolumi, nat B. 31. Sil. 11.,2. 63. Lucius Plinia, 4, 1:77. 46 List was and Pl. S. L. 2. Installater Garteste; to a oudlich unler die Mauretonia Linguispi. 23 de MANGAS, Equipped; terner 3) die Mauman, N gwaei, las xum Geb. Mandrus. 4) an derus. Gule de l BIJ, Parsker. 5) die Mateura, Wertzeier, traue t part, Mardogar, his zu den Derenne (-m. work): luighth an der kuste in beingembies im d den benegal. Hierauf tolgon 7) die Sopure was grounding 6) the Leventumes, Agreement civas van der Kuste enthunt, onter dem Cala Ki dins. 9) STACHORAS, Ernzeigicz, Die Kung Col Caphas. - R. Im macin Lander Zensohan den ! enethinges and due Perera definite sich die e Ebene, die Regio espeta, odar Pyrchus compe-Municip selico, welcher der El. Daves order & trige Schegal in Schugandah durchlliesst. 114 ker weren: 1) die Priekusst, Preparozoe; m vom Geb. Sagapola; folglich gegen den Atla jor lingwarts, in der jetzt zu Micocco gebord Landa bah, Sus. Vergl, Str. 17, Meh 3, 40, F 4. Stoph. B. 2) die Nathmas, Nateuchie, a ligh pher dem Cob. Usmgala. 3) sie 1, 1, 2014 uder LASALMATAE, Linguisation, and 4) Savi on, Laguepicana, pob am tiele Girgate. Zwa den Gub. Mandrus and Sagapola casaca 5) die LATHI, ELEKTION, B) the DAFRANTAE, Long of ada Any trees, 7) die ZAMAZI, Zupurgur, 5) Anos car, dopozzer, und 9) die Trarast, 1 marai, his in den Nichttes Aurutorus. 108 Sunvariores, Equipological anter deal Gob. O gala. Uniter dem Geb. Gergain, bis na den Ga MANTES, Samen 11) the Michael, Meganoor, 123 DAUGHIRAB, Saugines, 13; die Califais, Kiesse his zum Lagus ad. Palus Nabu, 14) die Macut Maganatifut, astheb von den Dakabes 15, die LUKATII, Zokovšesta, ostlich von den Joensel

Noch weiter gegen Osten sassen diesen 16) die An-ΤΙ COLI, Αντικόλοι, 17) die Phaurusii, Φαυρούσιοι, 18) die CHURITAB, Xouoirau, und 19) die STA-CHIRAR, Stazeioau, bis zum Geb. Caphas. Zwischen diesem aber und dem Geb. Deorum Currus wohnten 20) die Orphes, Oppeic, und unter diesen, gegen Süden 21) die TARUALTAR, Tagovaltar. 22) die MATITES, Matites, 23) die grosse Völkerschaft der Africerones, Appexéponeç. 24) die Acha-MAB, Αχάμαι, südlich von den Odrangidae. 25) die Gongalae, Γογγάλαι, südlich unter den Mi-MACI. Darauf folgten 27) die Nabathrab, Nαβά-Poas, bis zum Geb. Arualtes. Zwischen der Palus Libya aber und dem Geb. Thala sassen 28) die ALITAMBI, 'Αλιταμβοί, und 29) die MANRALI, Μάνouloi. Zwischen diesen und den Nubar wohnten 30) die Armiae, Αρμεΐαι; 31) ΤΗΑΙΑΕ, Θάλαι; 32) die Dolopes, Δόλοπες und 33) die Astacuri, 'Αστακούροι, bis zum Geb. Pharanx. Oestlich vom Gebirge Aranga sassen 34) die Aroccab, Açónna, und noch weiter gegen Osten 35) die ASSARACAE, Ασσαράκαι, 36) die Dermones, Δερμονείς, zwischen den Derbiccae und dem Geb. Arualtes. 37) die AGANGINAB ABTHIOPES, Ayaryival Aldiones, unter den Africkrones, etwas gegen Südosten. Von diesen an sassen noch östlicher unter dem Gebirge Arualta bis zum Aranga 38) die XYLINCES AETHIO-PBS, Zuluyzeig Aidionec, und hinter diesen 39) die UCHALINCES, oder Alchalinces Arthiopes, Ouxaλεγκείς Αιθίοπες.

Städte. A. Am User des Oceanus Atlanticus; von Norden gegen Süden: Autolala, Aŭrolala; zwischen den Fl. Subus und Salathus. Thuelath, Govalas; am Süduser des Fl. Salathus, etwas tief im Lande. Tagana, Tayuva; am Fl. Ophiodes; viell. die Marasa des Edrisi. Bagase (?), nach Mannerts Angabe in seiner Geogr. von Afr. 2. Abth. S. 527. Magura, Mayovoa, am Fl. Daras (Senegal); eine phoenicische oder carthagische Ansiedlung. Ubrix, Oŭŝois. Jarsetha, Inolijas; wahrscheinl. am Fl. Stachir. Magnus Portus mit der südlich liegenden St. Babila des Polybius. Das Prom. Arsinarium und Ryssadium (Cap Blanco oder

Bianco), mil der um südlichsten linganden Majorus. ephoenie Parine, worauf der Hesperme Sinus, Langmkrot, folgt, der andlich von dem Prem. Begernem for nu, Louislou Aspas, dan Hastharn (gegenw. Copa Vacati oder das gruno Vorgelorge's beground wird. - An de verschiedenen Arme des großen Steppenflusses Ard adre Niger (Inillia), setzt Platemacus fulgerale \*1841\* Talubath, Talvidor (wahreets, Tafilet), an den mordo es lichten, aus dem Geb. Bagapola stronenden "frin: Hie thin, Birdur an denselben Arm, jedoch weiter sudien lieb, Malacuth, Makamit sudlich unter der Varigen Tuenbath, Tormidall, sudwentlich unter der Vorteen, noc chenfalls nab an diesem Arme des Niger. An den sud aveillecheten Arm desselben Strumes setzt Plul die Mangath, Ampail, und an den elidiselieheten Arm die Stadt Dudom, Sandrop; Thippare, Couran Thirmsonder cana, Copundazara, Salace, Suturing, Paner, Brivey, A. den mittelsten Arm des Steoms, und zwar auf dessen nordliches Ufer, von Westen, oder vom Lanus Nigeuis, Lie gryne Oaton oder les rum Labye Lucius, setzt er die St Phienta oder Periode, Broudly, nak am Linfluss des nordwestlinds sion Arms and mold welk vom Lacus Surale entlers (die in umern Tagen so berühmt gewordene St. Jum huctu oder Tumbuttu), die er unter den 19. L. G. und 18. B. G. bringt. Thige, Olyn, writer Sstlich von det Vorigen. Cuphe, Kaiget wetter estlich von der Vorigen. Nigura Metropolisis Dipuga pyrparolic, dia Hauptoladi 👪 Nigratia (wahreeli, die von Edris angeführte St. Gane te Soudan). Felegia, Oveleria. Lugama, Tarana oder tarren Endlich nah am Lacus Libye die St. Poungea, Harry (die St. Semagda, bei Edrasi) - An die versoliechene Arme dus Ft. Gir setzt Pfotemneus zuerst Giris Mesengulie, Tilpa pyrpinolie, woh demselben nordwestlichen Armi der aus dom Geb. Usargala stromt, unter den 10. L.G. and 18. B. Gr. Unmittelbar aber an denselben Arms Meliter Caimath, Timpad; Gena, Phaio: Budiath, Indiad und Inchere, Impage. An den Hauptarin des Gie, der nus der Pharanx Garamontica zum Laran Chebouh eströmt, selft er aber, Ischert zunächst, die St. Thermunde, Taispainavia; daraul imuser wester grgan Oslen 77/11966. Subara; sodann Artagira, Apropique, ferver Ububans, Porfoves; endlich Lynama, digropa, unmitteller am Lacus Chelonides. - Um die Quelle und den greien Lauf des Fl. Bagradas, in die sudlichste Numidia, stelle Pholem, zuerat die oben schon genannte St. Cimer, Auge-(Kalze), die Residenz des K. Jugurilia, dir von Marius \*\*obert ward; daraul Sincathorium, Zusudopiav; Timbunda.

Beβονδίς, wahrsch. die St. Thabidium bei Plin.; Anoegath, Arosyáð; Buthurus, Boύθουρος, und zuletzt Salice, Zallan. — An die Quelle und den ersten Lauf des Fl. Cinyps in die Regio Garamantica, und folglich an die südlichsten Grenzen der Africa propria, setzt Ptolemaeus die St. Garame Metropolis, Γαράμη μητρόπολις (gegenw. Gherma); Hauptst. der Garamantes, am nordöstlichen Fusse des Geb. Girgiris oder Giris, uuter den 43. L. Gr. und 21. B. Gr. Thumelita, Θουμίλιδα (gegenw. wahrsch. Kanem oder Kano). Bedirum, Biδειρον (Mendra, im Königreich Fezzan, wie die Vorhergehenden). Bouta, Bοούτα. Sabae, Σάβαι (Ta-sava, bei Edrisi). Vanius, Οὐάνιος. Gelanus, Γίλανος.

Südlich und westlich von der Libya Interior setzt Ptolemaeus 1, 9. die Terra incognita, das unbekannte Land, gegen Osten aber (Südosten), als entserntesten, damals bekannten Punkt von Libya, das Vorgeb. Prassum oder Prasum, Πράσον ακροτήριον (Cap del Gada, an der Küste von Zanguebar). Von diesem aus begann, gegen Osten bis zum Sinus Avalites, der Sinus Barbaricus, Βαρβαρικός κόλπος (Küste von Zanguebar), an dem Mare Asperum, Touxua Sálassa (Canal von Mozambik). Einen Hauptpunkt auf dieser Küste machte das Vorgeb. Raptum, το 'Ράπτον ακρον (Cap Formosa) mit der St. Rapta, die, nach Arrian. Peripl. G. M. 1, 10., ein Haupthandelsplatz in Aethiopia war. Um diese Küste wohnten die Rhapsii und Anthropophagi Asthiopes, von welchen aus nordwestlich die Regio Agysymba und nordöstlich die Cinamomisera Regio lag; worauf mehr landeinwärts das Geb. Lunas Mons, το της Σελήνης όφος (das Mondgebirge) sich erhob, das Ptolem. unter den den 57. L. Gr. und 12. B. Gr. setzt. Von diesem bekommen, wie er bemerkt, die Quellen des Nils ihren Schnee: ἀφ' οῦ ὑποlizoreas ràs ziéras ai rou Neilou lipras.

## INSELN UM AFRICA.

- . Am Sinus Barbaricus, oder im Mare Asperum (Canal von Mozambik).
  - 1) PARALAI INSULAE, Hapaláov visou (die Inseln Pate, Lamo und andere kleine Inseln oder Küstenspitzen zw. dem heutigen Magadoxo und Melinde). Vergl. Arrian Peripl. a. a. O. 42\*

of MENUTHIAS INSULA, Moorbie; voice (waterche den line line Pemba, zwischen dem Cap det Gada oder Gado und Meliuda), no eine bedeutende Schibiken brufferheiten war und Handel damit von den Bewohr nern der Stadt Rapta getrieben wurde. Plot 4. 6

11. Im Occume Atlanticus.

4) CLUME Inc., & Algor (kl. Inc. Fedal, 17 M. ron Fl. type der Alten, nach Gosselin; die &t. Insel (de Bucht der bent. Stad) St. Cene, nach Manner! Plea. 6, \$1. Pt. 4, 6. Str. 2. Polyb. People thornat. 1. Scylax; welcher diese lasel als enten enchange Handelsplatz bezeichnet, walch die Phoenisse ibst. Handel ausschliessend betrieben; so wie dieses utop hangt on der ganzen Kuste hin der Foll war.

2) JUNOMA oder AUIDIALA INS. Here: Have is a structure of an energy and the Plin. 35, 6, an den localite purpose rubie gerechnet word, well K. Juha, the Untdocker hier Purposehnecken fand und parporario official and purpose autopte, wurde von dem Romer Schwar JUNOMA von Philem. 4, 6, hingegen AUIOLALA oder AUIOLA genaunt; wahrscheinlich von den ihr au Africa's Knate gegennler wohnenden AUIOLOUGHES

3) IONTUNATAE INSULAE, 1665 Managem syam, 8 ros destrois; der Archipel von secht Inseln, die joud Well ours the Institu general worden. Nach Prof. 4, 6, warru sie a) APROSITOS Inc. Aryonese, we dos, die t uzugangliche (lus. Palmu, die wegen thee feleigen Ufers nur wenige Stellen zum Landon bie let). Fraker litens are Philipplin oder Umbrane, Plane 6. A2. b) IUMONIA Jos., Hour vious Phalvin 4 6: (die jetzige Iniel Ferro), a) PLUITALA, oder PLUI VIALIA, Movinita source Ptol 4, 6, (die jetzigo line. Gomera). d.) CASPHUA, Kavrogia source Pt. 6, 6, nder CONVALLIS und NIVARIA, bei Plin, 6, 51. 32., wigen threr grossen Menge von hohen Bergen umi Ihalern, bei einem Umlange von 200 Millinrica (die jotzige Ins. Teneralia). e) CANALIA. Navogua victor, Ptul. 4, 6, oder PLANARIA In- , tol l'flo 6, 31, wegen ihrer geringen Erbebung (die jetzige Insel Canaria, von welcher in der neusuwu Geographic die ganze Inselgruppe ihren Numen er hielf). Nach Pirmus a. a. O. soll sie von den vielen grossen Humber, die man auf the gebinden, ihren Namen erhalten haben. Vielleicht bebarn ate iber diesen Namen von dem Volke, das Plinius ( .ome nount and an die greenwherliegende kaste

setzt, von dem sie leicht bevölkert seyn konnte. f) CENTURIA Ins., Kerroupia rijuoc (jetzige Ins. Fuerteventura), welche Ptolem. 4, 6. allein genannt hat, indem er der folgenden Insel Lancerota, so wie der anderen kleineren Inseln eben so wenig, als seine

Vorgänger, Erwähnung thut.

Ohne Zweisel waren die bisher genannte Inseln alle den, über das Fretum Gaditanum hinaus und in den Oceanus Atlanticus segelnden Phoeniciera schon in den frühesten Zeiten und ebensowohl auch den Carthagern bekannt; indessen ist die Geographie der Alten nur erst durch die Römer Sertorius, nach Plutarch. Vit. Sertorii, und Statius Sebosue, nach Plinius 6, 32, und Cicero Ep. ad Attic. 2, 14, so wie durch Juba, K. von Mauretania, von denselben in genauere Kenntniss gesetzt worden. Was die übrigen mythischen Nachrichten über eben dicselben Inseln anbetrifft, die zur Ausbildung der Annahme von einer Insel Atlantis u. s. f. Veranlassung gegeben hatten; so sind hierüber Plate im Timaeus und Critias, Vol. 9, und 10 ed. B.; Aristoteles, de Mundo C. 3., und Mirabil. Auscult. C. 85; Aelianus Varia hist. 3, 9. Diodorus Sic. 5, 19. u. s. f. zu vergleichen. Ausser diesen Inseln hat ührigens Ptol. 4, 1. noch die beiden, bis jetzt nicht gehörig bestimmten kl. Inseln PAENA und ERYTHIA, als im Oceanus Atlantieus liegend, angeführt. Vergl. oben die Mauretania Tingitana.

III. Im Mare Internum, oder Mediterraneum.

Nach Ptol. 4, 3. gehörten zur Africa Propria, A. die Küsteninseln, Νήσοι, αἰ τῆ Αφρική παράκεινται πλησίον τής γής, und B. die Pelagische, d.i. von den Küsten entfern-

te Inseln, Heláyiai vijooi:

Lampadusa). Plin. 8, 8 nennt sie such Aegusa. h) CERCINA Ins. mit gleichnamiger St., Kiener vijoo; nal noles (die jetzige Insel Kerkine, auch Chercara, Cercace, Querquenes und Gamelera genannt). Vgl Liv. 33, 48. Str. 2. und 17. Died. Sic. 5, 12. Tacit Ann. 1, 53. 4, 13. Plin. 5, 7, Jul. Caes. B. Afr. 8, 84. Mela 2, 7. nennt sie Cercinna, Sie hatte einen bequemen Hasen, war 25 römische Milliar, lang und 12 röm. Milliar, breit. i) LOTOPHAGITIS oder ME-NINX Ins., Autopaylus oder Myriy's rnoos (die jetzige Ins. Zerbi, im Meerbusen von Cabes, der alten Syrtis minor). Vergl. Str. 2, Polyb. H. 1, 39, Mela 2, 7. Plin. 5, 7. 3, 70. Scylax nannte sie Brachion, Bouxier, da sie dem Vorgeb. Brachodes ziemlich gegenüber lag; Aurelius Victor gab ihr den Namen Girba, welchen die arab. Geographen in ihrem Gerbo noch erhalten haben. Vielleicht ist sie das Land der Lotophagen in Homers Odyssee. Sie hatte zwei St., von denen die Hauptstadt Menina, Myriys (jetzt Zadaïca), die andere Gerrapolia oder Gerra, Γερόα, hiess. k) MISYNUS Ins., Mlouvoc vñoos (jetzige kl. Insel Mesurata, in dem Meerbusen von Sidra, der Syrtis major). 1) PONTIA Ins., Horita rhoo; (kleine Felseninsel, nordwestl. von der Vorhergehenden in dem Meerbussen von Sidra). m) GADA Ins. (kl., Felseninsel in der Nähe der Vorigen),

2) Zu den sogenannten Pelagischen Inseln des Ptolemaeus gehörte: a) COSSYRA Ins., Κόσσυρα νήσος καὶ πόλις (die jetzige kleine Insel Pantalaria oder Pantalarea, zw. Sicilien und Africa); mit der kleinen Stadt Cossyra (Oppidolo). Vergl, Str. 6, 17, der sie Cossura nennt, Plin. 3, 8. Mela 2, 7, Sil. It. 14, 273. Ovid. Fast. 3, 567. Mzn bei Holsten. und Paruta, nebst Inscriptionen. b) MELITE Ins., Melitη νησος (die jetzige berühmte Insel Malta), die auch Gaulos und Lampas hiess. Vergl. Str. 6. Scylax 1, 8. Diod. Sic. 5, 12. Mela 2, 7. Plin. 3, 8. Ovid. Fast. 3, 567. Cicero Verr. 4, 46. Sil. It. 14. 252, Act. 18, 1 - 11. An ihr scheiterte der Apostel Paulus. Auf den Mzn liesst man MEAITAS. Die von Ptol. 4, 3. angegebene St. in ihr hiess ebenfalls Melite (jetzt Civita Vecchia), eine Colonie der Carthager, durch einen Tempel der Juno, Hoas itpor, und einen Tempel des Hercules, Hoarlious ispor, ausgezeichnet, wie Ptol. ebenfalls angegeben hat.

IV. Die Inseln um Africa im Sinus Arabicus sche man unter Aegyptus und Aethiopia. Anuenz. Den Umfang der Länder in Africa, als von Aegyptus, Aethiopia, Africa Propria, Numidia, Mauretania, Gaetulia und der Libya Interior hat Ptolemasus folgendermassen bestimmt: 1) von Aegyptus und Marmarica, L. 4, 6: H M a qμαρική Λιβύη σύν Διγύπτο περιορίζεται από μέν δυσμών, τη τε Κυρηναική κατά την έκτεθειμένην διά Δάρνεως πόλεως γραμμήν, και μέρει της έντος Λιβύης υπό τον αυτόν μεσημβρινόν, μέχρι πέρατος, ού θέσις μοί 51, 15. 20. 0. — Από δε άψετων, τῷ τε Λίγυπτίω πελάγει κατά περιγραφήν της παραλίου τοιαύτην etc. - Από δε ανατολών της Ιουδαίας μέρει τῷ ἀπὰ Ανθηδόνος πόλεως μέχρι πέρατος, οῦ θέσις 64, 15. 30, 40. Καὶ τῆς Εντεύθεν Λοαβίας Πετοαίας μέχοι του καθ' Ήρώων πόλω μυχού του Αφραβίου πόλπου, ού θέσις 63, '30, 29, 50. Καὶ μέρει τοῦ Αφραβίου πόλπου, κατά έπιγομφήν τήν παραλίου τοιαύτην, Μετά τον μυχόν του κόλπου τον είρημένον, δς επέχει μοίρας 63, 30. 29, 50. — Είτα ή υπό Λίγυπτον Αθθιοπία, από μεσημβρίας περιορίζεται τη έντευθεν γραμμή, μέχρι του είρημένου πρός τη έντός Διβύη πέρετος, ή γραμμή παράκειται ή μετά την Αίγυπτον Δί-Bionia, - 2) von Libya, L. 4, 6; H As βύη περιορίζεται, από μέν αρχτων ταίς δυσί Μαυρετανίαις, και Αφρική, και Κυρηναϊκή, κατά τάς έκτεθτιμένας αθτών μεσημβρινάς γραμμάς. Από δε ανατολών μέρει της Μαρμαρικής, κατά τον διά Δάρνεως πόλεως μεσημβρινόν, μέχρι του έπτεθειμένου της Μαρμαρικής πέρατος, καὶ ἔτι τή ὑπὸ τὴν Αἴγυπτον Αἰθιοπία, ἐκ · του αύτου μεσημβρινου μέχρι πέρατος, ού θέσις 51, 15. 3, 10. - Από δέ μεσημβρίας τη έντος Δίθιοπία, έν η Αγίσυμβα χώρα κατά γραμμήν την από του είρημένου πέρατος. Εως του κατά τὸν Εσπέριον μίγαν καλούμενον κόλπον τῆς έκτὸς Φαλάσσης etc. — Από δέ δυσμών τῷ δυτικῷ ἀκεανῷ, ἀπό του είρημένου πόλπου, μέχρε του της Τιγγιτανής Μαυριτανίας πέρατος etc. - 3) vod Aethiopia, L. 4, 7: Η υπό Αίγυπτον Αίθιοπία περιορίζεται, από μέν άρκτων, τή έκτεθειμένη τής Αιβύης καὶ Δίγύπτου πλευρά από δε δύσεως, τῷ τῆς έντὸς Αιβύης μέρει, κατά τὸν έκτεθειμένον διά Δάρνεως μεσημβρινόν, μέχρι του νοτίου Λιβύης πέρατος etc. Από δὲ μεσημβρίας, τη από τούτου του πέρατος γραμμή παρά την λοιπήν την έντος Αιθιοπίαν, μέχρι του Ράπτου ακρωτηρίου etc. — Ueber Meroe sagt Ptolemaeus 4, 8: Έντευθεν νησοποιείται ή Μερόη χώρα, ὑπὸ τε τοῦ Νείλου ποτ., ἀπὸ δυσμών ὅντος αὐτοῦ, καὶ ὑπὸ τοῦ Ασταβόρου ποτ., ἀπὸ ἀνατολών ὅντος. etc. - 5) von Cyrenaica, L. 4, 4: Ἡ Κυρηναική ἐπαρχία πεοιορίζεται, από μεν δυσμών, τη τε Σύρτει τη μεγάλη και τη Αφρική κατά την από Φιλαίνου βωμών γραμμήν πρός μεσημβρίαν, μέχρι πέρατος. — Από δὲ άρχτων τῷ Λιβυκῷ πελάγει, κατά την από του μυχού της Σύρτεως, μέχρι Δαρνίδος πόλεως παράλιον etc. ἐ ἀπὸ δὲ ἀνατολών Μαρμαρικής μέρει, κατά την ἀπό Δαρδανίδος πρός μεσημβρίαν έκβαλλομένην γραμμην ρέχος πέρατος etc. "Από δέ μεσημβρίας", τη έρημο Απ βύης κατά την επιζευγνύουσαν τὰ εκκειμένα δύο πέρατα γραμμήν etc. — 5) von der Africa Propria und Numidia, L. 4, 3: Εής Αφρικής ή μέν δυσμική πλευρά περιορίζεται τη Μανοπανία, τη Καισαρενσία, κατά την έκτεθειμένην γραμμήν δε του Αμψάγα ποτ. etc. — Η δε απ' άρκτων τῷ Αφρικῷ πλάγει, το ἀπο Αμψάγα ποτ. μέχρι του μυχού της μεγάλη: Túprems etc. — H de avaroliza nleuga ogileras pera in μυχόν της Σύρτεως τη έντευθεν πρός μεσημβρίαν γραμμή ποφα την Κυρηναϊκήν, μέχρι πέρατος etc. — Η δε μεσημβρική (πλευρά) τη επιζευγνυούση τα εκτεθειμένα δύο πέρατα γραμμη παρά την Γαιτουλίαν, και την ερημον Διβύην etc. -6) von der Mauretanie Caesariensie, L. 4, 2: H Maugiτανία, ή Καισαρηναία, περιορίρεται, από μέν δύσεως, τη είρημένη πλευρά Τιγγιτανής Μαυριτανίας, από δε άρχτων, τῷ Σαρδώς πελάγει κατά την από Μαλούα ποτ. (Molochath) έκβολήν, μέχρι Αμψάγα ποτ. έκβολών παράλιον etc. — Από δε ανατολών τη της Αφρικής κατά τον Αμψάγαν ποταμόν, μέχοι πέρατος eta. - Από δε μεσημβρίας τοῖς παρακειμένος Αιβυκοῖς έθνεσι, κατά την επιζευγνύουσαν υπέρ την Γαιτουλία τὰ νότια πέρατα γραμμήν etc. — 7) von der Mauretania Tingitana, L. 4, 1: The Mavoirariae, the Tiyyitaνης, η μεν από δυσμών πλευρά περιορίζεται μέρει της έχτής Θαλάσσης, ην καλουμεν Δυτικόν Πκεανόν, τῷ ἀπό του Ήρεπλείου πορθμού, μέχρι τού άρους του μείζονος Ατλαντος etc. Η δε από άρκτων πλευρά περιορίζεται τῷ τε πορθμῷ (Ηρακλείους), καὶ τῷ Ιβηρικῷ πελάγει etc. — Η δε ανατολική πλευρά διορίζεται Μαυριτανία, τη Καισαρηνσία, κατά μεσημβρινών τον από τουν του Μαλούα ποτ. εκβολών, μέχρι του πέρατος etc. — Η δε μεσημβρινή (πλευρά) τους παρακιμένους έντος Λιβύης έθνεαι κατά την επιζευγνούσαν τα είρτμένα πέρατα γραμμήν etc.

# REGISTER,

t durchgängiger Angabe der prosedischen Aussprache aller Namen.

### A.

caenum I, 443, icena II, 473. ie II, 143. ilăba I, 137. iläha castellum I, 1**36**. ulo **I, 101**. ıntes II, **2**51. kriitha II, 514. arhi**da II, 437.** itrim M. II, 554. kthūba II, 628. dēra I, 31. 488. ella I, 40**3.** ellinum J, 341, eliidātes Marsi I, **494.** el Sittim II, 571. eltěrium I, 22. Era II, **5**78. ĕrē II, 578. u II, 31, Ria II, **43**6. ida II, 551. R Scythae II, 446. la II, **53**8. 551. **570**. limum I, 174, ba II, 476. nta I, 195. lsa civ. II, 578. isoptes I, 232. miha M. I, 148. ihrica I, 44, val Tichos II, 373, on I, 133. bracë II, **430**. örigi**nes I, 327, 333. 556.** ĭitis II, 610. rāgīma II, 449. гāna I. П, 516. răvanous'F, I, 124.

rostūla II, 381.

rölönum 17, 633.

Absynthus L 499. Absynthms F. I, 485. Absyrtides 1, 1, 470. Absyrtus L. I, 470. Absorus I. I. 470. Abūdiacum I, 240. Abūla I, 53. Abūnis II, 430. Aduncis II, 623, Abut II, 509. Abus rest. I, 124, 'Amıs F. I, 124. Abns M. H, 451. 454. Abüsina I, 238. Abydus II, 307. 610. Abyla Columna, II, 647. Acălē II, 579, 633, Achbē M. II, 588. Acăbēnē U, 460. Acăbis II, 631. Acăcesion II, 51. Acăcesium M. II, 43. Acādra II, 512. 520. Acădrae II, 519, Acălandrus F. I, 417, Acămas Pr. II, 280, Acampsis F. II, 409, Acapē II, 688, Aciinum I, 255, Acauthing I. II, 625. Acanthus II, 224. 606. Acanthonitia II, 482, Acarman II, 579. Acamaija II, 81, 168, Acaron II, 565. Accüin II, 566. Accanae empor. II, 633. Acchineci I, 58. Acci I, 58. Accipitrum I, II, 581. Acco II, 545. Accrahim II, 569.

Accur 1, 339, Acēla I, 132. Acčium I, 291. Acerines F. II, 500. Acerrae I, 288. 401. Acerronia 1, 423. Acervo I, 256. Acēsīnas F. II, 500. Acesines F. I, 437. Acesinus F. J. 205. Acesta I, 440, Achaea Vicus II, 430, Achael II, 17. 22. 54. **59.** 66. 181, 270, 429. AchaeorumPort, II, 311. Achaeus F. II, 422, Achaia II, 16, 51, 268, Achaja F. II, 28. Achajol M. II, 177. Achremenes II, 633, ·Achāmae II, 837. Achardeus F. II, 423. Acharna II, 106. Acharrae II, 184. Achisa II, 447. Achātes F. J. 437, Achélinus F. II, 10. 158. 169. 177, 180. Achërini [, 446, Achēro**n** F. II, 34, 196. Acherontia I, 414. 433. Achërnsia Lac. II, 197. Acherusia Palus 1,389, Achētum I, 441. Achillens L 1, 214, Achilleum Vicus II, 436. Achilleum Pr. II, 421, Achindána F. II, 481. Acholla II, 685. Achrādina I, 440. Acthi 1, 211. Acidava I, 201.

Aufüll 1, 485. Artiforn Uhleifterem II. Action of BL 454 450, Arlamacian I, Yan Arminist II, 660, Arminist V. II, 600, Arminist I, 947, Arminist I, 94 Acres F. B. 417, Acts 31 J. 137. Artindamien I, 44. Armini I, 1480 Armini II, 260, Arona II, 47E. Arona v II, 13E, 13E, Arona v II, 484, 581. Aroros M. Mrs. Asia 1, 479 Acea Co. J. 111h Arraba II, 488. Arriberen II, 464. Arrib **a**r 41, 566 Arrib II, 195-445, **565.** Arribe 28-11, 62. Array Sam H. 184. Arragus t. 1, 445, Acr sone \$1, 324. Acces: 11, 007. Arriving Pe. 11, 100. Arrived 1, 441. Arrived 0, 24. Arrived 1, 441. Acrison Fr. 47, 27, 242. Appear remoin \$1. 1, 46% H, I'm Arrise et justice N. 18, 74, Acronielan (,156,677, Assura II, 20. Acrumon II, 121. Acrus antos Mandolfjus 1, 244. Actarogen II, 49, Artabia I, 165, Actoria las, I, 1966 Acto Port 11, 172, Acto Port 11, 172, Action 11, 172, Action Pr. U, 162, Action E, 53. Acer 11, 50%. Acusso I, 52. Access I, 26. Marie H. aas aat. Addition IL INT ASSLASS Adimony 11, 230. Adimos F. H. 601. Addres 11, 10th

Addul Inn. II, 580. a6f.

ld Anglithing E, 43°, Ail Ameion 1, 142. Adapt to 11, A78. Air Transcot, 25 201 Air Agus trough 18, 610, Ad Appendicular of the first of the Ad Appendicular of the first of the Ad Appendicular of the Ad Appendicular of the Ad Appendicular of the Administration of the Administratio Attento D. Ada Ada ( 11, 531 Ad office 11, 45% Ad Cilom 1, 222, Ad Chindre 1, 340, Ad Laste 1 of shrieten 1, 111 Ail Cororie I, Ven. Ad Cemestinum I, 320, Ad Capazzar I 401. Ail 4 s pleating 1, 473. Add (Souther to a 1), 422, Add (c. 42) 408, Add (c. 6), comment, 143, 203, II 274 Ail: Demain 1, 46% Ad 1a is more B, 400, Ail th now: f, 240 402. Add the black constant, and Astron & I, 170, 270, Addition II, 465, Addition I, ad. Add to a tree 11 ATAL Ada Moran J., Ad., Ad Russia 1 31%. Ad District 1, 260. Ad District 1, 200. Ad District 1, 250. 201. 474 Add med 176, tor 18, 408. All Physian J, 134. Ad Phytiem Frightime ), 1965 Ad Joseph J. 205, Ad Jeso-Jee J. 473, Ad Green in J. 213, Addictivo massis Ladi. Ad Herestone C. 1918 474 475. Ad Herria 1, 31, A474 cm H 466. Advanta II 18th.

15 Attacks II, 177

16 Attached II, 111

100, 11 Attached II, 100, 115

16 Attached II, 115

16 Attached II, 115

16 Attached II, 115

17 Attached II, 115

18 Adiabitetie 16 II, 489. Addadation IL NO

Addednie II. I Admiliant 1 dellace and D Adhio H, in All logisments of Adlancements of the Adlancem Add drage F. 4 Ad Ladine 1 Ad David - 🔻 Ad Indian 1 An I pp. - 1 An I office I An I come I An Statement Ad Mario 1 \$94 Satt Ad 31 (D -m) 6 330 Ad Marrisons Ad Modern II Ad Modern III 6.50. Ait Microsoften Ail How to C. Ad Morning to Ail Musses. Ad Seedus & ally tra AA NICHA BL Ad her one by A4 Service P Ad De Armo II 271. Admin W II a hair-mar II Admin to M. 1 Ad 173 to to 175 250 All Palation F All Palations All Palation All Seconds Th Ad Passer L ( 4A Posts of 4 Ad Printer and Ad 1 mid + 1, ( All Poor & To Ad Printe Sal 4114 All I'Sime ! Allen 17, 17% Sams 11 - 644 Ad theilers to

mma II, 551. Amithae II, 576. Amytium II. 312. Ana F. I, 155. nate L 246. ünne I, 444. nna F. L 437. mpsa II, 437, 7a L, 290, Taticum mare I, 263, izē I, 463. Tus M. I, 462, on U, 577. Röta L. 287, Ritus I, 340, Rubras I, 32, 314, **um**ētum II, 634. us F. I, 38, Shirces I, 478. septem Aras I, 33. Merta II, 533. Sextum I, 313. 314. 73. Minos I, 293. Mirum I, 483. Süläria L 302. Sürüres I, 33. Madalum II, 416. Stittins I, 53. 258. Stoma I, 478. Tärjun 1, 256. Taum L, 133, Titulos I, 294, Tricësimum I, 293. Turnúlos I, 293. Turrem I, 81. 449. Turres 1, 48, 5% 128. **464**, Turres Albas, I, 363. ійсо**гим орр. 1, 110.** izaci I, 107. 110. ila M. I, 60. itē II, 623. ilis II, 673. ilitae II, 684. allam II, 565. Undecimum 1, 298. 199. undrina L \$47. inicātes I, 301 yrmachidae II, 629. Věněris L 414. Vicēsimum I, 77. 158. 314. 1X I, 400. XVII L 55. m II, 424. nea, Ins. I, 455. antium Pr. II, 179. L**93.** 

Achūra L 47. Acche I, 339.413. Aecāni I, 339. Aecülänum I, 343. Aedābensis I, 475. Aedepsus II, \$52. Aedūnis I. H, 688. Aedul L, 97. Aegābrum I, 33. Aegno II, 56, 222, 252. 310, 386, Aegher II, 646, Aegaeum Mare II, \$30. 243. Aegālēon M. U., 37. Aegātes I. I, 457. Aegiālēa II, 15. Aegialeus M. II, 87. Aegiālus II, 372. Aegida I, 294. Aegidiorum I. II, 516. Aegilia II, 102. Aegilips I. II, 234. Aegimūrus I. II, 661. Aegina II, 73. Aegina I. II. 341. Aeginētae II, 136. Aeginētes II, 373. Aeginium II, 196. 121. Aegiplanctus M. II, 82. Aegīra II, 55. Aegisthe civ. II, 578. Aegisthëna II, 84. Aegitis II, 49. Aegītbalium I, 442. Aogithalium Pr. 1, 437. Aegium II, 56. Aegos I, 490. Aegŭa F. I, 485. Aegyptqs II, 585. Aegyptiorum pagus 11, 628. Aegysus I, 214. 478. Aelēn I, 475. Aelia Capitalla II, 572. Aella Căpitolian II, 564. Aemiliana I, 48. Aemines I, 80. Aeminium I, 33. Acmidae I, 143. Aemona Colonia I, 293. . Aemõrim II, 559. Acaārium II, 56. Aenāria I. I, 455. Aenēa Nova II, 174. Aenēa Vetus II, 174. Acnēsīpasta I. II, 627. Aenēsisphyra II, 688. Aeni I. II, 580. Aoni Pous I, 340.

Aenia II, 333. Aenianes II, 180. 184. **190.** 185, **205**, Aenon II, 568. Acnona I, 463. Aenos I, 488. Aenu I. II, 581. Aenus II, 193. Acnus F. I, 226. 237.243. Aenus M. II, 235. **Ac**čies II, 17. 76. 8**2**. **137.** 153. 161. **163.** Activae I. I. 456. Aeŭiii II, **29.**.. Acolis II, 176. Aediides Lac. II, .144. Aepaia II, 30. Aequani 1, 413. Aequi I, 270. 357. Aequi Filisci I, 315. Aequinoctium I, 253. **Aequ**ūrum M. 1, 345. Aequum călānia I. 465. Acquum Faliscum I, 337. Aerētica II, 45%. Aëria I, 83. Aerŏpus M. I,466.II,19**6.** Acrtadae II, 511. Acsirus F. I, 427. Aesēpus F. II, 305. Aesernia I, 340. Aesica I, 137. Aesinātes I, 825. Aesis L 324. Aesis F. I, 320. 326. Acson F. II, 210. Aestīva Castra I, 259. Aestrïa J. J. 470. Acsüla I, 376. Agtüra II, 640. Aetūli II, 17. 35. Aetūlia II, 81. 156. Aethices II, 196. 197. 204. Aethiopes II, 621. Aethiopia II, 619. Aethlöpici M. II, 624. Acthusa I. II, 661. Aetna M. I, 436. Aettaei II, 576. Aețiilăna II, 458. Aetymandri II, 488. Aexonē II, 102. Aezăla II, 456. AMP I, 376. Affranus M. I. 376. Africa Propria II, 631. Africerunes II, 657. Agamana II, 462. Agamus II, 350. Agřinigůra II, 512.

Spaniethan Arthropius W. Appropries 18, \$76. Aproje 19, 589 Approje 1966, 19, \$58. Approje 21, 878. Approje 51, 598. Ag. . - 11, 220 Agotana Prattice 1, 407 Augusta 1, 27, Agostia thismoonie 1, 11, 120 Agreement 11, 540, 651 Authorises a 1, 444 Assistance I. H. 625 Agilthyrno L 442. Agglelig end T. W. E. C. C. T. Star Agglerine II, holy Agglerite II, 44V. Age to for thet. I. 102. Agric Cabirs and 1 315. Ager bullers in 1 Aug. Agretteammanna 1,850, Agert Venes 1 256, Agentalian 1, 69, Agents 0, 423, Agents 0, 423 Agonto Nov. 11, 444, Ashn-un 1, 92, Agista E. Hill. Agres who II, ARG. Agric 11, 50A, Automobic 1, 4984, Agust 27, 21, 0426, Agustra 2, 2066 Aumitica I, Oft, Appoint t 1, 49, Agum I, 490. Appende V. II, 302. Appe II, 475. Appe II, 106. Apper II, 106. Agranto D. 10%, Agri II, 480. Aget that II - 812. Agroniscs II 41%. Agrossón II, 400, Agrice atom 1, 441, Agricog em 11, 507, Agrico de 11 - 160, kgrapprox 11 add. Agusta on 11 ATT. Agents to 1, 27%, Agentom F. Titt. Agetth 3, 40%, Agettin I, 20%, Agreement 444. Adures 4, 414. Ahr ir 1, 109.

Aljan M. II. Shiri Alabon II Ada. At 11 Asi, Are 11, 50%, Are 11, 313, Appl 21 A70. Sienc 11, 994. Anch II, 101.
Anno 1 19
Alvin I. II, 216.
Alabamba II, 316.
Alabamba III, 460.
Alabam Pr. II, 461 Abstraction 51, 11, 35%, Abstract F 1, 037, Abstract F 1, 113, Alagassa ff, 46. Alaga ff, 466 Alaga ff, 455 Alafa ff, 455 Alafa ff, 555, 251. Alkanies (f. 581. Al 544 sta 11, 226. Afrance I, HE Altan in 18, 240. Altan 28, 465. Altan 26 18 213. Alta Susta & Anth. Almoran 1 de Allumine 1, Hg. Altha II, 57h, of ely. 11 170. Altro Course I, 149. Absent on 1, 175. Absent I, 20. 239. Alarma I, 200. Alamana 1, 62, Alamaia 1/ 1, 194 Attenmen 21, 8, 2014. Afficiant 1, 45 Alba 1, 49, 52, Alba Hardes 1, 303, Alba 10 1, 45, Affect Augusts 4, 7d. Alba Forentis 1 334. Albert Hirmle e H. 240. Alba Laven I. Afil. Alberta II, 325. Alberta 55 I, 444 Alberta II, 471, 425. Albateum 305. Alminist P. D. 484. Alminist Lie J. 864 Alternative J. 381.
Alternative J. 381.
Alternative J. 381.
Alternative J. 381. Allman 1, 04 Athena American I. 98. Athenin I, HER.

Alkius F Albinoian & Albino t top All to b f, h Attaum In -All tries ford ANG Athena W F APRILLED IN E Alberta 1, 14 Alberta 6 Alberta 6 Albeiten Dr. E Million town U Minisperit, III Alex I. IV. Aleman in Aleman Alban Cam App. Alema entre 🕽 . 4 february and a Abrita 1: 4.5 Abrita I. 45 Abrea 1: 10 Abrea II. At alms H Ale to at L. 435 A) titled L & Alberton 3, 20 Ale a 4 1, 6 Ale a 40011 f Ale a 40010 f Ale a 40010 f 48E, 28E 3E Alemniden 465 Alice emiting 4 423. Alexandra ( Alexandra ( 441 At-Landrine! Alexanderin Algeric Process Algebra f. 27.
Algebra di li
A Altentia II 41 Alteria II, Albinami 🤏 Alaman II L Alamate II d Ala II dei Alman D J Atmen & W. Adhasia 18, 6/5vi

n II, 38. në I, 136. pē I, 137. bēra II, 48. lüca II, 473. m I, 758. ncum L, 101. ios F. II, 34. ontia F. L. 105. um 1, 184. a I, 453. mbi II, 657. riphiigi II, 448. x F. L 438. n II, 578. va I, 146. ı F. I, 336. ne I, 340. hrŭges L 75. 84. riëne i, 260. L I, 310. a F. I, 306. ina II, 222. ñtxe F. I, **305.** Ena II, 638. ia II, 430. o F. I, 330. ŭpia II, 223. ns J, 474. ўтае II, **538.** 11, 629. :Ine tres L L 158. ; II, 509. cium II, 187. rē L, 53. 136. is I. I, 52. 56. ta F. II, 423. eigicell I, 36. ĕ II, 151. 181. ěcë IL, 108. čcia I. I, 220. II,4**29.** ěconněsus I, 489. ps 11, 221. angu II, 511. tīgi I, 36. **M.** I, 60. ; Bardönis I, 296. a Bastarnicke I, 196. s Carnicae I, 242. s Cotticae I, 61. s Rugancae I, 266. s Grajae I, 61. s Juliae I, **266.** s Maritimae I, 61. s Nüricae I, 848. s Pannönicae I, 266. s Penninae I, 266. s Hhaeticae I, 225. 6. s Summae I, \$25.

Alpea Tridentinae I, 366. Alpes Venetne I, 343. Alpēsa I, 22. Alphēŭs F. II, 10. 33. 48. Alpioeci I, 76. 83. Alsa F. I, 378. Alsädūmus M. II, 527. Alsellini. I, 333. Alskim I, 312. Alsos F. II, 83. Altānum I, 431. Altăripa I, 116. Altā Hipa I, 258. Altea II. 318. Altēja F. I, 105. Alternia I, 47. Altha II, 465 Althaea I, 48. Altīrja vicus I, 116. Alana I, **35**8. A]anum I, 260. 293. ajūrca II, 473. Alŭānis II, 462. Alūca I, 453. Aluntium I, 443. Alūsūris I, 493. Alustu 1, 221.' Alūta F. I, 196. Alūtrāenses I, 232. Alvārē II, 579. Alÿnttis II, **3**80. Alÿbē Columna II, 643. Alynthos F. I, 417. Alysson II, 46. Alysia II, 173. Amacastis II, 506. Amaci I, 39. `Amādoca 1, 313. Amādūci M. I, 204. 211. Amāgētibrīga 1, 117. Amaichium mare I, 185. Amalēcītae II., 577. Amaliöbrīga I, 47. Amāna II, 478. Amanah F. II, 536. Amantia I, 428. 468. Amantes I, 252. 256. Amāms M. II, **294.** 393. 401. 529. 537. Amara II, 579. Amardus F. Ji, 469. Amăreis II, 440. Amari Lac. II, 599. Amārīācae II, 469. Amärynthus II, 254. Amasēnus F. I, 351. Amāsia I. 163. II, 414.

Amustris II, 373.

Amatha II, 528.

Amhibus II, 284. 571. Amäzones II, 428. Amäzõpum Opus II, 324. Amhacia I, 100. Ambarri I, 98. 101. Ambastus F. II, 519. Ambātae II, 507. 519. Ambautae II, 495. Amhē civ. 578. Amber I, 240. Ambiāni I, 107. 108. Ambiātīnus vicus I, 183. Ambibarri I, 100. Ambidrāvi I, 246. Ambilatri I, 94. Ambiliati I, 108. Ambiasi I, 45. Ambisontes I, 245. Ambitărinus vicus I, 113. Ambivărēti I, 101. Amblada II, 389. Amboglanna I, 137. Ambrācia II, 171. 201. Ambricicus Sin. II, 9. 170. 197. Ambrödax II, 488. Ambronicus Pugus I, -118. Ambrussum I, 89. Ambrysus II, 144. Amėlėtus II, 413. Aménia II, 413. Amèria II, 316. Amestra I, 445. Amibi I. II, 625. Amida II, 456. Amilus II, 46. Amtela I, 168. Amisius F. I, 157. Amisus II, 414. Amiternum I, 334. Amilernini I, 334. Ammädaera II, 640. Ammaeu I, 22, II, 462. *5*77. Ammah I!, 569. Ammäna I, 259. Amminē I. II, 516. Ammium I, 24. Amniochostes Pr. II, 283. Ammön II, 629. Ammönii II, 629. Ammönis II, 634. Amnicus II, 277. Amorgus I. II, 250. Amorium II, 381. Ampělos II, 276. Ampēlos Pr. II, 209.

Ampēlūsia Pr. II, 643.

μην ρέχος πέρατος ετς. Από δὲ μεσημβοίας, τη έρημο Δα βύης κατά την επιζευγνύουσαν τα εκκειμένα δύο πέρατα γραμμην etc. — 5) von der Africa Propria und Numidia, L. 4, 3: Αής Αφρικής ή μέν δυσμική πλευρά περιορίζεται τη Μαν οπανία, τη Καισαρενσία, κατά την έκτεθειμένην γραμμέν δε τοῦ Αμψάγα ποτ. etc. — Η δε απ άρκτων τῷ Αφρικῷ πλάγει, τῷ ἀπὸ Αμψάγα ποτ. μέχρι τοῦ μυχοῦ τῆς μεγάλι; Σύρτεως etc. — Η δὲ ἀνατολικὰ πλευρά ὀρίζεται μετὰ τὸν μυχόν της Σύρτεως τη έντεύθεν πρός μεσημβρίαν γραμμή παοα την Κυρηναϊκήν, μέχρι πέρατος etc. — Η δε μεσημβρική (πλευρά) τη επιζευγνυούση τὰ επτεθειμένα δύο πέρατα γραμμη παρά την Γαιτουλίαν, και την έρημον Διβύην etc. -6) von der Mauretania Caesariensis, L. 4, 2: Η Μαυριτανία, ή Καισαρηναία, περιορίρεται, από μέν δύσεως, τη είρημένη πλευρά Τιγγιτανής Μαυριτανίας, από δε άρχιων, τῷ Σαρδώφ πελάγει κατὰ τὴν ἀπὸ Μαλοῦα ποτ. (Molochath) έπβολήν, μέχρι Αμψάγα ποτ. έκβολών παράλιον etc. — 'Ατό δέ ανατολών τη της Αφρικής κατά τον Αμψάγαν ποταμόν, μέχρι πέρατος eta. - Από; δε μεσημβρίας τοις παρακειμένος Λιβυκοῖς έθνεσι, κατά την επιζευγνύουσαν υπέρ την Γαιτουλία τα νότια πέρατα γραμμήν etc. — 7) von der Mauretania Tingitana, L. 4, 1: The Mavertariae, the Trygitaνης, η μέν από δυσμών πλευρά περιορίζεται μέρει της έχτις θαλάσσης, ήν καλουμεν Δυτικόν Ωκεανόν, τῷ ἀπό του Ηρσ πλείου πορθμού, μέχρι τού άρους του μείζονος Ατλαντος etc. Η δε από άρκτων πλευρά περιορίζεται το το πορθμοί (Πρακλείους), και το Ιβηρικοί πελάγει etc. — Η δε άνατολική πλευρά διορίζεται Μαυριτανία, τη Καισαρηνσία, κατά μεσημβρινών τὸν ἀπὸ τοῦν τοῦ Μαλοῦα ποτ. ἐκβολῶν, μέχρι 100 πέρατος etc. — Η δὲ μεσημβρινή (πλευρά) τοῖς παφακειμένοις έντος Λιβύης έθνεαι κατά την έπιζευγνούσαν τά εξρημένα πέρατα γραμμήν etc.

# REGISTER,

t durchgängiger Angabe der prosodischen Aussprache aller Namen.

#### $oldsymbol{A}.$

icae**num I, 443**, icena II, 473. e II, 143. iläha I, 137. iläha castellum **L. 136.** allo I, 101. untes II, 251. irätha II, 514. nrbina II, 437. ärim M. II, 554. kthūha II, **62**8. dēra I, 31. 488. ella I, 403. ellioum I, 341. ellidātes Marsi I, 434. el Sittim II, 571. eltěrín**m I, 22.** ĕra II, 578. ėrė II, 578, 14 II, 31, Mia II, 436. Ma II, 551, n Scythae II, 446. Ma II, **53**8. 551. **570**. Ninum I, 174, ina II, 476. inta L 195. īsa civ. II, 578. isontes I, 233. **b**ŏba M. I. 148. Alhrica I, 44, vini Tichas II, 373, mn I, 133. พ้าลัดยี 11, 430. Mrig**ines I, 327, 555.** 556. xitis II, 610. rāgina II, 449. rana I. II, 516. wavanous F. I. 124. mostčia II, 381.

Protonum II, 633.

Absynthos L 499. Absynthms F. I. 485. Absyrtides I, J, 470. Absyrtus I. I, 470. Absõrus I. I, 470. Abūdīācun I, 240, Abūla I, 58. Abūnis II, 430. Abuncis II, 623, Abut II, 509. Ahns nest. I, 124, 'Ahus F. I, 124. Ahns M. H, 451. 454. Abūsīna I, 238. Ahÿdus II, 307. 610. Abjia Columna, II, 647. Acālē II, 579, 6**3**3, Acabe M. II, 588. Acăbēnē U, 460. Acăhis II, 631. Acacesion II, 51. Acăcesium M. II, 43, Acădra II, 512. 520. Acădrae II, 519, Acalandrus F. I, 417. Acamas Pr. II, 280, Acampsis F. II, 409, Acane II, 628, Acimum I, 255, Acanthing I. II, 625. Acanthus II, 334. 606. Acanthūnītis II, 482. Acarman II, 579. Acarniula II, 81, 168, Acaron II, 565. Accain II, 566. Accanae empor. II, 623. Acceincel 1, 5%. Acci I, 58. Accipitrum I, II, 581. Acco 11, 545. Accrabin II, 369.

Accur 1, 339, Acela I, 132. Accium I, 291. Acerines F. II, 500. Acerrae I, 288. 401. Acerronia 1, 423. Acervo I, 256. Acēsīnas F. II, 500. Acesides F. I, 437. Acësims F. I, 205. Acesta I, 440. Achaea Vicus II, 430, Achael II, 17. 22. 54. **59. 66.** 181, 270, 429. AchaeorumPort, II, 311. Achaeus F. II, 422, Achaia II, 16, 51. 268. Achaja F. II, 28. Achajoi M. II, 177. Achremenes II, 633, Achamae II, 637. Achardeus F. II, 423. Acharna II, 106. Acturrae II, 184. Achisa II, 447. Achātes F, I, 437, Achélous F. II, 10. 15**8.** 169. 177, 1×0. Achëtini I, 446, Achĕro**n F**. II, 34, 196. Achérontia I, 414. 433. Achernsia Lac. II, 197. Acherusia Palus 1,389. Achētum I, 441. Achillens L 1, 214. Achilleum Vicus II, 430. Achilleum Pr. II, 421, Achindana F. II, 481, Acholla II, **55**5. Achradina I, 440. Acthi 1, 211. Acidāva I, 201.

Acidus Hinstein (), 274 Audiens II, 454, 455. Artmowson 1, 260. Arbinical II, 440. Arbinica II, 400. Artinum 1, 237, Artinum 1, 34, Aristi 1, 34, Artinum 1, 417, Actindanom I, 49: Action I, 480. Acute and 11, 200. Arma II 473.
Armana M II, IA2,
Armana II, 594 591.
Acora II, III. Arra Cov. 1, 413. Arrento D. dell. Accidente II, 501. Acrah se 11, 300.
Acrah se 11, 10 % 615, 341.
Acrah se 11, 10 % 615, 341.
Acrah se 11, 11 66.
Acrah se 11, 126.
Acrah se 11, 126.
Acrah se 11, 126. Arris0, 41, 047. 511 When Pr. (f. \$419. Arrows 1, 442. Arrows 1, 111. Arrows Dr. 11, 27, 848. Arrows (1911), 1, 400, It, 190 Airs - Lindon M. H. 7d. Arrivenmetari 1 fan 227 Acronic H, 45. Acres tongs 11, 224, Acres atom Mainlade-jus 1, 2-4 Armendary II, III, Actions & Inch. Actor to Live I, 180, As 0 11, 109, 214. Arto Part. 11, 124, Arthur 11, 172, Arthur 12, 119, Arthur 1, 43, Acor 11, 500, Acoste I, 82. Artitle 1, 24 Adm by 11, 521 551. Ailbia 11, 357, 545, 551. Adianama II, 535. Adional P. 11, 501. Adion II, 39% hidal tas. 11, 590, 591.

Ad Anglishim I, 480, Ad Assessed I, 104, Adapt to 11, 170 Ad I pass I, 14, 201, AdAgona to a weeklighth. Aid. Sign in Abilition I, \$10. All Syries Proceedings 1,811. All Apollogia 1, \$16, All Area 1, 35, All Control 11, 876, All Control 11, 489 A 40+10-17 045. Ailata 11, 371, Admission 11 - 43% Ad + stem 4, 448 Ad County to the Add County to AA i can samum 1, 820. Ail trace to 1, 49t. Aif Copullog 1, 475. Art. Combiners on 11, 617. Art for intermed (12, 465, Art. 12 in on 1, 102, 465, Art. 12 in on 1, 102. Ail Branches H. 10%. Ad Its som 1, 160 444. All Trofile entries, the 89 F. Adding P. I. 236. 270. Addynic II 1164 Addynic I, 166. Addynic II. 575. Astribum 1, 53. Ad 1 m. m 1 344. Ad 2'00 a 1, 44th Ad Figure 1, 1098 A-6 650- - 1, 750, 703, 474. Additions Cities at 11, 404. Ait Parain 1 456 Ad Province Louising 1, 1770 Ast Fredtridge I, 30%. Add Provides 4 424. Aid terms in 1, 414. Aid Herrich order 1,457. Aid Herrichen 1, 210. 473, 473 Ad thursta L al. Advantage H 444 Addishing It. 140 Arth ira 11, 577, Arth mes 11, 411, Arthres 11, 411, Arthres 11, 410, Arthres 11, 410,

Addiduter II, Me.

Adminin II, Atlant deeper 1 Ad Stance 15 Adliber II H Ad Juglanies Ad foreign to Adding one type Adding one by Adding one by Ad Jaguer i Art Fillerto hi All Lywor to 4.1.1 suf 5.1. Ad Lancine & Ad Comm. L Ad Charter ! DYL \*\*\*\* Ast Harries I 440 Ad Thethors Ad The disc. Ad Blemmoles Ad Alemotic U Ait Woman C All Absers of 8 14 A4 Super 6. 419 - 114. 474 - 455 A4 Xuvus 1. Ad Acres 40 A4 Note Da E A4 Witnes & Ad Oreavour Admin & D. Administra B. Administra M. ( Art P. Liner III 6416 Ad Paterian | Ad Promote All Ad Promote All Ad Posters I. Ad Page or Id AA P mor L 🥌 Ad Page / Tree Ad Papadores 400. Ad Parons I Artes B 180 Asho H. Ash. Ail University

Ama II, 551. amitbae II, 576. Amyttium II, 318. **ana F. I, 155.** nate I, 246. ännm I, 444. anns F. L 437. npsa II, 437, fa I, 290, Tricum marc I, 263, isë I, 463. fus M, I, 462, nn II, 577. Röta I, 287, Kūtus I, 340, Rubras I, 32, 314, nmētum II, 634. us F. I, 38, Sairces I, 478. septem Aras I, 33. Serta II, 533. Sextum 1, 313. 314. 73. Mianos I, 293. Mirum I, 483. Sülüria I, 302. Sürüres I, 33. Māhūlum II, 416. **Statums I, 53. 258.** Stima I, 478. Tarum 1, 256. Taum I, 133, Titulos I, 394, Tricësimum I, 293. Turnillos I, 293. Turrem I, 81. 449. Turres I, 48, 5% 28. 464, Turres Albas, I, 363. ixcorum opp. I, 110. inaci I, 107. 110. ila M. I, 60. ilē II, 623. ilis II, 673. ilitae II, 684. illam II, 565. Undecimum I, 292. 193. mdrina L 347. intestes I, 301 yrmachidae II, 629. Věpěris I, 414. Vicesimum 1, 77. 138. 314. 1X I, 400. XVII I, 55. m II, 424. nea, Ins. I, 455. antum Pr. II, 179. L93.

Aebūra L, 47. Aecae L 339.413. Aecāni I, 339. Accilanum I, 343. Aedābensis I, 475. Aedepsus II, 257. Aedūnis I. II, 688. Aedui L, 97. Aegābrum I, 35. Aegne II, 56, 222, 252, 310, 396, Aegrer II, 646, Acgueum Mare II, \$30. **243.** Aegālēon M. II, 27. Aegates I. I, 457. Aegiālēa II, 15. Aegialeus M. II, 87. Aegialus II, 37\$. Aegida I, 294. Aegidiorum I. II, 516. Aegilia II, 102. Aegilips I. II, 234. Aegimūrus I. II, 661. Aegina II, 78. Aegina I. 11, 341. Aeginētae II, 136. Aeginētes II, 373. Aeginium II, 196. 121. Aegiplanctus M. II, 82. Aegira II, 55. Aegisthe civ. II, 578. Aegisthëna II, 84. Aegitis II, 49. Aegithalium I, 448. Aegithalium Pr. 1, 437. Aegium II, 56. Aegos I, 490. Aegŭa F. I, 485. Aegyptus II, 585. Aegyptiorum pagus II, 628. Aegysus I, 214, 478, Aelēn I, 475. Acha Capitolla U, 572. Aelia Căpitulian II, 564. Aeminaina I, 48. Aemines I, 80. Aeminium I, 23. Acmödae I, 143. Aemona Colonia I, 293. Aemörim II, 559. Acharium II, 56. Acnāria I. l, 455. Aenēa Nova II, 174. Aenea Vetus II, 174. Aenēsipasta I. II, 627. Aenēsisphyra II, 628. Aeni I. II, 580. Acni Pous I, 240.

Aedia II, 333. Aenianos II, 180. 184. 190. 185. 205. Aenon II, 568. Aenūna I, 463. Aenos I, 488. Aenu I. II, 581. Aenus II, 193. Acnus F. J, 226, 237.243. Aenus M. II, 235. **Acijes II, 17. 76. 82. 137.** 153. 161. 163. Acūliae I. I, 456. Acom II, 39. AeŏHs II, 176. Aeŭiides Lac. II, .144. Acpaia II, 30. Aequāni 1, 413. **Acqui I, 270. 357.** Aequi Fălisci I, 315. Aequinoctium 1, 253. Aequūrum M. 1, 345. Aequum cŭkūnia I, 465. Acquum Faliscum I, 337. Aereuca II, 433. Aëria I, 83. Aerŏpus M. I,466.II,19**6.** Aerradae II, 511. Aeshrus F. I, 427. Aesēpus F. II, 305. Aesernïa I, 340. Aesica I, 137. Actinates 1, 825. Aesis I, 324. Aesis F. I, 320. 326. Acson F. H, 210. Aestīva Caatra I, 259. Aestria J. 4, 470. Aesüla I, 376. Açtara II, 640. Aetūli II, 17. **3**5. Actūlia II, 81. 156. Aethices II, 196.197.204. Aethiŏpes II, 621. Aethiĕpia II, 619. Aethiŏpici M. II, 624. Aethūsa I. II, 661. Aetna M. I, 436. Actinei II, 576. Aetŭläna II, 458. Actýmandri II, 488. Aexone II, 102. Aezāla II, 456. ame I, 376. Aftianus M. I. 376. Africa Propria II, 631. Africĕrünes II, 657. Agimana II, 468. Agamus II, 350. Aginigura II, 512.

i ili onqillisi analiyang ili Accountation II, 47% Autor 11, 20% Appendix Aut 15, 442, Agent 11, 170 Agent 21, 170 August 11, YYE, Aplanta forting f. 407. Aglittic S. 77. Agestia themounts I. II, Azetton No f. 11, 540, 591. Authorise I, 404, Aginesias I II, 875, agameron I, \$44 handherer f. 1988. 222. 15, 445 Aprime II, 579. Aprimen II 448. Aprimen I 100. Ages I for Granus I, #12, Ages technically 141. AgestrootsTanos (,339, Agre Veren I, Abe. Agreemen e, M. Agreemen e Afr. Agreemen, eva Agreemen II, afr. Agreemen II, afr. Agreemen I M. ignin I, 4%. Auferenten Ib, APP. Agla H. 503 Agus vol. 2, 1809, Agus F. H. Alli, Agusta I 2401, Agmiti = 7, 29. AgonMa 1, 1, 5% ABOLA I, 4MO. Agorama V. II, Aul. Agen II, 423. Agene II, 100, Agenet II, 100, 100, Agenet II, 100. Age Il ded Approus 41, \$17. Agricon + 1), 21% Agriculus II, 400, Agrig num L 141. Agrinoghra B 107. Agrinum B, 166. Agriphas H 148. Agones P. L. 179. Appending 1 44%. Age to t, dres. Age that t, dres. Agerman 1, 316. Afarrin 1, 316. Abr F. 1, 105.

Ajos M II, 5-12 Ajatou D. 565. Al II, 564, All II, 509 Algay II & Att II 365 2 8 d. Anto 41 579, 41mir 11, 124. A6600 H, 141. Alaba I. 10 Alaba I. II, 616. Albhanda II, 448. Albhanna Pr. II, 441. Albhannes M. II, 159. Abdesi F. 1, 457. Almerine 5 L 185. Abopents Th. 16. Aleja II, 986, Alaira I. 438, Alairamenne II, 125 186, Allia II, 323 553, Alambar II, 351, Albumba H, 533, Alvania I, 42. Alamira 11, 436. Alexio II, 444 Abeni W. H. 444, Alia Siresi I, 459, Alexania I, 46. Albertoner 1, 82. Alaza II, 474, of gle-41, 471 Ale in Castra 1, 339, Altterior 1, 375, Alterior 1, 50 H Alterior 1, 200. Alcondon 1, 4th Alwans F. I. 134. Alaxania M. I. MD4. Abstrom 1, 46. Al. Al. Alba P. 1, 32, Alba P. 1, 32, Alba Angusta I, 78, Alba Formion I, 200. Albany tier action 11, 440. Albert seeger 1, day. Albania II, 426 Albania II, 1, 244, Albania II, 127, 118, Alberton the Albans F. H. 423. Albans Ian I, 150. Albin Primpips 1, 202. Albanquata I, Al. Alberter e. L. 101 Attention 1, 264 Attention 1, 24, Attention Ambiliated 1, 44, Attention 1, 440.

Clinton P 104 Affiliation & C Aller J. 121 Aller F. 3 15 Allers for the Allers of the acts. Although the Almernell h ? All on 1 %.
All-soften 5 %
All-soften 16 t, if
All-soften 19 II
All-soften 91 Albumpers, 11, 1 Alm 1, 47 Ale transplace I Ah ouos 15, " Alex these bac Alex D. 47 C Alexander Company g well Alexander 1 Altermanic F Alberta i And Aberta I di Aleria I, tal Alerena II, 20 Alemana II I Abiton I star Ale term 1, 4% APhon L M Ales P. I. IV Alexandel I. ( Alexanden II.) 482, 495 Adi Ale misself on Al dies, Alrenadia II 444 Air samon stot Africaniario 4 Alexander p 14 Air vandrone \$ Algar Phases ! Algebra 1 424 Algebra 21 i Algebra 11, 14 Africa 13, 176 Africa 20 If 14 Attribute 40 464 Affrica u 11 4A 4151-1111- 18 1 Africation 19 to Africation 14 to Africation 14 to Alteres 1 to Alteres 1 to Alteres 1 to

m II, 38. ine I, 136. ine I, 137. hēra 11, 48. dica II, 473. ra 1, 358. incum I, 101. les F. II, 34. onda F. I, 105. um 1, 184. ia I, 453. umbi II, 657. röphägi II, 448. ba F. L, 438. ia II, 578. iva I, 146. n F. I, 336. me 1, 340. ihrūges I, 75. 84. ısiduc I, 260. **a** I, 310. m F. I, 306. iāna II, 223. vilue F. I, 205. iena II, 639. iia II, 430. 10 F. I, 330. ıŭpla II, **223.** ıus I, 474. ıўtae II, **629.** · II, 639. ciae tres L. I, 158. ё Ц, 509. icim II, 187. në I, 38. 136. nis I. I, 52. 56. pta F. II, 423. Migiceli I, 36. pē II, 151. 181. pěcē II, 108. pécia I. I, 220. II,439. peconnesus I, 489. rus II, 221. maga II, 513. stigi I, 36. ™ M. I, 60. 4 Bardõuis I, 296. ta Bastarnicae I, 196. carnicae I, 242. es Cotticae I, 61. ts Rugăneae 1,266. ™ Grajae I, 61. 28 Juliae 1, 266. es Maritimae I, 61. rs Nörrene I, 248. :s Panninicae I, 266. :s Penninae I, 266. :s Hhacticae I, 225.

**16.** 

18 Summae I, 225.

Alpea Tridentinae I, 266. Alpes Věnětne I, 242. Alpësa I, 22, Alphēus F. II, 10. 33. 42, Alpioeci I, 76. 83. Alsa F. L 278. Aleădāmus M. II, 527. Alselliini. I, 333. Alsium I, 312. Alsos F. II, **53.** Altinum I, 431. Altăripa I, 116. Altă Hipa I, 258. Altea II. 318. Akēja F. I, 105. Alternia I, 47. Altha II, 465 Althaea I, 48. Altiaja vicus I, 116. Alana I, **25**8. Altīdum I, 260. 393. Alŭāca II, 473. Alŭfinis II, 463. Alūca I, 453. Aluntium I, 443. Alŭsūris I, 493. Alustu 1, 881. Alūta F. I, 196. Alūtrāenses I, 232. Alvärë II, 579. Alÿnttis II, **3**80. Alÿbē Columna II, 643. Alymthos F. 1, 417. Alysson II, 46. Alyzia II, 173. Amacastis II, 506. Amaci I, 39. 'Amadoca I, 313. Amādēci M. I, 304. 311. Amāgētöbrīga I, 117. Amaichium mare I, 185. Amălecitae II, 577. Amallöbrīga I, 47. Amana II, 473. Amānah F. II, 536. Amantia I, 428. 468. Amantes I, 25%. 256. Amāms M. II, 294. 393. 401, 529, 537, Amëra II, 579. Amardus F. JI, 469. Amareis II, 440. Amări Lac. II, 599. Amārlācae II, 469. Amarynthus II, 254. Amasēnus F. I, 351. Amāsia I. 165. II, 414.

Amastris II, 372.

Amatha II, 528.

Amathus II, 284. 571. Amāzones II, 428. Amäzőnum Opus II, 324. Ambacia I, 100. Ambarri I, 98. 101. Ambastus F. II, 519. Ambiitae II, 507. 519. Ambautae II, 495. Amhë civ. 578. Amber I, 240. Ambiāni I, 107. 108. Ambiatious view I, 183. Ambibarri I, 100. Ambidrāvi I, 246. Ambilätri I, 94. . Ambiliāti I, 108. Amhissi I, 45. Ambisomes I, 745. Ambitări**nu**s vicus I, 11**3.** Ambivărēti I, 101. Amhlāda II, 389. Amboglanna I, 137. Ambrācia II, 171. **20**1. Ambrăcicus Sin. II, 9. 170. 197. Ambrūdax II, 488. Ambronicus Pagus L -Ambrussum I, 89. Ambrysus II, 144. Amēlētus II, 413. Aměnia II, 413. Amèria II, 316. Amestra I, 445. Amibi J. II, 635. Amida II, 456. Amilus II, 46. Amisia I, 168. Amistus F. I, 152. Amisus II, 414. Amiternum I, 334. Amiternial I, 334. Ammädaera II, 640. Ammaeu I, 22, II, 462. *5*77. Ammah I!, 569. Ammärr I, 259. Amminē I. II, 516. Ammium I, 24. Ammāchostos Pr. 283. Ammon II, 629. `Ammūnii II, 629. Ammonis II, 634. Ampieus II, 277. Amorgus I. II, 250. Amörium II, 381. Ampélos II, 276.

Ampèlos Pr. II, 209.

Ampčlūsia Pr. II, 643.

Appriorities \$1, 974 Ampleto B, 10, Ampleto Pr. 11, 47, Ampentus II, 148. Ampentus II de Ampubodo II 189. Ampermum 11, 274. Amperotome for 11, 239, Amp and 1 - 11, 124, 336, Amphosa H. (25) Amphiton P. H. 24.
Amphiton P. H. 24.
Amphiton P. H. 140.
Amphiton P. H. H.P.
Amphiton P. H. H.P. Amgunger ft Cane 1, Bd2. America 14, 41, 454. Aniformus 1, 20%, Amerikas I. 261. II, 26. Amerikasus vas I, 261. Amerikasus Is II, 162. Amerikas K. II, 162. Amy no. F. 11, 202 Amstria Part. II, 34A. Angriou II, 330. Apides 1, 33, Anathum I, 175, Anarthum II, 216, Anarthum Pr. II, 169, Ani-17 - 42, II, 275, America I, 574, Anagranges I. 274. Anagas Castrini I, 224. Anagrades 4, 23 Anisgoment M. II, 627. Andersto ft. 102. Apaidte ft. 151. Amilie ft. 151. Americ 0, 56%. Ananori I, 294. Amanuses II, 220. Aramos 1, 234. Amegia I, II, 250. Amegia yens II, 102. Amegia F. 457, II, 169. Andra II, 200. Amarili II, 469. Ambret M II, 433, Anartim It, 137. Ameril 1, 199. Anaropficació I, 110. Anas F. I, 9, 15, 36. Anis mus I, 467. Atta-cor F. l, 177. Annatasimpolis I, 840. Anátho II, 481. knātholk 11, 393, Ambilia I, 74. Assorris F. II, 150. Annasirus I, 476.

Assista Basin II, 907. Appearent (), about Ap-sacribon 11, 256, And he was Mr. 11, 117.

And help 11, 117.

And to the 1, 400.

And the 1 of 11, 42 Ancieties sin 12, 400, Am 1004 1, 327. Ancies Person R, 414. America II, 446 America II, 260, 670, America I, 440 America III 346. And die It 404. And Co 11, 417. Amtonia H. 10 Austria P. H. 441. Ambinimir F. L. 101
Ambinimir L. 50.
Ambinimir L. 50.
Ambinimir L. 50. Asstrodiagness 1, 100. April estient 1 04. Amena 1, 290 Awarttennia vicas 1, 111. Andrew F. I. 158.
Andrew F. I. 503.
Andrew F. I. 509. Andrige II, 275 108. Apdragâna II. 207. Apdendmund Pr. II, 714 Andrética I, 465. Andria II, 361 Andrika II, 672, Andrika cav. II, 866. Andropolis II, 488. April 1. th. 246. Andrew P. 11, 205. Andiscount I, 175. And ets. 1, 75. Andmir F. 1, 280. Andmorte II, 143, Andmorte II, 143, Andacortem II, 399. Apën irium Pr. II, 398. Angies H, 184. Ange vic. B, 578. Angelise 1, 31. Angelise 1, 338. Angelise 1, 430. Angelise 2, 41, 240. Angelise 3, 41, 240. Angli 1, 154, 140. Augrichen J. 189. Am (au) 1, 148. Anihaa 11, 461. Anicine 11, 500.

Ami ous II, Ell. Anfarins F. R. Autor 21, 555 Andre 21, 552 Andres Se II. Anti-char II. I Amter 7 3, 414 Appear of Part of Aufthor IS MT Annoualta L. Ann resum to A Annes o th the Annes of the the Annes of the the Annes of the Attendades II 41 Amount 1 all. American the Anternation of the Anternation o Automatem H. 1 Amarenilim U 🕻 America 🚶 🙉 Anterno I, 14 Anterno II 44 Anthone II, 6 Antonio II, 67 Apito ton 14, 505 574 Anthola D. 95. Anthonousin II. April 1 To 1814 Anthropograms pen 11, 035 Apriles His 11, 57 Agittines to J. II April in a facility Ap(thir): ----( Ambiragia L U Ambronium M. | Ambrolyfor D. | Ambrolyfor M. | April to a 11 UK April Crause 500. Antigonius II I Antigemia 1, to 245 Ammirania 4 317 120 14 Amtenia' al V No is how Anttocha 15 H Addisorthis and öchia Pisidiae II, 59. ad Rupem iichia răgum II, 399. ochia ad Sarum II. 98. ŏchia ad Taurum II, 37. öchi Sülen II, 633. ря**дтае I, 465.** pătris II, 563. 571. phellus II, 366. phili II, 629. phra II, 687. pillis I, 81. pyrgos II, **62**8. rrhium Pr. II, 164. eca I, 498. atrina 1, 55. taurus M. II, 234. )1. 408. 451. 4**54.** um I, 346. 368. vestaeum Pr. I. 183. inti urhs II, 835. intăpălis II, 375. ro**n** II, 181. hing**ara II**, 514. 515. rigrammum II, 515. rogrammi II, 51**5.** a I, 473. inum I, 333. 407. ātāni I, **3**35. ur I, 363. gath II, 658. ris II, 606. iba F. in Assyt. **Am**. arc. 18, 16. ēta II, 457. la II, 118. es II, 119. 11 M, 441. 30s II, 199. 30×. mspetra II, 506. d I, 211. 487. II, **18. 446.** , F. I, 466. II, 196. māris II, 538. mēn II, 356. 460. i**2. 4**86. 529. nēnē II, 587. 588. 11. dia II, 465. 551. nia Rhāgiāna IL,473. ada II, 411. irus II, 430. nestre I, 407.

mini M. I, 466.

ropia ins. II, 341.

rantia II, 198.

randi II, 163.

Aperrae II, 366. Apësas M. II, 74. Aphaca II, 539. Aphēcah II, 569. Aphériman II, 564. Aphětae Port. II, 193. Aphidna II, 106. Aphle II, 475. Aphphädäńa II, 462. Aphrāim II, 567. Aphrödistas II, 340. 399. Aphrödisīwa I, 382. II, **49. 2**81, **6**36, **639**. Aphrödislum Pr. II, 331. Aphrödköpölis II, 601. **617. 61**0. Aphytis II, 223. Apra II, 15. 360. Apicilia I, 292. Apidănus F. II, 178, 183. 185. Apina I, 412. Apis II, 627. Apïtas F. II, 210. Aptricht fanum II, 630. Apohathmos II, 66. Aprīcūpa II, 623. Apricipa M. II, 453. 499. Apödüti II, 160. 163. Apolitaarium I, 78. Apolitois Libystini Fanum I, 441. Apolitais Pr. 11, 686. 643. Apolinistemp. II, 639. Apolimopolis Magna II, 611. Apolitnopolis Minor II, Apollinopolis parva II, 614. Apoliticia I, 468. 498. II, 155. 224. 274. 324. **389.467.562.571.568.** Apollonia Sin. I, 485. Apoliudia ad Rhyndacum II, 317. Apollūnīas II, 630. Apollobia supra Rhyndăcum II, 345. Apolloniatis II, 466. Apollonis II, 384. Apostāna II, 479. Appa II, 579. Appādāna II, 479. Appha II, 486. Apphāna I. II, 590.581. Apphar II, 646. Applanum I, 234. Applaria I, 476.

Applölae I, 341.

Apekrus II, 411. Apsărus F. II, 409. Apsus I, 468. Apsus F. I, 466. Apsun II, 429. Apri I, 496. Aprüsa F. I, 319. Aprustum I, 424. Apta Julia I, 88. Aptera II, 375. Apüa I, 309. Apuārii I, 301. Apŭli I, 269. Apilia I, 273. 404. Apūlum I, 201. Apus I, 200. Apus F. I, 196. Aqua Crabra I, 350. Aquae I, 102: 254. AquaeAlbulae I,350,380, Aquae Angae I, 429. AquaeApolituares 1,318. Aquae Bălissae I, 256. AquaeBilbRähorum **I,49.** · Aquae Bormūnis I, 98. Aquae Calidae I, 55. **93.** 132. 494. II, 226. 641. Aquae Cilinae I, 44. Aguse Conventrumi, 93. Aquae Ciimanae I, 394. Aquae Cutiliae I, 338. Aquae Fläviae I, 43. Aquae Graffadae I, 84. Aquae Jasae I, 355. Aquae Lāhānae I, 337. Aquae Lārūdis L, 443. Aquae Leae L 43. Aquae Lësitanae 1, 450. Aquae Mattacre L 167. 184. Aquae Neadollanae I, 450. Aquae Nëri I, 93. Aquae Onësiorum I, 93. Aquae Originia I, 44. Aquae Piltävinae oder Aponi Fons I, 291. Aquae Pisinae I, 309. Aquae Pöpülöniae I, 130. Aquae Quacernorum I, 43. Aquae Querquernae I, 44. Aquae Quintinae I, 44. Aquae Rěgiae Fons II, 199. Regestanae L SKIPA 448. Aquae Sēgestē I, 103.

Aquae Ségéte I, 101.

Agence Husbins 1, 111. Agence History 1, 77, 60. Migros Dis hitler 1, 418 Agene Sails one & | 454 April Test-often 6.71 Agree Times I, 412,
Agree Vi Conser I, 410,
Agric of Green V 146,
Agric of Green V 146,
Agric of I, 239,
Agric of Green I, 397, Ages cann 1 220, Aquimin 1, 47a. Appendiction of Little April 1 43. April 1 45. April 1 5 7 1, 233, 364. Arn Amorta Pt. 11, 622. Arkin 11, 307. Arabeta 1 443. Aries as a center II, 577. Aries II, 520, 572. Aries deserte II, 575. Arnets amone, 11 274. Apple a taball, ATA, AZA. Apple 2 1976 no. 11, 375. 524. Archine Am. 11, 321. A74 tod Applica by \$1 data Arabicular II, \$40 Arabicular I, \$2, Arabicular II, 472, Atherb I do Armstone on M. D, 45. Armidella II, 401, 472. Armidella Luci II, 422. Armeboton F. II, 494. Armeboton F. II, 195. Armebokon F. II, 169.197. Articla II, 480. Arbita Ins. II, 58L Ario feno II, 653. Acide IIIo I, 45, Ario minus M. II, 157. Ario II, 265. Art-Lives II, 45% Aridrich II, 673. Arbitoca I, 40. Arbitoca II, 549. Aribber (no. 11, 277, 251. Amer Flaviur E, 330. Armegeratic I, 100, Arne Philaenfirms U. 644. Arāgs: 17, 579.

Araphra III. 1819, Aramali II. Asu And or (11, 570) Action . Partie 11, 442. Armedi I. Tt. Arane II, for, Arane II, for, Arangan M. II fatt, Araphas II, 196, Ataphas I, 489 Arapa F. II, 481, Arac F. L 72 0h. ATION 6. 5, 72. America F. I. (9) Achaille II, 404, 458, Arabia II, 426, Arabia II, 446, Arabia II, 446, Ara. -10 L. 24. Ara Tull'lee I, 452. Amores F. J. 72. Armonice H. On. At most 1, 405; Armosto 3, 40, Armosto 5, 11, 129, 432, 433, 477 Armost Pr. 11, 33, 58, Arbani I, 494. Arbani I, 50. Arbeita D. 186, Arbeita D. 167, 469, 460, Arbeitarum, Visio, D. 492, Arbur II. 4HR. Arbita M. 11, 452. Arko, M. R. 491. Arbon II, 179. Americka II, 17, 1301; Americka II, 17, 180, 874, Americka II, 10 do. Artaumno 1, 278. Arcus B, 406. Archable V. 11, 408, Archelius II, 485. Archelius II, 490. 564. Archie II, 841. Arctinum II, 112. Amii I, 34. Areffica L. 10% Arcius i, 439. Accident i, 200. Arcibirte i, 52. Arcibirte ii, 58. Arcfee L. 192. Arctiolo II, 493. Arvibeign 2, 49. Ardsen L. 646.

\$2.60 ( ) F ( ) AN Arthur to Arthur U on Artical Rh.
Artical Rh.
Article W. S.
Article W. S. Archerance Arrest Marchel Areas II be 6 Arrageno I, 1 Arri i Rosa Arragene II Arragene I Ara - 11 1 As Count on U. Arvadas II, 🕻 Arren sur l'orni Artisona M Arronic I, 411 Arroni V II, Arronio II I Arrines I II Arabia-p 04 425 Arsthonic W. Acers F. L Arentee II. Arentee II Arentus At D Arg anthuman ! Argentinique Aluistania 📗 Acquisites 11. Aryennian Fri 11 Anii Afgerennear Athenses L. Argenta to V. Argonito 1 d Acaramanan Arangganan an Arangganan kabil Arangganan 1 Arms ton D. All ALAHAMI C PR Attenuou lee Augilia II Di Argenta is los. Argento ma II., Argento II. Armithe v. II. Arner IL 17 Atj ...... J. 85%

Argino en U.

Legous II, 16, 63. lrgos II, 15. 66. Lrgos Amphilüchicum II, 171. irgūda II, 495. irgira II, 190. irgustāma II. 405. irgyra II, 56. irgýré II, 517. 580. irgyrea Ins. II, 517. ırgyrın II, 413. irgyruntum I, 463. ırfa I, **32. II, 48**8. ria Lac. IL 452, 487. riaca II, 438. iriücae II, 446. riāce II, 509. rialbinum I, 116. ıriāna II, 451. 486, 490. riabodus II, 403. Litarathia II, 406. risspe II, 490. riassus II, 887. tricăda II, 490. iricanda II, 368. trichi II, 488. tricia I, 368. tricinus Lac. I, 354. tricunium I, 134. trienates I, 298. Lrti L, 176. trīmāra II, 550. trimanthis vic. II, 681. ırımaspi I, 213. II, 490. riminum I, 331. riminum F. L 319. rina IL, 646. rīcia I, 118. riölica I, 101. 117. 285, 289. rippāra II, 506. ris F. II, 28. rīsābīum II, 513. risbē IL 307. rtserta II, 550. 553. ristaeum II, 637. ristèras Ins. II, 341. ristion II, 860. ristübäthra II, 507. ristonautae II, 55. ristophyli II, 495. rittum I, 33. ritiumPraetorium L38. rtus F. II, 487. rīvātes I, 346. 353. rlāpe **I, 343.** rlāpe F. I, 343. rmanae II, 417. rmauria II, 456. rmaxa II, 417.

Theil.

11.

Armendon Ins. II, 277. Armënë II, 373. Arměnia II, 451, 453. Arménia Inf. II, 454. Armenia Major II, 453. Armenia Minor II, 401. 454: 457: Armënia Euper: II, 454. Arménocastrum II, 345. Armiae II, 657. Armiñna II, 466. Armine L 311. Armine F. I, 806. Arna I, 333. Arnātes I, 333. Arnē II, 1**23**. 184. Arnestum I, 408. Arnon F. II, 558. Arnus I, 310. Arnus F. I, 365. 305. Arčanius F. II, 42. Aroccae II, 656. 657. Arūcha F. I, 487. Artier II, 571. Arūmāta II, 339. 622. Arūmäta empor. II, 623. Arisaspes F. II, 493. Arpājo I, 341. Arpasus F. II, 455. Arpi I; 412: ArpN I, 313. Arpi**n**um I, 373. Arpis I, \$14. Arra II, 530. Attabo I, 255. Arrăbo F. I, **250**. Afrahöna I, 357. Arrētium I, 308. 313. Afrétini I, 308. Arrētini Veteres I, 314. Artiaca I, 47. Arrübium I, 477. Arrhade II, 578. Arrhäpa II, 469. Arsa I, 32. II, 505. Arsăcē II, 583. Arsacia II, 473. Arsanius F. II, 455. Arsarata II, 456. Arsămüçüta II, 456. 457. Arsénāria Latin. II, 645. Arsesa II, 455. Arsēta II, 454. Arsi I, 54. Arsia I, 294. 468. Areia F.-J. 278. 461. Arsicaca II, 473. Arsicua E 175. Arsietae I, 310. Arstarrium Pr. II, 657.

Arsinče II, 165. 281. **399.** 607. 623. 630. Araimie Lyclae II, 367. Arsisa Lac. II, 455. Arsonium I, 176. Artabri L 39. Artacana II, 486. Artăcē II, 309. Artacina II, 275. Artikcijāna II, 489. Artael II, 478. Artägigarta II, 457. Arthgira II, 658. Arthmis vic. 11, 631. Artībē II, 349. Artīnes F. II, 343. Artāhissa II, 425. Artheigarta II, 457. Artnunum I; 167. 184. Artaxăta II, 455. **456.** Artëlitae II, 478. Artemidita II, 457. Artěmisium I, 443. II, 225. Artěmision M. II, 41. **42.** 63. Artčmīta II, 467. 468. 578. Artēnia I, 293. Articaudua II, 498. Articene II, 485. Artigi I, 32. Artöarta II, 495. Artoartar II, 507. Artöbriga I, 244. Artöhriga major I, \$3 Artymnësus II, 368. Arŭaltis M. II, 652. Atŭarni II, 509. Arūci 1, 32. Arūdis II, 53**2. 550.** Aruma II, 568. Arunci I, 22. Arunda L 34. Arūtėla I, 201. Arūzis II, 473. Arva I, 31. Arverni I, 90. 93. Arvii I, 97. 100. Arxăma II, 468. Arxata II, 456. Arymagdus F. II, 395. Arymphaei II, 428. Arzen II, 456. Arzus 1, 494. Arzus F. I, 484. Asābo Pr. II, 578. Asaborum Pr. II, 574 Asaci II, 427. Asăma F. II, 642.

į

Asamum I, 464. Asānāmāra II, 513. Asanca I, 176. Asa Paulini I, 101. Asaphidama II, 530. 551. Asărinum II, 403. Ascălingium I, 166. Ascălon II, 562. 571. Ascanta Ins. 11, 250. Ascania Lac. II, 397. Ascănius Lac. II, 343. 326. Ascapha I, 184. Ascatancas M. II, 434. Ascaucălis I, 178. Ascerris I, 55. Ascher II, 560. Asciburgium I, 115. 168. Asciburgius M. I, 148. Ascis I, 184. Ascordus F. II, 210. Ascra II, 127. Asculāni I, 829. Ascülum I, 329. Ascülum Apülam I, 413. Ascūra II, 456. Ascurias Lac. II, 185. Ascūrus F. II, 409. Asdāra II, 406. Asdod II, 562. Asēa II, 49. Aseria I, 463. Asia II, 475. Asia Major Meridiönalis II, 420. 451. 584. Asia Mājor Orientālis 11, 420. 431. Asia Mājor Septentrionālis II, 420. 432. Asia Minor II, 291. Asiacë II, 494. Asido Caesariana I, 34. Asigramma II, 507. Asinārus F. I, 437. Asinda II, 507. Asinē II, 23. 29. 68. Asisarath II, 644. Asisinātes I, 323. Asisium I, 323. Asmäbaeon II, 404. Asmīraea II, 449. **Asmiraei M. II, 434. 448. Asmon II, 566.** Asmura II, 437. **Asnăus M. I, 466. II, 196.** Asopus II, \$4. Asopus F. II, 58.89.117. 180. 352. Aspa II, 486. Aspacărae II, 449.

Aspăcarra II, 449. **Aspălăca I, 46. 91.** Aspāthēsis II, 508. Aspavia I, 34. Aspendus II, 391. Aspěrum Märe II, 659. Asphaltites Lac. II, 557. Asphūnis II, 611. Aspis I, 53, II. 636. Aspis M. II, 626. Aspis Pr. II, 622. Aspisii II, 446. Aspisii M. II, 433. Aspithra II, 520. Aspithrae II, 519. Asplēdon II, 188. Aspūna II, 380. 405. · Aspron I, 214. Aspüca II, 640. Assa II, 225. Assara F. II, 642. Assărăcae II, 657. Assargadda II, 566. Assecinia L 44. Assériates I, 463. A880 I, 52. Assūrus I, 444. Assos F. II. 117. Assurae II, 640. Assūrus II, 640. Assus II, 273. 313. Assyria II, 451. 465. Asta II, 490. Astabeni II, 436. Astāboras F. II,. 590. Astroana II, 440. Astăcăpra II, 507. Astacēnus Sin. II, 343. Astăcilicis II, 646. Asta Cölüma I, 303. Astacures II, 633. Astăcus II, 657. Astăcus II, 173. 346. Asthägüra II, 508. Asthaia Ins. II, 581. Astanda II, 488. Astăpa I, 34. Astăpus II, 622. Astăpus F. II, 590. Astaregia L 83. Astiroth II, 570. Astartē II, 569. Astāsāna II, 488. Astěrium II, 193. Astěrion F. II, 65. Astěris Ins. IL 235. Asthaea Ins. II, 498. Astibus I, 475. Astigi I, 35. Astigi Colonia I, 35.

Astigi Julienses I, H. Astūa vic. II, 578. **Astrassus II,** 506. Astrātē Ins. II, 635. Astuia I, 180. Astúra I, 363. Astura F. I, 38. 331. Astura Ins. 1, 454. Astūres I, 39. 44. **Astūria I, 39.** 44. Astúrica I, 44. Astúricani II, 429. Astúris F. L 19. **Astypalaca II, 265.** Astypälaea I. II, 25% Astypalaea Pr. 14 😘 Astyra II, 312. Asyla I, 33. Asyphus M. II, 627. Atăbāda H, 579. Atanyris M. II, 267. Atalanta II, 223. Atalanta I. II, 243. Atarhechis II, 601. Atarnes F. I, 472. Atarneus II, 311. Atax F. L, 73. **Atela II, 535.** 551. Atella L 401. Aternum I, 333. Aternus F. L. 331. Ateste, I, 290. Athamanes II, 197. 294 Athamanta II, 198. Athamas M. II, 177. Athānāgia L 51. Atharoth II, 561. Athărus II, 567. **Athēnae II, 92.** 411. Athenael II, 136. Athënaeom I, 219. Athenaeum II, 49. 🐠. Athenagurum II, 513. Athēnopolis L 81. Athésis F. I, 226. 😘 277. Athis II, 534. 551. Athmönum II, 107. Athos M. II, 208. Athribis II, 601. Ativana I, 45. Atīna I, **2**91. 373. Atinătes **L, 335.** Atinium I, 424. II, 144. Atintaines I, 467. IL 107. 205. Atlas Major M. II. 641. Atlas Minor M. 11, 641. Atmänisphe vic. II, 578 Atūa II, 645.

Uranti I, 341. Mrax U, 190. itrax F. II, 185. tre L 413. trehates I, 107. 110. trēbātī I, 131. **132.** tropitēne II, 469. truria II, 467. tta vic. II, 579, ttähas F. II. 511. ttăcăda II, .457. ttācotti I, 186. ttăcum I, 49. ttălia II, 391. ttäsii 11, 448, ttěgila I, 34. tta II. 579. Wica II, 81. 85. tticites F. II, 422. tildlates I, 325. ttiri II, 624. ttlum I, 453. ttium Pr. 1, 451. tŭbi **I, 35.** tura 1, 91. tūria F. 1, 39. tūris F. I, **68. 88.** .ttўda II**. 359.** tys F. **I, 438.** uchētae I, 212. udaliha II, 577. udea II, 550. .udia II, 557. udira II, 638. udum Pr. II, 643. udus F. II, 643. udus M. II, 639, uĕra II, 551. usīdēna I, 339. ulidenates I, 340. ufidēnum I, 408. ufidus F. I, 265. 405. ufinātes I, 333, ugae II, 390. ugăla II, 646. ngali II, 442. ugăra II, 488. nglia II, 629. ugilae II, 679. ugusta I, 92. 299. II, 400. 475. ugusta Batlennorum I. ugustāna Castra I, 339. ugusta Eměrita I, 22. ugusta nova I, 184. ugusta Praetoria L 295. ugusta Raurăcorum L

116.

Augusta Sucssidoum L Augusta Taurinorum I. 285. Augusta Trēvērūrum I, 113. Augusta Tricastinūrum 1, 84. Vägfennörum Augusta 1, 303. Vermandŭo-Augusta rum L, 110. Vindellcorum Augusta 1, 339. Augustia I, 203. Augustübüna I, 103. Augustöbriga I, 22.50. Augustödünum I, 101. Augustödürum I, 99. Augustimagus I, 110. Augustinēmētum I, 93. Augustörītum I, 93. Augustum II, 635. Auitta II, 641. Aulādis II, 468. Aulaei Tichos I, 493. Aulerci I, 96. Aulerci Cěnŏmāni **97** 100. Aulerci Diablintes Ļ 97. 100. Ankliktae II, 656. Aulis II, 129. Aulon II, 101. Aulon M. I, 405. Aulūna I, 468. Aunėdonäcum I, 92. Aunios Ins. I, 58. Aurādis II, 473. Auraci I, 391. Aurāna II, 579. Aurāsius M. II, 639. Aurēliāni I, 96. 100. Aurēliupolis II, 324. Aurĕus M. I, 451. Anritina II, 631. Aurunci I, 268. 369. 356. Ausa I, 55. Ausancano I, 462. Ausăra II, 579. Ansăra vic. II, 578. Ausāva vicus I, 111. Auser F. I, 305. Ausětáni I, 43. 55. Auscil I, 89. Ausigda II. 630. Ausinza II, 479. Ausöba F. I, 140.

Ausūna I, 382.

Ausönes I, 268. 355. 591. Ausöma I, 268. Austănitis II, 454. Austēržvia I, 168. Austērāvīa I. I, 194. Austräle Marc II, 574. Ausügum I, 234. · Ausum II, 646. Autariates I, 466. Autesiödurum 1, 103. Autīri I, 141. Autoba II, 623. Autöläla II, 657. Autoläla I. II, 660. Automāla II, 633. Automaiax praesid. II, Autricum I, 100. Autrigones I, 40. 45. Autunnäcum L 111. Autura F. L 95. Autustrana I, 465. Auxacli M. 448. Auximum I, 329. Auximis II, 646. Auxiqua II, 633. Auxūmē regia II, 624. Auxūmis II, 507. Auximitae II, 624. Anzăbîtae II, 446. Auzăcia II, 447. Auzācii M. II, 434. 448. Auzăra II, 577. Auzina II, 646. Auziu II, 633. Avalis II, 682. Avalitae II, 624. Avălites emp. II, 623. Avantici I, 76. Sz. Avăra II, 577. Avăra F. I, 88. Avărēni I, 210. Avăris II, 602. Avarum Pr. I, 37. Avaricum I, 93. Aväticūrum Stag. 1, 74. Avēja I, 334. Avendo I, 462. Avendätes I, 467. Avěnio I, 82. Aventicum 1, 118. Avěra II, 535. Avernus Lac. 1, 387. Avěsica I, 294. Avidus II, 635. Aviones I, 180. Avisio Portus I, 302. Avus F. I, 38. Axiti I, 38. Axellödünum I, 137. 43 \*

Axircae L 313. Axinces F. L. 204. Axica 11, 507. Axima I, 85. II, 479, Axfopolis I, 477. Axīus F, II, 210. Axona F, L, 105. Axțieuna I, 111, 112, Axylis Villa II, 628. Axylosserra II, 380, Aza II, 406, Azăbētis Tuenia II, 430, Azăgărium I, 213. Azāli I, 252. 256. Azāma II, 640. Azamora II, 403, Azamoth II, 568. Azapi II, 360. 446. Azoufa II, 622. Azānus F. II, 515. Azar M. II, 627. Azăra II, 429. 475. Azārāha II, 429, Azāta II, 473, Azatha II, 456, Azaum, I, 257. Azēsa II, 565. Azēnia II, 192. Azer Nova II, 566. Azētēnē II, 454, Azīcis II, 628, Azīris II, 406. 458. Azīzis, I, 200. Azörum II, 197. Azotus II, 571. Azüls II, 634,

### B.

Baalath II, 565. Bāāl Hāmon II, 539, Bäälsephon II, 618. Baha 11, 648. Babila II, 457. 657. Băbărāna II, 495. Băbylon II, 464.465.603. Băbylonia II, 451, 462, Băbylouli II, 624. Babytsa II, 456. Băhysenga II, 512. Băcanae I, 313. Băcăsis I, 55. Băchālae II, 528. Bacchi Ins. II, 625. Bacchi Pr. II, 514. Bächia II, 426. Bāchis II, 607. 628. Bāchĭum Ins. II, 329. Băcēnis Silv. I, 149.

Bactajalle II, 530, Bactra II, 440. Bactriana II, 438. 439. Bactrii II, 490. Bactrus F, II, 485, 488, 440, Bāda II, **330**. Bădais II, 379. Bădăcē II, 475. Bădăra II, 482. **492**, Budattum I, 221. Băděa II, 646. Badera I, 77. Bădia 1, 22. Badiamaei II, 508. Bădiath II, 658. Bādīmus II, 402. Budis I, 330, Bădühennae Luc. I, 150, Bacharaāna II, 488. Bacherdum II, 417. Baecula I, 55. Breculonenses I, 55. Baecyla I, 32. Baedyi I, **39.** Buenum 11, 580. Baetancaesāra II, 506. Bacterrae Septimānorum I, 77. Bactbautha II, 463. Baetica I, 17. 25. Baetis F. I, 9. 27. 38. 11, 525. Baetius F. II, 575. Baetřus M. II, 452. 489. 491. 493. Baetőgabra II, 572. Baetŭlo I, 55. Baetulo F. II, **3**8. Bagācum Nerviorum L 109. Bagaze II, 657. Bāgē II, **324**. Băginna II, 456. Băgous M. II, 451. 481. 487. 489. 493. Bagrāda F. II, 481. Bagrādas F. II, 636, 653. Bagrăvandēnē II, 454. Bagrum II, 381. Bāiamba II, 492 Bajae I, 394. II, 396. Baicor I, 32. Bajocasses I, 99. Bājöla 1, 463. Baitrii II, 490. Balaath II, 565. Bālācā Ins. 516. Bălănaeae II, 529. 550. Balantipyrgum II, 508.

Baiari I, 436. Balbūra II, 369. Băleares I, 449. Bălčāres Ins. I, 16. Bălearica I, 17. Bălējanum I, 413. Balishiga II, 457. Hallanstra I, 475. Ballatha II, 462. Bainae II, 529. Bălunca II, 513. Băionga II, 512. Baloth II, 564. 366. Balsa I, 21. Balsie I, 49. Baltia Ins. I, 206. Baeticum Märe I, i\* Balyra F. II, 25. Bambūtus F. 653. Bambyce II, 532. Bammägüra II. 507. Bana II, 580. Bănăausi II, 509. Bănăhē II, 462. Banagara II, 507. Banassa II, 64m. Bănătia I, 139. Bundritum I, 102. Bantana I, 33. Bänienees I, 24. Banjubae II, 644. Banturi II, 644. Bantia I, 414. Bantüräri II, 644. Baphyras F. II. 🏗 Haptana II, 472. Burãe II, 513. Bărăha metrop. II. 🧗 **Bărăce Ins. II.** 510 Baraces F. II, 513. Bărăcū**ra II**, 511. Baramātis II, 50%. Bărangē II, 437. Bărantēa II, 417. Baraza II, 456. Bărăthěma II, 577. Barathra Pr. II. 63L Barathus II, 353. Barba L 34. **Barbāna F. I, 4**61. Barbări II, 507. Barbări Pr. II, 643. Barbaria II, 624. Barbariana L 45. Barbărica Ins. II. 14 Barbaricus Sin. II. Barbārissus II, 534.534 Harbärium Pr. I. 🤼 Berbesüla F. L. 27.30.6

arbitini M. II, 401. arbūrāma II. 505. arcē II, 630. 631. arcino L 55. ardāmāna II, 509. arděrātes 1, 296. ardicēs F. II, 536. ardāli 1, 408. ărēn I, 51. arentinus F. I, 417. arčužthra II, 513. arghen II, 334. argillum II, 301. argūsil I, 41. arkýla II, 835. ăriana II, 461. **468.** Arīdūbum I, 465. Aris II, 387, ăris F. II, 501. ārium L, 408. arnacis I, 47. aroch II, 565. ărosthěněs F. II, **20.** arrharda II, 495. arsa las. I, 119. arsilus II, 402. arsamper II, 461. arsita II, 465. artice II, 416, làrtica II, 486. Erussaeins. 11,516,580. larygaza II, 507. läfygäsénusSin. II, 452. arzālo II, 406. 459. arzaura II, 495. āsābūcātes I, 89. 92. aan M. II, 554. Acanarae II, 513. REHOIR I, 469. rscisi M. 11, 626. Ascutis F. II, 448. ŭsi I, 56. astcē II, 488. ˦lēa I, 116, Astricuei Sarmatae II, 427. Astrous Sin. II, 332. kallidia Inc. I, 457. Asilidae I, 313. iksilinupolis II, 345. instlippo I, 35. acilissène II, 454. istitus F. II, 439. ness Ins. II, 516. assidae II, 512. assi L 108. masiāna I, 254. 260. asta L 410. astarnae I, 158. 209. petitini I, 48. 51.

Basti I, 52. Bastüli I, 27. 42. 51. Bāta II, 480. 509. Batae II, 449. Bătăna II, 567. Bătămel II, 577. Bătănea II, 551. 561. Bătănissa II, 417. Bățăva Castra I, 239. Bātāvi I, 106. 113. 114. Bātāvödūrum I, 114. Bathana II, 509. Bāthāramtba II, 570. Bath Jesimeth II, 571. Băthina II, 479. Bathmae II, 533. Bătbus Port. II, 622. Bathycolpos Port. I, 492. 11, 348, Băthys II, 411. Băthys F. II, 409.438. Bra II, 309. Batta II, 204. Batina II, 470. 473. Battoum F. I. 336. Batnae II, 460. Balogabra II, 565. Bătrăcharta II. 465. Bătrăche II, 430. Bătrăchus II, 628. Bātūlum I, 399. Bātum F. I, 417. Baudausa II, 463. Baudöhrica I, 113. Bauli I, 394. Baum I, 474. Baumae II, 461. Bantae I, 85. Bautes F. II, 448. Bautisus F. II, 435. 448. Bauzānum I, 233. Buxācha II, 462. Bázácáta II, 580. Bāzācāta Ins. II, 516. Bāzaria II, 443. Bazium Pr. II, 622. Bčāna II, 465. Běhláni I, 341. Běhîi M. I, 452. Bēhrýces I, 75. 76. Běchiri II, 411. Běcillum I, 296. Bēda 1, 111. Bědajum I, 344. Beddoro II, 572. Běděsis F. I, 280. Bědirum II, 659. Bědizus I, 496. Bědríkcum I, 389.

Bědůnenses I, 39.

Bědůnia I, 44. Běēroth II, 565. Běestra II, 577. Beganna II, 578. Bègerri I, 9%. Běla II, 571. Bělāci L, 84. Belbina II, \$5. Belbīna Ins. II, 243. Belcania II, 457. Beiciāna II, 467. Bělendi I, 88. Beigne I, 64. 103. 106. 131. 138. 157. Beign Uvella I, 133. Belgëdë I, 49. Beigica I, 45. Beigica vicus I, 111. Belginum I, 112. Belgites L 256. Bēna I, 50, Béllandrum I, 346. Bēlias F. II, 459. Bělisůma aest. I, 125. Belli I, 41. 50. Bellöcasses I, 98. 102. Beliðsitum I, 183. Beliðváci I, 106. 109. 110. Belminātis II, 49. Bēlon I, 30. Bēlon F., I, '27. 38. Belsinum I, 49. 9**3.** Bēlum II, 417. Belünum I, 293. Bēlus F. II, 54%. Belÿnaea II, 577. Benācus Lac. 1,227.290. Běnágorum II, 508. Benda F. II, 501. Běněbarnům I, 91. Benamarium II, 566. Bendina II, 641. Běněventáni I, 341. Běněventum 1, 289. 340. Ben Hinnom II, 565. Bēni 1, 487. Benjāmin II, 559. Beuna I, 494. Bennäventum I, 135. Běödizum I, 491. Bépyrrum M. II, 510. Bera, Fl. in Judaea. Jud. 9, 31. Běrůbae II, 512. Běráhonna II, 511. Běrambő II, 465. Bercetum I, 296. Běrěbis I, 259. Beroŭrates 1, 89. 93.

ē II, 509. řevnthus II, 381. elida**e ins. 1, 458.** enice II, 618. 622. 30. enice Epidires Щ ZZ. enice Panchrysos II. 22. etra **I, 330.** čum **I, 477.** ga II, **227.** gē II, 633. 21dum 1, 51. gidum Flavium 1, 46. gine **I, 79.** gintrum 1, 85. gistani **I, 41, 55.** gium I, 173. gŏmu**m I, 283.** gon II, 476. galae 1, 495. gūsia I, 51. gustum I, 84. is siv. Běrīsa II, 416. ithis 11, 623. mřas M. II, 10. 208. nàba **I, 54.** ŏē II, 548. oca **I, 494. II, 220.** 33, ones 1, 41. 50. roca **II, 550.** scheb**a II, 566.** sical **I, 51.** sima II, 461, sovia 1, 200. sula **F. I, 279,** tiscus M. II, 208. tula Ins. I, 457. tzăna **I, 475.** štus **11, 548. 550.** a II, 101. 608. bicus **Ins. II, 347.** čda **I, 55.** idĭae **I, 433,** inum **1, 92.** săpă**ra I, 493,** sara II, 467. si 1, 487. II, 218, ynga F. II, 510, yngeta**e II, 513,** yngčtae Anthropohăgi 11, 511, isi I, 110. hăbăra II, 571, h-Acărom II, 566, hägáb**ris II, 565.** hamm**aria II, 532.** 5U.

Betharan II, 371, Betharga II, 473. Beth-Astaroth II, 570. Bethäven II, 564. Bethel II, 564. Bethen IL, 569. Beth-Höron Superior II, 565. Bethlehem II, 566.569. Bethlephtephene II, 561. Beth-Maela II, 568. Beth Nimrin II, 571. Bethdron II, 562. Bethphělet II, 366. Bethsäida II, 568. Bethsälda Ganlonitis II, Bethschean II, 569. Bethsemes II, 565. Beth Taphūah II, 566. Beththäna II, 465. Bethūlia II, 567, Bethūra II, 468. Bethüriph II, 564. Beth-Zun II, 566. Beth-Zur II, 566. Betousa 11, 462. Bet(igo M. II, 499. Beudos Vetus II, 387. Bexis I, 54. Bēzētha II, 565. Bias F. II, 28. Biabana II, 579, Biatia 1, 48. Bibăcum I, 173, 231, Bībāla Ins. II, 516. Bihāli 1, 39. Biberna I, 184. Bibliaphörlum II, 628. Bībola I, 309. Bibrax L 110. Bicurdium 1, 178. Bida 11, 646. Biděris II, 509, Bidis I, 446, Biephi L, 199. Biessi I, 210. Bigerra I, 48. Bigerrönes I, 88, 92, Bigesta I, 465, Bigis II, 490. Bīgrānes I, 475. Bilaena civ. II, 579. Bilbe II, 465. Bilbīlis I, 49. Bilbilis F. I. 38. Biliani II, 644. Bilitio I, 231. Billa II, 629. Billaeus F. II, 344.

Billabitan I, 465. Bîvătra II, 463. Bīnāgāra II, 507. Bingium L, 116. Binna II, 468. Binsitta II, 646. Bintha II, 659. Biŏta I, 449. 450. Bipēdimui I. 89. Birdama II. 508. Birgus F. I, 140. Birtha II, 460. 462. Birthama II, 467. Bis II, 495. Bisaltae II, 218. Bīsaltica II, 215, Bisanthe I, 490. Biscargis I, 54. Bisontes I, 345. Bistones I, 487. Bistonis Lac. L, 4%. Bistűe nova I, 465. Bistŭë vetus 1, 465. Bītāza II, 488. Bithia H, 473. Bīthīas II, 463. Bithiga II, 462. Bithra II, 377. Bīthyns K. I, 485. Bīthynta II, 293. 344. Hithynium II, 350. Bitti II, 507. Bittigo M. II, 452. Biturgia 1, 314. Bituriges Cubi L **9**3. Bituriges Vibisci L SA 91. Bĭtŭris L, 46. Blum 1, 231. Blut lax, 11, 494. Bizānē I, 478. Bîzya I, 495. Blanda I, 55. **424**. Blandi II, 417. Blandlina I, 201. Blandŭsia I, 377, Biariacum I, 111. Blascon Ins. I, 85. Blāvīa **I, 99**. Blemmyes II, 621. 674. Blendium 1, 45. Bienna II, 274. Biera I, 314. 414. Blesiuon I, 453. Blestium I, 134, Rietisa I, 24. Böa Ins. I, 470. Bŭăcae I, 303. Büggrius F. II, 749.

Băărie Ins. I, 457. Böas F. II, 409. Băcăni II, 515. Băcănum Hēmērum II, 648. Bocchorum I, 57. Bocchýris II, 628. Bödéria Aestuarium I, 184. Bridetta I, 303. Bödini I, 211. Bödlontici I, 76. 83. Bŏĕae II, 24. Boehē II, 191. Sochëis Lac. II, 189. Boeüti II, 119. 161. Boeötia II, 81. 11**3.** Bügüdia II, 488. Bögadium I, 165. Bēji I, 89. 91. 97. 101. **248. 294.** Bējēdūrum I, 239. 245. Büjücasses I, 96. 99. Būius II, 147. Būla I, 380. Bülax II, 38. Bolhëne II, 454. Bolhitine II, 599. Bölélasgum II, 378. Bölerium Pr. 1, 183. Bàlt**na II, 56.** Bolinaeus F. H. 53. Bülingne II, 508. Bölürus **U, 201.** Būmia M. II, 157. Brimlenses II, 160. 163. Bömlum I, 134. Bon Mansio I, 493. Bonae Fortinae Ins. II, 516. Bonconica I, 116. Bönis II, 507. 30nna 1, 115. Mainta I, 260.462.474. Bononia Felsina I, 297. kontöbrica I, 118. Miin Port. II, 413. Băraeia II, 518. Borbetomägus I, 116. Borcāni I, 339. Borcăbe I, 477. Borcovicus I, 137. 3örēon I, 214. 30rēum Pr. I, 140. II, 514. korgi II, 488. Böristhěnis I, 213. kormänico I, 81.

Bormānum I, 195. Borru F. II, 491.

Borsippa II, 465. Bortinae I, 51. Borusci L 211. Börysthènes F. I, 205. Būsa I, 450. Böskra vic. II, 57% Bosporus Cimmérius I, 207. II, 422. Bosporus Thrācīus 486. II, 348. Bostra II, 548. 570. 577. Bötentium I, 255. Böterdum I, 49. Bötrys II, 549. **550.** Bottlaci I, 487. II, 215. Bottlaeis II, 212. Boum II, 623. Bouta II, 639. Böven**n**a Ins. I, 457. Bövianum I, 340. Unděcuma-Bövlänum norum I, 342. Bēvillae L, 367. Bovium I, 135. Boxum I, 101. Böziāta II, 426. Bözoch F. II, 558. Brācāra Augusta I, 43. Brāckrii I, 39. 48. Brchmäni Magi II, 508. Brachmē II, 508. Brachÿlë L, 51. Brădănus F. I, 406.417. Bragodurum I, 184. Bramma II, 519. Branddinum I, 133. Branogénium L, 134. Brätänänium L 740. Bratta Ins. I, 470. Brātuspantīum I, 110. Brauren II, 100. Brāvinium I, 134. Brāvum I, 45. Brěběta I, 469. Bregetio I, 257. Bremenium I, 138. Brēmetenracum I, 136. 137. Bréviton I, 84. Brenthē II, 48. Brentonicum I, 234. Breasus II, 456. Breuci I, 25%. Breucomägum I, 116. Breuni I, 233. **234**. Breunörum caput I, 233 Breviodurum I, 100. Brevis I, 44. Bricinniae I, 443.

Brience II, 393.

Brigaezini I, 39. Brigaecium I, 44. Brigantes 1, 131. 135. 141. Briganti I, 237. Brigantinus Lac. 1, 156. **227. 237.** Brigantio I, 82. 84. Brigantium I, 44. 230. 237. 285. Brīgē I, 13**3.** Brigiosum I, 93. Brīgēbanna I, 229. Brīlessus M. II, 87. Briniñtes I, 301. 303. Brintësia F. I, 277. Brivates portus I, 100. Brīsāāna II, 477. Britannia I, 120, 121. Britannia barbāra 1, 130. 137. Britannia romana i, 130. Britiliagae I, \$13. Britunes I, 126. Brivas I, 93. Brīveisīra I, 102. Brīvodarum I, 10%. Brixellum I, 396. Brixentes I, 233. Brixia I, 289. Brizaca II, 457. Brocavum I, 136. Brödentla I, 173. Brovonacae I, 136. Broxas 1, 293. Bruchi II, 429. Brūcida II, 223. Brucia i, 201. Bructěri I, 164. Brundüstum I, 408. Brunga 11, 346. Brutti I, 269. 429. Bruitium 1, 273. 404.424. Bruxos II, 360. Bryanium II, 221. Bryas II, 346. Bryčlica II, 400. Brysne I, 487. Brysčae II, 26. Būāna. I**I, 457.** Būba II, 533. Bubastus II, 602. Bŭbinda F. I, 140. Bühon II, 369. Būca I, 333. Bucco I, 77. Būcephala II, 505. Bücephalum II, 72. Būcephalum Pr. II, 64. Buchaetum II, 201.

Bucinobantes I, 184. Būcolicus M. II, 627. Büdaen II, 507. Būdalta I, 259. Būdīni I, 213. II, 439. Būdīnus M. I, 204. Būdizns I, 495. Būdorgis I, 176. Būdőrigum I; 176. Būdoris I, 184. Būdorus F. II, 25%. Būdroae Ins. II; 277. Būdūa I, 22: Büges F. I, 205. Bňhamběri II, 646. Bullăminsa II, 639. Būlānes I, \$10. Bûlis I, 469: II, 139: Bullaria II, 640. Bulliones I, 467. Būmādus F. 11, 467. Būmāthādi II, 515. Bünitlum L 179: Būdīhūra II, 646. Bunthon II, 638. Būphäglum II, 48. Buphagus F. II, 48. Büporthmus M. II, 63. Būra IL 56. Būraea I, 292. Būrāgrāgus F. II. 64%. Burbida I, 44. Burca II, 646. Burchāna I, 168. Burchāna Ins. I, 185. Burdīgāla L 91. Burdista I, 494. Burgena I, **260.** Burginätium 1, 114. Burgiones I, 210. Burgum aitum I, 474. Burgundiones I, 177. Būriciāna 1, 230. Būrīdčensti I, 199. Būrīi I, 176. Burnum I, 462. • Burridāva I, 201. Burrium I, 134. Bursāda I, 49. Bursão L, 45. Burtina I, 51. Būrum I, 44. Büruncum I, 115. Būsīris II, 601. 606. Buthoë I, 465. Büthrötum II, 200. Büthrotum Sin. II, 197. Buthurus II, 639. Būto II, 600. Būtōa Ins. II, 277.

Būtos Lac. II, \$69. Butrum I, 298. Būtrõtus F. I, 497. Butta II, 633. Batuntum I, 414. Buxentum I, 421. Buxentias F. I, 417. Buxēta I, 295. Būzāra M. II, 653. Byblus II, 548, 550. Býcē Palus I, 208. Bylazora I, 475. Byltae II; 445. Byrrusti I, 246. Byzācia II, 635. Byzantium I, 491. Byzëres II, 411.

## C

Cădăbene II, 482. Căbaliicăme II, 384. Caballus II, 380. Căbăna civ. II, 579. Căbăsa II, 600. Căbassus II, 459. Căbellio I, 82. Caberasa II, 473. Căběron F. II, 493. Cabilloum I, 101. Căbid**saL**aŭdiceaII,**551**. Cabira II, 416. Camilitae II, 495. Căbul II; 568. Căbyle I, 494. Cabyleti I, 487. Cabzeel II, 566. Cachales F. II, 135. Cachassae II, 446. Cacobae II, 513. Căcăensii I, 199. Cacathis F. II, 504. Căcypăris F. I, 487. Cacyrum I, 445. Cădăra civ. II, 579. Cădiana I, 291. Cădiscus Pr. II, 272. Cadmus M. II, 330. **352. 363.** Cădūpi II, 635. Cădurci I, 90. 93. Cădūsti II, 469. Cădyna II, 384. Checila I, 35. Caecinum I, 431. Caecinus F. I, 487. Caedŭum I, 165. Caelianum I, 415. 423. Caeligi II, 469. Caelina I, 293.

Cacua I, 404. 405. Caenē acra Pr. 11, 311. Caenici I, 487. Caenomāni I. 270. Caenopolis II, 23. 613. 631. Caenus I, 439. Cacqus F. L, 73. Caenys Pr. 426. Caeré L, 311. Caeretani I, 340. Caeréviani I, 2%. Caesada I, 49. Caesana II, 505. Caesar Augusta I, 34 Caesarea II, 351. 53 **369: 561. 645.** Caesarea Ins. I. 115. Cresarën ad Anizar bum 11, 398. Caesărēa P**ăm**iae II. 5'' CaesareaPhilippill. Caesarea Stratique d **571.** Cresăria 549. Caesăriana 1,23.254 👯 Caesarobrīga I, 24. Caesarodunum I. 🌬 Caesaromagus I. 17 138. Chesia Silv. L 149. Caesēna I, 298. Caestria II, 201. Caesum II, 396. Căicus F. II, 207. Cājēta I, 364. Cājētae Pr. L 267. 🚟 Cājētānus Sin. I. 454 Caiaas F. II, 503. Cainon Chorion 11, 41 Călăbantia II, 367. Călăbres I, 270. Călăbri I, 407. Călăbria I, 273. 404 Calachēne II. 466. Calacte I, 443. Călădunum I, 24. Călaegia I, 172. Călăgorris I, 92. Călăgum I, 102. Călăgurris I, 46. Călaicis II, 416. Călămac II, 30. Călămon II, 545. Călămus II, 549. Călandădruae Ins. I. 516. Călănicum I. 303. Calathana II, 184. Calachden II, 57%.

Mucho Inc. II, 661, Alātia **L 399.** Alātini I, 400. 'Alauria Ins. II, 34]. Ziāvii I, 399. 'albis F. II, 338. inicăria **I**, 79. 1**36**. aje i, 43. alēdoni I, 136. 138. 139. Ales I, 199. Ales F. II, 344. **Lietes I, 98. 103.** Aleva I, 138. algilla IL 577. alla I, 414. Micula I, 35. Midāva I, 477. Alidon L 115. am II, 628. Alindoea II, 509. Alipos F. I, 19. 38. akribbē II, 571. Milaia I, 176. Alkae II, 656. anur II, 509. allāhētus II, **333.** 'aliaici I, 39. 43. 'alks F, II, 338. 'allenses **Emanici I, 32.** ;alna II, 46. 'all'aros II, 150. 'allas II, 166. 'allicine II, 317. 'allicida I, 399. 'allīdromum II, 165. allidrómos II, 147. allīdro**mus M. II, 146.** 149. 179. allienses II, 160.163. alliga II, 509. allīgēris II, 509. allinicum II, 461. alimusa Pr. II, 280. alitpidae I, 213. allipolis I, 410. 439. 490. II, 166. allirrhöð II, **93. 572.** allisträssa II, 373. allithera II, 184. allo**niāna I, 445.** allum J, 491. ālo I, 115. Alödänum I, 43. žion Coricestum II, 399. Mor F. I, 416. Alos Pötamos II, 409. alpē I, 30. alpē Pr. I, 7. 36.

Calpes II, 349. Calpurniana I, 35. Caltiórissa II, 438. Caluc**ia I**, 36. Călŭcünes I, 231. Calus II, 48. Caivāria II, 565. Călycadnas F. II, 395. Calydnae Ins. 11, 258. Călydon II, 163. Calymna II, 339. Chlymna Ins. II, 264. Calypsus Ins. I, 458. Camala L 45. Camara II, 874. Camaracum 1, 10v. Cămărica I, 43. Cam**arina I, 441.** Camarina pakus I, 438. Cambētē I, 116. Cambētum I, 43. Cambodü**num I, 136. 231.** Cambolecti I, 89. Cambinum I, 83. Camboricum I, 133. Cambretinium I, 133. Cambial M. II, 177. **185. 308.** Cambiibāthra M. II, 574. Cambyses F. II, 437. 469. Cambysi Aerarium II, 623. Camēchia II, 476. Cămeriuum I, 325. Camertes I, 325. Căměsēnē I, **262.** Cametra I, 474. Camicos I, 446. Cămicus F. I, 438. Camigara II, 507. Camirus II, 268. Camisa II, 406. Camistrus I, 475. Cămôna II, 567. Cambeörus F. I, 437. Campa II, 405. Campāni I, 269. 391. Campānia I, 273. 304. **393.** Camphuris II, 571. Campi Căvini I, 231. Campi Lăpidei I, 74. 79. Campi Macri I, 297. Campi Taurinätes I, 285. Campudunum I, 337. Campolecti 1, 91. Camponi I, 89.

Camputa I, 357.

Campees I, 473. Campus Actilitum magnus II, 166. Campus Alcimédon II, 45. Campus Arges II, 45. Campus Crissaeus II, 138. Campus Düriscus 1, 488. Campus Pall II, 45. Campus Părachăsion II. 48. Cimiliodinum I, 183. Camuni I, 232. Căna II, 569. Canaoa I, 31. Canae II, 311. 364. Canae Pr. 305. Canagora II, 506. Canalis Regius II, 589. Cănălovii II, 208. Cănălovii M. I, 466. Canama I, 32. Cănăria Ins. II, 660. Cănastraeum Pr. 11,209. Cănătha II, 473. 551. **570.** Cănăthra Ins. II, 516. Candáböra I, 49. Candăcē II, 488. Candaces régin II, 683. Candall II, 507. Candanum I, 195. Candara II, 375. Candări II, 442. Candăvia I. 469. Candavi M. I, 466. Candāvii M. II., 208. Candélüro F. I, 405. Candidiana I, 476. Candidum Pr. II, 636. Candilar I, 475. Candioni II, 509. Caudipatna II, 506. Candys II, 472. Canē II, 576. Cané empor. II, 578. Cănē Pr. II, 575. Cănelata I, 453. Cănëophrürium I, 491. Cangánörum Pr. 1, 1**23.** Cănîna I, 469. Cănidefates I, 113.114. Canipsa civ. II, 579. Cănis F. I, 279. 300. Cannae I, 413. Cannarum Pr. II, 643. Cănöbicus Lac. 596. Canogiza II, 513. Canonienses I, 93.

43 b

Cănopisae II. 641. Cănopus II, 599. Cantabazates I, 473. Cantibéda II, 511. Cantăbri I, 39. 45. Cantanum II, 275. Canthapis II, 482. Canthi II, 506. Canthy Sin. II, 45%. Cantii L 131. Cantilia I, 93. Cantioebis L 173. Cantium Pr. I, 123. Cănucha F. II, 503. Canuccis II, 645. Cinūsium I, 413. Căp**ăra I, 24.** Căparcelis II, 458. Căpărorsa II, 57%. Căpedunum I, 347. Căpēna I, 315. Capernaum II, 570.571. Căpertūrus II, 529. Căphăreus Pr. II, 255. Căphas M. II, 651. Caphyae II, 47. Căpisa II, 495. Căpitolias II, 551. 571. Căpitünlâna I, 445. Căpitălum I, 375. 399. Căpări I, 39. Căpătâna II, 488. Căpățes M. II, 458. Сйррйфоста II, 293. 400. Cappadocia propria 11, 401. Cappadox F. II, 402. Capparéas II, 530. Căprăria Ins. I, 454. Căprăsia I, 298. 433. Căpreă Ins. 1, 455. Căpreae I, 294. Căpria II, 391. Căprus F. H. 357.466. Capsa II, 223. 659. 635. Căpăă I, 400. Căpăăni I, 400. Căpăta II, 457. Căput Bovis I, 473. Căput Bubăle L, 200. Căput Thyrsi I, 450. Capytium 1, 444. Căra I, 46. 49. Cărae F. 1, 88. Cărălis I, 449. Cărăga II, 635. Cărălitânum Pr. I, 448. Cărăcătinum I, 103. Cărambae II, 415. CărambisPr. 11, 295.370.

Caranicum I, 44. Cărănitis II, 454. Cărantonus F. I, 88. Cărănusca, I, 111. Cărăpē II. 458. Cărăpsus II, 405. Cărărus II, 635. Chrasne I, 91. Carassira I, 494. Cărătae II, 445. Cărāvis I, 49. Carhinja Ins. I, 454. Carbantia I, 286. Carbantorigum I, 138. Carbanum II, 531. Carhia I, 449. Carbilesi I, 487. Cardones I, 211. Carbăla I, 35. Carca I, 52. Carcaso L 78. Carcăthiocerta II, 456. Carcines F. I, 487. Carcinites Sin. I, 207: Carcinna I, 213. Carcinum I, 433. Carcurium I, 48. Cardămēnē Ins. II, 581. Cardămine Ins. II, 580. Cardamyle II, 31. 261. Cardia I, 489. Cardonia I, 111. Cardua L. 49. Cardūchi II, 469. Cardinum I, **255.**. Cărea I, 303. Cărei II, 509. Cărējae I, 812. Cărēni I, 138. 139. Cărentini Infernates I, 412. Cărețtae I, 211. Cărepția II, 645. Caresēnē II, 317. Cargiana I, 201. Cāria II, 293. 330. Carintae II, 441. Căricardăma II, 508. Cărietes I, 40. Carige II, 509. Cărillae I, 428. Carllocus I, 101. Cărina II, 361. Cărine II, 473. Caripa I, 445. Căriprăca II, 485. Cărisșa Aurēlia I, 34. Căristi I, 40. 45. Cărithni I, 184. Carmāņa II, 482.

Carmānia II, 451. 450. Carmăniae Pr. II, 4×1. Carmànicus Sin. II, 4:1. Carmàra II, 509. Carmel II, 566. Carmēl M. II, 541. Carmelus M. II, 54. Carmina Ins. II, 4: Carminiqua L. 410. Carmo I, 35. Carna II, 576. 579. Carnālis II, 458. Carpi I, 284. Carpion II, 23. Carnonacae I, 138. 134. Carnuntum I, 253. Carnus Ins. II, 234. Carnutes I, 96. Căroëa I, 213. Chrönium I, 44. Caron Portus L 478. Carpasia II, 282. Carpătes M. I, 204. 154 Mare IL Carpathium **23**0. **277.** Carpathus Ins. IL 🐃 Carpella Pr. II, 451. Carpentăractē L, 83. Carpětāni J, 40. 47. Carphaea II, 147. Carpiani I. 211. Carpis II, 636. Carpidaemon I, 491. Carrhae II, 462. 460. Carrhodunum 1, 17% 313. Carriica I, 34, Cars II, 456. Carseoli I, **334.** 377. Carsĕŏlāni I, 334. Carsici I, 80. Carsidāva I, 203. Carsúlae I, 333. Carsus L, 477. Carta II, 436, Cartāsyna II, **50**8. Carthaea II, 247. Cartēja I, 30. 48. Cartenus F. II, 643. Cartennae II, 645. Cartha II, 569. Carthäginenses I, 439. Carthago II, 636. Carthago nova 1, 17. 52. Carthago vētus 1, 54. Carthara II, 462. Cartinăga II, 508. Cărăla I, 34. Cartira II, 358. 495. 509.

HIVHDORS M. I, 350. arvo I, 114. aryae II, 25. 'aryanda II, **33**5. firyanda Ins. II, 764. ūrvones I, 311. Arystus I, 303. II, 25. **2**54. asae Calventi II, 645. asama II, 535, 551. йяйрё **П, 437.** ascantum I, 46. Recronizaum I, 309. Asia II, 447. % M. II, 434. 466. iesllinum I, 399. kalaumägus I, 77. 93. asinum I, 373. Asinus F. I, 352. 'a<16tis II, **587. 528,** äviriitae II, 488. Actus F. II, 483. Aulus M. 326. 'asmara II, 646. 'asm**ëna I, 445.** 'asmõuätes **I, 301. <b>303.** kapēria I, 387. 'aspiiM.II,431.469.<del>484</del>. laspinglum I, 114. aspira II, 500. apirael II, 506, aspiria II, 505. aspiria ins. II, 660. 'aspium Mare II, 433. 433. 452. 455. 469. nspius M. II, 451. 455. anae II, 388. assanitis M. II, 574. 'assaum I, 424. 'assě**ra II, 234.** પ્રજાતિક II, 513. assiliācum I, 231. assĭŏpaci II, 197. **2**05. rssiöpreum Pt. II, 233. 'assiöp**ö II, 199. 202,** 233. 'asslöp**ia II, 198.** 'asstūtis II, 550. 'assitérides ins. 1, 144. lastăbăla II, 402. lastămon II, 375. lasteliä**ni I, 48. 55.** astellum I, 445. 475. astelium Firmanum I, 3**2**×. astellum Měnáplörum I, 110. 'astellum Mörinörum L 109.

Artisa II, 374.

Castellum Tabernarum L, 118. Casthànaca II, 192. Castölögi I, 109. Castra I, 293. 463. II, **223.** 508. Castra Alexandri II, 629. Castra Caecilia I, 33. Castra Cornēlia II, 637. Castra gëmina I, 36. Castra Germänürum II, 645. Castra Hannibălis I, 431. Castra Hercülis I, 114. Castra Martis I, 475. Castra Minervae I, 409. Castra Nova I, 302. Castra Posthumiana I, 34. Castra Pyrrhi I, 469. Castra Ruhra I, 494. Castra Trājāna I, 201. Castra Vināria I, 35, Castrimonienses I, 340, Castris Célicis I, 23. Castrum Cénétense I, **398.** Castrum Indi I, 368. Castrum novum I, 311. 328. Castrum Tibērii I, 330. Castillo I, 47. Castălünensis M. 1, 17. 37. Cilstinia I, 85. Căsăentum F. I, 417. Căsurgis I, 175. Casus Ins. II, 378. Casystē II, 327. Catabantas II, 575. Catabathmus magnus II, **627. 628.** Cătăbathmus parvus II, **628.** Cătăbeta F. II. 510. Cătăda F. II, 636. Cătădrae II, 624. Cătacănium Pr. II, 628, Catalauni I, 109. 114. Catamana II, 5**3**1. 550. CATADA I, 440. Cătănagra II, 506. Chiadnia II, 401. Catara II, 579. Chthri J. 252. 255. Citarrhactes F. II, 390. Cătarrhactus F. II, 272. Cătarzēnē II, 454. 455. Cătenates I, 230.

Cetenna II, 388.

Căteuchiăni I, 131. 133. Cithidrae Ins. II. 625. Căthēla II, 528. Cathrimon II, 364. Cakihriga I, 33. Cătörissium I, 84. Cattarus I, 465. Catti I, 171. Cătăllum I, 110. Căturactonium I, 135. Cătürigae I, 112. Cătăriges I, 84. 283. Cătūsfăcum I, 111. Cauca I, 47. Caucasii M. 11, 431. 431. **4**33. 494. Caudium 1, 341. Caudriaces F. II, 492. Cauci I, 141. Caucones II, 17. 35. Caulonia I, 431. Caumata II, 482. Caunus II, 338. Cauphtica II, 479. Caura I, \$4. 31. Caurium I, 34. Causennae I, 135. Causini II, 644. Căvăres I, 75. 8**7**. Căvăris II, 440. CXvII I, 468. Caystrus II, 389. Cāystrus F. II, 321. Căzătet I, 494. Cazeca I, 320. Cēba I, 303. Céhenna M. I, 61. 73. **87.** Cécéris II, 535. Cěcilia II, **532.** 550. Cécilionicum I, 24. Cěcina I, 310. Cēděra II, 381. Cedesch II, 568. Ceduniae I, 201. Cedris F. I, 449. Cēdros I, 78, Cegila II, 565. Cehiel II, 569. Cēlādus F. I, 38. Cělădussae Ins. I, 470. Cëlaenae II, 356. Cěláma II, 645. Cělěne II, 61. Céléates I, 303. Cělěja I, 246. Cělěna I, 259. Celendris II, 71. 399. Cělčtes I, 399. Cělětrum II, 322.

Cěleusum I, 238. Cēlīda II, 631. Cellus Mons I, 231. Cellae, 1, 494. II, 221.635. Celmantia I, 175. Celnius F. I, 123. Celsa I, 51. Ceiti (ae, ici) L 13.30. 31. 89. 64. Celtiberi I, 40. 47. Celticum Pr. I, 8. 37. Cělydnus F. II, 197. Cēma M. I, 60. Cēmēlium I, 302. Cena I, 446. Cenaeum II, 252. Cenath II, 570. Cenchrēne II, 68. 79. Cenium F. I, 125. Cennăba M. II, 642. Cěno I, 363. Cenomani I, 283. Centa II, 648. Centras vic. II, 578. Centauri II, 190. 192. Centobriga I, 49. Centrones I, 76. Centum Púdča (tei) 200. Centum Cellae I, 311. Centuria Ins. II, 661. Centărinum I, 453. Centuripae I, 444. Ceos Ins. II, 247. Cepiana I, 38. Cěpěrária II, 565. Cephalae II, 633. Cephale II, 103. Cěphălēnia U. et Ins. II, 235. Cěphălöedis I, 443. Cěphalonēsus Ins. 1,215. Cēphēnē II, 454. Cephissia II, 107. Cephissus II, 64. Cēphissus F. II, 10.89. **116. 117. 135. 146.** Cëpi II, 425. 430. Cepora II, 375. Cěrămicus Sin. II, 332. Ceramus II, 334. Cerame II, 361. Cěrăsē II, 324. Cěrangě II, 509. Cernsus II, 412. 413. Cerasus F. II, 409. Cěráta M. II, 82. Cērātus F. II, 276. Cĕraunĭi M. II, 421. Cerausius M. II, 42.

Cerbains F. I, 405. Cercas II, 129. Cercasura IL, 599. Cērcētae II, 429. 430. Cērcettus M. II, 185. Cercidius F. I, 452. Cercine M. II, 208. Cercina Ins. 11, 662. Cercinium II, 190. Cercynitis Lac. II, 211. Cereae II, 375. Cerentae I, 375. Cerbica II, 638. Cerdiciates L 303. Cerdylium II, 226. Cerebelliaca 1, 83. Cereris Scopias Pr. U. 622. Cérésium I, 288. Cērēsius Lac. I, 290. Ceressus I, 55. II, 128. Céret I, 34. Cërëtăpa II, 358. Cerfennia I, 334. Certadne II, 109. Certalis I, 303. Cerinenses I, 413. Cërinthus II, 252. Cernē Ins. II, 660. Cernes I, 473. Cernetani I, 232. Cérônes I, 138. 139. Cērūnia II, 281. Cēros F. II, 28. Cerretani I, 41. 51. Cersia I, 201. Cersus F. II, 394. Certa 11, 567. Certiacum I, 118. Certima I, 34. 48. 49. Certissa I, 259. Ceryctice Ins. I, 470. "Cěsāda I, 50. Cestana I, 475. Cesoruum I, 108. Cessero I, 78. Ceste I, 303. Cestri II, 400. Cestrinë II, 198. Cestrus F. IL, 386, 390. Cētāria I, 442. Cervaria L 48. Cervāria Pr. I, 72. Cerynia II, 56. Cētaeum Pr. II, 514. Cētīrīcis I, 478. Cētis **II, 400.** Cettum I, 245. Cětřus M. I. 248. 250. Ceutrones I, 109.

Cevelum L 111. Chāa II, 39. Chahala II, 486. Chābēri F. II, 501. Chahūra II, 462. Chāhūras F. II, 45% 55% Chabrine Castra II. M.L. Chabriae pagus il, att. Chābiiāta II, 57%. Chader F. L 203. Chādīsīa II, 414. Chaenides II, 427. Chaerecia II, 631. Chaermon M. II. 341. Chaeronea II, 122. Chaetae Scythae U, His Chala II, 467. Chālastra II, 221. Chalcedon II, 346. Chalcētūra II, 340. Chalcia Ins. II, 265. Chalcidenses L 488.14 **Z**19. Chalcidice II, 213.35 **530. 551.** Chalcis II, 164.223.57 **5**51. 55**%**. Chalcis Ins. 11, 236.44. Chalcis M. II, 157. Chalcis ad Bēlum ll. 🐴 Chalcitis II, 348. 🖗 Chaldaea II, 463. . Chaldāei II, 411. Chaleos II, 155. Chalep II, 533. Chales L, 170. Chālönītis II, 466. Chalusus F. I, 152. Chalybs F. I, 38. Chalybes II, 411. Chălybon II, 534. 551 Chilly bonitis II, 527.584 551. Chămavi I, 166. Channunia II, 533. Chāŏnes I, 467. II. 197 Chāonia II, 188. 33. 556. Chāphar Salāma II, 👊 Chavran II, 570. Chărăcinē II, 393. 413 Chărăcitani I, 47. Characoma II, 577. Chărădra II, 142. 202 Chărădrus F. II, 25. 14 64. 135. Chāran II, 460. Charax L, 219. 453. 11. 187. 458. 471. 4° Characmoba II, 577.

härax Möba Egilim II, 571. härnx Spasinu II. 465. harlātha II, 579. häridēmi Pr. I, 7. 37. harinda F. II, 469. murista II, 49. 'härispa II, 440. haristns F. II, 429. harmonia i, 33. barrah II, 569. harūdes I, 170. ihasira II, 456. häsiviri L 178. hatracharta II, 440. 468. batraci II, 507. batramitikae II, 576. hatrisache II, 488. hanci L 168. Thauon I, 221. haurāna II, 447. haurannel Scythae II, 446. haurina II, 488. haus F. II, 332. hāuskia F. I, 461. ;hazënë II, 466. helae II, 349. hělidőnine Ins. II, 378. The Limidessus II, 529. Jhělonátas Pr. II, 33. 'hělöni**udes ins. 11, 625.** helünüphigi IL 681. helsēne II, 539. hemmis II, 613. hemset F. II, 624. hénaani II, 559. hēnobūscia, II, 613. herbālas F. II, 624. hērēus II, 599. berraidae Port, II, 327. herais II, 630. bersönēsus I, 319. II, **273.** 623. bersönësus Aurea II, 513. hersinesus Magna II. **628.** bersonems Taurica L 145. **815.** hěrusci I, 178. hē⊲inus F. I, 204. hinginus F. II, 684. biddaekel F. II, 453. bimaera I, 468. II, 199. bimaera M. II, 365. himarrus F. II, 64. himerium Pr. 11, 196. hinaphal F. II, 643.

Chios II, 361. Chios Ins. II, 260. Chiriphē II, 465. Chithim IL 559. Chiture II, 644. Chivvin II, 559. Chrübis II, 616. Chöăna II, 440. 443. 472. 473. 486. Choarine II, 493. Chōaspa II, 494. Chuaspes F. II, 474. Chiathras F. II, 494. Chöāthras M. II, 437. 431. 435. 466. 469. Chibat II, 644. Chūhāta II, 486. Chodda II, 482. Choerades II, 413. Chữ**es F. II, 500.** Chogeae II, 345. Chöis II, 601. Cholhesina II, 443. Chölimma II, 457. Cholle II, 535. 551. Cholmädära II, 531. 550. Cholaa II, 456. 457. Children II, 456. Choma II, 369. Chimara II, 440. Chô**māri II, 440.** Chone I, 483. Chines I, 368. 270. 419. Chonnábárára II, 506. Chūra F. I, 95. Chürasm'i II. 442. Chūrūvicus I, 101. Chārāzin II, 568. Chūrēnē IL 485. Chirodna II, 479. Chūrūgūad Ins. II, 494. Churumitrene II, 470. Chūros Rīxāmārum **L49.** Chorsa II, 456. Chorsavia IL 458. Chorséus F. 11, 542. 558. Chozăla II, 646. Chrähksa II, 638. Chrendi II, 436. Chrétina I, 23. Chrönus F. I, 204. Chrysa II, 312. 313. Chrysa Ins. II, 277. Chrysae Fanum L 444. Chrysns F. I, 437. Chryse Ins. II, 236. Chrysëa Ins. II, 517. Chrysianns F. II, 511. Chrysiceras Pr. 483. Chrysupulis II, 347.

Chrysogradus F. II, 65. 536, Chüdüça II, 465. Chani I, 311. Churitae II, 657. Chusa II, 404. Chūsărio F. II, 633. Chūsi 11, 569; Chusia IL, 610. Churis II, 684. Chýdas F. I. 438. Chylemath F. II, Chyme II, 600. Chytrium II, 327. Chytrus II, 286. Chibrus F. I, 478. CTACR II, 406. 417. Ciacle II, 458. Cianica II, 459. Cianus Sin. II, 343. Ciesa II, 465. Cibalis I, 259. CThrus L 474, Chyra II, 340. 358. Chyra Minor II, 400. Cihzajm II, 564. Cicae Ins. L 58. Cicesium II, 38. Cichyros H, 200. Ciciliana I, 22. Ciciiada Casira II, 532. Cicinna F. I, 306. Cicistra II, 404. Cierium II, 184. Clicănăvum II, 402. CMcla II, 293.393.401. Cincia Cells II, 393. Cilicia Praesidiāria II, 393. Cilinae I, 39. Ciliza II, 533. Clua II, 312. Cilma II, 638. Cilniana L, 30. Ciurnum L 137. Cimăra II, 513. Cimbina II, 473. Cimble L 29. Cimbra I, 234. Cimbri L 170. Cimbriana I, 258. Cimericum I, 220. Cimetra I, 341. Ciminius Lac. I, 306, Cimiaius M. I, 305. Cimmerium I, 280. Cimmerium M. I, 316. Cimměrium Pr. II, 421.

**430.** 

Cimulis II, 373.

Cimēlus Ins. II, 248. Cinah II, 566. Cinăra 10s. II, 249. Cindia II, 506. Cinga F. I, 38. Cingülani I, 389. Cingulum I, 329. Ciniphus F. II, 653. Cinium I, 57. Cinna I, 55. II, 479. Cimeroth Mare II, 536. Cinntana I, 56. Cinnibautum I, 134. Cinyps II, 634. Cinyps F. II, 633. Cinyps regio II, 633. Cinyria II, 286. Cipipa II, 638. Circaeum Pr. I, 316. Circēji I, 363. Circejum Pr. I, 267. Circesium II, 461. Cīreus F. II, 254. Cirjath Arba II, 566. Cirjath Jearlm II, 565. Cirjath Sanna II, 566. Cirjath Sepher 11, 566. Cirpē I, 257. Cirphia II, 144. Cirphis M. II, 133. 134. Cirrha II, 137. Cirrodeis II, 443. Cirta II, 639. Cisimus II, 273. Cisimbrum I, 35. Cisjon II, 569. Cison minor F. II, 558. Cissa I, 490. Cissē II, 645. Cissia II, 474. Cissidaē II, 367. Cissii II, 475. Cissus II, 411. Cisthënë II, 312. Cistăbūci I, 199. 210. 11, 438. Cison F. M. II, 559. Citamum II, 457. Cithaeron M. II, 115. Citharista I, 80. Citharizum II, 456. Citium I, 252. II, 294. Citium Pr. II, 280. Citius M. II, 9. Cius I, 477. II, 345. Cizăra II, 458. Cladon F. II, 34. Clagisi I, 199. Clambētae I, 463. Clampětia I, 428.

Clantus F. I, 386. Clăneventa I, 136. Clantinātū I, 237. Clandda II, 383. Clanum I, 102. Clarenna I, 230. Clarine I, 487. Clārös II, 326. Clāsia F. I, 319. Clastidium I, 395. Clăterna I, 297. Claudia I, 118. • Claudías II, 406. 458. Claudiomerium I, 44. Claudiopolis II, 404.458. Claudius M. I, 250. Claudumm I, 469. Clausentum L, 138. Clavenna I, 233. Clāzoměnae II, 327. Clednae II, 69. 225. Cléonae F. II, 75. Cleopatris II, 603. Clepidava I, 213. Cletharro II, 577. Cieusis F. I, 279. Clevum L 134. Clides Ins. II, 282. Cliena I, 256. Climax II, 373. **63**8. Cliternini I, 334. Cliternum I, 334. Clitor II, 46. Cittor F. II, 43. Clitummus F. I, 319. Clodiana I, 469. Clodianus F. I, 38. Clostra Romina I, 363. Clūta Aestuar I, 184. Clüāca II, 473. Cluana I, 328. Clümia I, 231. Clūnia I, 50. Cluntum 1, 453. Clūsinus Lac. I, 307. Clūsium I, 308. 313. Clūsini I, 309. Clýdae II, 338. Civilpenus Sin. I, 306. Clypansa II, 38. Clypea II, 636. Clysma II, 619. Cnēmis M. II, 114. 149. 157. Cnēmides II, 150. Cnossus II, 276. Con II, 580. Cöänca II, 506. Coara II, 530. 551. Cŭas F. II, 495.

Cohandes I, 170. Cŏbē II, 633. Cohé empor. II, 👯 Cūbii II, **62**8. Cührys I, 489. Coccium I, 136. Coccua L 255. Coccoragae II, 58% Cocconagarall, 513.50 Cocconagi Ins. II, 3% Cōchē II, 464. Cochlearia L 449. Cocintum L 431. Cocintum Pr. I, 4% Cocossates L 📉 Cocossii II, 644. Cūcūsos II, 40?. Cācytus F. II, 197. Côdăne Ins. II, 4% Cödrāna IL 507. Cādrio I, 469. Cödütne II, 513. Cūdūzābāla II, 406. Coedamusii II, 614. Coelë II, 108. Coelěrini L 39. Coelēsyria II, 524. 55 Coeletae I, 487. Coelium I, 409. Coehis I, 490. Coenčenum I. 14. Coequosa I, 91. Cögāmus F. II. 321. Cognábára II, 506. Cognahanda II, 🐠. Cogni L, 175. Cölăcĕa II, 182. Cūlāla II, 507. Colada II, 457. Cölancörum I, 174. Călanica I, 138. Cöläpiäni I, 25%. Colapis F. I, 251. Cölarni I, 24. Călătio L 246. Colchi II, 410. 423. Colchicus Sin. II. 45. Colchis II, 421. 450. Cŏlenda I, 50. Căletani I, 252. 25 Coli II, 512. Collas Pr. II. 87. Collearia I, 296. Colis Ins. II, 510. Colla I, 496. Collatia I, 333. 375. Collatini I, 333. Collatis I, 479. Collegium Ins. I, 17 Colles Leugari L

Collètian I, 246. Jollippus L 24. Collops II, 639. Collops magnus II, 639. Jūlūbū**na I, 33.** Zölöbon M. II, 632. 7010E II, 416. 684. jūlūē Lac. II, 328. ]ŭlū**nae II, 308. 313.** 'ŏlö**nē II, 39.** Жіб**ола I, 133. II, 406.** Jölönĭa Agrippīna I,115. Xilū**nja Aur**ēlia **I, 230.** lölö**nia** Jülia I, 449. Xilūnia Marcia I, 34. žilonia Trājāna L 115. Jölönis Ins. II, 741. Zilonus II, 108. Zölöphön II, 386. Zölöphön Növa II, 326. Jülüphün Vētus II, 336. Jökörina II, 577. žilossae II, 356. Zolossus M. II, 61. Colsa II, 457. Colthënë II, 454. Colubi II, 624. Călumbărium Pr. I. 448. Cŏiūbr**āria ins. I, 57.** Columna I, 311. Columna Rhēgia I, 439. Cŏlussa II, 373. Comana II,368.402.514. Jomā**na Cap**pādöci**ae II.** 458. Zomāna Pontica II, 416. Jümügena I, 345. Comaralis II, 417. Zomari II, 445. lomba II, 368. Jomhāna II, 482. Combreia II, 384. Combusta I, 76. Combusta Ins. II, 580. **591.** Zimëdae M. II, 443. Ximēdi II, 445. /ŏmēdi M. II, 433.434. Jõmedorum M. II, 431. 70mi II, 440. Jömiciāna I, 446. Tomidāva I, 202. Jönillömägus **I, 395.** Jäminium I, 339. Jömisēna II, 454. limisēnē II, 485. Jömitänassus II, 405. Jommägene II, 527.531. **550.** 

kommämene II. 401.

Comměnases F. II, 503. Communi I, 76. Commoris II, 398. Comopulis II, 467. Complega I, 49. Complitica L 43. Complütum I, 47. Compsa I, 341. Compsitus F. I, 485. Comun J, 288. Concada I, 45. Concobar II, 47%. Concordia I, 116. 291. Condate I, 84. 93. 99. 102. 135. Condercum I, 137. Condivicum I, 100. Conduchates F. II, 503. Condorsa L 111. Condrüsi I, 107. 111. Condylěae II, 47. Condyllum II, 187. Conembrica L 23. Confidenta I, 50. Connuentes I, 111. Constientia L 118. Conga II, 506. Conguvata L 137. Congĕdus F. I, 38. Congusans II, 384. Conica II, 375. Conodipeas II, 446. Conūpa II, 174. Cāpāpē II, 165. Conophrurium L 495. Conopion II, 414. Cönöpon Diabasis I, \$14. Conovium I, 134. Consibrum I, 47. Consentla I, 433. Consilinenses I, 434. Consilinum I, 431. Constantiana I, 478. Constantinopolis I, 491. Constantae I, 231. Contestant I, 43. 53. Contra Aginnum 1, 110. ContraApollónos II,616. Contracoptos II, 611. Contra Ombi II, 613. Contra Pselcis II, 617. Contra Syene II, 612. Contra Talma II, 617. Contra Taphae II, 617. Contrébia I, 49. 50. Contributa Julia I, 83. Convenae I, 88. 98. Copae II, 124. Copaïs Lac. II, 10. 117. Copar vic. II, 578.

Cophanta II, 487. Cophen II, 494. Cophen F. II, 495.500. Cöprátas F. IL, 474. Coptus II, 613. Cōra I, 370. II, 388. Cŭrăca II, 235. Cărăcē II, 577. Coracesium II, 399. Cărăcūdes Portus I**, 449.** Cărălios F. II, 117. Coralis Lac. II, 297. 383. 386. Corancidi II, 512. Cöraspii II, 446. Corax F. II, 433. Corax M. II, 157. Corax Pr. I, 216. Coraxici M. II, 48L Corhisa II, 387. Corhéus II, 380. Corble L 100. Corbio I, 55. Cormilonis Muniment. I, 168. Corce II, 458. Corcoba II, 514. Corcūma II, 645. Corconiana I, 445. Corcura II, 467. Corcyra II, 233. Corcyra Ins. II, 231. Corcyra Nigra Ins. I, 470. Corda I, 138. Corduba I, 33. Cordyla II, 413. Coreae II, 567. Coressus II, 247. Сŏrĕur Ц, 509. Corfinium 1, 333. Corgatha II, 513. Corta I, 138. Corialium I, 99. Curicae Ins. IL 377. Côriceum Pr. II, 295. Coridorgis I, 175. Cörindfur II, 509. Corinea II, 454. Corinium I, 463. Corinium Dobunorum I, 134. Cörinthia II, 16. 74. Corinthiacus Sin. 11, 9. **75.** Căriăli I, 367. Cöriöläni I, 367. Căriondi L, 141. Coriosopiti (ites, itae)

L 96. 99.

L'origentlum L III. Curtain E, 121, 1Ab, Curtain & 11, 441, Enruments I, 294 Enrum R, 294, Curtain I, 138, 338, Curmicates 1 124. Curio um 1, 460 formass & 141 145. 4 ome 11, 400 Cornell L. 323. Carnell L. 323. Carnell L. 430. Chromena IL 615. Corp indani î, 290, Corneration 1, 527. Curnoz I, 13th. Clipithilitim I, 10tl. Curne II, 149. Părăcoustăma II, 140 Cardenagie ein fit, 579. Côronatse Camp. 1, 707. Chec or 11, 29, formats II, 145, 15L Cárionio VI. 11, 451, 183. 409, 484, Correcte II, 174, Corpull 2, 487, Corche II, 427, 470, Corseso Jan. 11, 204. Corsta H. 188. Corsa a Ins. 1, 424, 441, Cheese L \$35. Corston in a 125. Corticolo f, 42, 29, Corticolo f, 416. Corporationan I, 109. CortSta 11, 24. Corporate 11, 200. Caraca II, 430 Cora Inc. II, 540 535. Cartefora II, 134. Coractora Pr. II, 294. Coractora II, 186. Corition Pr. D. 272, Cuprosa H, 275 809. Corvers Pr. B. 020. Corversion II. 268. Corversion II. 104. Corversion V. B. 57. Corracte law II, 27%. Coryonna II, 74. Odryphys B, 318. (Nerjoldstam Pr. II. 27. 20 69 Cas las fl, 264. Cas 4, 99 509 591. Passing L. 48, 54, 309. Coordina II, 335. Educidia I, 99.

Malbatan I, feel, Commun. R. 378. Count D, and Canada D, and Canada D, 978, Canada D Inc. 11, 602, Canada Dalgram I, 200, Course Inc. 11, 442. Chiara II, dad. Coince II, 449. Coince II, 435. Coincent II, 435. Coincent II, 479. Coincent Deville II, 371. Colored C, 122. Certion Ins. 11, 254, 249. Cistmac 4, 32, Cinthering Love I, 44. Consequent II, 438. Louisson Inc. II, 236. Cotta B, 647. Cicline I, 1946. Listee Pr. B, 643. Counsis F. II, 120. Constant ti, 192. Constant II, 193. Constant II, 168. Carrellman 1. 240. (Wrennis Inc. L. 148. Logado II, 45% Chigama II, 100. Crigses M. 12, 266. Cramores I, 463 Crambion II, 366. Cramerous Inc. 11, 278. Coina D. 90. Crimies Inc. II, XX. XXS. \$4.1. Cranta II, 201. Cranta VI. II, 162 Cranton II, 185. Cristema L. T89. Crimene II, 180. Cru-um Pr. I, 449. Cristian I, 44ti. Critica II, 226. Critica V. I. 427. Critica M. I. 430. Critica M. I. 430. Cestbas L. 417 H. 33. i metido Mr. Ji, fr. 32. Crotten P. B. 20. Crotten P. B. 20. Crotten H. 387. Crotten Lev. 1 243. the meners to 214. Literatury v. 259. Cremente pignen 1, 40, Crembben M. 350.

C'recologi R. III Drove H, 13k Creation II I Creation II th Crista Une 11 Circles lat II Circle tion Mary Estropoldic () d Christia (1601 II) Crimina (1612 Crimina (171 II) Crimman F 1, C Plages 1, 424 Crimmo. L 44 Crimo H, 17 Crimonic Pa Criticism H & Criticism H & Crabine 1, Pa Critride Pr 1k. Cres Mriegonty 11, 87 8 TYLE 9", 17 44 FY1270 F 514 FY1480 I 1, 179, Crorestown 1 Cedrovidania. Crecunition by Consultation of the specifical **#11** Cror Chair Bus Crors June 44 Cristianium 1 W Primon 41, 411 Criminal Case 19 Cremen II, 373 Cromon II 44 Cranyon 18-70 Ericham Mais Ericana II () Creeks II. 1900 City one a B. III Chicalan 1 F Crumin I, 4m Cristian para Cristian I, 1 Cristian Primar Crisis was a rath Contain 1 115 f Cartimi from Continue to Cristomens & Corporal Date
Corporal port II
Leonalist to the Clarificate 11, and Chylomanic II. Charles F. B D

uba IL, 509. ubena II, 470. iihina II, 457. ŭcūa II, 840. uculla 1, 245. ŭcunda II, 430. ŭda F. I, 38. **ularo I, 83.** üma I, 338. ullu II, 639. ümäckum vic. II, 578. ümne I, 198. ūmāni I, 391. umānum I, 395. umatia II, 49. ŭmërium Pr. I, 367. ünaxa II, 464. ŭnēto I, 138. uneus Pr. I, 7. 19. ŭni II, 493. ŭnici L, 57. unicilaria Ins. I, 437. ŭnicŭlāriae Ins. 1,457. unicularium Pr. I, 448. ini II, 338. unus aurens I, 331. upbe II, 658. uppae 1, 473. Jupra Märkima I, 328. upra Montana I, 330. Tiranus F. II, 185. Airăpărina II, 506. jurbita L. 475. urena II, 473. ares I, 337. Tirētes II, 10. 160. 163. 170. urēta II, 156. 168. firta I, 138. 231. tiriandra II, 440. urum Pr. I, 61. 87. ürtas Pr. II, 280. urica I, 33. uricum I, 470. úričečites (tac) I, 96. 99. arium II, 165. **2**85. urmiliaca I, 110. urnönium I, 46. teres I, 32. turta I, 255. furtie Murattum I, 118. tiruble II, 686. Tisa F. II, 644. Tisthi I, 48. Tisum I, 260. Littlesum II. 424. Milliam, J., 360, Aivulterini I, 340. Xuacerni I, 39.

11. Theil.

Cyane I, 439. Cýžněac Ins. II, 368. Cyaneus F. II, 433. Cybella II, 337. Cyberna II, 390. Cybistra II, 403, 458. Cÿciādes Ins. II, 344. Cyclipes I, 439. Cýdhra F. II, 515. Cydessa II, 569. Cydissos II, 360. Cydna II, 168. Cydnus F. II, 395. 401. Cydūnes II, 270. Cydonia II, 874. Cydrara II, 357. Cyliseus II, 277. Cyllene II, 35. Cyliënë M. II, 10. 41. 53. Cyliènes Sin. II, 9. Cymaria II, 338. Cyme II, 252. 310. Cynaetha II, 46. Cynčeli I, 13. 30. Cynia Lac. II, 159. Cynopolis II, 601. 607. Cydosarges IL 108. Cynoscephilae II, 191. Cynossēma II, 600. Cynus Sēma Pr. I, 489. JL, 332. Cyndsura Pr. II, 87. 152. Cynton I, 476. Cynūrii II, 17. 22. 65. Cynus II, 153. Cymne Pr. II, 152. Cjor II, 340. Cypaera II, 184. Cypariesa II, 29. Cyparisona II, 24. Cyparission Pr. II, 27. Cypariesius Sin. II, 9. Cypasis I, 483. Сўрб I, 448. Cyphanta II, 34. Сўрыя П, 184. Cypresenta I, 83. Cyprus Inc. II, 279. Cypečia I, 496. -Cypsella I, 489. Cyrëniica II, 626.629. Cyréne IL 630. Cyreschäta II, 443. Cyrégae II, 186. Cyrnus Ins. II, 236. Chropolis II, 473.

Cyrreste II, 331.

Cyrrhestica II, 550. Cyrrhesice II, 527. 533. Cytrius II, 583. Cyrtii II, 478. Cyrtone II, 133. Cÿrus F. II, 423. 457. 477. Cyta II, 434. Cyticum I, 331. Cytae I, 220. Cytacum II, 374. Cýthănčus II, 628. Cỳthēra Ins. II, 338. et U. II, 339. Cytherius F. II, 34. Cÿthēron M. II, 10. Cytherum II, 415. Cythnus Inc. 11, 747. Cytinion II, 147. Cytal I, 358. 259. Cyturus II, 372. Cyzicus II, 309.

## D.

DK4e II, 438. 444. Dabia II, 641. Dăbrûna F. I, 140. Dācia I, 145. 193. 195. Ц 404. Dacia Alpensis I, 197. Dicia Mediterranea I, 197, Dicia Ripensia I, 197. Dicisandas II, 458. Dactonsum I, 44. Dädastäna II, 380. Daden II, 576. Dādes Pr. II, 280. Dädybra II, 375. Daedžia II, 332. 506. Dacdžiium I, 441. Daemönum Ins. II, 580. **581.** Dügilassus II, 417. Dägåna II, 514. Daguna II, 458. Digües II, 458. Dähae II, 436. DM II, 478. Daix F. II, 434. Dălanda II, 458. Dălassis II, 400. Daldia II. 360. Dălisandus II, 404. Dalmatae I, 464. Dahmátia I, 461. Dahminium I, 464. 44

Dāma vic. II, 578. Dammina II, 494. Dămăsi M. II, 510. Dămăsia I, 239. Dămascus II, 537. 551. Damasus M. II, 453. Damna II, 449. Damnae II, 449. Damn'i L, 138. Damnon I, 131. 138. Damnönium Pr. I, 133. Dan II, 559. 568. Dăna II, 416. Dănăha II, 535. 551. Danai II, 17. 68. Danasa II, 55. Dandăca I, 319. Dandalo II, 430. Dandarii II, 428. Dandexena II, 406. Dandörldae II, 428. Dannah II, 566. Dānāva II, 535. Danühius F. I, 150. 196. 236, 243, 250, 472, Dānum L 135. Dăonnon L 491. Dăărizi I, 465. 466. Dapha II, 578. Daphühe I, 494. Daphnae Pēlusiue Ц, 603. Daphne II, 530. 550. Daphnes Portus I, 498. Daphuine Ins. II, 625. Daphnitae II, 656. Daphnus II, 150. Dăra F. II, 477. 481. Dărăhescus II, 328. Dărădes II, 655. Daranissa II, 457. Dărantăsia I, 85. Dăras II, 461. Daradae II, 625. Daras F. II, 653. Darcăma II, 498. Dardani I, 473. Dardānis II, 630. Dardanus II, 317. Dărentiaca I, 83. Dargidus F. II, 435. 440. Dargomanes F. II, 440. Dăriausa II, 473. Dărini I, 141. Dariorigon I, 99. Dăritis Regio II, 470. Darna II, 467. Dăruăcăna II, 495. Dăromăcus I, 133. Dăromas II, 560.

Darsa II, 387. Darus L 350. Dăsăna II, 513. Dascon I, 441. Dasciisa II, 406. Dascüta II, 458. Dascynum II, 344. Dasène H, 51. Dasmis I, 474. Dastarcon II, 403. Dătichae II, 506. Datha II, 467. Daththa II, 473. Datum II, 227. Dauchitae II, 656. Daudiana II, 457. Daulis II, 144. Dauni I, 269. 270. Daunia I, 404. Daumii I, 406. Dauthonia I, 256. Dāvāra II, 403. Dāviāmm I, 83. Daxita II, 449. Dea Vocontorum I, 83. Dēha II, 461. 462. 531. **550.** Dehir II, 586. 570. Dēhris I, 489. Dēcantae I, 139. 139. Děcastádium I, 430. Décélés II, 107. Décem pagi I, 112. Dechläne II, 436. Déciana I, 56. Déclates I, 301. Děciātum I, 83. Déclum I, 46. Děcůma L 35. Děcůmātes agri I, 181. Děës vic. II, 578. Dēgia II, 467. Deipnias II, 190. Deitania I, 43. Dela II, 580. Dēlas F. II, 466. Delcos F. 1, 485. Delemna II, 380. Delgövida I, 136. Delion IL, 189. Delos Ins. II, 344. Delphi II, 139. Delphini Port. I, 303. Delphinium II, 99. Belta II, 69. 595. 596. Dělūbrum Protesilai I, <del>48</del>9. Dēmas F. II, 448. Dēmētae I, 131. 134.

Dēmētrias II, 198. 549.'

Démétries Inc. II, 491. Dēmētriu II, 351. Demonési ka. II, 147. 1 Dénizus I, 433. Densčietac I, 487. Déübriga I, 34. 4. Děobrigůla I, 45. Deopale II, 509. Déorum Currus M. II, **6**51. Děorum Ins. 1, 5% Déoram Port. II, 645. **Déorum salutari**s Purt 11, 623. Déos Süteros Port. II, 24. Dēra II, 476. Dērādrae II, 505. Dērānobfla II, 482. Derbē II, 384. Derbiccae II, 436. 43%. Derhici II, 633. Dërë**mistae 1, 1**63. Dëremma II, 462. Dermones II, 657. Derrhima II, 534. 551. Derrhium II, 26. Derris Pr. II, 209.687 Dersēra II, 533. Dertû**na I, 285.** 30. Dertüsa I, 54. Dertum I, 408. Dērnstael II, 47%. . Dervendo L, 135. 135. Dessühriga L 45. Děsůdāba II, 326. Détunda I, 36. Deuriopus II, 277. Dēva I, 135. II, 540. Deva Aestuar. I, 18. 185. Deva F. I, 39. Dēv**ina** I, 138. Děveltus I, 494. Děvůna I, 178. Bia has. IL 277. Diabaté Ins. I, 458. Diablintes I, 100. Diachersis Praes. IL,630. Diacira II, 461. Diacria II, 109. 110. Diagon F. II, 34. Diambolis I, 494. Diamuna F. II, 503. Dianae Portus I, 453. Dianae Pr. II, 20. Dianium I, 51. Diantum Ins. 1, 454. Diantum Pr. 1, 7, 37. Diarrhoea Port. II, 630.

**лы**о **ц** 101. MbJUa I, 469, Mcaea I, 488. Mcnearchia L 395, лсміdònes I, 136, lictamum II, 273, )icië M. II, 273. Mctum L 136. lictynnaeus M. II, 373. ictynnaeumPr. II, 272. ndascue II, 684. Nduttiv I, 117. raidgūs II, 463. Adūni I, 176. 11 diri II, 4**28.** ndyme II, 68. ndýmě Ins. I. 456. ndymötchus I, 495. 1dymus M. II, 352, иgėna Ц, 579. igentia F. I, 377. ligëri **I, 487.** rila I, 79. filmtum I, 464. fimalium I, 467. 'imma II, 569. imūm II, 366. Ynārētum Pr. II, **2**80, indymus M. II, 377. Mnia I, 83. nuŭgēta I, 477. Mücaesaren II, 404. Mũ Caesarea II, 579. Micaesăria II, 400, Mocies I, 465. Tociélladopúlla II, 222. nocha II, 360. Mūdūri Ins. II, 625. Tödürum I, 100. Mūgėnis Pr. II, **633.** Kölindum I, 93. Tomedeae Ins. I, 458. Tomedia Camp. 1,413, Tonysia Inc. II, 236. **Z49.** Tönyslas II, 638. kiaysüpülis II, 360, **505.** mrdui II, 513. discuridia Ins. II, 191. 633. Tuectiron II, 638. Tuscurum Ins. I, 458. iioscorum Port. II, 683. Toscurias II, 580. nõs Hiệrob II, 334. Mūspills II. 601. Nospolis parva II, 610. Mivia I, 303. 1pone I, 22.

D1r0 Pr. II, 623. Discuring II, 484. Diúbesal I, 487, Dirce F. II, 117. Discélados Ins. I, 470. Dispargum I, 100. Dista II, 488. Dion II, 224. 569. Dium II, 220, 251, 252, Dium Pr. II, 373. Diur F. II, 648. Divida I, 184. Divodurum L 118. Divona L 33. Vizčatra II, 458. Doman II, 513. Diffinas F. 510. 1964ra II, 405. Dühërus II. 226. Döbüni I, 131, 134, Dücen II, 374. Docimia II, 360. Dödüna II, 202. Dogalassus II, 406. Dögüna II, 406. 417. Düla I, 131. Döliche II, 187, 533. 550, Donchists Ins. II, 378. Dollonia Peninsula **3**09. Dölümene II, 467. Düloncae I, 487. Dükipes II, 181. 197. 205. 657. Domana II, 578. Dümäne II, 458. Dümeri II, 326. Dümitiana II, 311. Dimitropolis II, 400. Domus Britannica I, 114. Donatiana I, 258, Düra II, 544, 550. Diractum Metrop. 1,469. Dūras II, 59. Dürath II, 648. Derbēta II, 463. Dorciniae civ. I, 133. Dordomina II, 485. Döres II, 17.22.29.59. **66. 76. 147. 270.** Düricāva I, 202. Dūrīdis Sin. II, 332. Dūriūnes I, 476. Dūris II, 81. 146. Düriscus I, 488. Dürfus F. U, 510. Dörörum vic. II, 623. Dortfcum L 474.

Dörum urbis I, 134.

Dorvättum F. I, 125. Dörylleum II, 339. Dark II, 467. Düsära II, 508. Dösarënae II, 576. Düskron F. II, 501. Dusci II, 438. Dothäim II, 567. Döttum Pr. II, 209. Drachaemae II, 488. Dracinitus Ins. II, 661. Dracinum II, 363. Drăciina I, 330, Drangae II, 496. Drangtana II, 451. 489. Drapeāca II, 441. Drastoca II, 495. 505. Dratae II, 405. Draudacum I, 459. Drāvus F. I, 243. 250. Drepanon II, 628. Drépánum I, 442. Drēpāņum Pr. I, **436.** II, \$73. \$80. 637. Drepsa II, 443. Drepstani II, 442. Drihyces II, 469. Drilae II, 411, **Dritton F. 1, 461.** Dridphylitic II, 508. Drimus F. I, 461. **Drippa I, 496.** Dromiscus Ins. II, 337. Dromos Achilleos I, 414. Drühetia I, 202. Druentia F. I, 73. Drügeri I, 487. Drüma F. I, 73. Drusias II, 371. Drūsomāgus I, 731. Drūzipāra I, 495. Dryhactae II, 447. Dryttae II, 643. **Drymaea II, 142.** Drymos II, 105. Drymussa Ins. II, 201. Drynpe II, 147. Dryopes II, 147. 197. 205. 251. Drys 1, 488. Dupu r' 288. Dūbis F. L, 74. Dübrae port. I, 131. Dücae II, 644. Düceprätum I, 473. Düdum 11, 639. Düellinum I, 229. Dulgibini I, 165. Dülichkun Ins. II, 236. Dümaetha II, 578.

44 \*

Dumna Ins. I, 143. Dumnissus I, 118. Dünum I, 142. 476. Dünum Aestüärlum I, 124. Důoděa II, 226. Dür F. 1, 140. Düra II, 461. Dürkba II, 465. Dūranius F. 1, 88. Durates I, 39. Durdus M. II, 643. Dürētia I, 99. Durga II, 634. Dürla major F. I, 278. Dürla minor F. I, 278. Dūrius F. I, 9. 19. 38. Düröcassium I, 100. Dūrūcătălauni I, 113. Dūroicŏregum I, 109. Durölitum I, 133. Dūrīi I, 296. Dūrio I, 83. Dürnömägus I, 115. Düröhrivae I, 185. Dārābrīvis I, 131. Dūrocobrīvae I, 133. Düröcornövium I, 134. Düröcorturum L 111. Dürölevum I, 131. Dürölipons I, 133. Dūronia I, 341. Dürönum I, 109. Dürostölum I, 476. Dürötraco I, 84. Dürötriges I, 131. 132. Dürövernum I, 131. Durazus I, 495. Düsae pros Olympum Ц, 351. Düsärē II, 576. Dymě I, 496. II, 57. Dyūs F. 643. Dypaea II, 49. Dyras F. II, 180. Dyrrhachium I, 467. Dyrzēla II, 387. Dysūrus M. II, 208. Dyspontium II, 36. 38. Dystos II, 254.

# E.

Ebal M. II, 555. Ebellinum I, 51. Ebisma civ. II, 578. Eblaia II, 426. Eblāna I, 142. Eblāni I, 141.

Ebēda II, 577. Eböra I, 31. 28. 36.44. 54. Ebirācum I, 135. Kbūridūnum I, 84. Khriapa II, 430. Ebüdae Ins. I, 143. Ehŭra I, 483. Ebürini I, 433. Ebűrőbriga I, 103. Ebŭröbritium I, 23. Ebürödünum I, 118. Ebūromagus I, 78. Ebărūnes I, 107. 111. Ehŭrövices I, 96. Ebūrum I, 175. Ebusmi rēgīna II, 440. Kbusus I, 57. Mcbătăna II, 471. 473. 544. Ecdippa II, 545. 550. Ecĕtra I, 370. Echedamia II, 139. Echédürus F. II, 310. Echendae II, 104. 109. Echialia Ins. II, 236. Echinades Inc. II, 236. Echinus II, 173. 181. Echinus pagus 11,631. Echinus Pr. II, 179. Ecobriga II, 379. Ecron II, 56ē. Ectini I, 83. Eddära II, 577. Edessa II, 331. 460. 463. Edēta I, 53. Edētāni I, 43. 53. Edissa I, 441. Edlandünlum I, 133. Edomine II, 577. Eddnes II, 718. Kdūnis II, 215. Edrai II, 369. Edron I, 390. Edrus Ins. I, 143. Ediima II, 568. Kgdūca II, 384. Egělasta I, 49. Egěta I, 473. Egnänum II, 415. Egirëa I, 493. Egitānia I, 23. Eglon II, 570. Egnätta 1, 408. Egüsa, I, 56. Egra II, 579. Ejon II, 439. Ejon Port. II, 336. Előnes II, 71. Eircta I, 442.

Kircaldae II, 107. Elscidia I, 36. Eizēlus I, 445. **Richtaeon M.** II, 18. Kines II, 201. 311. Maca Pr. II, 250. **Elacum II, 349.** Elacus II, 165. Macus F. II, 344. Klaion M. II, 33. Eläna II, 577. Klänites Sin. II, 171. Eliphomesus las li 310. **Kiaphos F. 11, 47.** Klaphusa Ins. II, 23. Elasson II, 187. **Klatea II, 142.** 190. **Kiada I, 469.** II, 312 Elatria II, 202. Klaver F. I, 88. Elävia I, 441. Eleethion I, 446. Elcoborts I, 34. Ridana L 24. II, Ji Elegie II, 571. Eléates I, 421. Electra II, 29. 271 Electra F. II, 28 Electrides Ins. I, (A) Kleese II, 56%. Klėgia II, 456. Elégium I, 243. Klephantāria I, 45% Elephantine II, 61% Klephantophagi Atta pes II, 675. Elephas M. II, 623. 54. **E**lěrē II, 551. Klětbi I, 487. Elēus I, 489. Eleüsa Ins. II, 243. 375 **333. 399.** Eleusinion F. II. 59. Eleüsis II, 104. 594. Eleuthérae II. 105. 574 Eleutherion F. II. 63. Eleutheropolis II. 32 Kleütherus F. 4 42 II, 54%. Elgävne I, 138 Elimaei II, 319. Elinga I, 38. Efini II, 401. Eliocroca I, 52. Elfol II, 161. Elis II, 16. 32. 36. Elisarné II, 318. Elison F. I, 154

Ellopia II, wi

1118pn II, 351, liūnė II, 187. 194. Ithěcě **II, 363.** 10m II, 643. liùsa I, 92. II, 573. liusites I, 88. liusio I, 77. ilydna 11, 512, ilymael II, 470. 475. ilýmāis II, 470. 475. Цў**т**ēа П, 222. llymkītis II, 312. 115rus 11, 277. nysu 1, 176. imäthia II, 306. 212. lmäus, II 565. imböllma II, 507. lměsa II, 528. 551. mmäns II. 561. 578. kmni II, 514. 315. kmādi M. II, 431. 433. 448. 499. 510. impēlāthra II, 506. Imperiaion II, 127. impürine I, 56. Imporium I, 429. Impülum I, 380. inacim II, 559. inhúrlates I, 301. endor II, 569. ingida II, 573. ingädae II, 561. 566. ingyon I, 444. inhadda II, 567. inicumiae I, 453. inipeus F. II, 34. 177. 180. 183. mūcis Ins. I, 458. mna 1, 444. imemuse I, 233. hopē II, 31. h-Rimmon II, 565. intella I, 446. intella F. I, 300. **<u>ъўdra Ц, 549.</u>** ordaea II, 213. 223. inrdi II, 319. ;ūritae II, 493. torta I, 254. II, 512. pacria II, 106. 109. 110. ipamandüödürum, 117. ipanděrii I, 303. Lpell II, 33. Cpeiol II, 161. ipětium I, 464. Sphésus II, 324. Iphraim II, 539. 565. Ephräim M. II. 555.

Ephyra II, 35. 60, 76, 172. 183. Kphýrē II, 190. **300**. Rphyre Ins. II, 341. Epicaerus II, 572. Epidaurum Colonia I, Epidaurus II, 72. Kpidaurus Limera II, 34. Epidēlium II, 24. Kpidii I, 188. 139. Epidium Ins. I, 143. Epidium Pr. 1, 123. Kpidötium I, 462. Epiphänia II, 528, 551. Epiphania Ciliciae 396. Epipolae I, 441. Epirus II, 7. Epirus Nova I, 466. Epithusa II, 507. Epithērias II, 633. Epium II, 38. Epoisum I, 111. **E**pōra I, 33. Kporedia I, 386. Epitium I, 82. Kpternācum I, 111. Equihūna I, 33. Kquus Tuticus I, 340. Kractum I, 218. Erae II, 327. Erana II, 29. 398. Erāgīza II, 538. 550. Erannabdas F. II, 504. Kranusa Ins I, 459. Eracinus F. II, 64. Eravisci I, 358. Erhessus I, 446. Ercähum I, 313. Krcöbriga I, 33. Erdini I, 141. Erébantium Pr. I, 448. Erechdas II, 623. Rrésus II, 259. Krětria II, 253. Krėtria Phthiotidis II, 181. Erētum I, 336. Erga I, 51. Ergāvia I, 46. Ergävica I, 48. Ergessum I, 444. Krgina F. I, 484. Ergithum I, 412. Erikilum II, 346. Ericinum II, 220. Krīcūsa Ins. I, 456. II, **23**3.

Kridănos F. I, 264. II, 89.

Ericinum II, 186. Erigon F. II, 210. Erima I, 476. Erinei II, 428. Erinēses F. II, 503. Krincum Port. II, 56. Krinëus II, 147. Erite I, 477. Eritium II, 187. Ertza II, 340. Ernäginum I, 79. Ernödürum I, 93. Ernőlána I, 745. Krūpael II, 633. Erdbius F. I, 105. Erucium I, 449. Erilpa II, ç78. Erÿcē I, 446. Eryces F. I, 437. Erymanthus F. II, 43. Krymanthus M. II, 41. 42. 53. Krysichaei II, 163. Krythia Ins. II, 661. Erythini II, 373. Krýthra II, **2**96. Erythrae II, 128. 327. Erythrae Actülorum II, 155. Erythraeum Marc 438, 384, 374. Erўthraeum Pr. II, 373. Erythrum II, 630. Eryx I, 308, 448, Eryx M. I, 436. Esar II, 633. Ksbus II, 571. 572. Escamus F. I, 472. Esco I, 240. Escua I, 36. Esdraelon II, 567. Eser II, 623. Kssēdönes I, 313. Essīna empor. II, **633.** · Essübil I, 100. Essül I, 97. 100. Retiol II, 565. Estia Lac. I, 156. Estiones I, 331. Estőbara II, 437. Estidiāni I, 82. Esuris I, 21. Etanna I, 84. Etër II, **375.** Etelesta I, 47. Etěne**nses II, 385.** Etěūcrētes II, 370. Etčūnus II, 188. Etham IL, 618. Ethöpia II, 304.

Etias II, 34. **E**ani I, 446. Etioneia II, 87. Etühēma I, 54. Ktöcēdum I, 135. Ethvissa I, 53. Etrūria I, 273. 204. Etrusci I, 268. 269. 270. **3**07. **3**91, Etymandrus F. II, 489. Euboea I, 444. Euboca Ins. II, 250. Eucarpta II, 360. Eucrătidia II, 440. Kudăgina II, 417. Rudixăta II, 458. Eudőcia II, 391. Eudoses L 180. Eudoxia II, 360. Kudoxiātia II, 416. Eudräckum I, 386. Eudrāpa II, 463. Eučmus F. II, 158. Euergětae II, 490. Eugăněi I, 76. 283. Eugönum II, 415. Eulaeus F. II, 474. Eulépa II, 417. Eumēa II, 406. Enmēis II, 417. Kuměnta I, 477. II, 360. Endalmitae II, 625. Eūonymos Ins. I, 456. Eupägion II, 38. Eupälium II, 155. Kupātūria 1, 219. 11, 414. 416. Euphranta II, 633. Euphrätes F. II, 401. 452, 455, 458**, 459,** 463. 525. 527. Euplis Lac. I, 380. Euporia II, 237. Euränium II, 339. Karipus II, 9. Euromus II, 340. Kurūpus II, 233. 473. **5**39. 550. Europus F. II, 177. 185. Kuriipus adAxlumII,223. Eurötas F. II, 10. 20. 43. Eurymedon F. II, 386. **390.** Eurymenae II, 193. Eurytanes II, 160. 169. Eusébia II, 404. Rusëne II, 414. Eusimära II, 458. Euspoena II, 417.

Eva II, 68.

Evagina II, 415.
Evandriana I, 22.
Evangěliorum Port. II, 622.
Evarchus F. II, 372.
Evas M. II, 27.
Evas M. II, 27.
Evaspla F. II, 495.
Evěnus F. II, 307.
Evőrőlácum I, 93.
Evőros M, II, 19.
Ex I, 31.
Excisum I, 93.
Exépülls II, 430.
Exőbýgitae I, 211.

#### F.

Fabla I, 94. Fahii I, 375. Fābrātēria I, 378. Faesülae I, 310. Fāgitāna I, 231. Falacrine I, 339. Falconata II, 236. Falera I, 309. 315. Falerini I, 309. Filesia Portus I, 310. Fāma Jülla I, 33. Fānum Cārisii L 449. Fănum Ferdniae I, 309. Fānum Fortunae I, 388. ·Fanum Fiigitivi I, 323. Fānum Martis I, 109. Fara F. II, 536. Farfar F. I, 337. Fasdrum II, 606. Faustinopolis II, 403. Favoni Portus I, 453. Fēbos F. I, 279. 300. Fēliciānum I, 303. Fēlix Jūlia II, 548. Feltria I, 234. 292. Fenchum II, 607. Férentinum I, 313. 574. Feresne I, 110. Ferinus Sin. II, 459. Feronia I, 315. 450. Ferrāria I, 298. 449. Fībāria Portus I, 453. Fīcāna I, 366. Ficaria ins. 1, 458. Ficulněa L 337. Fidënae I, 396. Fidentes L 314. Fidentia I, 295. Flomusiacum I, 117. Fines I, \$1.55.82.111. 118. 285, 310. Firmum 1, 328.

Flimonia I, 193. Fläventia I, 397. Flāvias II, 396. Flavia Neapolis II, 557. Maylobriga L, 45. Klāviðlambris I, 44. Flavionavia I, 44. Fiatiopolis II. 350. 🙉 Flavona I, 463. Flemum L L 114. Fletto I, 114. Flëum I, 168. Flevo Ins. et Lac. 4 105. Florentia I, 295. 31% Flörius F. L 38. Flörentläna I, 474. Flürfüna I, 258. Flüsis P. I, 326. Flüsor F. L 326. Flüvius I, 463. Főcünütes L 231. Foeniculation campu-**55.** . Foetus L, 234. Fous Tungrorum I, 111 Fontanetum I. 102. Förentum I, 414. Förétüni I, 463. Formiae I, 365. Formanum I, 365. Formio F. I, 278. Fornácis I, 33. Fortunătae Ins. II, 68% Füro-Nērunienses 5.13 Förnli L, 334. Forum Alteni I, 290 Förum Appli I, 371. Form Aurelii I, 311. Forum Bibalorum 1.43. Forum Cassii I, 314. Förum Claudii I, 30%. Förum Clodii I, 313. Förum Cornelii I, 250 Farum Decu I, 339. Forum Diaguntorum h **2**58. Fürum Dömitil I, 78. Förumecri 4, 339. Förum Flaminii L 375. Förum Fulvil L 305. Forum Gallorum 4, 31. 297, Forum Gigarrorum ! 44. Förum Hädrfäni L 114. Förum Jülii I, 293. Forum Juni Octaviane rum I, 81. Förum Lichil I, 250.

rorum Livii I, 298. förum Narbieknörum I, förum Nerünis I, 83. forum Novum I, 396. Förum Püplii. I, 298. 433. Tirum Segusianurum L 100. Törum Semprünfi I, 327. vorum Tiberti I, 118. főrum Trájani I, 450. Porum Văconii I, 81. iusaa Asciinis I, 876. Fossa Clūdia I, 290. Fossie L, 260. 458. Fossae Albanae I, 351. Fossa Hercŭlis II, 47. Fossac Philistinae 1,277. Fossa Xerxis II, 209. Fővéae Hercülis II, 47. Frittiertium I, 409. 410. Fraxinus I, 23. 48. Frégellae L 373. Frégénae I, 313. Frentāni I, 269. 332. Frento F. I, 332. 405. Frésilla I, 335. Frintates I, 301. Frien 1, 167. Früsino I, 874. Frustěniae I, 334. Fucenses I, 335. Fucinus Lac. 352. Fulfinium I, 470. Fulgiolum I, 338. Fulsinates I, 463. Fundāmus Lac. I, 364. rundi I, 364. Furconium J. 334. furcillae Caudinae 341.

Forum Lignorm L.46.31.

## G.

Jähla II, 473.

Jähla II, 551.

Jähla II, 567.

Jählah II, 566.

Jähla II, 528. 550. 551.

Jähla II, 528. 550. 551.

Jähla II, 472.

Jähla II, 90. 94.

Jähla II, 568.

Jahla II, 568.

Jahla II, 533.

Jähla II, 579.

Jähla II, 579.

Jähla II, 473,

Caher M, 567. Cabinus Lac. I, 354. Gähra II, 479. Gabrae L 93. Gabris II, 473. 473. Gabreta Suv. I, 149. Gābrūmāgus I, 247. Gabrusentum I, 137. Găbileum I, 474. Gād 11, 560. Gāda Ins. II, 667. Gādānopydres II, 482. Gadara II, 571. Gaddi II, 566. Gādēni I, 138. · Gādes Ins. I, 29. Gādilonitis II, 413. Gadirtha II, 577. Gādōra II, 551. Gädrosi II, 490. Gaea civ. II, 579. Gaesa II, 579. Gaetara II, 436. Guetüll II, 648. Gaetūlia II, 648. Gägae II, 366. Gagina 1, 200. Gägasmira II, 506. Gaita II, 345. Gălactophăgi II, 446. Galacum I, 136. Galapha II, 648. Gäläphi M. II, 643. Galata I, 443. Galatae I, 64. Galana II, 293. 375. Galatia Prima II, 377. Galafía Secunda II, 377. Gălaxios F. II, 117. Galéa II, 405. Galecume II, 533. Gălenese I, 315. Gălepsus II, 226. Galeria I, 444. (Mičeus F. I, 411. extiba II, 514. GAUIM IL, 515. GMTH M. II, 515. Gamaca II, 561. 568. Galindae I, 310. Gallaccia I, 17. Galli I, 64. 269. Gallia I, 59. Gallia Braccăta I, 70. Gallia Cisalpina I, 373. **275.** Galla Cispădāna I, 273. Gallia Transpādāna I, **273.** Gallica Flävia I, 51.

Gallicum I, 51. II, 236. Gallicus F. I, 38. Gullinitria ins. I, 303. 454. Galii Sēnones I, 269. Gallitae L 82. Gallögraecia II, 373. Griybē II, 633. Gamaia II, 568. **570.** Gamaliba II, 509. Gamalitica II, 561. Gambilas F. II, 634. Gammācē II, 494. Gäna II, 569. Gandarae II, 505. Gangamela II, 467. Gangini I, 141. Gangăridae II, 508. Gangë II, 508. Ganges F. II, 453. 501 Gangéticus Sin. II, 453. 511. Gangra II, 374. Gānus I, 490. Gapachi II, 625. Gāpāra II, 570. Gāþþára II, 629. Gārāmantes II, 629. 655. Gărămē Metropolis II, 659. Gäräpha II, 633. Gāras M. II, 643. Garbàca II, 495. Garbāla M. II, 624. Garcus Ins. II, 516. Gurda I, 289. Gardelläca I, 357. Garenael II, 448. Garessus II, 226. Garganus M. I, 405. Gargàra II, 313. Gargărus M. II, 304. Gargaza I, 231. Gargeuns II, 103. Gāri II, 495. Cariga II, 488. Gāriononum I, 133. Gārīus II, 373. Gārīsim M. II, 555. Garmias II, 380. 405. Gardācē II, 458. Garnae Portus I, 407. Garrha II, 646. Garris II, 569. Garsauria II, 401. Garsi II, 415. Gārsidae II, 492. Garsaura II, 405. Gārāli I, 303.

Gărumna F. I, 63. 87.

GRESTON FO 1, 1941 Country II, 408, Chieros II, 227, Countries I, 131, tant 16, A60, A68, Collaborate to 11, 18, Ount of the Clas ben for 11, \$77. tiong one le 11, 169, timber II. Aich Garbendie II. 2011. Qualem 108, 5, 457. Ganaa 11, 47J. (Martin M. I, #95. II, 422. Galaxiplem 14, 610. Galaxiola II, 470, 472. Galaxiola II, 400. Galaxi II, 441, 470, 342. 271. Gurben 11, a13 49h. Спинарбил В, 440. Olivar rum portus II, A74. Germonia II 436. Gager 11, 361. Chieffern II, 418. Gazorga 17, 572, Geografia II, AII. George II, Add. Géorgias I, II. Géorgias II, III. Géorgias II, III. Gerlac 11, 619. Gestrosa II, 411, 400. Gain L. 641. Idda k. L. 637. Geltson II. 639. Geltsinsa Philomophiaga. 1, 144. Gelius F. I. 105. Colds II, 426. Geldules I, 115. Girlian 1. 222. Gémellas I, 430, Semen II, 367, Gémente I, 44, Connection to 110. Generate II, 27%. Genelum I. 190. Gönemi I, 23%. Gönemik II, 71. Gönemi I, 81 Gönemi I, 81 Genera I, 465. Grade I, 202. Gentlem I 414. Genoma I, Iith. GGairma D. I, ISC.

Gålidon U. 19M. Georgi-sey than L. 200. Georgi san, 18. 226. Georgi san, 18. 226. Georgi san, 172. Georgi san, 172. Georgi san, 172. Giro -- tie- II, 254. Oceania M. II, 74. Gerlock I. \$47. Gersoon M. II. 5 Gersodin I. 532. GÉTAT 11, 363 368 Géramico II, 500, Gêrzo II. 627. Gğesini 11, 551, 571, 577, Göranii on Poet, II, 247. Oarbo II, 823. Odream II, 81. Ger-qua II, 479. Gergia IL, 808. GCr6ss 16, 654. (icrea (), 3-4, Germana I, 477. Germanico de la 165. Germanico II, 250. Germanico Cosses II, 341. Germanicapolis II, \$73. Сегтинесть I, 230. Germant B, 47% Germann II, 646. Germinera 4, 201. Geromoro, II, 24. Gerrap to El, 656. Gerria II, 511, 576, 608. Gerezon II, 476. Gerioù II, 552, 560. Gerrioù F. I, 205. Gerri II, 125. Gerezolun I, 468. Gerras E. O. 423. Gersorlinum 1, 109. Gêrên II, 457. Géralita I, 256, 473. Germala I, 55. Gérma II, 430. Gérmerthus I, 90. G/23-440000 t, 251 Wesonia J. 191. th enc 1, 457. Getherlepher 12, 549. Géan II, 610. Géan I, 211. Géan II, 583. Gibbin H. MO. titliëthop II, 368. Blebtle, 11, 688. Odinion i, 192. like attum Charen L. 132.

Olyectus II 400 Ougure ii 170 Galle a M. H. H. Gabt : 11, 414, 600元 木坂 川、坂 (E)|| ( 1, 1% GREET IT MY Gero II, and George W 2 Gentle en 11 Gtr 9 11 64 City Mercupan Gegerte M. IL ! Chara II 443 Cher hain II 443 Ches hain II 443 Ches ha 1, 44 Chara ha 1, 44 Chara II, 46 Girlak II, WA Billia II 445 Citation 11, 449. Charles Mer ( Clarelle of L ) (das v. l. M Charles of C (Marmetonia I. Guerren II, M Ghanci⇔ € 11. [ Cobactor Vin Ile Gléman | b Gladinoso ( Gifty A U, 195 Cilica Lines of (I) myn a 11 LL Git ppin 21 44 Gasaco 14, 182 German I), (1 (Thirtie II, 525 George F. V Goldenton Pr 1 Official Print | 1 Gibliana II, 480-Gibliana II, 480-Gueraida 4, 27 Gugaren 6, 426 Güzaren 11 44 Golges U. Pol Children L. Phys. Gümans II. 10% Gumbus I. 10% Guandin II. 10% Guandin II. 10% Guandin II. 10% Guandin II. 10% Goodin U M Gregor porter to 11 1 Gophine U. Sal Christia II, 45

30rda II, 379. Jorděně II, 454. kordītānum Pr. 1, 448. iordium II, 390. kordiütichos II, 359. korduni I, 109. iordus II, 324. kordžaeus M. II, 451. 454. iordyënë II, 455. iordynésia II, 454. korgippia II, 430. orgodylene II, 454. lorgus F. II, 467. iornēas II, 456. lortýma II, 275. ortypius F. II. 43. ortys II, 48. lūrya II, 505. wryaea II, 505. koršlus F. II, 20. orzabitense I, 219. ionzūbītāi I, 281. withini I, 175. iŭthiines 1, 178. raan II, 476. irabael I, 465. braccurris I, 46. irădus Ins. 1, 292. 438, iraeci II, 10. Fraecia II, 3, 5. Fraecia Magna 1, 374. iraeciaPropria II, 6.81, Francius II, 227. rajūceli I, 295. rammatum I, 117. rampius M. I, 123. randimirum I, 44. rinicus F. II, 305. ranis II, 477. randünum I, 99. irānua F. I, 154. rātiāna I, 465. rālīānopolis I, 83. rāliscāra I, 474. răviaca I, 246. răvinum I, 103. ravionarium I, 173. răviscae I, 311. reuthungi I, 178. rēvēni I, 475. ridinum F. II, 495. 500, rinario I, 230. rinnes I, 114. rīsēlum I, 83. rissia F. I, 196. rövii I, 39. krūdn I, 109. rumentum J, 423. irunael II, 445.

Grynium II, \$10. Güba II, 577. Gägerni I, 113. 115. Gülus F. 11, 643. Gümira Ins. II, 516. Gunda II, 465. Gandüsz II, 406. 417. Guntia I, 231. Gaphas II, 572. Gărăcus F. II, 495. Gürfāna II, 439. 473. Guruada I, **2**58. Görülis Növa I, 450. Gūrālis Vētas I, 450. Gattilus F. I, 204. Guttimes I, 178. Gyarus Ins: II, 247. Gÿgaia Lac. II, 322. Gympias II, 417. Gymnüsophistae II, 506. Gynaecopolis II, 599. Gypsara Port. II, 645. Gypsária II, 577. Gyrisoinol I, 48. Gyrtine II, 190. Gythion II, 23. Gythites Ins. 11, 625. Githdres I, \$10.

### H.

Hactara I, 48. Hãdad Rimmon II, 567. Hadassa II, 565. Hādra F. I, **779**. Hadya I, 328. Hādrizmē II, 630. Hadriani II, 345. Hādr**jān**ūpūlis I, 467. 494. H, 351. Hadris I, 468. Hādỳieion M. II, 135. **Haemon F. II, 117.** Haemus M. I, 477. 481. H, 9. Hafu I, 450. Hagia II, 533. Halae II, 155. Halae Alexonides II, 103. Hălac Aaphēnides II, 100. Halais, II, 538. Haixuni, f., 244. 245. Halesa I, 443. Halesut F. i, 438. Hali II, 569. Hanacmon F. II, 10. 210. Hanartus II, 133.

Haron: II, 68. Manoarmasus II, 334.: Hälicyae I, 446. Häumus II, 103. Hanserne II, 318. Hanusa **ms. H**, **341.** : Halmydessus I, 493. Halmýris I, 214. 4781 Hakinčana ins. 11, 258. Hillos I, 36. H, 181. .. Hālus II, 48. 467. Halvilkom J, 4332. Hălÿcue F. I, 438. Halys F. 11, 285. 375. 378. **401. 409.** Hamath II, 529. Hämaxitus II, 313. Hamaxodi I, 209. Handa Euta 1, 474. Hamoth-Dor II, 569. Hārae II, 535. Harma II, 106. 125. Harma Lac. II, 117. . Harmastis H, 425. Hámaxia II, 399. Harmonia II, 232. Harmözica II, 425. Harmözon Pr. II, 481. Harmūza II, 488. Harpagia II, 309. Harpisa II, 339. Harpinna II, 38. Hatpléa II, 26. Häsarsutza II, 565. Hasta I, 302. 310. II, 402. Hitera II, 220. Hātra II, 461. Häzrisfiri H, 566. Hazezon – Tramar Ц 566. Hazon II, 569. Rébron II, 866. Hēbrus F. I, 484. Hěcătompědum II, 200. Hěcătonnēsi Ins. II, 259. Hēcātoupylon II, 485. Hectenae II, 118. Hēgetmātīa I, 176. ! Helbon H, 534. Helcath II, 569. Heldin II, 548. Hělěga II, 374. Hélellum I, 116. Hělčna Ins. II, 343. Hělěni I, 39. Hělčno-Pontus II, 408. Henaramia II, 535. Hěnce I, 473. II, 36. Hercon F. I, 438.11, 210. 44 b

Habern VL 12, 10, 124. McDapoles U, din dal. \$81 £14. Böltsmin 11, 45, 116182001 F. 45, 50, Holland I, 210, Hollan II, 5, 164, Boltonest II, 30, 136, Mellegopälia II, 364. Hellerronus I, 40% Religio som 11, 171. Religio II, 199. Religio II, 197. Religion I, 444. Běkeraju F. L 437. Melos II, 2J. 49, 189, Mclas F. 1, 449. Belvilenaes I, 1706 Detvicil I, 100, 117., Helvil I, 75, 74, Detvicino F. I, 326, Belvini t, 419. Ветеги-сорыят 4 34. Mentoca 15, 129. Replin fl. 545. Reptacetta I, 194, D. 107, 254 Reptholem Inc. 11,510. Ութանոնատ Ո, ծջեւ գնեւ Herseles I. 813. 421. 490, 451, 11, 38, 148. 178 184, 488, 520, Mürwich in Ponta II, 200, 904,220,311 114,317. Remedea Lyncessia II, 222. Rivides Minis & fills Renetes Suscraft, 1988. kimetetek F. II, 135. Kimetelepida I, 421. Berschrögelig magna Il. IKras ködetta purva II. gon. Hérnel-Mar I, 219. Herselendona Luc. II. Hērās leam (1, 974, 450). 589. 629. Heracleum Pr. II, 295. 40%. Derticiens F. II, 117. HPrüctenstes II. 196, Heralta 1, 823, 13, 178. lièracità Caccalarine I, Hērmissum I, 220. II, 540.

Béann II, 79. Slikeses I, 491, 11, 45, بالما والاحتجاد Betwee M. C. 446. Betweenste H, 177. Berbesster I, 445. Herbita I, 445. Herear to L 303. Derrollingen L 114 Herrulia aredosi tumuli 11, 427. Necosilo tan 1, 36, 459. Herroits Monorel Port. f. 562, Heres La Portua I, 42% Herottis Pr. 1, 121, 416. II, 645. Hercoll nages Silv. L 154. Hercoils turnis II, \$30. Herristates I, 242. Herr Summe L. Ball. Herey as F | 0. 117. Herey out sity, I, 149. Nerventa I, 442. Dergesstom 2, 444. Berton F. I, 23. Ucrmaen Pr. II, 817. Bermweiter Pr. I, 449. Heročesta F. 1, 437. Heremon M. I, 7, 18. Hermstud H, 71. Recontinues L 128, 171, Recontinues L 128, 171, Herminian L Hermocapelia II, 484. Merican com h. 109, Herina no tas I, 214, Herm (masks 41, 412, 432) Hermon Minor M. U. 553 Hermon M. H. 555. Herminitus II, 411. Hermagnikle II, 601. Bermopous Unean U. Hersadpölar Parva 📭 559. Marmopelluane Phy lact II, 60% Remanstâri 2, 179. Hermas II, 164. Bermas F. II, 53. 296. 321. 351, Herbiel 1, 209, 270, 337. Beendimm 21, 461, 466.

Heren walnes On R. Response to the filter of the Heston H. 321, 2 Adoption & & Alli Propertie Min 16 Herrie 11, 156 Bestmer H. 145 Bestmer L. M. Betrieut in 1, 44 He grander D. 646 Efficiente 1, 159 Hisamia Iva, L. III Miden Ive. 1, 6th. th, said Microscop 10, 514 Microscop law 9 116(e) tom 11, 301, Hiero G. ros. B. . Hiergodia II All Mérigorine († 11) Merco que († 14) Mérido na luco (; Márajelho († 14) Méridos († 14) Michael and and Hiers to 11, 475 Hillion 11, 434 Ridgeres sain a U., Burn rock b II, I History of them II I History of them II. History b'. L. 202 March 12 5 Mile Big in t 446. (Breen 6 1, 446. Dippins 1, 416. Bigporn V. I. 421. Higgs 11 156. Ilight, At 17 621. Dayston & tr. 448 10 per 1, 42 Miggin and H. Itl. Rippets of the Man Mippets O the Mippen I) total Mippen Hugging Sau Hipp-Innaton Clark Epponen Africali.
Feppe Area I, 44
Hispoplage II, 425,
Repropilage in 178
456.

Rippo ragues 74 40

lipporum I, 439. lippos II, 570. lippos M. II, 574. lippu Pr. 11, 633. lippūris los. II, 349. lippus II, 551. lippus vic. It, 578, lipsus II, 559. Iirpini I, 269. 339. lirpigum I, 273. lirri I, 179. Nryn M. II, 648, liscampis I, 469, lisăris II, 610. lispälls I, 33. lispāni I. 438. lispānda 1, 3. lispellätes I, 333. lispelium I, 323. listlaca IL, 25%. listraci II, 251. lestiacitis II, 178. 184. listlönlum I, 333. listriopolis I, 478, lõhriõpõtämus F. II, **20.** Iolmi II, 399. iolmõnes II, 177, 1010 I, 48, ičlěphyxus II, 334. fölöpyxos H, 275... lümäna II, **1**88. łomēritae II, 575. łömölium II, 193. lúnosca 1, 54. lör M. II, 541. Iðráðá**num I, 339. 413.** lorcipia I, 413. Iorcynia Silv. I, 150. Iordel Ins. II, 580. lüreh II. 569. loreb M. II, 573. lorisius F. II, 305. lorma II, 546. Iormah II, 566, lõrmina Pr. II, 33, lorreum II, 204. lorrěum Margi I, 474. lūrta L, 316. lörtänum I, 313. 316. lossii I, 210. lostilia I, 290. lumago I, 294. Iupnörum Castra I, 476. iunnum I, 137. iussus F, II, 409. Iўпеі П, 154. Ijampeia M. II, 134. lyampölis II, 143. Ijantes II, 118. 136. 160.

Hyantis II, 156. Hybla major I, 444, Hýbul F. I, 305. Hyccara I, 448, Hÿdaspes F. II, 500, Hydata Therma II, 646, Hydissa II, 340, Hydra II, 631. Hydra Lac. II, 159, Hýdraňtes F. II, 500, Hydra Pr. 11, 311, Hydras Ins. II, 061. Mydréa Inc. II, 241. Hydruntum I, 403. H9drus M. I, 405. Hydrüsa Ins. II, 343, Hyèla II, 580, Hyĕle I, 420. Hyettus II, 123. Hyčtūsa Ins. II, **264. 337**, Hygnas II, 198. Hygris I, 213. Hŷlacum Mare I, 307. Hÿlàrēma II, 340. Hyle II, 185, Hynas F. I, 487. Hynce Lac. II, 117. Hyncus F. II, 63. Hyllis I, 470. Hyllus F. II, 381. Hymettus M. II, 10. 86, Hynidos II, 340. Hypacaris F. I, 205. Нурасра II, 333. Hypana II, 38. HSpänis F. I, 205. Hypata II, 186. 187. Hypea Ins. I, 85. Hÿperbūraei M. I, 304. Hyphantelon M. II, 114, Hyphäsis F. II, 501. Hyptus F. II, 344. Hypius M. II, 342. Hypřithěhae II, 137, Hypsaltae i, 487. Hypsēlē II, 610. Hypsile II, 320. Hypsus II, 45. 198. Hyrcania II, 432. 435. Hyrcanum Mare II, 434. Hyrmine II, 33. Hysdata II, 528, Hysiac U, 68. 198. Hyssi Port. II, 443. Hýtápis F, II, 491.

I. Ramnia II, 569. Rabadiu Ins. H, 580.

Iberes I, 13.

labadu ins. 11, 517. Inhueel II, 568. Iaboch F. II, 558. Jabri II, 579. läbrüda II, 539. 551. Incca I, 46. Inccetani I, 41. 55. Iachura II, 457. ladera I, 463. Indertini 👢 443. ladi vic. 11, 578. lāēzer II, 571. lagath II, 647. Ingur II, 566. Iñla F. I, 279. 300. Miysus II, 268. lamba II, 465. lambia vic. II, 578. lamnētūrum Port. II, **571.** Iamnia II, 561. 563. 571. lamno I, 57. lamphöfina II, 236. Iangăcaucăni II, 644. ļānūca II, 568. Inntrus I, 476. Iantrus F. I, 472. landaria Pr. II, 394. Iānŭensis Port. II, 366. ladhta II, 569. Iapūdes I, 463. lāpýdia I, 461. lapygia I, 404. lāpygn 1, 269. 270. lāpygium Pr. I, 367. lardan II, 566. Iardanus F. II, 34. 373. Larmuth II, 565. 567. **Larzetha II, 637.** Izel I, 333. lāslus Sin. II, **332.** lāsönium 11, 438. Jāsonum Pr. II, 295. 409. Iāsčnius M. II, 451. **469.** Iassus II, 335. 456. lastae II, 446. lastus F. II, 434. 442. jāsūjūnes I, 358. Iathir II, 566. KA II, 448. lätur 11, 509. Iaximitae II, 428. Iaxartae II, 446. Iaxartes F. II, 434.442. lāzyges I, 209. 406. lāzyges Mětňuastac L 145. 193. 194. Ibéra I, 54.

. Ihēri **L, 370.** Ibēria I, 3. II, 481.4**85**, Ibëringae II, 513. Ibērus F. I, 8. 38. Ihea L 53. Ibirtha II, 579. Thia II, 608. 1bligo L, 193. Ibliedurum I, 112. Ibÿra II, 414. Icaedita I, 24. icaria II, 105. Ichria Ins. II, 362. Johrkum Mare II, 230, 361. Icarta II, 509, Joarus F. II, 438, 440. Jeëni I, 181. 183. Johana I, 44L Jchara Ins. II, 590, 581. Ichthyophagi II, 499.621. Ichthyöphägi Sinac II. 519. Ichthys Pr. II, 33, Ichud II, 565. Icia Ins. 1, 455. ICIANI I, 133. Icidmagus I, 93. Istatacum I, 230. Icium Pr. I, 61. 104. Icontum II, 383. Icorigium I, 111. Icos Ins. II, 256. Icosion II, 645. Ictimilan I, 286. Icŭlisma I, 93. Leur II, 509. Ida M. II, 304. Idalium Pr. et U. II. 384. Idara II, 551. 579. Idē M. II, 273. Littoara II, 465. Idiminium I, 260. Litmum I, 474. Idünum 1, 247. Idrae I, 211. Idūbėda M. I, 7. 37. Idumaea II, 561. Idūmania F. I, 124. Idūměnia II, 226. Jehüsim II, 559. lēmērii I, 83. lēna aestuar. I, 135, Idnýsus II, 563, Iĕrābrīga I, 23. Iericho II, 572. Jerichus II, 564. Iernus F. I, 140. lero F. II, 589.

lespns I, 55. Iesrael II, 567, lětne I, 446. Igilgili II, 644. Igillium Ins. I, 454. Igilliones I, 210, Iglėtes L 13, Iguvini I, 324. Iguvium I, 324. Ila F. I, 184. liarcuris L, 47. llargus F. I, 226, Mdum L 54, Nei II, 71. Herda I, 5L llergāčnes I, 42. 54. liergëtes 1, 41, 41, IIIn II, 479. Inca II, 641. IRci I, 58. litenses I, 449, 450. Inpa I, 31. Hipüla Laus I, 35. Inpula minor I, 36. Mpilla M. I. 26. llissus F. II, 89. Histra II, 384. lithyopolis II, 611, Mum II, 315. Illēris F. I, 73. Nimbëri Libërini 👢 34. Ilithéris I, 76. Illiturgis I, 33, Illýria I, 460. Illyris Barbara I, 461, Illyris Graeca I, 466. Ilucia I, 49, llüza II, 360, Münum I, 53. Hurbida 1, 47. Națatum I, 221. Hăro I, 34. 36. 46. 55. 91. Niia Ins. 1, 454. Ilvātes I, 303. Imaus M. II, 431, 433. 493. Imbrinium I, 424. Imbrus Ins. 1, 498, II, **257.** Imitissus F. I, 205. Imma II, 530. 550. Immächära I, 444. Immädrae I, 80. Immundus Sin. II. 622. Ina II, 551. Inachia II, 15. Inachörtum II, 273. Inăchus F. II, 43. 64. 169.

In Alpë I, 246,

Jm Alpë Graja I, 🖎 In Alpë Jülla I, 193. In Alpério I, 465. Insipha II, 579. Inaronia I, 464. Institut II, 273. Inchrus I, 79. Incilienses I, 445. Indăbăra II, 506. Indăprăthae II, 511. Indē II, **503**. Inděněa I, 463. Judésina I, 111, Jadi II, 513. India II, 431. 496. India extra Gaugenti India Intra Gangen 497. Indice I, 56. Indicomordana II. # Indicum Mire II, 4: **626.** Indigétes I, 42. 34. Induscythia II, 50% Indus F. II, 332. 34. 453. 499. Industria I, 303. inessa 1, 443. Inférum Mare I. 👊 Ingrevones I, 15% in Ingauni I, 301, Ingena I, 99. Interum I, 239. In Medio 1,246. II.11 In Monte Carboni 1, 377. In Monte Grani had In Murto I, 846. Inpa II, 490. In Porta I, 310. Insani M. I, 443. Insubres I, 270, 257. Insila I, 372. Intémétti I, 301. Interamienses 1, 24. Interamna J, 343. 3 Interamna Liriuas Liri Intéramenses Lag Intérampla I, 330. Interampium 1. 45. Intérampium Flivis 45. Interbrömium I, 332 Intercătia I, 44. 46. Intercisa I, 322. Inter Mănána l. 💥 Internum Märe II. 20 **278.** Interderea 1, 339.

yr 1, 446. apai 1, 54. tňergi I, 184. hia I, 391. bila II, 426. cura II, 577. gina II, 514, lienses I, 449. icus II, 193. manes F. II, 503. mnjum II, 645. musa 11, 506. macapous II, 479. mmärin 1, 465. in F. II, 177. 185. ines II, 54, 59, 61. 83. 331. inta II, 86. inicum Mare I, 263. II, **33**0. **3**31. inicus Sin. II, 9. ppē II, 562. 571. oppica II, 561. ordän F. II, 585. 557. ordn II, 446. DS II, 35. os Inc. II, 348. ūtae I**I, 446.** iitäpäta II, 569. ũtăpě II, 399. övin 1, 255. 258. Ovincum I, 345. čívia Lárčna I, 334. livis pagus 1, 474. bvis Pr. II, 514. pagrum I, 35. ppa II, 646. ra II, 30. ra F. I, 279. 300. math II, 646. rēpē Ins. II, \$41.516. renopolis II, 220, 400, ria I, **1**85. rippo I, 34. is F. II, 401.409, mca F. I, 185. magirus II, 505. camplum Pr. 1, 140. mra F. I, 72, 95, 195. sarci I, 237. marus F. I, 836. easchar II, 560. Atīchae II, 483. saura II, 398, sauri II, 385. shūrus F. I, 438. sca Damněniūrum I, 132. sca Mürum I, 134, schälis I, 132,

Ischarloth II, 567. Ischeri II, 658. Ischöpölis II, 413. Iscina II. 634. lses F. I, 343. Isex F. L, 280, Islacorum Port. I, 214. laidis Ins. II, 635. Ishisca I, 240. Istonda II, 387. Isis F. II, 409. latu II, 606. 612. Ishus M. II, 682. Ismara II, 458. ismaris Lac. I, 485. lamiros I, 489. Ismēnum II, 127. Ismēmus F. II, 117. Isomani F. II, 117. Isondae II, 428. Isonoe II, 468. Isda II, 458. Ispinum 1, 47. Isrāči II, 560. Ispa Ins. I, 470. Leshtia II, 486. Issēdones II, 449. · Issédon Scythica II, 447. lasēdon Sērīca II, 449. Isaus II, 396. Istnevūnes I, 158. 164. Ister F. I, 478. Istönium 1, 49. Istri I, 284. Istruna civ. II, 579. Istri Ins. I, 214. Istranorum Port. I, 313. Isūrium I, 135. Itāli I, 768. 270. 418. 438. Italia I, 261. 262. Itana Cisapennina I,373. Italia Inférior I, 403. Itana Propria I, 373. 304. Italia Superior 1, 374. Ītālia Transāpennīna I, **273,** Itanca I, 31. ltămus port. II, **579.** It**ăn**ë II, **874.** Itanum Pr. II, 272. Itesüi J, 93. Ithuca II, 235. Ithăca Ins. II, 234. Ithacesiae Ins. I, 455. Ithome II, 30. 186. Ithūmē M. II, 27.

> Ithūnē M. II, 232. Ithūria U, 165.

Mus Port. **4**, 109. Maana II, 340. Iton U, 181. Iticel I, 36. Itiina aestuar. I, 135. Müraea II, 561. Iturael II, 537. Itys F, I, 134. Iūda II, 559. 560. lūda M. II. 555. lūdaea II, 560. 561. lüenna I, 246. Iŭermi I, 141. Tula II, 579. liipom I, 113. lūlia lilergāvēnia Dertosa I, 54. liika Lihyca I, 51. Itilias II, 570. 571. lünenses 1, 314. lüllöbunna 1, 103. Itiliöhriga I, 45. luliomagus I, 100. ΙŭΠορόιμε 11, **459.** . Iй**пр**а **I, 33.** Iūlis II, 247. Inlique Carnicum I, 293. lūlius vicus I, 115. lüna 11, 426. Iuncāria I, 56. lunibuta ins. 11, 660. luninis Laciniae Pr. 1, 426. lūnonis Pr. I, 7. 26. 28, Iŭra M. I, 61. 104. Iŭrđeipaach II, 485. Iŭta 11, 566. luturnae Lac. L 354. liivāvum I, 344. lūvāvus F. 1, 237.243. Idvernia I, 148. luvia F. 1, 38. Ivolium I, 259. Izitha II, 646.

#### L.

LAAS II, \$3.
LAAtha II, 579.
LABA II, 579.
LABACA II, 405.
LABACA II, 405.
LABACA II, 646.
LABACA II, 646.
LABETUS I, 142.
LABOCIA II, 506.
LABOCIA II, 506.
LABOCIA II, 339. 403.
LABOTIS 579.

Labro I, 310. Lacanītis II, 393. 400. Lacedaemon II, \$5. Lacedaemonii II, 53. Lăceria II, 193. Lăcetani I, 41. Laccini I, 296, Lachere II, 590. Lachis II, 565. Lăciacum I, 245, Lădādae II, 108, Lachis I, 35. Laciburgium I, 179, Lacinia I, 468. Lacinium Pr. I, 267. Lacipea I, 33. Lacippo I, 30, Lasmon M. II, 176.185. Lacmus M. II, 9. Lacobriga I, 31. Lăcones II, 33. Laconia II, 16. 17. Lăconicus Sin. II, 9. Lacinimūrgis I, 32. Lacoulmurgum I, 84. Lacitena II, 406. IAcrinssus II, 459. Lactis M. I, 398. Lactodurum I, 134. Lactora I, 98. Lacturates I, 88. 98. Laccivis 1, 48. Lade Ins. II, 264. 337. Ladon II, 34. Ladon F. II, 42. Lacif Ins. II, 631. Laederata I, 473. Laena L 31. Laepa J, 28. Laeron F. I, 38. Laertes II, 399. Laestrygones I, 439. Lăgânia II, 380. Lagina II, 340. Lagni I, 50. Lagnütum II, 645. Lagos IL 340. 387. Lagyra I, \$19. Läi I, 282. Lais II, 568. Lala II, 456. Liliasis II, 393. Laičnēsis II, 459. Laietani I, 42. 45. Lāma I, 74. Limitis I, 463. Lambaesa II, 640. Lambana II, 462. Lumbriaca I, 44. Lambrus I, 287.

Lambrus F. I, 279. Lamētinus Sin, I, 459, Lāmētus F. I, 427, Lāmia II, 182. Lāmīda II, 646. Lämienses II, 181. Laminae I, 377. Läminium I, 48. Lamnaeus F. II, 501. Lāmūtis II, 393. Lampagae II, 505. Lampas I, 719. Lampas Ins. 1, 457. Lampē II, 357. Lampē M. H, 41, Lampēa M. II, 41, Lampěus M. II, 57. Lampra II, 103. Lampsäcus II, 308. Lamptēra Port. II, 388, Lampüra II, 513, Lämus II, 399. Lämas F. II, 395. 401. Lārānius F. I, 438. Lance I, 45. Lanciati Süperātii I, 39. Landūbris Ins. I, 58. Labyia F. II, 75. Langöbardi I, 159.190. Langöhriga 1, 23. Lānīgāra II, 645. Länüviuum I, 367. Landvium I, 367. Lāddāmautkum II, 628. Lāŏdīcēa II, 49. 357. **528.** 550. Laddicea Combusta II, 394. Löddicer Scabiusa II, **539.** Lăddicēnē II, 551. Latorippa II, 579. Lăpăthus II, 187. 291. Lāphystion M. II, 116. Lāpicini I, 303. Lapidaria I, 231. Lapithaeum II, 26. Làpithas M. II, 33. 42. Lappa II, 275. Lapurdum I, 91, Lar F. II. 575. Lăranda II, 383. Larassa II, 473. Laires II, 640. Lärfägära II, 513. Larice I, 293. II, 507. Lärinum I, 833. Lärisus F. II, 54. Lārissa II, 190. 193. 310.

313. **323**. 529. 550.

Larissa Cromaste II, 181. Larissus F. II, 34. Larius Lac. I, 227.24. Larnenses I, 50. Larnom F, I, 38. Larunésiae Ins. 11,661. Larymna Inférior IL 124. Larymna Superior II, 153. Lasaca II, 274. Läsicē II, 635. Lasio II, 38. Lassira I, 54. Lassora II, 379. Lastigi I, 34. Lassyppa II, 513. Latēn II, 579. Lātēre II, 345. Liteac Lac. II, This Lāteas II, 351. Lătina I, 475. Latini I, 268. 336. Latis F. I, 278. LKCam 1, 273. 304. 34: Latmus M. II, 331. Lătăbrigi I, 229. Lātopolis II, 611. Latövici I, 252. 2% Latris Ins. I, 206. Latusates I, 77. Latymnus M. 426. Laugusa II, 45%. Laumellum I, 286. Laureata I, 464. Laurentinum I, 361. Laurentum 1, 361. Lauriacum I, 243. Laurion II, 101. Laurium M. II, 10. \* Lauron I, 52. 114. Lius F. I, 417. Lausanna I, 118. Laus Pompēja I, 😂 Lautilae I, 364. Lāvātrae I, 136. Lavicum I, 374. Lāvinia I, 230. Lävinienses I, 33?. Lävinium I, 361. Lavinius F. I, 240. Lāviscūgē I, 85. Laxtu I, 49, Lāzi [1, 483, Lēne II, 635. Léandis II, 45%. Lěhaděa II, 123. Lebdoth II, 365. Lěbědos II, 326.

Lēbēn II, 373. Lëhinthus Ins. II, 250. Lebănah II, 568. Lëhy**nthus Ins. II, 264.** echaeum II, 79. Lechaeum Pr. II, 79. Lectum Pr. II, 295, 205, žcýthus II, **224.** Ædon II, 148. Ædon recens II, 143. Ædou vetus II, 143. Jēdus I, 77. ædus F. L, 73. Ægedia L 99. zegeolum I, 136. ∡ĕgerda II, 457. ∡ĕgio II, 567. rěgio IV I, 45. بخيرة VII. gemina I, 45. žgon I, 446. segoniacum I, 115. Leimon II, 71. Leinum I, 313. Æhäannönius F. I, 134. Lēlantus II, 254. Lēlēgēls 11, 336. Lēlēges II, 10. 17. **23. 29.** 93. 136. 159. 170. **351.** Lémanus Lac. L, 105. Lēmānus Port. I, 131. Lēmävi I, 39. Lēmincum I, 85. Lemnos Ins. I, 498. II, **3**56. ēművices I, 90. 93. žművii I, 179. Lentia I, 245. æntlenses I, 229. Leptiili **L, 255.** Zon F. II, 542. Ain Pr. II, **278.** vēdnila **I, 453.** žčinica I, 34. .čvatini J, 440. žopition II, 56. Æontõpõlis II, 548. 601. Æpidötum II, 613. Æpidum Regium 1,296. Æpā**n**tii **L, 231. 282.** epreus II, 39. æpsta Ins. II, 264. æptë Pr. II, 622. eptis magna II, 633. eptis parva II, 634. erna Lac. II, 10. lemë II, 66. Leron Ins. I, 85. Lēros Ins. II, 264.

Jean I, 450.

Loopog Ins. II, 368. Leschem II, 568. Lessa II, 70. Lestne II, 513. Lësüra F. I, 105. Lésura M. I, 61. Léte II, 225. Lēthneus E. U, 177. 185. **373.** Lēthūnē M. II, \$33. Lētopolis II, 599. Letrial II, 36. Leuca I, 410. II, 334. Leucădia Ins. II, 233. Leucae II, 84. 329. Leucae Camini II, 688, Leucre Napae II, 628. Leucaethiopes II, 656. Leucăristus I, 176. Leucărus I, 134. Leucas II, 173. 234. 345. **539.** Leucasia F. II, 38, Leucăsius II, 47. Leucaspis II, 687. Leucăta I, 76. Leucătă Pr. II, 169. **334.** Leuce ins. II, \$77.510. **580.** Leuc<del>e</del> Acte I, 490. II, **528.** Leucèra I, 388. Leuci L, 108. 110. 113. Leuciana I, 22. Leucimpa Pr. II, 233. Leuci M. II, 371. Leucië II, 628. Leucolla II, 283. Leucolia M. II, 390. Leucolla Pr. II, 295. Leuconum I, 259. Leucopetra I, 430. Leucopetra Pr. I, 426. Leucūsia Ins. I, 455. Leucusyri II, 401.411. Leucusyrus F. II, 394. Leuctra II, 22. 128. Leucus F. II. 466. Leucyonias F. II, 43. Leugnesa II. 458. Leuphina I, 169. Lensiha I, 463. Leusinium I, 465. Levaci I, 109. Lévéfanum I, 114. Levi I, 303. Lexuva I, 96.

Linda II, 345. Liba II, 461.

Liba Inc. II, 481. 499. Libada I, 49. Libanötröphi M. II, 574. Libānus M. II, 527. 536. 541. 553. Libaruus I, 303. Libert 1, 110. Lībēthra II, 220. Libethrus M. II, 10.115. Libia 1, 43. Libias II, 578. Lihici I, 282. Librius F. I, 140. Libisosia I, 48. Libistas I, 477. Lihoa II, 565. Libăi I, 283. Libum II, 346. Libunca I, 44. Liburna I, 463. Liburni I, 387. 463. Liburnia I, 461. Liburnides Ins. I, 470. Libya II, 686. Lihya Exterior II, 626. Libya Inférior II, 626. 648. Lībya Mareitis II, 626. Libyei M. II, 627. Libycus Nomos II, 627. Libyphoenices II, 634. Libysea II, 346. Licătes I, 387. Lichindus I, 446. Licus F. I, 326. 236. Līda M. II, 831. Lidericus F. I, 95. Liganica II, 506. Ligătes I, 237. 239. Ligea Ins. 1, 455. Liger F. I, 62. 87. 95. Liguentia F. I, 277. Ligures I, 64. 268. 269. 300. 452. Liguria I, 273. 299. Ligusticum Mare I, 263. Ligyes I, 64. Līgyes Capillati I, 301. Lilaen II, 148. Lillium II, 349. Lilybaeum I, 442 L'Ilybaeum Pr. I, 430. Limaca F. I, 19. Limenia II, 286. Limici L, 39. Limicorum Civ. I, 43. Limidadleum I, 176. Limnaea II, 186. Limnaia II, 172. Limnus Ins. I, 143.

Limon II, \$39. Limõnum I, 92. Limüsa I, 258. Limÿra II, 366. Limyrice II, 509. Limfrus F. 11, 365. Lindum I, 135. 138. Lipqus II, 268. Lineojugia I, 135. Lingon M. II, 10. Lingones I, 97. 101. 246; 294. ` Lingos M. II, 185. Linterna Palus I, 389. Linternum I, 392. Lipara Ins. 1, 456. Lipaxos II, 224. Lipěnium I, 475. Lipsydrium II, 106. Liria F. I, 73. Lirimiris I, 180. Liris F. I, 265. 351. 396. Lissa 1, 55. II, 273. 647. Lissus I, 467. Lissus F. I, 437. 485. Lissus Sin. I, 485. Listron I, 469. Estābrum I, 47. Litanöbriga I, 110. Littamam I, 233. Fittus Magnum II, 515. Livius II, 571. Lix F. II, 648. Lixa II, 649. Locastra II, 473. Löcharna II, 495. Linchis II, 430. Löcöritum I, 173. Löcra F. I, 452. Löcrenses Hesperli II, 163. Lücri Epicnemidii II, 149. Lācri Epizēphyrii I, 430, Lücri Hesperii II, 154. Lācri Opuntīl II, 158. Lōcris, II, 81. 149. Lingana F. I, 155. Lögäricum I, 446. Lögia F. I, 140. Loncium I, 246. Londin'um I, 133. Longanus F. L 437. Longātīcum I, 293. Longiana I, 474. Longüde I, 443. Longones I, 450. Longövicum I, 136. Longula I, 367. Longus F. I, 124.

Löpädüsa Ins. II, Tei. Lõphis F. IL 117. Löpisca I, 463; Löpösigium 1, 117. Löryma II, 333. Lösödica I, 230. Lūtūa Ins. II, 336. Lötödi I, 248. Lūtophagi II, 633. Lötöphägi Occidentales II, 633. Lütüphägitis Ins. II, 668. Lötum I, 103. Loxa F. I, 174. Luanci I, 39. Lübēni I, 39. Lubium II, 425. Lüca I, 309. Lücāni I, 269. 4201 Lūcānia I, 273. 404. 415. Lucenses I, 39. 335. Lucentum I, 52. Lüceria I, 412. Lūcinae urbs II, 616. Lucopihia I, 138. Lucrētūis M. I, 344. Lüctimus Lac. I, 388. Lūcus I, 335. Lucus Augusti I, 43. Lücus Bormani I, 302. Ludias F. II, 210. Lüentinum I, 134. Lugdones I, 450. Lugdonensis I, 94. Lugdünum I, 100. Lugdunum Batavorum I, 114. Lugdūnum Cloatum I, 111. Lugdünum Conventrum I, 97. Lügi I, 138. 139. Lügidünum I, 178. Lügiönum I, 258. Lūguidonis Portus 1,449. Lügüvallum I, 136. Liima II, 578. Lümberitani I, 46. Liua I, 309. Lünae M. II, 659. Lünae Pr. I, 37. Lünae Silv. I, 150. Lüngönes I, 39. Lūnomagus I, 109. Luparia I, 48. Lupiae I, 409. Lăpödūnum I, 230. Dupphurdum I, 173. Luppia F. I, 135. Lupta I, 173.

Larsenses I, 50. Lūsi II, 46. Lüsitüni I, 20. Lüsitrinia I, 17. 13. Lüsönes I, 41. 56. Lussinium I, 258. Parisionus L Lütetia 102. Lütëva I, 78. Latia I, 50. Litidärum I, 136. Luxia F. I, 37. 38. Luxöviam L 117. Luzica Vetus II, 136. Lyra I, 36. Lycahettus M. II, 📆 Lýcaea II, 49. Lycaeus M. II, 19 III. Lycaonia II, 293. 🎮 Lycastus II, 874.414. Ljerstus F. II. 💵 Lychnidus I, 46% Lychnidus Lac. II, I' 455. Lychnitis Lac. I, in Ц, 211. Lycia II, 293. 361. Lycimna II, 6%. Lycirna II, 164. Lyco I, 36. Lycha II, 49. Lycopolis II, 601. 11 Lycurea M. II, 1844 Lycostoma I, 230. Lycosūra II, 51. Lyctus II, 276. Lycuria II, 47. **Lycus F. 1,2**05. II. ii **354. 401.** 409. 47 548. Lydda II, 561. 563. 551 Lydia II, 293. 31% Lyganatae II, 656. Lygn I, 175. Lyncestae II, 219. Lyncestis II, 213. Lynxama II, 658. Lyrbe II, 388. Lyrcea II, 68. Lyrna II, 391. Lyrnessus II, 391. Lysa II, 577. Lysias II. 360. Lysimachia I, 459. II. 165. Lysimachia Lac. II. 15 Lysinge IL 357. Lystra II, 384. 359.

## M.

ERECENTES II, 463. Labog II, 332. 1ăcre II, 578. Macael Cinyphii II, 633. Tăcaei Syrtitae II, 633. Anchuitae II, 644. tacaria IL, 51. 281. tācāria ins. 11, 625. Licathi II, 570. Inccila II, 580. Incceda II, 565. faccoi II, 656. Incedones II, 215. Incedunia II, 7. 308. lăcēd**unicus Sin. II,2**11. Tacella I, 438. 440. 446. Tăchăgeni II, 446. fachērus II, 571. fachia ins. II, 248. dăchŭrëbi II, 644. Machires II, 644. anchuribi II, 636. fixcistus II, 38. facua II, 579. Aŭcŭeāba II, 579. nacod**ama II, 635.** ficolicum I, 148. dăcoretae II, 576. Mācra I, 300. Mācra Cūmē II, 183. dācra Ins. I, 207. 215. 1ācra F. I, 300. 306. arcris Ins. II, 943. Aācrūbii II, 681. Azcrūbes II, 411. dacron Tichos I, 490. factorium I, 446. facynia II, 164. lacyplum M. II, 158. fădia II, 424. 425. Indiama II, 579. Mdőce civ. II. 578. lădūra II, 640. Indviacus I, 131. lädytus J, 489. Macander F. II, 296. 321. 338. 353. macandria II, 301. daeandrus M. II, 45%. **510.** Maedi II, 318. Maedica II, 214. Maenaca I, 31. Machalium M. II, 43. Haenalum II, 49. Macnoba I, 31. Macnöba F. I, 37.

11. Theil.

Macillici II, 428. Macpa II, 437. Macpha metrop. II, 579. Maera II, 45. Maesüli II, 508. **509.** Maesīlus F. II, 501. Māetius II, 479. Maetönium I, 213. Mägäba M. II, 378. Magau F. II, 504. Māgāris II, 508. Magdal II, 564. Magdalum II, 569. Magdūlum II, 603. Mägelli J, **3**85. **301.** Magi I, 135. Māgia I, 231. 475. Magindana civ. II, 579. Mägiüvinium I, 134. Magna I, 134. 187. Magua Graecia I, 403. Maguina II, 417. Magnāta I, 143. Magnātae I, 141. Magnesia II, 178. 191. 198. 383. 338. Magnëtes II, 198. Magnopolis II, 416. Magnum 1, 465. Magnum littus II, 633. 633. Magnum Märe II, 556. Magnum Pr. II, 8. 19. 643. Magnus Port. I, 135. Magnus Sln. II, 452, 511. Māgo 1, 57. Mägontacum I, 116. Māgūrum Ins. II, 685. Māgrāda F. 1, 19. Magrilücus II, 639. Maguda II, 462. Magdiada II, 579. Magiera II, 657. Măgūsii II, 643. Mägustüna II, 457. Maguza II, 577. Mähänäilm II, 570. Mājētae I, 126. Măis F. II, 501. Mājumas Port. 11, 568. Mălăca I, 30. Mălăca F. I, 27. 38. Maiacath II, 658. Mălaeucolon Pr. II, 512. Malamantum F. 11, 495. Malango II, 509. Maiāo II, 632. Malatha II, 566.

Malcēca I, 33.

Maichübli II, 644. Maicüae II, 656. Maldüoum I, 134. Măie II, 484. Màica M. II, 515. Mălea Pr. II, 19. Măleos Emperium 623. Malethubalon M. II, 647. 653. Mālētum I, 233. Müléus Ins. I, 143. Mana I, 50. II, 18**2.** Mälfächi Ins. II, 580. Manacus Sin. II, 9. 180. Maitana II, 494. Manattha II, 577. Maitha II, 508. Malichi Ins. II, 581. Mällenses II, 181. Malippala II, 509. Maliäba civ. II, 579. Mallacta II, 508. Malloca II, 187. Mallus II, 396. Maltāna I, 311. Malthice Ins. II, 233. Mălúcha F. II, 639. Mishum II, 284. Malva F. II, 642. Mămăla vic. II, 578. Mambuta II, 463. Milmertium I, 433. Mamma II, 635. Mammida II, 480. Mampearus M. II, 653. Mamrë II, 566. Mämilga II, 539. 551. Mandis F. II, 493. Māndpia I, 143. Mādāpii I, 141. Miinasse II, 559. **560.** Mauchānē II, 463. Manda F. II, 501. Mandžgara II, 473. Mandagarrie II, 472. Mandžith vicus II, 623. Mandāsāra II, 579. Mandūri II, 656. Mandrālae II, 508. Mandrum F. 11, 500. Mandrupolis II, 340. **387.** Mandrus M. II, 650. Manduessédum I, 185. Mandūrae I, 410. Maněgordum II, 380.

Manghaur II, 509.

Mănta II, 486.

Mawaik II, 471. 9120075404 1, 410. Managed 1, 170. Maulillan 11, 317. Mimulker Inc. 31, 817. plante ft, 470. Manttenn 1, 74, 11, 640 Magnifertiffens 8, 214. Manager H. 354. Mannali II, 637. Mitgeo 1, 469. Manstrianela 1, 7%. Manstra 11, 10%. Mantala I, 38. Mantelon II, 417. Magtuië i R. 45. Maatladrum oppMum 🖡 433.

Manaster II, 509.
Manaster II, 47, 400.
Minerian I, 47, 400.
Minerian II, 511.
Maritim II, 511.
Maritim II, 511.
Maritim II, 529.
Maratasta II, 441.
Minerial II, 441.
Minerial II, 541.
Minerial II, 541.
Minerial II, 541.
Minerial II, 541.
Minerial II, 579.
Marithina II, 573.

Marchia II, 635.

Marchias Sity, 1, 140.

Marchias Sity, 1, 140.

Marchias I, 20, 399.

Marchias II, 201.

Marchias II, 340.

Marchias II, 340.

Marchias II, 401.

Marchias II, 435.

Marchias II, 437.

Marth II, 434, 454, 460.

Marth II, 434, 454, 460.

Marth II, 434, 454, 460.

Marifiène II, 478. Sincidia II, 411. Marifilmatare, II, 514. Stardyeni II, 442. Maréfangue I, 474.

MBrain 17, 189. Marc James U. 537. Marout - 12, 69%, 65% Mikrosch Luc. 11, 2004 305. Mikem II. 305. Mikemus II. 313. Margaine II, 38. Stormana II, 516. MATRATA IL 300. Margan II, 897. Margan II, 160: Marghitaum I, 422, 487. Marghitaum I, 145, Marghita I, 477. Marghita F. J. 478. II, 435, 436, Mayta I, 290. Marramo II, 574. Startame II, 539, 551. Miletana I, 44, 470. Martana ectonia I, 453. Martines Lac. H. 168. Microman 1, 292, 463, Microson Pr. 1, 451, Microson W. I, 26, Starouse Pales 1, 339. Starous I, 280. Micrositto II, 279. Marfalipa 1, 233. Магеліньніп I, 943. Martonia I, 14th Murtous altera f. 180, Marios II, 24, Marista II, 402, Marista F. I, 186, Mirtilling Advisionrum Macium II, 140.

Alexandrea II, 626, 425.
Mara At. I, 636.
Marabadam I, 174.
Marabadam I, 361.
Mironem I, 361.
Mironem I, 460. II, 101.
Mironem II, 530. 331.
Marrisona II, 678.
Marrisona II, 486.
Marrisona I, 163. 869. 470.
132.

Marvigot F, 175. Marvica H, 177. Marvick I, 260. Marvick F, 11, 531, 587. Martin C, I, 489. Martinian I, 255. Martinian I, 255. Marthrophe of the Marth of the Marth of the the Martin of the the Martin of the the Martin of the Ma

Miliates II, VI Miliates II, 1986 Miliates III, 4905 Miliates III, 480 Miliates III, 480 Miliates III, 480 Miliates III, 480 Miliates III, Miliates II, Miliates II, Miliates II, Miliates II, Miliates III, Miliate

historius M. 1 st.
historius M. 1 st.
historius Pr. 2 st. 6
historius M. 410

Kattiscum I, 167. MAUTHER I, 335. fattium I, 178. fatuascus II, 415. lituserum I, 22. faurensii II, 644. daurėtānia II, 641. daurėt**inia Caesaries**sis II, 641. 646. lanrět**inia Tingitan**a II, **641. 646.** fauri II, 641. lausūli II, 656. la vitādla 1, 48. taxěra F. II, 485, laxerae II, 436. laxilüa L 31, taxula yetze II, 638. 1azăca II, 403. Hercyla II, 639. 18zära I, 448. II, 457. Mzhra F, I, 439, Tăzēnia I, 238. 1ăzera F. II, 436. läziges II, 643. lazula II, 636. dearus F, I, 38, Mechiessus II, 485. děcýberna II. 884. Mědňba II, 571. 577. Něd**ăma I, 428.** lědůma F. I. 437. 1čdáva II, 577. 1ĕdĕca **L 474.** 1ēdeon I, 348, 466. II, 124. 139, 174. lederiacum I, 115. lēdīa II, 451. 468. ledia Aethiopia II, 685, Atropaténé II, Edia. 468, lēdin**Magna H, 468.469.** lédiana I, 830. lědiccăra II, 638. Lědiolā**nkum I, 134. 164.** Ledfolanum I, 93. 113. 135. 287. Aniercoledickinum. rum J, 100. tědřőlum I, 49. ledlümätrici I, 108.113. lédit**erranéum Mare II, 534.** ledmans II, 339. lědosl**ánium I, 175.** tědůňcum F. I, 277. léduncus Major F. L **377. 390.** léditacus Minor F. L.

**377. 390.** 

Med**ikan F. I. 95.** Meddantum I, 111. Medühriga I, 33. Mědulli I, 76. 82. Mědulila I, 375. Mědallum I, 230. Mědalius M. I, 7. 37. Měgābāri II, 644. Měgălassus II, 417. Měgánītas F. II, 53. Megara I, 440. IL, 83. Měgărae I, 445. Měgárice II, 346. Měgáris II, 81, Měgiddo II, 567. Megioncum I, 111. Měgistě Ida. II, 278. Mēgālāpālis U, 48. Meidūnīum Castell. 1,44. Mělacnac II, 48. 105. Mělaena Pr. II, 261. 295. 320. Mělambřum II, 191. Mělanchiaeni II. 428. Mělänes M. II, 573.574. Mělungěa II. 45. Mēlādia II, 399. Mělănippëa Ins. II, 278. Mělánogaetüli II, 655. Mčianos Pr. II, 309. Mělantbius F. II, 409. Mčiantias I, 491. Mélarbon I, 132. Mēlas F. I, 485. II, 11**6.** 180. 390. 395, 403. 458. Mēlas Sin. I, 485. Meldi I, 98. 1**08.** Meidia I, 475. Meldīta II, 638. Mělěnicum II, 337. Měles I, 341. Mēles F. II, 210, 329. Melth**öcus M. I, 14**8. Měnbuca II, 186, 183. 331, Měliodůnum I, 175. Mělisurgis II, 226. Měnta II, 107. Mělitě ins. I, 457.470. 11, 663. Mëntë Lac. II, 159. Mělitěně II, 401. 405. 458. Mella F. I, 379. Meliāria I, 30. Mellüsectum I, 83. Mēlācāvus I, 178.

Mělőd**ůnom I, 103.** 

Mélocasa Ins. I, 459.

Melos Ins. II, 248. Melpěa II, 51. Melpis F. I, 379. 417. Melpum I, 288. Melsus F. I, 38. Melta I, 476. Mēmīnē I, 76. 8**3.** Memnones II, 625. Mcmphis II, 604. Měnambis II, 579. Měpřeja I, 110. IJ, 440. Mēnāplī I, 106. 110. Mendē II, 333. Menděla II, 509. Mendes II, 601. MendTcăleia I, 51. Měněděmiam II, 387. Měnčiaus II, 599. **62**8. Mënestei Port. et Orac. I, **39**. Meninx Inc. II, 667. Meniària Apiariumi, 53. Meniascus F. I, 39. Mennéjana I, 256. Mennis II, 467. Mendha F. I, 38. Měněc**álěni I, 293.** Měnosca I, 46. Měnosgāda I, 173. 184. Mentesa I, 36. Mentēsa Hastia I, 48. Mentőnőmon Aestuar. I, **2**05. Mentorid**es Ins. 1, 479.** Menüthias Ins. II, 633. 660. Mercura Pr. II, 636. Měrětae I, 138. 139. Mergablum I, 39. Mergāna I, 446. Měrkiba II, 575. Měribriga I, 31. Méridionale Pr. I, 149. Mërinëtes L 407. Mermessus II, 308. Mērūē II, 621. 6**23.** Měrům II, 568. Měros II, **3**60. Mëroth II, 569. Měrtic**ra I, 36.** Měrůla F. I, 300. Měrilium I, 483. Merva I, 43. Měsůda II, 577. Mësumbria I, 488, Meschi II, 429. Měsē Ins. I, 85. Měsembria I, 493. Měsihdes I, 231.

45 \*

Mesittee I, 231. Měsőbőa II, 47. Měsochorion I, 413, Měsúgaea II, 109, 110, Mčsūgis M. II, 331, 353. Měsőpötámia II, 451. 459. Měsőrůmě II, 417, Messa II, 23. Messāna L 439. Messāpia I, 404. 412, Messapii I, 269, 270. 406. II, 155. Messapion M. II, 116, Messātis II, 57. Messēna II, 406. Messéné II, 30. Messenia II, 16, 26, Messéntacus Sin. II, 9, **2**8. Megtieta II, 425. Mostriana I, 254. Mësua I, 77. Měsýla II, 416, Métăcompső lás. II, 617. Mětágönitae II, 644. Mětřyvnitis II, 643, Mětalia I, 450. Métalium II, 373, Mětăpa II, 165, Mětapontum I, 481. Mětaris Aestüärium L 124, Mětaurus F. I, 320, 427, Mětávěnkim I, 81. Mětělis II, 600. Mětellīnum 1, 23, Mětercüsa I, 47, Měthána II, 72, Mēthūnē II, 29, 194, 220, Mēthydrion II, 45. Mēthymna II, 259. Mětina Ins. I, 85. Mětĭňsēdum I, 102, Mětīta II. 406. 458. Mētrūpūlis I, \$13. II, 165. 178. 174. 184. 323. **3**60. Metroum II, 350. Mětŭbarris Ins. I, 257. Mětůlum I, 256. Měvänätes I, 323, Měvānia I, 333. Mězarmae II, 572, Muacum I, 50. Michmas II, 564. Mida II, 579. Midaeum II, 360, Midea II, 70. Midlanitae II, 577.

Migdalgad II, 563, Migdol II, 618. Migo II, 628, Milata I, 260. Milēsii I, 217. Miletopolis II, 317. Mĭlētus II, 274. 336. 375. Milētus Port. II, 333. Mileum II. 640. Milichus F, II, 53, MMzigēris Ins. 11, 510, **580.** Milliouta I, 335. Milotitus 1, 496. Milyrs II, 358. 387. Mimaci II, 655, Mimas M. II, 320, Minagura II, 507. Minchus F. I, 927.279. Minervae Pr. I, 867. Minervium I, 288. Minius F. I, 10. 38, Miniza II, 533. Minüa II, 274, Minūa Pr. II, 82, Minodunum I, 118, Mīnūls II, 565. Minthe M. II, 33, Minturnae I, 365. Minturnenses Paludes L **389.** Minyae II, 35.118.192. Minyia Ins. II, 264. Minyas F. II, 116. Miraeum II, 640. Mīrūbriga I, 32. Miranes II, 416, Mirtum I, 410. Miscus F. I, 326. Misēnum Pr. I, 267, Misia II, 426. Misius F. I, 326, Misthia II, 383. Misthium II, 389. Mīsus F. I, 320. Misynus Ins. II, 662, Mithridates I, 218, Milylene II, 238. Mitys F. II, 210. Mizăgus II, 380. Mizpa II, 563. Mnēmium Pr. II, **633**, Mniăra II, 645. Māa Ins. I, 470. Mõäbītae II, 577. Mŭca II, 577. Möchtfäna I, 474. Möchura II, 379. Mŭcisos II, 405. Mödäcae II, 427.

Moduleus M. II. 374 Modfana II, 57% Mödin II, 564. Modtha I, 289. Mödögulla II, 588. Modomastice II, M. Mödönus F. I, 144 Modunga II, 64% Mödüra II, 506. 5%. Mödüsa II, 506. Mödüti empörium II. **515.** Moenus F. I, 155, Moesta I, 471. Moesogothi I, 17% **Mogros F. II, 40%** Mogarus IL 415. Moiris Lac. II, 523. Mūlārīa I, 450. Mölfhae II, 684. Mölöchath II, 645. Mölöchath F. II. 646 Mõlögēni II, 446. Mölos F. II, 117. Mölössi II, 198. 🚟 Mõlossis II, 198. 💥 Mõlybõdes Ins. l. 😂 Mölycria II, 164. Mūmemphis II, 🕬 Mõmõassus II, 🙌 Mona Ins. I, 143. Monache Ins. II, Ma Mönärina Ins. I, 144. Müdäte I, 247. Mondi Ins. II. 625. Mönēsi I, 89. 91. Mönetum I, 246. Mönöckminum II. 65. Monoghmus II, 600. Mons Aurēus I, 47% Mons Incis I, 290. Mons Mariorum I. 3. Mone Saleucus I. 3. Montuosa Chersens. sus II, 623. Mophis F. II, 501. Mopsi Fons II, 458. Mopskum II, 190. Mopsopia II, 86. Mopsvestla II, 35%. Mŏrămēqē II, 401. Morbium L, 136. Morgantium I, 440. Morgentia I, 340. Morgētes I, 268. 278 419. Morginnum L 81. Mūri II, 683. Müria II, 565. Möricambē Aest. I, 125.

Mūrimārūsa I, 185. Mörial I, 107. 109. Mörtnörum C. I, 109. Mūrisēni I, 487, Morneca I, 45, norua I, 33. hŭrosgi I, 48. Nortăum Măre I, 186. ( dörunda II, 470. 473. 509. adsa f. i, 105. Moscha Port. II, 578. loschici M. II, 481. 454. fosconnum I, 91. Miséga II, 486. fősella F. I, 105. MospN II, 478. Mussymooci II, 411. Anstēni II, 384. Aŭsýchlos M. II, 257, Aŭsÿll II, 624. Aŭsylon II, 622. dosylon Pr. II, 623, Müsyna II, 358. notene II, 454. Notychanus F. J. 437, Mõtye L 441. Mityon I, 446. Māza II, 565. Mücüal II, 644, Mūdutti II, 515. Milicurum I, 464, Mūlzus II, 390. Millädas F. I, 19, 39, funda J, 34. 48. 49. fundi empor. II, 033. Aundöhriga I, 33, Sünichia Port. II, 93. Kinicipium I, 474. funicip. Flav. Aurgitanum I, 36. Linimentum Trajāņi I, 167 184. Maidam I, 166. Iunychia II, 103. Türaepontum I, 347, litrānum I, 474, lurgis I, 31. Lürldünum I, 133. Itirīns F. I, 343. Iursa Mājor I, 258, fursa Minor 1,1259, fursella I, 854. Attrilla II, 635. Aūrus I, 48. 232. Murus F. I, 250. Aŭsus Hadrani I, 136. Mūsae II, 608. Mūsa Empětium II, 578. Mūsāgöres Ins. II, 277.

Musartanei II, 493. Müsarna II, 482. 493. Muscaria I, 46. Müselon M. II, 87. Müsöpkie II, 509, Mussē II, 641, Muste II, 634. Mustias Calmes I, 82, Mütenum I, 254. Muthis II, 612. Müttna I, 296. Mütyca, I, 445. Mycale Pr. II, 331. Mycălessus II, 125. Mycklessus M. II, 114. Mycēdae II, 69. Mychos F. II, 135. Myconus Ins. II, 246. Mygdimes II, 218. Mygdönia I, 491. II, **314.** 460. Myine I, 440. 443. II, 186. Mylae Ins. II, 377, Mÿlas Pr. II, 394, Mÿlasssa II, 339, Mylitta II, 416. Myndus II, 334. Myönia II, 155. Myonnësus II, 327, Myos Port. 11, 618. Myra II, 366. Myrlandrus II, 581. **550**, Mýrīna I, 499. II, **256. 877.** 310, Myriophyton I, 490. Myriča II. 344. Myrmēcium I, 230. Myrmex Ins. 11, 631, Myrūnis Ins. II, 625. Myrrbiféra Regio II, 624. Myrrhinus II, 100, Mytulis I, 81. Myrtüum Märe II, 339, 340. Myrtuntium II, 33. Myrtuntium Märe II, 170. Mystus Inc. II, 236. Mysia II, 70. 293, 302, 485. Mysn I. 472. Mysückras II, 648. Mysthia II, 404, Mystia I, 431. Mythēpõlis II, 345, Mytistratus I, 444.

Myūs II, 337. 399.

### N.

Nargramma II, 507. Näägrammum II, 515, Nääna II, 430. Näärda II, 468. Naarmalcho II, 463. Nababūrum II, 646, Năbănăi II, 448. Nabaris II, 488. Nābāsi II, **644**. nābātaei II, 576. Näbäthrae II, 657. Nablis F. I, 154. Nährum F. II, 492, Nacadūma II, 515. Nāchāba II, 578. Nācis II, 628. Năcmūsii II, 643, Nacūtia II, 360. Nacuensti II, 644. Nachis F. I, 38. Nagadēba Ins. II, 580. Năgădība II, 515. Nagadība Ins. II, 516. Nagadībii II, 515. Năgăra II, 505. Nagara metrop. II, 579, Năgidus II, 399, Năgiri II, 515, Năgiina F. II, 501, Nahātal II, 469. Năhar Mizraim II, 589. Năbărvăli I, 176. Nābārvālūrum Luc, I, 150. Nāja F. II, 31. Năin II, 569. Najoth Geba II, 584, Näisus I, 474, Nainta I, 465. Nalod II, 569. Nămădus F. II, 501. Nămărē I, 245, Namnētes I, 96. 100. Nānāgūna II, 507. Nadžer F. I, 39. Nandē II, 470. 473, Nandübandügar II, 506, Naugūlogae II, 513. Nănichae II, 506. -Nantūūtes I, 76. 84. Năpărie F. I, 196. Năpăta F. II, 621, Năpēgus opp. II, 578. Näphet II, 568. Naphthali II, 560. Naphthan II, 568. Năpiica Cülünta I, 201.

Nat F, I, 319. Naracon I, 314. Närangära II, 640. Narbassi I, 39. Narbo Martius I, 76. Narhinensis I, 70. Nardinium I, 44, Nares Lücaniae L 483. Nargur II, 509, Nargus I, 495. Naricia I, 431. Narisci I, 173. Naritti II, 578, Naro F. I, 461, Nărona colonia I, 465. Narthäcium II, 183. Narthacius M. II, 177. Narthēcis Ins. II, 364. Nărulla II, 509. Nārycium II, 153. Năsămönes II, 629. Năsăva F. II, **643.** Nashāna II, 507. Nasci I, 211. Nascus Metrop, II, 579, Nāsi IL 47, Nasica II, 507. Nāsium I, 112. · Nāsonācum I, 113. Nāsos I, 440. Nassunia II, 430. Nătărūra II, 509. Nătembes II, 656. Naubāris II, 430. Nauhārum I, 313. Nauca IL, 443. Naucrătis II, 600. Naulthe II, 505, Naulibis II, 495, Nanichus I, 443, 493. Naulochos lps. 11, 277, Naupactus II, 154. Nauplia II, 67, Nauportus I, 293. Nauson II, 468, Nanstathmos Port, II. 329. Naustathmus II,414,630, Naution II, 443. Nāvālia I, 168. 🔻 Nāvāri I, 211. Nāvārta I, 287. Navilubio F. I, 38. Naxos Ins. II, 249. Naxuana II, 456. Năzăda II, 470. 473. Năzămia II, 551. Nazareth II, 569. Nazarini II, 537. .Näzinnzus II, 404.

Něa II, **334.** 317. Nëaethus F. I. 487. Nëandria II, 314. Neiīpolis I, 221. 294. 396, 441. 450. H, 337, **340.** 389. 4**24.** 571, 631. 6**33**. 6**36**. Nēbo M. II, 554. Nēbrissa I, 33. Něhrūdes M. I, 436. Nēchēsia II, 618. Nēcīca II, 400. Necia II, 577. Nectiberes II, 644. Nēda F, II, 28. 33. Nēdinātes I, 463. Nedinum I, 463. Neetum I, 445. Nēga IL, 426. Něgěta II, 638. Neium M. II, 834. Nělaxa II, 551. Nělěa II, 194. Nělus F. I, 38. Nėmaloni I, 83. Nėmas I, **293**. Němansus I, 78. Němautůřísa I, **46.** Něměa II, 69. Něměn F. II, 75. Něměsa F. I, 105. Něměstum II, **62**8. Němětácum I, 110. Němětáti I, 39. Němětůhriga I, 44. Němorensis Lac. 1, 358. Němus Herthae I, 150, Nensa II, 641, Neutidäva I, 202. Nöderesarea II, 416. 532, Něochudiópělis II, 375. – Něňgižla Novala II, 578. Něon II, 142, Nčon Tichos II, 310. Neontychus I, 490. Neo Patra II, 166. Něčtýras II. 546. Nepē I, 315, Něphapha II, 568. Nephath II, 567. Něphělis II. 399, Nēpista II, 488. Neptini Arae II, 638. Neptūni Tempium II, 66. Něrětial I, 410. Nërëtum I, 410. Nericon II, 173. Nēricus II, 233. Nerii I, 39.

Néris II, 68. Neritus M. II, 14. Nerunia I, 198. Nertübriga I, 33. 43. Něrůkum I, 434. 'Něrūsi I, 🔏 81. Nerva F. L 39. Nervii I, 106. 189. Nesactium I, 294 Nësaca II, 439. Nescădia I, 34. Nësiotae II, 236. Nësia Ins. I, 455. Nessūgis Lac II. l'' Nestane II, 43. Nestus F. L 456. **309.** Nēthus L 433. Netinenses L 113. Nětium L 414. Neudrus F. IL 50% Neuri I, 212. Nezih II, 563. Nezzăla II, 535. Niàra II, 533. Nias F. H, 65% Nthurus M. II, 431. Nibscham II, 566. Nicaea I, 81. 1994 453. II, **22**3. 345 17. Nicaea Palaea Lini Nicasia Ins. II, 200. Nice J. 494. Nicephorium II, 161. Nicer F. L 155. Nicta II, 600, Nicla F, I, 279. Niciae pagus II. 14 Nicomēdia II, 340. Niconium I, 213. Nicopolis II, 201. 3" 406, 416. 458. × **598.** Nicip<del>ulis ad</del> Isluit **476**. Nicopolis ad Nestura 496, Nicopolis super 11mum I, 476. Nīcătěra I, 429. Nidum 1, 134. Nigelia F. I, 279. Nigilgia II, 646. Nigir F. II, 634. Metrop. Nigira **658.** Nigramma II, 507. Nigriniana I, 476. Nigritae Acthiopes 4

655

Vigrida II, 634. Vigrõpullum I, 114. Vigrum Pr. II, 848. Viguza II, 473. lileus F. II, **25**4. vīdopālis II, 606. iilus F. R, 189. ingum I, 294. iinia L 465. iinitheum l. 111. inus II, 467. itoesum I, 313. iTphänandra II, 374. Tpbanda II. 495. iiphātēs M. II, 451. 455. 466. Vipros IL 411. itarea II, 84. iisaci 11, 489. Nisergē II, 479. `Inibis II, 461. 463. 488, rīsus II, 331. Vixyrne II, **3**78. Nikyroa Ins. H**, 265.** vītūzas II, 405. Nītīūbrīges **I. 89. 90.** Nitriae II, 600. Nivāria I, 47. Nŭa II, 5**6**9. Niine I, 443. Nõärus F. L, **34**3, **3**51. Năbacus F. I, 184. N*ūcū*tēsus II, 408. Nőéga I, 44. Nõ**ĕgaucēsia F. I, 39.** Nŏěla I, 44. Nõčius F. I, **39.** Nūčmagus Vādicassiorum I, 113. Voeödü**num I, 100.** Voēŭ**māgus** I. 83. Vocčmigus I, 132. iūės F. L, 478. ividěnělex I, 118. iājāda**ura** I, 118. iāla I, 401. i i las**en**ë 11, 458. iöllba I, 48. iŭmädes I, 313. võmme 1, 445. iömaetae II, 446. võmentum 1, 337. inmia M, IL, 48. iŭmisterium I, 174. Viidactis II. 46. võnacrts M. II. 49. Võny**maa II, 446.** Nõra I, 449. 450. II, 405. Norba I, 371.

Norba Caesaron I, 53.

Norëia I, 347. Nüricum I, 341. Nörfcum Mediterran. L **348. 345**. Nöricum Ripense 343. 344. Noroesi II, 446. Norossi M. II, 433. Norva L 414. Nostāba II, 490. Noti Corna Pr. II, 623. Nöttum Pr. II, **26**1. 51**9.** Nova Augusta I, 50. Novantas I, 138. Novamenrum Pr. I, 133. Növem Pági I, 313. Novestula 1, 135. Nāviciānum I, 260. Nāviödūdasum I, 256. Nõviidünum I, 93. 101. 314. 478. Novičmagus I, 91, 99. 103. 111. 113. 114. 116. Novičregum I, 93. Novium I, 44. Nüvius F. I, 185. Növum I, 474. Niivus Port. I, 185. Nünesium I, 172. Nühae II, 681. 684. Nübarta II, 514. Nabel II, 577. Nübri II, 655. Nüc**erta I, 296. 332. 403.** NüceriniAlfaterni I, 403. Niditäaum I. 35. Nüeriöla I, 343. Nüithünes I, 180. Nüius F. II, 653. Nimāna I, 328. Númantia I, 49. Númiciás F. I, 351. Namidia II, 638. Númistrāni I, 488. Númistro I, 341. Nūrē F. I, 379. Nursia I. 339. Nitrum H, **63**8. Nüffölum I, 408. Nyghěnitac Aethiopes 11, 625. Nygdüsa II, 509. Nymbacum Lac. II, 21. Nympha II, 51. Nymphaea Ins. I, 458. Nymphaeum I, 320. II, **850.** Nymphaenm Pr. I, 456. 11, 200.

Nymphaeus F. I, 351. Nymphaeus Port. I, 448, 449. Nym II, 389, 369, 405. 458.

## O.

Okai II, 515. Oaracta Ins. II, 483. Official II, 608, Oaxee F. II, 273. Oaxus' II, 277. Obana II, 467. Obares II, 488. Ubija 1, 34, Oblimum I, 85. Obšca F. I, 140. Obrāpa II, 579. Ohristle II, 479. Obūcŭla I, 34. Obsider I, 33. Uchlea II, 184. Occarába II, 585. Ocē II. 479. Ocenus Britanticus L 122, Oceanus Düeckledüning I, 122. Oceanus Germanicus I, Oceanus Hibernicus I. 133. Occions Sarmaticus I, 186. 305. Oceanus Septemirions-11s L, 185. Occious Virginicus I, 122, Ocelis emperium II, 578. Ocelhum I. 84. Ocellum Pr. L, 183. Ocēlum I, 44. 295. Ocētis Ins. I, 143. Ochë M. II, 351. Ochrina II, 579. Ochus F. II, 435. 436. 438. Ochus M. II, 477. Ochě I, 31. Octils I, 49. Octahrus F. I, 487. Ocĕrūra II, 589. Ocra M. I, 250. Ocricatum 1, 323. Ocrinum Pr. I, 183. Octavem I, 473. Octidurus I, 85.

Octogésa I, 51.

Octopoetarum Pr. 1,123. Odessus' I, 477. 493. Odmāna II, 535. 551. Odöca II, 514. · Odogana II, 578. Odögra II, 405. Odomantes L 487. Odomanti II, 217. Odomantice II, 215. Odrangidi Aethiopes II, **655.** Odrysac I, 487. Odubria F. I, 300. Oduria F. I, **279.** Odysseum Pr. I, 487. Oēa II, 633. Oeantheia II, 135. Oeaso I, 8. 46. Oechălia II, 30. 186. 186. 254. Oechardae II, 449. Oechardas F. II, 448. Uechardes F. II, 435. Uenanthia II, 480. Oenēanda II, 369. Oeneone II, 135. **Venēum I, 469.** Oenčus F. I, 461.. Oenčus M. IL, 48. Oeniādae II, 173. Oeniandos II, 396. Oenōē II, 68. 79. 100. 105. 107. 262. 513. Oenophyta II, 129. Oenātri I, 418. 428. Oenūtrīa I, 268. Oenātrīi 1, 232. 268. **2**70. Oenūnta II, 485. Oenus F. II, 20. Oenūsae Ins. II,237.261. Oerŏē II, 128. Oerŏē F. II, 117. Oescus I, 475. Oescus F. I, 478. Oesymē II, 227. Oeta M. II, 10. 176. 179. 183. Oetael II, 180. Oeum II, 107. Ogaliha II, 514. Ogdamus M. II, 626. Oggana Ins. II, 482. Ogia Ins. I, 118. Oglasa Ins. I, 454. Ogygia Ins. I. 456. Ogyris Ins. II, 580. Oinstrides Ins. 1, 455. Oiön II, 153. Uitylus II, 22.

Olana F. I, 276. Olane II, 456. Olapia II, 579. Olarső I, 46. Olba II, 400. Olbasa II, 387, 400. Olbia I, 81. 213. 449. 14, 846, 391. Olbiānus Portus I, 449. Olcachites Sin. II, 639. Olcades 40. 47. Oleinium I, 465. Olcium I, 314. Olearum M. II, 555. Olčastrum Pr. II, 643. Olčastrum Sigarra I, 54. Olěnácym L 137. Olemus II, 57. 165. Olgassys M. II, 870. Olfa II, 468. Oliběra II, **463.** Olicana L 136, Olimăcum I, 346. Olina I, 44. Olina F. I, 95. Onno I, 117. Ulintigi I, 28. Olisiponense Pr. I, 8. Vilsippo 1, 23. Oliva I, 446. Olīvŭla Port. I, 303. Olizon II, 194. Olhus F. I, 227. 279. Olmeius F. II, 117. Olmine Pr. II. 75. Olon II, 566. Olondae II, 435. Olonna I, 287. Olonna F. I, 275. Oldason II, 187. Oipae II, 17%. Oltis F. 1, 87. Olta I, 118. Olŭros M. II, 52. 55. Olus. II, **274.** Olăris, II, 29. Olympia II, 36. Olympion II, 59. Olympus M. II, 9. 19. **177.** 185. 188. **20**8. **2**58. **2**79. **342.** 35**2.** 363. 377. Olynthus II, 224. Omălis F. II, 504. Umāna II, 579. Ombrěa II, 462. Ombrünes I, 210. Omhus II, 616. Omiza II, 492. Omphalion II, 200.

On II, 603. 618. Onchesmus I, 46°. OnchesmusPort. II. 199. Onchestus II, 124. Onchestus F. II, 180.189. Onchestus M. II, ilia Oncium II, 48. Onči M. II, 81. Oneia M. II, 74. Onëum I, 462. Onësia Ins. II, 277. Omé 11, 57% Oné da 1, 28. 35. Onobrisates I, 58.91. Onochonus F. II, 177. 193. Unthyrium II, 184. Onugnathos Pr. 11, 14 332. Onuphis II, 601. Corochta Ins. II. 344 Ophlenses II, 163. Ophlödes F. II, 65% Ophiodes Ins. II. 65% Ophionenses II, 164 Ophis F. II, 43. 48. Ophitia II, 142. Ophlusa I, 213. Ophiusa F. I, 2011. Ophiussa Ins. II, 🚟 Ophlönes I, 211. Ophrynium II, 317. Opia **I, 230.** Opica I, \$61. **Opici I, 268.** 339. 35 **391. 419.** Opinum 1, 453. Opis II, 467. Opitergium I, 291. Optus 11, 412. Opizus J, 494. Upūnē Empor. II, 🚱 Opotura II, 508. Oppidium II, 646. **Oppidum Nov**um II.64 Oppidum Söckkum 45. Oppinum II, 648. Opsicella I, 45. Optăfia**na I, 2**01. Opuntius Sin. II, 152 Opüs Pr. II, 135. Ora II, 488. Orācāna II, 437. Oraculum Dianac II.573 Urbādāri II, 507. 622. Orbalisēna II, 45% Orhănassa II, 387. Orběhis M. I, 472.48 П, 9. 209. Orbesine II, 458.

ium II, 860. 11, 638, vic. II, 631, s 11, 618. 210. is I, 493, 1 I, 441. ı Ins. I, 457. I, 456. 11, 213, 885. e II, 136. П, 16. 69, i, 61. 68. . II, 646. П, 107, 70 H. 148, ĮI, 3**29**. I, 452, s I, 13. 65. ns. II, 277. es I, 310. II, 91. 13% 11, 494. M. IL, 648. ie Ins. II, 627. Pr. II, 648. 468. II, Æ I, 7. 199. I, 439. II, :es 548. ла II, 534. 540. na Libanësia II,

Mus M. II, 116. Sum vic. II, 578. Sus II, 273. 366.

cusPr. II, 29. 397. cūsa Ins. I, 456. x II, 333. x F. II, 53. 150.

x M. II, 331. um II, 165. ne II, 174. pandrus Ins. II,

M. II, 33. 41. 42. Ithis II, 629. II, 457. ga II, 488. antia Ins. I, 457. in II, 104. in Pr. II, 87. intis II, 340. ce I, 469. II, 199. It, 495. ita II, 470. ita II, 470. ita II, 470. ita II, 498.

550.

Phrixa II, 38. Phrüdia F. I, 95. 105. Phrügundlönes I, 210. Phrūraesus M. II, 643. Phrurium II, 509. Phrygia I, 492, II, 293. 351, Phrygia Pācāliāna II, 352. Phrygia Pardreus Π, 353. Phrygia Silūtāris 11, 358. Phryxus F. II. 64, Phthia II, 181. **62**8. Phthiae M. II, 177. Phthiqtis II, 178. Phthiröphägi II, 487. Phthonthis II, 611. Phthūri II, 683. Phumāna II, 465. Phundūsti I, 170. Phuphageoa II, 458. Phuphēna II, 458. Phurgisätis I, 175. Phirium Pr. 11, 280. Phusiana II, 468. Phùsipara II, 458. Phycus II, 630. Phylace II, 181. **204**, Phyle II, 105. Phylleius M. II, 183. Phyllitae II, 507. Phyrites F. II, 3\$1. Physca I, 214. Physicus II, 333. Physcus F. II, 466. Physcus M. I, 436. Piacus I, 446. Pļāda II, 449. Pladae II, 449. Pfana II, 186. Picendáca II, 509, Picēni I, 327, Picensii I, 472. Picentes 1, 369. 387. Picentla I, 398. Picentini 1, 332. 391. Picentinum I, 259. 273. Picēnum I, 273.304.326. Piciniana I, 417. Picti I, 126. Pictones I, 89. 92. Pictonium Pr. 1, 87. Pidürus II, 225. Plengitae I, 210. Přephigi I, 199. Pieres II, 219. Piera II, 211. 527. 531.

Pičrius M., II., 9. 526. Piguntlae I, 464. Pmăra II, 368. 531. 550. Pinaro Ins. II, 236, Pinărus F. II, 894. Rindenissus II, 398. Pindus II, 147. Pindus F. II, 146. Pindus M. II, 10. 176, 183. 185, 196. Pinenses I, 333. Pinēta 1, 198. Pinētus I, 24, 43, Pinna I, 333. Pintla I, 44. 47. Pinum I, 202. Piùnia II, 317. Piraeus Port. II, 79, 93. Piranon I, **3**94. Piratae II, 509. Pirēne II, 77. Pīrētla I, 855. Pirina I, 445. Pîroboridava L **202.214,** Pirum I, 202. Pīrus F. II, 54. Pirus Tortus I, 245. Pisa I, 309. H, 37. Pisanus Port, I. 303. Pīsātis II, 38. Pisaurum I, 371. Pisaurus F. I, 320. Pisca II, 507. Piscinae I, 310. Pisēnae I, 81. Pisidia II, 293. 384, Pisinda II, 387. 634. Pisingāra II, 458, Pisūrāca F. I, 38. Pisayros II, 227. Pistiron II, 227. Platūria I, 309. Pistrē II, 623. Pistus I, 467. Pisuntes I, 415. Pitănē II, 38. 311., Pithom II, 603. Pithönöbaste II, 512. Pitinum 1, 324. 324. Pitonius I, 333. Pîtynda II, 509. Pityūdes lus. II, 348. Pityus II, 430. Pityūsa IL, 336. Pityūsa Ins. II, \$41. Pityūsae Ins. I, 57. Plädae II, 512. Placta II, 310. Plăga Calvisfina I, 441. Plaga Heraco I, 441.

Paninis las. 1, 437. Paciera II. Jät. Pactoria di 1881. Pactoria di 1878 Pactoria I, 1888 Pactoria II, 1888. Phil-o regia II, 179, Philips F. 1, 276. Philips B. I, 264, 875. Philysoday II, 492. Phesinton II, 145. Parmant 1, 107, 111. Parma lps. 11, 66f. Parcers II, 210. Paruolder, II, 106. Parpin II, 646. Parstras D, 443. Parstri I, 35. Paraduman Sur. I. 140. Pacsion i, 140. Pairettes 1, 8% Preside II, 50%. Presonion fine I, 5%. Plassing Fort. II, 190. 193. Paganguabin II, 9,15th. Prigram 11, 591 330. Pagram II, 612, Pagram II, 402. Pages II, 626. Pagerose I, 517. Palactom I, 221. Phine I, 400. Palars Cond II, 37. Phinemiclae vic. II, 149. Phlacoblidde II, 55 C. Patneorfens II, 386. Patneces II, 171. Patne-Scepus II, 314. 317. Phlacetae II, 198. Pillarată I, 16% Pălaescm e II., 524, 581. Palanda II, 513. Palanda F. II, 511. Palanda I, 453. Palandan II, 49. Pälatus H, 577 [7516tlesem ], 476. Philitiam 1, 111, 329. Phis II, 135. Phisaga I, 319. Philada II, 440. Philadalan II, 508. Phillips I, 445. Palleorum Lac. 5, 489. Giornica 2, 414. fillmirumPr. 1,267.416. Paliacies II, 49. Paliaces F. II, 627, Palls 1, 108.

PallAcopen II, 400. Pallamet Jones Templem 2, 53%. Paltenta I, 14. 47. Pallacitàe F. I, 48, Pallumon f. 333, Palle pë 11, 107, 213. Palleucure II, 210. Palleucure Part. II, 496. Poffors II, 502. Palma I, 57. Palacerte Ins. 1, 433. Palinda L 477 Pulmers II, \$34, \$51, Pulmers II, \$34, \$51, 551, Palfurtina I, 35. Palearionum I, 139. Palms II, 32% 530. Patados Phendi U, 47. Phin I, 449. Pales Coloe II, 681. Pales Machiel, 297. II, 415. Plimbes D. 617. Pagista F. H. 177, 181. Pamiesta major F. II, 10, 24, Pamiesta minor F. IL21. Panipadie II, 611. Pampélon I, 44. Prancisks 10 18 10 65 Pamping No. 11, 295, 359. Pamphyba II, 459. Panis lab 24 M. II, 52. Pinas odkan M II, 197. Pintara II, 698. Pintara II, 907. Phonesa D, 198. Panda H, 441.
Panda F, R, 422.
Pandasea B, 513.
Pandasea B, 513.
Pandasea M, 11, 231. Pan losta 1, 424, II, 202. Pandoon It, 500. Philips II, 364, Pánera II, 108. Panéphysis II, 601. Pangasas M. I, 188.II, Bir Pintardis 11, 429, Paintgarie Inc. 11, 519. Panionton D, 345, Pinto Inc. II, 623. Pumlesur I. 177. Platum I, 498. Prononia I, 348. Fünüpöne II, 143.

Proipilis II, III. Proipriu de II. Provenus I 44 499, 14 55 190 309 323, 17% Pinormus Perul Panna M. II, al. Pannacio II, a Pannacio F I, a Panellin L 47% Prestanta Las. L Paration of H 4 Panile spacem i, Panile space F. I. Panile State II, 189, Panile State III. Panishhow II, 3 Pantamaterma (L. Photomic 🖭 t, ( Process V. l. 18 Papitytu I, 311. Papitytu II, akt. l Papithgould II Paphus mies II. Papins + lise B. Payera II, 184. Paperion bus the Pappa II, 401 Pitrobull II, 497 Pitrochance II, 4 L'écochann II, 18 Parachetinia II. Paris locaturas M 451 4#9 477 Piarri 2044km U. Phraciosis II, 578 Phracipaphina II. Para tanar II dil Parertman II, 6 Piracthone tt, fl Pleagen on, It of Parkets II, 100 II, 100 II. Parkets II, 100 II. Parkets II, 100 II. Parkets II. 100 II. Primpi (Sup. H. G Paragene F. H. C. Parties II. (Pt. Parca I, 194 Partent Q, 441 Paraci I, 464 Paraci II, 20 Pärennen 1, 198. Pargers 4 III Phriesco I dia Phristens i di Piris II, 45 Phrises II, 412 Phristoph II, 412

Parist I, 98. 108, Partum II, 308. 'arma 1, **396**. 'ardaesus II, 405. 'arnes M. II, 10. 86. 133. 'arni II, 438. 'arnon M, II, 19. 63. 'Aroliesum I, 201. mrupamisus M. II, 431. 433. 487. 494. 498. Artipus I, 446. 'ărūraei II, 197. **205.** 'ărūria II, 48. 'Aros **ins**. II, 249, 'arosta L. 336. 'arrhisia II, 51. 'arrhāsīus M. II, 45. 55. 'arsia II, 495. 'arsixna II, 495. 'arsici M. II, 491. 'arsis II, **193**. 'arstrymünia II, **32**8. 'arayeti M. II, 385. 493. 'arta II. 479. 'arthanum I, 340, 'arthénias F, II, 34, 'arthénicum I, 443. 'arthénium I, 330, II, 318. 'arthépium M. II, 43. 'arthénium Pr. I, 216. 'arthénius F. II, 344. 371. 'arthénius M. II, 63. 'arthia II, 451. 483. 'arthicopolis II, 336, 'arthini I, 467. partiscum I, 195, arthyčně II, 485. arātae II, 488. arvum Littus II, 633, arvum Pr. II, 395. aryadres M. II, 194. 401. 408. 433. 454. 458. Aryetae II, 495, ăsăda II, 332. kengë II, 509. Asarcarta II, 460.

usārgāda II, 480.

'narmē II, 458,

Ksicāna II, 506.

'Asipēda II, 507.

'xattigris F. II, 474.

inscae II, 433.

Mairis I, 213.

'assa 1, 494.

nsarghdae II, 478, 479,

Passidae II, 512, Passäla II, 506. Passilon II, 613, Passaron II, 204. Pastus I, 494. Pătaeta II, 633, Pătăla II, 507. Pătălene II, 500, Patami II, 577. Patara II, 366. Patarenus F. II, 500, Pătarve II, 433, Pätäviseum I, 301. Patrytum I, 390, Pitterniina I, 47. Paternum I, 433, Pätistāma II, 507, Pattuma I, 294. Patmos Ins. II, 364. Patrac I, 469. II, 56. Pătraeus Vicus II, 430. Pătridava I, 202. Pětrocli Ins. II, 343. Pattălene Ins. II, 507, Pauca I, 453. Pausinus I, 463. Pausülae I, 320. Pausüläni I, 329. Pax Augusta I, 33. Paxi Ins. II, 233. Pax Julia I, 31. Pěchini II, 684. Pědălium Pr. H, 280. Pēdāsum II, 339. 340. Pēdiacus F. II, 282. Pēdīēas II, 148. Pednělissus II., 188. Pednipum II, 638. Pědůmänis I, 475. Pēdūnia II, 638. Pědum I, 373. 375. Pegae II, 84. Pēgüsa II, 333. Peirice II, 109, 110, Peiraea II, 414. Pelso Lac. I, 251. Pëlagn II, 580. Pělägüces II, 319. Pēlāgūnia II, 213. Pělágus Hippādis II, 626. Pelasgi I, 327. 350. II, 10. 17, **65**. 75. 90, 118, 189, 370. Pělasgia II, 16. 176. Pělasgiütis II, 178. 187. Pělendőnes I, 41. 50. Pělendůva I, 303. Pělěces II, 107. Penala II, 403.

Pěligni I, 369. 370. 333.

Pelinna II, 186. Petron II, 333. Penon M. H., 10. 177. 189. 191. Pella II, 331. 589. 551. **561. 569.** Pellana II, 25. Pellënaeum M. II, 260. Pellēnē II, 53. Pellina II, 333. Pellinaeum II, 330. Pēkides Pert. II, 200. Pélontium I, 44. Pělůpia II, 334. Pělopoměsus II, 7. 15. 16. Pēlūrum Pr. I, 436. Peltae II, 360. Pēlāsium II, 603. Pelva I, 485. Pēmē II, 606. Pënestae L 467. Pēnčus F. II, 10. 34. 184. **185. 177. 189. 310.** Penninus M. I, 60. 104. Pennocrăcium I, 135. Pentagramma II, 507. Pentapolis II, 511. Pentaschoinos II, 603. Pentědactýlos M. II,623. Pentělě II, 107, Pentelicon M. II, 10. Pentencus M. II, 86. Penténésiae Ins. II, 345. Péparéthus Inc. II, 256. Pěpěrinalna. II,510.580. Pephnos II, 33. Pěpůza II, 360. Pěraca II, 561. 570. Përastris I, 477. Percote II, 308. Percites F. II, 306. Perdiccae II, 367. Pergamēa II, 275. Pergamum II, 311. Pergantium I, 303. Perge II, 391. Pergusa Pal. I, 438. Pěrierbidi II, 488. Pěrímůla II, 513. Pērīmālīcus Sin. II, 453. Pěrimūlus Sin. II, 513. Pěrincări II, 509. Përinthus 1, 491. Përinthus Sin. 1, 485. Pěrioeci II, 23. PëriphiisiusPort. II, 658. Pertrillum I, 430. Peristhiana I, 203. Permessos F. II, 117.

Perné lina. II. 207. Perné (Moom 1. 110. Pernési II. 414. Pernési II. 417. Pernési II. 406 Perriada fi, 195. Perrim-ton 41, 178-184. Persona II, 106, Persona II, 106, Persona II, 474, Persona II, 226, Persopolio II, 179, 478, Persta 11, 431, 474, Person II, II, IV.
Person Va. II, IV.
476 IV. 684, 574,
Perton I, Det.
Perton I, Los.
Perton I, Los. Pérusei I, 3000. Pérastini I, III. Pésendurus II, 686. Producti, 412, Pendina 11, 2-0, Prasina 1, 190, Pésila I. Al. Penalti 14, 844. Petavionum I, 46, 46, PARIS L 434. Příslan I, 192. Příšnou I, 188. Příšnou II, 188. Příšnou I, 49. PARILLANN L. 146. Pësharos V. IL 189. Perra 1, 443, II, 354, 411, 574, 377, Perrae Magnau Part, II, 484, Politica Praymo Porti. II, 뭐보여. Pétrolisia L 2013. Petriam I. 137. Petrigala II. 3192. Petrina I. 443. Petricorti I. 101 88. Pédromanalum I, 102. Přievou viena I. 38. Pétrovitos II, 44. Petronia I, 44.
Pétrola I, 489.
Pétrola I, 439.
Pétrola I, 49.
Petro Ins. I, 214.
Penco Ins. I, 204.
Pencotta I, 404.
Pencotta I, 404.
Pencotta I, 404. Penemi I, 155.109.214. Pension II, 220. Phahiridam I, 109.

Prictica km 41, 948, Philippin 11, 194. Philippin 11, 102, Philippin 21, 443, Philippin 12, 443, Physic is be the 11, VAIL Phase true 11, 272, Proceeding 11, 31, Phathrildes sugali II, Physics of \$441 Physics II, 155, Placette II, 150, 176, Plusgres 11, 336. Physician by 163. Phagers 11 And Philips II, 577, 1961 - bola 11, 184, Philips II, 631, Philips Com Pr. 1, 437. Photo equi Pr. II, 108. Piddanol II, 579, Piddanos St. II, 402, Piddapon II, 196, Pao ambuo M. II, 42, Pelitica 11, 192, Pharen F B. 117. Pathieus II, 333. Philipper II, 273. Philippe II, 212. Philipper II, 104. Philoren Port. 0, 98. Pikile som 1, 496. Planes II. 441. Chil ets II, †14. Connecu II, 474. Chinness Pr. II, 261. Chinness Cort II, 261. Chinnabers II, 420. Phinaruca th 414. Phaemon II. 473. Phonomic II, 473.
Phonomic II, 457,
Phonomic II, 457.
Phonomic II, 577.
Phonomic II, 577.
Phonomic II, 473.
Phonomic II, 473.
Phonomic Gormanulty
M. II, 452.
Phonomic II, 579.
Phonomic II, 579. Philippe D, 635. Physicania 11 400 Pharmacities II, 60%. Phores II, 377. Phores Inc. 1, 178, Phiris II, 26.

900 HAD Pharmater & E. Pharmacia U. 415 Continues to F & Placett from 1 140 Parights of 11 4 Placetus from 11 Placetus 12, 17 Physical 11 (19 Phinty when It 19 Phornation of the 1961-5, to 11, 440 Phinis II, \$17 Phasilles II, 100 Phosis II, 411 I Phasis I II, 600 Puntaness St. sulf Phaticia 12, 440 Plan and R, 45 Philosopoli, I, 100 Philosopolit, 433 Philosopolit, 448 Philosopolit, 448 Philosopolit, 440 Pholim Steam II, I Photo D. As Photo P. II, 44
Photos P. II, 44
Photos Port. II,
Photos II, 166
Photos II, 166
Photos II, 166 Philes = 46, 45 Phen edu B, 48 Phiermone II, 18 Phierburan II, 28 Phieractura I, 10 Phier II, 40 Phiera II, 14th Pro24th 11, M Physicanics F B Physically 679. Physical Heathersth H. Philips 10 197 M Platente fant ett, ut 551 969 Patin R. 487
Patinidae B. 488
Patinidae I. 488
Patinidae I. 488
Patinidae I. 188
Patinidae I. 188
Patinidae II. 188
Patinidae III. 188 Philipson II 11 Philipped 11 of Philipped 11 o

hildeneliyan II, 360. bilonis II, 628. 'hilūnis vic. II. 631. 'Miötéris II, 618. hinni I, 210. himūpūlis I, 497, hinthing I, 441. hintiqis IBS. I, 457. hison II, 456. hičgra IL, 313, 335. hičgyac II, 136. hrīsia II, 16. 69, Mins II, 61. 68. hkiryla II, 646. hlyels II, 107, hlyvnica II. 148, būcaca II, 379. būcael I, 458, būcaicia I, 13. 65. hace Ins. II, 377. hicenses I, 310. 'höcis II, 91. 138, bociis II, 494. höcra M. II, 648. höcüsne Ins. II, 627. bachi Pr. II, 643, II, hoenice I, 468. JL, 47. 199. hoenices I, 439. II, 118. 568. hoenicia II, 584. 540. 'boenicia Libanësia II, 536. boeniclus M. II, 116. hoenicum vic. 11,378. bocaicus II, 273.366. 637, hoenicusPr. II, 89. 337. hoenīcūsa Ins. 1, 456. boenix II, 333. boenix F, II, 58. 156. . 180. Invenix M. II, 331. hoetëum II, 165. bactae IL 174. II, hölégandrus ins. 348. hõidē M. II, 33. 41. 42. hömüthis II, 629. hūra II, 457. · 'horaga II, 488. 'borbanta Ins. I, 457. 'horon II, 104. höron Pr. II, 87. 'bŏrontis II, 340. 'būticē I, 469, II, 199. 'hṛa 11, 495. 'hrista II, 470. 'hrästh F. II, 458. 'hrātēria I, 303.

Phrim II, 38. Phrüdis F. I, 95, 105. Phrugundiones L 210. Phrüraesus M. II, 643. Phrüffum II, 508. Phrygia 1, 493, 11, 293. 351, Phrygia Pacallina Ц, 353. Phrygia Pardreus II, 353. Silütāris Phrygia Щ **353**, Phryxus F. II. 64. Phthia II, 181. 628. Phthiae M. II, 177. Phthintis II, 178. Phthirüphägi II, 487, Phthonthis II, 611. Phthiri II, 683. Phumāna II, 465. Phundusti I, 170. Phuphageoa II, 458. Phuphena II, 458. Phurgientis I, 175. Phūrium Pr. 1L, 280. Phusiana II, 468. Phusipura II, 458. Phycus II, 630. Phylace II, 181. 204, Phyle II, 105. Phylicius M. II, 183. Phyllitae II, 507. Phyrites F. II, 321. Physica I, 314. Physcus II, 333. Physicus F. II, 466. Physcus M. I, 436. Piacus I, 446. Plada II, 449. Pladne II, 449. Piana II, 186. Picendàca II, 509. Picēni I, 377. Pice**ns**il I, 478. Picentes I, 369. 327. Picentin I, 398. Picentini I, 332. 391. Picentinum I, 259. **273.** Picēnum I, 273.304.326. Piciniana i, 417. Picti L, 126. Pictines I, 89. 93. Pictontum Pr. I, 87. Pidūrus II, 225. Plengitae I, 210. Prephigi I, 199. Pières II, 219. Pierta II, 211. 527. 531. **530.** 

Pièrias M. II, 9. 526. Piguntiae I, 464. Přožra II, 368. 531. 5**36.** Pināro Ins. II, 236, Pinărus F. II, 394. Rindenisaus II, 398. Pindus II, 147. Pindus F. II, 146. Pindus M. II, 10. 175. 183. 185, 196. Pinenses I, 333. Pineta I, 198. Pinētus I, 34, 43, Pinna I, 333. Pintla I, 44. 47. Pinum 1, 208. Piùnia II, 317. Pirneus Port. II, 79, 93. Piritoon L 394. Piratae II, 509. Piréne II, 77. Pirētle I, 255. Pirina I, 443. Pîroboridava I. **303.3**14. Pirum I, 303. Pîrus F. II, 54. Pirus Tortus 1, 245. Pisa I, 309. H, 37. Pisanus Port, I. 301. Pisātis II, 33. Pisaurum I, 371. Pisaurus F. I, 330, Pieca II, 507. Piscinae I, 310. Pisëme I, 81. Piaidia II, 293. 384. Pisinda II, 387. 634. Pisingāra II, 458, Plaŭrica F. I, 38. Pissyros II, 227. Pistiron II, 227. Pietūriu I, 309, Pistrë II, 623. Pistus I, 467. Pisantes I, 415. Pitanë II, 36. 311. Pithom II, 603. Pithinobaste 11, 517. Pitinum 1, 334. 334. Pitonius I, 333. Pitynda 11, 509. Pityūdes lus. II, 348. Pityus II, 430. Pityūsa 11, 336. Pityūsa lns. 11, 241. Pityūsae Ins. I, 57. Pladae II, 512. Placta II, 310. Pläga Calvisiãoa I, 441. Plaga Heraco I, 441.

PAGS Missiphilanio 1, 441. Pikatoria 1, 22, Planera Inc. 1, \$5, 454. Planette Inc. 11, 349. Plandsin Ins. 1, 39. Planes II, 300. Planes II, 182. Plane II, 182. Plane II, 179. Planey F. II, 117. Platinus II, 38s. 34% Plates I, 49. Plates Ion. R, 277, Plates P, I, 277, Player II, 119, Physics P, II, 125. 313c mingeriem Pr. 3, 436. Photocoxii I, 199. Picuren Sava II, 164. Photon School D, 164, Photon II, 575. Photon I, 335. Platin to 11, 110. Plackin 11, 107. Photospilia I, 493. Pleatile ton II, 900. Plumbaria inc. 1, 56. Pulgicia II, 622. Punpa II, 621. Podard II, 513. Pogernat II, 187. Postate Ropes II, 399, Postatel I, 259, Postatel I, 259, Postate I, 489, Postate I, 460, Postate II, 2, Pogla II, \$57, Pagon Cort. II, 71. Pointies M. II, 87. Poin Colomia Piema Jolin t, 1894. Pollo Lac. 11, 111. Polemoulus II, 414. Peli misalam Pr. II, 295. Palentin I, 202. Palent II, 202. Policina II, 217. Policina II, 30. Policina II, 317. Pélitorian I, 347 Polls Ins. 11, 481, 650. Policetta I, 37. Policetta I, 367. Policetta I, 347. Policetta I, 347. Pali andne B, 404, 135. Poly (m. 1946, 11, 280. Prilybotner II, 369. 351.

Palymatium II, 412. Palymatium II, 422. Palymatium F. II, 424. Pamatana I. 474. Pour us 1, 421. Pumpepusem 1, 36% Pons, c je 1, 247 471. Pompe jäpälla II, 274. Pompeonium Portus I, 80. Primpianis Pal. 1, 854. Dundles West H, VAO. Penn Ar th 4, 147. Pinne Acception 1, Til, Pone Aluker 1, 1911. Pone Antesia I, 224. Pone Sullis 1, 222. 614. Penta Augment I, 446. Prime Autorité (, 25%) Prime Croppinent (, 400. Prime Direct (, 223 Prime Direct (, 117. Prime Tetre (, 414. Pony Longon I, 410. Plante Santalie L. 44. Pour Nixtur I, 44. Pour Marier I, 112. Pour Miller I, 103. Pour Miller I, 256. Pour verville I, 464. Prop Ecasi I, 492 Pous Veins L 201. Postana- II, 216. Posificia II, 623. contract, for the date Poutlen Preun H. 547. Postinio F. 11, 63. Prentium N. 11, 61. Postus B, 292, 407. Pomon tającetomus D<sub>i</sub> 447, Pontus Engines I, 200 II. 421. Promine (Santieur II, 107. Ровин Ометальдень Ц, 497 404 Přepul I, 255, Přepulosium I, 210, Přepulosium Pr. I, 207, Přepulosium Pr. I, 207, Porta F. L 205. Partitions 1, 672. Periteratum II, 402 Partition F. I. 203. Partition F. I. 430. Purpuserum II, MS. Potybyrtics M. II. 499.

Parato II 66 N Purffered 1, 168 PIERLAND POR 61 Pinnipoles L M Piarteipuita II 41 Partingues II, 66 Partin I 94 Partin Macan I Porton Marco L. Program When he Period Cares 1 Portski Herrino Ig Portine Wagene (4) Portine Manifel ( Portine Rappinson) Printer Profite - 60 Program Distances L Parting Styphillion Storting Harmin-200 4127 Parties & whiteher fift are serviced at Părdon II. 🤒 Poulderen Pe. Phinidhim II, J79 529 IAN Pásistina Pr. 1, 11 179, 374, 125 Photom II, 111. Paster I 611 Popis de P II Postali 1 TTO Pertate 11, 273 Problem to Copies Pathant 14 Aid Pathant II Inf Pathanta 1, er Pathanta II, 024 Pathanta II, 024 Post-base \$4 184 Patisana 41, 433 Potencia II 167 Potentia cat I 15 Primies I, 465 Primies II II Proposition to \$7 Procuments & Practition 4 4 44, 461 414 Promue II, P. C. Stor. 201 11 100 1, 210

?ractūrium Latovicorum L 356. Laveria-Praetürium rum I, 412. rapiotae II, 507. 'ritsia II, 34. Trasface II, 506. Tasiac II, 100. 'rasmon II, 360. 'raeddes Sin. II, 514. 'rasūba II, 236. rassum Pr. II, 659. reciand I, 93. régella II, 384. rētus Lac. I, 306. 'rēmis Magna II, 633. 'rēmis Parva II, 633. rendāvēsii I, 199. renthéates F. II, 42. ?répésinthus Ins. II,348. ?ria J. 44. Priamum L 465. Prianthae I, 487. Priápius Port. II, 514. Prinpus II, 308. Priënë II, 338. Principis Inc. II, 343. Prinon II, 436 Prionotus M. II, 574. 633. Priscopera I, 469. Prium F. II, 573. Privernum I, 384. 371. Probălinthos II, 100. Prochyte Ins. I, 455. Procläis II, 505. Proculius I, 137. Proconesus Ins. II, 310. Procrinium 1, 101. Procurl II, 515. 'rŭerna II, 198. Třílaque I, 339. Promigus I, 118. romona I, 465. 'rünča F. I, 105. Pronectos II, 346. Tinesas II, 335. rophthäsia II, 490. 'rūpontis I, 486. 11, 347. Proschlum II, 164. Proséléni II, 43. Prospalta II, 103. Prustāma II, 387. Prosymna II, 68. Prütē ins. I, 85. II, 235. 237. 348. Prötěras Ins. I, 470. Provati II, 836. Prövincia Roman. I, 70. Prusa II, 345.

Prūstas II, 345. Prüsias ad Hypium II, 349. Prýtanie II, 411. Prytania F. II, 409. Psammäthus II, 23. Psaphie II, 39. Psāpis F. II, 423. Paciche II, 613. Psěsídě II, 658. Psessii II, 428. Pacudūcēlis II, 378. Pseudūstoma I, 214. Pseudüstömum F.II, 501. Pallis F. II, 343. Psilon Inc. II, 264. Psităras F. II, 520. Paŭphis II, 47. 237. Psychros Pötamos II, 409. Psychrus F. II, 483. Psyllum II, 349. Psylla II, 350. Paylli II, 629. Payttälla Ins. II, 243. Payra Ins II, 261. Ptandārie II. 406. Piànias I, 333. Ptărēnus F. II, 495. Ptělěum II, 181. Ptēmāris II, 415. Ptēmūthis II, 633. Ptisciana II, 648. Ptülömüla II, 400. 545. **550. 606. 610. 630.** Pullèmais Epitheras II, 623. Ptūempānės II, 625. Ptoon II, 184. Ption M. IL, 114. 158. Ptūs II, 456. Păciana I, 53. Păcivii I, 393. Pulchěrianopolis II,361. Pulcheriopolis I, 469. Pulchrum I, 214. Pulchrum Pr. II, 637. Přilindac Agričphági II, *507.* Pullariae Ins. I, 294. Pultovia I, 346. Pümas F. II, 503. Püntcum I, 311. 473. Puneë II, 658. Puplisca I, 463. Pupulum I, 450. 'Pūra II, 493. Pürkta II, 509. Pătěa I, 49. II, 535.

**551. 635.** 

Päteviänum I, 395. Pütedianus Sin. I, 457. Pūtěčii L 395. Pycnus F. II, 373. Pydna II, 330. Pydnae II, 367. Pygěla II, 336. Pÿiae II, 49. Pÿlae Albünicae II. 427. Pylae Ciliciae II, 393. Pÿlac Clisürac II, 456. Pÿiae Ibērīcae II, 431. Pÿine M. II, 634. PýlacSarmáticae II,471. Pýkac Sýriac II, 396. Pyléně II, 164. Pylon II, 333. Pýlos Klücus II, 36. Pykos Tryphilliacus II, 39. Pÿlus II, 77. Pÿra Hercülls M. II, 179. Pyraeum II, 103. Pyramus F. II, 334. **394. 401.** Pyrasus II, 181. Pyrënael M. I, 5. 37. 60. 72. 87. Pyrénaci Pr. I, 7. Pyrénes Pr. L 37. Pyrgi II, 39. Pyrgos L, 311. Pyrůgěri L 497. Pyrrha II, 259. 837. Pyrrha Pr. II, 179. Pyrrhae Pr. II, 305. Pyrrhaea II, 176. Pyrrhaei Aethiopes II, 655. Pyrrhus Campus II,656. Pyrrichus II, 33. Pystus II, 340. Pýtině II, 413. Pythionia Ins. II, 333. Pýthie Pr. 1L 637. Pythium II, 187. Pyxites F. II, 400.

# Q.

Quădi I, 174. Quădrăta I, 254. 297. 303. Quădriburgum I, 115. Quaeri I, 294. Quarmitania II, 555. Quarmies I, 88. 301. Quarquêni I, 293. Querquêtălăni I, 374. Onion II, 66%. Oniona II, 1998. Onionale II, 54. Onionale II, 111. Onionale Coste I, 110. Oniona II, felà.

#### R.

Bashful II. \$77. National H, MD. Dational Most H, A71. National Most H M7. Nationalism H. 077. H.80 t H. 250. Mad ++ 1. 475. 160g sections 1, 216. 166g seek 11, 470. 100me 1, 54 11, 364, 366. 150me 1, 454. 150me 1, 255. time see 11, 41%. Dumini II, 477. Minnesta & 23.4. Hamilton II, 58%. Hamilton II, 58%. Hamilton II, 587. Hamilton II, 571. Hamilton Hamilton II, 571. Hamilton II, 600. pration I, 494. Minister, f. \$34. Playdian of \$1, 538. Hophar II, Sal. Hopman I, All. Playdian I, 483. Hoppin II, 412, Naguetien i 1, 474. Massin H. 439. Rayes Metropolik II, 989. Rayona Pre II, 683. 636. Raropus I, 21. Rator I, 155. 1Danierom 1, 463, Hatlieta I. 474. Barmania I, 92. Handa I, 47 296. Randa Campi I, 298. Randa II 110, 116. Randama I, 28. Rays total I, 20% linvino F. 1, 140. Reste & nam Minus I, 224. Restart (I, 546. Restartion I, 177. Restart I, 20. 00. Restartion Collin I, 441. Mehmo D. I, IAI.

Nëgla 6. 142. Alger please I, 188. heginte & f. Shi. No aftition I, auft. the aftern Lines. 4, 388c Neglige I, 44, 10 giunn I, 198, Icegia I, 441. to gen agains mine Highly. Megts Aurea II, 513. Region Dynas com II, TAT. CAI. Něgla (Balcitle II, 514. Begin Chambill dust Con II, Rôgio Ermita II, 654. Regin Pyrrbs II, 686 Möglie Ayerica II, 432. Möglie Zöngtüm II, 634, 834. Rôgas I, 311. Rêgistas I, 411. Rêgistalifa I, 318. Beamon I, 138. Beginswith 1, 13%. Refi Apstimures 1, 93. News Sun 1, 475. News Osta 1, 424. Nest 1 for 118. Deplem 11, 549. Resignation L 134 Bill-spire H. 55 L. Beseighn B. 482. Rennwa I, 164. Busquali, 414. Respublica Callensis f, 44. Respublica Rügidupida 1, 36, Reserved II. 461. Retour I, 527. Reservant I, 505. Reservant I, 180. Retour I, 898. Resignar J, 194. 10ha F. 10. 425. 626. Bhabona II, 219. Pharoton II, 461. Pharoton II, 456. Pharomathmous II, 577. Pharomathmous II, 577. Pharoto I, 144. II, 579. Pharoto II, 579. Blandista L 486, Rhaepiidae II, 498, Horsen H. 162. Hora ( 1, 225. Doran 1, 225. Ulmotiques t. 463. Rhiga II, 472, 681,

Chierry U, 466. Managhia II, But Michael Van U. IV Uniqueta II. S. Macondore I S. Obstoner II S. Planesso He S. Charlest commerce of the Richards of the but Namphanii a d Dapain H 471. Hapin H 472. Hapil H, 612. Bhapil H, 612. House make her Dr II settedil Direction of the 12 Nesserian ( & Maringula U. F. Machine D. C. Machine D. C. Machine D. C. Maringula U. F. Maringula U. A. Observed L. 680 Racottes H. 1 Oliver to L. L. L. T. Marina F. II, i Marina de la Marina P. I 101 445 P Mining by stumpe 34 المالية والمراجعة والمالية Rhettto 46 k Min up ab fiebe." Rheimes II, II Uhita II, III. Phistograp F II Phistographism ii Bluggitter () Rhinds or needs, Rhisto H. IP. Dhittes tower 11. Rhom. R 466 Militariotes & H Philippin H. 180 Philippin H. 480 Malinatus H. 480 Uhinates Aussi I, INA Rhlena a lle 🥙 Betyophing H. Chiana H. Chiana H. Chiana Albeitener II. 18 Weitener enem de Nacht erwie de 18 Nachtergeften 186 Rholeman II.

thida I, 81. thodagani II, 515. thodanus F. I, 63. 78. **95.** 104. lhodia II, 368. ihodius F. II, 306. ihödőpē M. I, 488. II, 9. 208. hödöpölis II, 425. hödos 1, 56. .hčiduntla 1L. 166. būdas II, 369. hodus Ins. II, 266. hödusa Ins. II, 333. bodussae Ins. II, 343. thoedias F. II, 210. ihöē Port. II, 349. thoettus M. I, 451. hombites Major F.II, hombites Minor F. II, 423. lbūsa 11, 570, thūsúche II. 449. lhūsos II, 531.

thosphödüsa Ins. I, 215. lbessus IL, 550. thotanus F. I, 453. thuxulani I, 209. thuma II, 579. thūbž 11, 550. lhübön F. I, 204. thubune II, 658. lbuda II, 486. thugium I, 179. lhüs II, 84. incisible II, 648.

hypaei II, 625. hypes II, 56. hýtimna II, 275. hytium II, 375. Thaudas Ins. I, 85. icciacum I, 112. .Icina I, 389. Joina Ins. I, 143.

ihūsium I, 496.

343. 354.

hymmici M. II, 433.

hymmus F. II, 434.

hyndácus F. II, 305.

Tcinenses I, 339. licinium I, 465. licimum I, 303. liduna Ins. I, 119.

ligae I, 49. ligödülum I, 118.

līgömāgus I, 115. 303. ligönum F. I, 379.

ligüsa I, 47.

ligusci I, 344. 11. Theil.

REGISTER Rimmon II, 565. Rinūci I, 109. Miðbē I, 10**1**. Hiphaei M. 1, 204. Ripplium 1, 256. Rira F. I, 495. Risicibar II, 645. Kittium I, 260. Ritupae I, 131. Rīmagus I, 103. Röñra II, 485. Rübor I, 370. Rührica I, 100. Rödium I, 110. Rodotivi Lac. II, 203. Rögandöni II, 514. Rogonis II, 477. Roidomna I, 101. Rūma I, 273. 358. Romatinum F. 1, 277. Rommon II, 569. Römüla I. 201. 256. Romulēa I, 339. Römäni I, 14. 65. 218. **Z69.** Roschaum J, 433. Rösētum I, 314. Rotanum I, 233. Rötömägus I, 102. Roveren I, 43. Rüben II, 560. Rabi L, 414. Rühicon F. I, 319. Rubra I, 303. Rubresus Lac. 1, 74. Rúbricata I, 55. Kübricātus F. I, 38. Rübrum Marc II, 574. Rucinates I, 184. Ruccentum I, 201. Rŭda II, 490. Rúdiae I, 414. Rudiane II, 482. Rŭessium I, 94. Ruffana I, 116.

Rüfrae I, 399. Rüfrium I, 414. Rūgia Ins. 1, 185. Rügli I, 179. Rumbödünum I, 488. Runicatae I, 138. Ruraria Ins. I, 458.

Rūsazus II, 645. Ruscino I, 76.

Ruscino F. I, 73. Ruscôniae II, 645. Rüsellae I, 308. 311.

Rüselläni I, 308.

Rüsicāda II, 639.

Rüsidāva I, 701. Ruspae II, 635. Ruspina II, 634. Rusticiana I, 24. Rüsüb<del>eser</del> II, 645. Rüsücürlum II, 645. Rüteni I, 90. Rütüba F. I, 300. Rūtili I, 356. Riitunium I, 135. Rysädium Pr. II, 657.

## S.

Ryssädius M. II, 651.

Ryssädīrum II, 646.

**Saana II, 538.** Săbădibae Ins. II 516. Săbădicae II, 580. Săbădii II, 440. 443. Săbae II, 659. Sabacae Arac II, 472. Sāba II, 575. 62**3.** Sähaei II, 575. Sähägina II, 458. Saballingi I, 170. Săbăra II, 511. Sähüräcus Sin. II, 437. 511. Sabarae II, 508. Răbăria I, 254. Sāhat II, 623.

Rahate I, 312. Sahatha II, 576. Sabatina I, 247. Săbătinus Lac. I, 307. Kābătium II, 220. Nābātra II, 384. Sabháthicus F. II, 54%. Sabbitus F. I, 427. Sahē 11, 577. 579. 580. Săbīni I, 269. 270. 333. Sabini M. 1, 344. Sädinum I, 377. Bahira II, 405. Sābīrīa II, 506.

Sābis II, 482. Sabis F. I, 105. II, 481. Sablönes I, 115. Sabo M. IL, 574.

Băbūci L, 210. Săbūra I, 34.

Sābrūta II, 633. Sābrīāna F. I, 125. Sübus II, 406.

Săcăda II, 467. Săcae II, 444.

Săcalbina II, 456. Săcăpēne II, 454. 455.

46

marum Rügen II, 444. Busile II, 47% See 11, 417. Seen W. J. 10, 346. Soulde II, 550. Sarti Starti dium 1,25. Margle 3 11, 421, eschie in 180. Micron II, 344. Microsoft I, 344. 446. Microsoft I, 328. Microportur I, 579,412. Microsof II, 476. Marrem ()-1. 3, \$14. Sherram Pr. 1,7, 19, 169. 451, II, 298, 865. Sada H. Off. Siddenica II, 405. Siddenica I, 404. Sidenica F. II, 400. Siden F. II, 510. Suctor I, 34. Prespose 1, 34. Suction & 1, 38. Special II, 444 Sagn II, 447. Sigadava 1, 476. Sigalo II, 303. Fig. thanette 11, 3-18, 409. Sagaria M. H. 451. Signement II, 446. Caprill II, 470, 479. fundama II, 142, Magdina ha. 11, 391. Magdinam I. 196. Sagda II. 309. Migle I, the Miglion II, 277. Nagreta II, 513. Sügneta F. I, 457. Magreta F. I, 331. Magreta F. I, 331. Magreta II, 535. Magreta II, 515. SUL 4 100. Mrs 11, 600. 5684 f, 14. 244. II, 636. āln F. 139, II, 412, tila Brunterarum F. L. William II, 483. Shiftedal II, 50% Miller in 1, 41, 42, Salares II, 514. Salares II, 506. Salares II, 845. 252. Salares Inc. II, 248. Salares Inc. II, 248.

Milandian (1, 102, folkardira I, 47. Halipka Venia I, 407. Salarar I, 341. Sa. Salarar I, 270. Salarar II, 440. Salais e II, A13, Saline H. And.
Saline H. And.
Saline H. Old
Saline H. Old
Saline H. Old
Saline H. Old
Saline H. An.
Saline H. An. Allo I, 10%. 4816 Fac. fl, 484, SMillion L 216. Michaelm Pr. R.421. Michi I. 40. Slication I. 689, 270. Mication Pr. 1, 207. Sălezitum 1, 414. Näherman L 306. 95kt/s l. 11th Shidom 1, 490. Shimbons 11, 124. Shi 1, 211. Min F. J. 39. Balten L 18. edice II, 650, Saiscé Ins. 11. 514. PallemTeam 1, 44. Saliman I, 32, 136,335. naling Inc. II, 516. Sălarae II, 644, Pălipan I, 401. Sufficiation 1, 101. calimura L. 45. क्योंक द्विष्ठत्व. ध्यामिकक द्विष्ठा Salkantum 1, 465. Sulfavia I, 00, 501, 303, Sulma II, 574, 570, Sulma M. II, 570, Salutantien I, 24, Palmores F. I, 104, tolmi ai II, Sh. Salmäldeenas I, 150-Salo P. 1, 19, Salo P. 1, 19, Salo A I, 146, Skludarum I, 115. 54Jep 11, 399, 8530 ma I, 464. SMôpia I. 135. Sulpitor 1, 35. Salpaners 1 341. Salvana f. 214 174 Salvane l. 76. Salvas F. I. 27. 29.

Maldiga I. N findings ryter l. All rules i d. ade Balterne d. 244 Shire & Sat 870 fee 1, 73, 78 (Gita'ung ise 21, 65 Samuelou Pr d Samuelou Pr d Samuelou II d Samuelou II de Muschan II, 18 Sagrafi ichten 3 f Stranicht - 11 to Namebook 11, 467. Sambon II, 111 Sambon V. II I Sam II, 881 Simin II da Minderine II. IA Share 11, 544 N Sumainer 11 444 Superito t, 164 Stangeting (120, 1.) Spanishing J. 201 : Minus (1, 288). Million Inn. () H Bummer Mar 21, 540 Show with Land Mangation of his 4 B, 247 elimidio 14, 141 Elimento 11, 410 Stany Chris 11, 4 Page Salam Sons L' 3 Many wearer 11 of Sala II, 444 In Similal II, 668 Sunto II, 172 Samerana Dr. fl. Santite de V II. Mandiu ( 11 PU Mendalium ton II. Stendarfande line la Number of 🖛 Sandern - 11 - Sanders 1 - 11. C Sanders 1 - 11. C Sanders 1 - 11. C Sondrie Sar f &c Thoughpoolie II 4 Snagarter # 10 367 8 kungu il def kungun il dib sandan i, se-

Number II. ook

Maina civ. 578. Gulsera I, 57. Kalttum I, 83. lannāba II, 506. kannina II, 478. Januar F. L 331. kanstinah II, 565, kantābēris II, 360. indticum I, 346. iantones I, 89. 93. antinum Port. I, 93. kantonum Pr. I, 87. länüa II, **436.** Mūces M. II, **357.** Möcūras F. II, 459. Mütrae I, 477. Sipaei I, 487. II, 625. Mparnus F. II, 500. Wpbar II, 576. 福phē II, 463. kaphtha II, 579, য়াpis F. I, **2**90, Apūlas II, 512. kipü**thréni II, 438.** Supplicametrop. II, 579, Sapra II, 312. Sar II, 545. Mrābris I, 47. Ķīrābus F. II, 504. Mrica II, 473. 579. Strace II, 434. 485. Mržga II, 520. järägina II, 639, Gradius II, 415, Aramanne II, 437, fürämena II, 413. Farangis F. II, 500. varapāda II, 434. Aras II, 513. **Mr**ivus P. I, 105, arbăcum I, 313. urhēna II, 468, tarcipărias I, 450. iarcia civ. II, 579, karcopi I, 449. tardāna II, 507, lardémisus M. II, 286, lardes II, 331. iardeva II, 457, Grdinia Ins. I, 434. 447. kārdō Ins. I, 447. lardŏnix M. II, 458. 499, kardőpátriskanum 1,450. Gred F. IL, 558, Fărepta II, 547. larga II, 233 iargărausēnē II, **40**1, iargătii I, 311. šariphi M. II, 431.433. 487.

8%rius I, 465. Sărius F. I, 279. Sarmägäda II, 485, Sarmālīus II, 379. Sarınātia Asiātica H, 481. 487. Sarmatia Europaea I, 145. 193. 203. Sarmatorum Mutatio L 474. Sarmius F. II, 436. Sarmizēgēthūsa L. 200. Rarna I, 334. Sarnia Ins. I, 119. Sarnica II, 461. Barnos F. I, 387. Sărūnas Planities II, 561. SărūnicusSin.11,9.65.75. Sāros I, 489. Sārus F. II, 401. Sarpédon Pr. II, 394. Sarpēdonion Pr. 1, 484. Sarrāna II, 462, Sarrum I, 93. Sars F. I, 38. Sarsāgis II, 406. Sarsina I, 384. Sarsūra II, 635. Sarthché I, 331. . Sartălis I, 77. Bartha F. I, 95, Sarŭēna II, 403, Sărăhen II, 565. Sārum L 313. 8ārus F. II, 396. **394**, Sărăum II, 579. Sasima II, 404. Säsina Port. I, 410, Sasones II, 446, Sassael I, 465. Sassüla I, 380. Sassümini I, 89. -Sasūta II, 639. 8äta II, 579. Satachtha II, 633. Satala II, 406, 458, Sātāp**dār**u II, 456. Sătarchae I, 217. Sătīcŭia I, 341. 401. Satnion F. II, 307. Satrae II, 218. Satiàla II, 3**21, 360.** Stalla II, 579, Sătura Pal. I, 354. Sāturni Pr. 1, 7. 37. 11, Sāturnīa I, 269. 311. Săturnini I, 409. Sătyrūrum Ins. II, 517. **580.** 

Bityrirum M. II, 633. Saubicina II, 457. Saubatha Metrop. II, **579.** Sauniam F. I, 39. Saura II, 476. Sauria II, 165. Suurömätne I, 313. Sauronisēna II, 416. Sautos M. II, 42. Băvăra II, 467. Säväräbätle II, 506. Savarl I, 311. **M**ivia I, 50. Răvincăter I, 82. 84. Săvius I, 150. Sāvo F. I, 386. Savus F. I, 243. 251. 472. II, 643. Saxones I, 169. Saxudum tres ins, i, 185. Mizantium II, 507, Scăidāva I, 476. Scălăhis I, 23, Scilne II, 45. Scaldis F. I, 68. 195. Scamander F. I, 438. Ц, 117. 306. Scambina II, 472. Scamnum I, 413. Scandëa Port. II, 339. Scandia Ins. 1, 185. Scandiae quatuor ins. I, 185. Scandila Ing. II, 256. Scannatus II, 417. Scaphe II, 465, Scaptes Hyle II, 337. Scaptia I, 373. 375, Schräbanua Julia I, 754. Scarbia I, 240. Scardüna I, 463. Scardü**ua** Inc. 1, 470. Scardus M. I, 463. 465. 473. II, 208. Scarniunga F. I, 351. Scarpheia II, 150. Scarponna I, 113. Scēnae Mandrae II, **406.** Scēnitae II, 695. Scepsis II, 314. Scepsis Növa II, 314. Schära F. II, 558. Scharon II, 564. Schedia II, 599. Schera I, 446. Schērini I, 446. Schilo II, 564. Schimron II, 569.

Mildigine M. II. 268. Schuenna H. Ch. Eds. hemmann P. I. das. I), 117 6 beseine Port, 11, 79. Section 11, 4% McGellie II, Kga. Merlithma bem II, gad. Bedres H, in, Meingönögus I. 256, Beinge II. 234. Beint I. 178. Kashadan Petrus II. 82. Science F. 13, 459, 400. Northin D. 10%. Melman I, II., Scottes 1, 166. Schools 11, 404, Scotte II, 124, 124, Scotte II, 125 724, Scotte II, 125 724, Scotte II, 125 724, Scotte II, 125 724, Sedagen M. I. 442. II. 9. 26% Beige II, CP, Scopeton II, 430. Scopeton III, 430. Scopetificate I, 47), Scopetificate I, 47), Scoplar II, 440. Mounta 1 T. 478. Scardos M. H. S. Beiding . H. 47. Bron L 126 Bronson H, 191, 226, Bradtenes F. 1, 279, Brup J, 475, Scorellar II. 509. Scurgan 1, 177. Buy den 11, \$25. Beffer II 310. Befferias vol. 1, 159, Beffer 1, 410. Beffer II, 214. Beffer I, 498, Scyllacism 1, 405, 489. Seytherator Pr. H, 6d. Scy1130 om 1, 421, Screen for the 220, Screen for the 235, Sefther 1, 472, 41, 844. Scitter bes lette 1 203. Megilin II, 412, 443 ecythaa ewra Innum II, 414 So Petin witen kundmin dis 645

Segtion Polis II, 309. Segmopolis II, 321, 370.

in Militanel 1, 412. 56 Service († 623) 56 Service († 524) 56 Service († 517) Mobilion Spotially, advided. Africachinan I, 16 Note ou Place 11 and. 21 to Onio 21, 4, 357. Ballemen Lite. L. MOG. Sélubes () 250, 2021 1000 1, 25%, 2014 1001 1, 177. 20 desiry 1, 109, 20 desiry 1, 108, Sec 14 11, 350. demonstrate 4, 33 Sectionists II, 365. Arctic II, 507.
Arctic II, 507.
Arctic IV, I 275
Arctic II, 474
Schitte II, 456. seed a rat 1, 52, Scale of A Hough and L. In St. Magasta Mignania I, 35, Nagasta um I, 175 Angestannas iran I, 43. Sign-ores I, 100. Segesti L 442 Signal Tigilioran L Segler 1, 23, 31, Seglen 1, 52 Segleron 1, 45, Segleron 1, 107, 111, Segleroldon 1, 117, Mégraniga I. 4% 34. Magodonam L 04, 175, redgearth. L. 48. Air. Begontte Pkrimine L þögum u**m 1, 131.** Sögur II, 371. Segöra I, 100. Pogorigina 1, 115. Magness L. Di. prigits in 1, All. Segova L 42 Bergegan I, 62. Segnate I, 16. Arg. -Lat. 1, 97, 100, 101. 2-1. Seguino I, 244. Hegissian I, HV. Second II, 724 Sela St. II, 39, Selamina I, 41, Selamina I, 41,

M/lauru 18. 61%. for to referent the \$4. And 5- han a 11. 🖅 40% 6M4. 47 Seletich un thât 628 - 538 Siller the forest of the beleasts Place B. Mille the York of the H Beleur in 11 ks?.. 550 Selve il 8-4, Selve il 8-4, Selve il 627. Break L. da solina st. 583 401 pilo 11, 184 1 1137, # 12 CE? ... Total P 11, 42, Sellama D. II. &Z. Sellama D. II. &Z. Sellama D. II. 400 Sellama D. &Z. Sellama D. &Z. Ac. Schman & 45% 50 th 11 (94 MI he Wege 1, 42, Mis 11, 300, Missabeta 6, 13h Is marmatar 11, 1 Scanon Ally 1 Acresistan II, of Semi serior to H Birmani terrese 😘 🎉 terini, casa () (.) Sesulation (), (s) Sesulation (), (s) Sesulation (), (2.1.) Semination At. 18. Admiros & 6 48 Strongs-Hic 41 435 Sergeon e 1, 160 Sempungan (Ar.) Som Course La Still Saturda to 1, 144 Stiffe I/ 1, 1781 S. na Inc. 1, 118 Sena Judo 1, 118 Picture I dans Present II II self Schurcher I, 1974 Schurcher II, 1994 Schurcher II, 1994

lennaics I, 89. 91. ienigallia I, 328. ienimigus I, 83. ičučuc**s I. 97. 103.395.** 321. 327. lentikoum I, 413. ientice **L. 34.** lentii 1, 83. lentinates I, 332. lentinum I, 334. ienus F. I, 140. II, 519. ěpělaci I, 54. čphēlu **Planities II,560.** ěphári**s II, 570.** ephthell II, 564. čpine II, 198. ēpias Pr. II, 179, ēpinum **I, 340.** eptem Fratres II, 647. eptempēda I, 329. lepti **mpēdāni I. 339.** leptimanca I, 47. iepi miāca I, 330. leptinia L 132. iepyra II, 398, iēqui **na K. L. 64. 95.** . 104, ëquani **I, 106. 117.** iēra II, **449.** Keraca II, 430. ierānūsa **R. 417.** terapeum II, 603. léripilli L, 358. ierapionis Port. et Pr. 11, 623, ieraspērē II, 439. erhētus F. U, 643. erhl II, 430. erbīgum 1, 255. erdica i, 475. ĕrēna **L 359.** ĕrĕtisca I, 475. eretium I, 465. ergiópólis II, 534. 535. erguntia i, 50. ieria I, 33. ičriāna II, 534. iērīca II, 433. 447. ierimum I, 313. ierio L 91. ieriphus Ins. II, 247. ičrīsāhis II, 509. iermānicimagus I, 93. iermo I, 49. iermylē II, 284. Jernium I, 396. serpa 1, 37. serra II, 227. 532. Terrapilli I, 252.

serrėpolis II, 396.

Serrëtes I, 246. 252.255. Serrhium I, 488. Serrum Pr. I, 484. Sērus F. II, 510. Serviödürum I, 239. Servicum I, 357. Sësimus F. et. U. 11,373. Sessites F. I, 279. Sestläria Pr. II, 643. Bestini II, 414. Sestinum I, 334. Sestus I, 490. Bēsŭvii I, 93. Bētāhis I, 58. Sétae II, 384, Sětantiurum Port. I, 185. Séléja Aost I, 185. Séteisis I, 55, Sëthrum II, 603. Setidava I, 177. Sëtia I, 46, 371. Setiensis II, 635. Sétium Pr. I, 68. 78. Sëtm II, 399. Sētortīšlacta I, **50.** Mětůvácátum I, 173. Setúvia I, 465. Setucae I, 110. Setūla I, 175. Seumara II, 435. Sévaces I, 244. Sēvia II, 578. Sexantia Pristis I, 476. Sexignani I, 78. Sextátio I, 78. Siae II, 457. Stägul Port. II, 636. Starum I, 35. Statūtunda I, 169. Stavana II, 457. Sthacene II, 454. 455. Sihāria I, 24. 81hdē II, 389. Sibrium I, 288. II, 508. Sthüzūtes I, 89. 91. Sicani I, 439. Sicinla 1, 434. Sīcăpha II, 633. Siccithürium II, 658. Sicca Věněria II, 640. Sichem 11, 567. Sicibida I, 476. Sicilia Ins. 1, 434. Sicina II, 437. McInus Ins. II, 248. Sicuris F. I, 39. Sicer L 161 Sīcăli I, 268. 355. 419. 428. 439.

Siculum Fret. I, 459.

Sicum I, 464. Sicyon II, 59. 87cyōnia II. 16. 59. Sidne U, 416. Sidē II, 34. 390. 413. Midenē II, 309. 413. Sidēnus F. II, 409. Sidices II, 470. Sidicini I, 268. 391. 399. Sīdīpi I, 179. Mdőlőcus I, 101. Sīdān II, 547. 550. Sidus II, 79. Sidyma II, 368. Sičlědiba Ins. II, 514. Sign II, 645. Sigaeum Pr. II, 295. Sigala II, 508. Signoa II, 494. Sigëum II, 317. Sigeum Pr. II, 364. Sigindünum 1, 478. Sigmanis F. I, 88. Signia I, 370. Sigriānē II. 470. Sigua II, 437. Sigum F. I. 155. Sihor F. II, 558. 871a Silv. I, 431. Mincena I. 258. Silaeum II, 579. Stiada II, 186. 221. Marus F. I, 280. 297. 397. 416. Mas F. II, 501. Bilhis I. 31. Silbium II, 360. Bilhūpis I, 294. 871ingi I, 173. Mills F. I, 377. II, 442. Silla F. II, 466. 8710 M. II, 555. Silpia I, 32. Silenis II, 612. Müres I, 131. 134. Silvanectes L, 107. 110. Bilvia I, 465. Silviniācus I, 93. Silvium L, 414. Simaethii L 445. Simbrüīna Stagna I, 354. Simbrüini M. I, 344. Simeon II, 559. Simi II, 417. Simisthi II, 640. 81mäs F. II, 306. Simondi Pr. II, 514. Simpsimida II, 486. Simyra II, 549. 550. Sina II, 438. 451. 517. Schirjon M. II, 541. Schoenus II, 45. 125. Schoonus F. I. 485. II. Schoenus Port. II, 79. Scias II, 48. Schithia II, 628. Schithus Ins. II, 256. Scillus II, 38. Scingomägus I, 385. Sciüne II, 224. Sciri L 179. Scirunides Petrae II, 82. Scirtus F. II, 459. 460. Scirum II, 108, Scissum I, 55. Scudra I, 466. Scoedises M. II, 294. 401, 408. 458. Scotta II, 404. Scollis M. II, 33. 52. Scūlus II, 128. 224. Scomius M. I, 482. II, 9. **208.** Scupē II, 628. Scopélus II, 430. Scopelus Ins. II, 256. Scopenziāna I, 475. Scopolūra II, 509. Scordne II, 440. Scordisci I, 479. Scordus M. II, 9. Scounne II, 47. Scou I, 126. Scittisa II, 191. 228. Scultenna F. I, 279. Scupi I, 475. Scurellur II, 509. Scurgum I, 177. Scydra II, 225. Scylncē II, 310. Scyläcius Sin. I, 459. Scyle I, 430. Scylläce II, 344. Scyllae I, 498. Scyllaeum I, 426. 439. Scyllaeum Pr. 11, 63. Scyllätĭum I, 431. Scymnithae II, 489. Scyras F. 21. Scyrus Ins. 11, `255. Scythae I, 472. II, 444. Scythae Băsilidae 1,209. Scythia II, 432. 443. Scythia extra Imaum II. 445. Scythia intra Imaum II. 445. Scython Polis II, 569.

Scythopolia II, 551. 570..

Scythötauri I, 217. Sebardac II, 685. Bebāstē II, 399, 571. Schästla II, 417. Sēbāstūpūlis II, 340.411. 415. Schendünüm I, 56. Sēbenužtus II, 601. Sēbēthus F. 1, 387. Schinus Lac. I, 280. Sēbūlon II, 560. Sehum I, 188. Sebunta II, 577. Schutti I, 39. Sehus II, 566. Secela II, 565, Secerrae I, 55. Sechachach II, 566. Sëchar II, 567. Sčcies F. I, 279. Sécurisca I, 476. Sécusses I, 294. Sedāla II, 456. Sědětáni I, 53. Seduni I, 83. Sēgāļauni I, 76, 8**3.** Sěgěda Augurina I, 35. Sĕgĕlōcum I, 135. Ségésämunclum I, 45. Sĕgessĕra I, 10**3.** Regesta I, 442. Sēgesta Tigüliūrum I, 302. Segida I, 33. 51. Segisa 1, 52. Segisamo I, 45. Segni I, 107. 111. Sěgňbůdum I, 117. Régébriga I, 48. 54. Sĕgödünum I. 94. 173, Segonda I, 48. 50. Segonda Paramica **4**6. Segontium I, 134. Segür II, 571. Ségora I, 100. Ségőrigium I, 115. Segūsa I, 91. Següvia I, 50. Segūvii 1, 82. Segügini I, 82. Seguntia I, 34. Segūsiāni I, 97, 100.191. 281. Següsio I, 284. Segustero I, 82. Seivne II, 223. Sēla F. II, 28. Sělambina I, 31.

Sělänün I, 340.

Réliges L !: Selcha II, 🕽 Scidens L. F Sélé IL 45-Sélemnos II. Réleutis II. Sélément L. Seleuboria I. -Sčieucia II. · 468. 46L i **570.** Séletich at h Séleucia last Seleucia Pr Séleucia Ins. Séleucis IL 🗐 **550.** Réleucipe»: Belgë II. 34. Beigia II, W. Sélia I, 33. Selim II, 🔀 Sclinus Luc 3**99**. 612 E Selinos F. II. Sëlium I, 34. Selias F. R. 🖣 Sellinia II, E. Sellēis F. II l Seli**ētae l** F Selli II, 15. 5 Sellium I, A Sělor II, 🥽 Sčlýmbria i s Semachida ... Sēmāna Sīr. Sémanthin L Semanthia ! Sēmanthise ( Bembibble ! Sembritae il 4 Sëmina U. A Semiom I, Si Semirani 📜 Rēmīrus F. l 4 Bēmisms II. + . Semanaes L. Semposes 1. Semichieke. 222 Sémanch I. C Séna F. L 3 Séna les li Sēna Jab I. Sēnia I, 491 Sëntr M. I. -Sénium I, fi Senna II, 34 Semilaris !! ,!

: I, 89. 91. 1a I, 333. as I, 83. I. 97. 10**3.295.** 137. m I, 413. L, 34. 82. es **I, 737.** ı I, 324. , J, 140. IL, 519. I, 54. Planities II, 360. ı II, 570. i II, 564. L, 192, Pr. II, 179. ı I, 340. Fratres II, 647. rěda I, **329.** rědání I. 339. nca 1, 47. ica I, 230. I, 132. 11, 398, ı F. I. **63. 95.** 

I, 106. 117. , 449. II, 430. sa H, 417. ım II, 603. li I, 258. inis Port. et Pr. 23, ër**ë II, 439.** 15 F. II, 643. I, 430. ım I, 255. ı I, 475. L, 259. ca **I**, 475. ım I, 465. pělis **II**, 5**34. 535.** ntia I, 50. I, 33. a II, 534. . 11**, 432. 447.** um I, 213. l, 91. us Ins. II, 247. bis II, 509. inicimigus I, 93. ) I, 49.

ÿlē II, 234.

am I, 398.

II, 227. 532.

pill**i I, 252.** 

polis II, 396.

ı I, 32.

Serrētes I, 246. 952.255. Serrhium I, 488. Serrum Pr. I, 484. Bērus F. 1**I**, 510. Serviödürum I, 239. Servicium I, 257. Sēsāmus F. et. U. II,372. Sessites F. I, 278. Sestiāria Pr. II, 643. Sestini IL, 414. Sestinum I, 384. Sestus I, 490. Sēsŭvil I, 93. Bētāhis I, 53. Sētae II, 314, Sëtantiurum Port. I, 185. . Siga II, 645. Sētēja Aost. I, 135. Séteisis I, 55, Sëthrum II, 603. Sĕtīdāva I, 177. Sëtia I, 46, 371. Settensis II, 635. Sētīum Pr. I, 62. 72. Seton II, 899. Sētortīālacta I, 50. Setővácátum I. 173. Setuvia I, 465. Setticae I, 110. Setūra I, 175. Seumara II, 435. Sévaces I, 244. Sevia II, 578. Sexantia Pristis I, 476. Sexignani I, 78. Sextátio I, 78. Stac II, 457. Siāgul Port. II, 636. Starum I, 35. Statutunda I, 169. Stavana II, 457. Sthaceme II, 454. 455. Sibāria I, 24. Sibdē II, 339. Sibrium I, 288. II, 508. Sthüzātes I, 89. 91. Sicani I, 439. Sicinia 1, 434. Sicapha II, 633. Siccathürium II, 658. Sicca Věněria II, 640. Sichem II, 567. Sicibida I, 476. Sicilia Ins. I, 434. Sicina II, 437. McInus Ins. II, 348. Sicoris F. I, 39. Bloss I, 464 Sīcăli I, 268. 355. 419.

428. 439.

Siculum Fret. I, 459.

Sicum I, 464. Sicyon II, 59. Sicyānia II. 16. 59. Sidae II, 416. Side II, 24. 390. 413. Sīdēnē 11, 309. 413. Sīdēnus F. 11, 409. Sidices II, 470. Sidicīni I, 268. 391. 399. Sīdīni L, 179. Sīdŏlŏcus I, 101. Sidön II, 547. 550. Sīdus II, 79. Sidýma II, 368. Stělědíha Ins. II, 514. Sigaeum Pr. II, 295. Sigala II, 508. Sīgāna IL 494. Sigēum II, 317. Sīgēum Pr. II, **304.** Sīgindūuum I, 478. Sigmānis F. I, 88. Signia I, 370. Sigriane II, 470. Sigua II, 457. Sigum F. I. 155. Sihor F. II, 558. 871a Silv. I, 431. Stiacena I. 258. Silaeum II, 579. SMāna II, 186. 221. Sīlārus F. I, 280. 297. 397. 416. 811as F. II, 501. Bilbis I. 21. Silbium II, 360. Silhānis I, 294. Silingi I, 175. Sīlis F. I, 277. II, 442. Silla F. II, 466. 87la M. II, 555. Silpia I, 38. Silsīlis II, 613. Silures I. 131. 134. Silvanectes I, 107. 110. Silvia 1, 465. Silvinircus I, 93. Silvium L, 414. Simaethli I, 445. Simhrilina Stagna I, 354. Simbrūini M. I, 344. Simeon II, 559. 8imi II, 417. Sīmisthi II, 640. Similis F. II, 306. Simondi Pr. II, 514. Simpsimida II, 486. Simÿra II, 549. 550. Sina II, 438. 431. 517.

Sinai M. II, 573. Sinäpätinga II, 507. Sinārum Sin. II, 454. 519. Sinarus F. II, 395. 500. Sincar II, 470. 473. Sincerra I, 93. Sinda II. 340. 430. 512. Sindre Ins. II, 515. 589. Sindäga II, 485. Sinde II, 546. Sindőcanda II, 514. Binēmūrum I, 101. Siněra II, 406. 458, Singa II, 402. 532. 550. Singara II, 461. 463. Singaras M. II, 459. Singas F. II, 587, Bingili I, 34. Singiticus Sin. U, 8. 311, Singüne I, 175, Singul F. I, 305. Singülis F. I, 27. 38, Singülünes I, 170, Singus II, 374. Binis II, 459. Sinmus I, 297. Sinna I, 466. II, 463. Sinnium F. I, 280. Sindula Ins. 1, 455. Sinüpē II, 373, Sidölium L 465. Sinsii L 199. Binti II, \$17. Sintica II, 315. Sintus II, 325. Mindessa I, 366. J, Sinuessanae Aquae 366, Binzida II, 438. Mūda II, 476. Sion II, 569. Sīpāris I, 394. Sīphărē II, 488. Siphnus Ins. II, 248. Sipontum I, 407. Sīpylus II, 323. Sipylus M. II, 320. Sīrācēni II. 428. Sirae II, 47. Stramnae II, 507. Strangae II, 656. Sirbi II, 429. Sirhis F. II, 367. Sirbūnis Lac. II, 589. Bīrēnūsae Ins. I, 455. Sīrīpāla II, 507. Bīris I, 421. Siris F. 1, 417. Sirmium 1, 359.

Sirnides Ins. II, 277. Sīropum 11, 628. Sirtibes II, 634. eisapon I, 33. Sisarāca I, 45. etsaris F. II, 643. Staauränum II, 461. Siscia Cülünia I, 356. Risyges II, 448. Sitacus F: II, 477. Sithönia II, 214. Sithonn I, 487, II, 219. Sitilita I, 101, Eitipha II, 646. Sitomágus I, 133. Sittăcē II, 467. 468. Sittacēnē II, 466. Sittībēris II, 513. Sittöcātis F. II, **102.** Siur II, 639. Sīva II, 405. Sīzăra II, 179. Slutpini I, 463. Smäragdus M. II, 588, Smenus F. II, 31. Smornes I, 473. Smyrdiana II, 345. Smyrna II, 329. Smyrna Trachëa II, 324, Sinca II, 579. Söänas F. II, 483, 515. Söanda II, 405. Süära II, 508. Sőbannus F, II, 510. Sŏbŏrītae II, 624. Socaanda F. II, 436. Sickna II, 430. Băcănāa F. II, 435. Sochchor II, 580. Bucha 11, 565. Socrătis Ins. II, 580. 581. Södinus F. II, 495. Södücéně II, 454. Sceprus F. I, 448. Soericë I, 10%. Bögănë II, 570. Sogdiāna II, 438. 441. Sagdii M. II, 434. 448. Sögfontfi I, 82. Bögöcara II, 457. Sügüra I, 256. Soita IL 447. 457. Söläna II, 449. Solcense Pr. I, 449. Solci Port. I, 449. Solen F. II, 501. Sőlétum I, 409. Söli II, 281. Sötta II, 31.

Sölicinium L 730. Silimariaca I, 113. Bölimnia Ins. 11, tic. Sölis Ins. II, 510. Bülis M. II, 642. Sölis Port. II, 314. Söllum II, 171. Sălăce II, 473. 201de II, **39**7. Bölömätis F. II, 383. Sölönium I, 84. Sölörfus M. I, 7. 37. Soluenth II, 636. Söluntum I, 442. Sülygia II, 77. Sömus II, 333. Sönējum I, 474. Sontini I, 434. Soutius F. I, 87% Sönus F. II, 503. Sciphanis II, 628. Sophene II, 454. (5). Suphtha Ins. II, 124 **581.** Sciphicael II, 656. Suplanae I, 35%. Būra I, 373. II, Jil **508. 578.** Sürähne I, 430. Scractes M. I. 30. Sārae II, 508. Sürael II, 643. Sorba L, **294.** II. 437. Sorbiódūnum I, 132. Sordice Lac. I, 74 Söreh F. II, 555. Sür**ötāni II, 5**09. Sūricāria I, 34. Sörigi II, 509. Süriphaea II, 565. Sornum I, 202. Sorpāra II, 417. Sorthida II, 463. Sürum F. II, 654. Sörýgāza II, 512. Sösippi Port. II, 575. Sossius F. I, 438. Sosthēnis II, 184. Sostomágus I, 78. Sūtīra II, 488. Sātra 1. 476. Sottlätes I, 85, Boxědra II, 498. 8ūza II, 430. Sūzča II, 472. Spälät**hra II**, 194. Spälätum I, 464. Späneta I, 232. Spărāta 1, 475. Sparta II, 33.

ipartiini II, 33. ipătāna Port. II, 515. spauta Lac. II, 469. ipěcůla I, 310. ipēlunca II, 551. spēluncae J, 408. II, 416. ipēra II, 417. perchius F. П, 159, 177, 179, phagia Ins. II, 287. phendālē II, 106. phenzánium I, 469. phettus II, 103. lphinx M. II, 116. ijana I, 288. 298. pinae L, 132. ipūlētī**num I, 33.** pölettum I, 323. porades ins. II, 250. kahatio I, 84. Tablae II, 338. kahiu II, 380. table I, 111. Kähülke I, 116. kābālum novum 1, 55. tachir P. II, 653. kāchīrae II, 656. 657. tadium II, 109. itagira II, 335. tailucus I, 254. tampae pagus I, 103. kanacum I, 345. timechum I, 465. tanteira II, 385. hādiae I, 309. kātīnīa I, 313. kātūlai I, 334. kätyelli I, 301. tāvāni I, 210. tāvēni II, 488. tectorium II, 360. teiria II, 100. tělenděna Regio II, 533. 534. těnac I, 201. II, 220. 333. itentūris Lac. I, 485. těnýcl**ěrus** II, 30. těphana I, 468. těp**hánáphána I. 469.** itěpháně II. 373. těphánis II, 415. těrěontum J, 165. amburgus I, 474. kilis I, 431. kilpae I, 444. kurtatis I, 347. ktris II, 144. it. Jült**api Lac. I, 354.** töb**äläsära II, 5**06.

Stobi II, 777. Stöborrum Pr. II, 639. Stoechades Ins. I, 85. Stěličcánus Port. I, 99. Stoni I, 84. Storgusia I, 476. Storna II, 512. Stragona I, 175. Strambasta I, 475. Strätellini I, 414. Stratocha II, 430. Stratunae I, 478. Strātūn F. II, 469. Stratūnīcēn II, 340. Strătus II, 174. Mraviana I, 259. Strevinta I, 175. Stridon I, 255. Strongÿle I, 491. Strongylč Ins. 1, 456. Strongylus M. II, 481. Ströphädes Ins. II, 337. Strūtboghāgi Acthiopes IL 534. Strüthuntum Pr. II, 64. Strýma I, 488. Strýmön F. I, 484. II, 10. 209. Strymonicus Sin. II, 8. 311. Stuctin F. L 125. Stúra F. I, 378. 300. Sterni I, \$11. Styllägfum II, 38. Stymbëra II, 233. Stymphālis II, 198, 213, Stymphilion M. II, 41. Stymphālus II, 47. Stymphilus F. II, 43. Stymphālus Lac. II, 10. 47. Stymphē M. II, 9, 196. Styra II, 254. Styx Fl. II, 42. 53. Süzgēla II, 385. Süänägüra II, 518. Surnenses I, 313. Suanētes I, 344. Sŭānŭcolchi II, 429. Sŭardëni II, 487. Nŭardones I, 190. Sŭarni II, 438. Suasa I, 334. Suāsāni I, 384. Stastene II, 505.

Subdinnum I, 100.

Sublacensis I, 354.

Subliquéum I, 376.

Sublavio I, 233.

Sub Lapaua J, 414. Sūbūr I, 55. 14, 648. Sübur F. II, 642. Süburgia II, 646. Bühurpöres II, 656. Sühus F. II, 653. Subuttum II, 509. Núcasses I, 89. Succüsa I, 51. 311. Succubo I, 35. Sucidava I, 476. Sucrana I, 38. Sücro F. I, 38. Racron I, 53. Südāva II, 646. Südéni I, 318. Būdertum I, 314. Südeu M. I, 148. Sūēbi M. II, 434. Müchus F. I, 153. Succoth II, 618. Spēcūni I, 110. 8äēl I, 30. Sückeri I, 76. Sŭessa Aurunca I, 366. Suessa Pomētia I, 371. Suessétani I, 44: 55. Suessiones I, 107, 110. Suessüla I, 401. Siiēta II. 570. gŭetri I, 76. 81. 8**3. 30**1. Sŭēvi I, 158. Silfetilla II, 635. Suffénates Trebulani I, 375. Sălia I, 324. Suillates I, 232. 334. Suissa II, 406. Suissillum I, 45, Suici I, 449. 450. Sulgas F. I, 72. Sülfum I, 99. Sulliunicae I, 134. Sulmo I, 333. 371. Sulpicius Port. I, 449. Siima II, 463. Summo Lăcu 1, 932. Summontorium 1, 738. Summum Penninum I, **186.** Summum Pyrénacum I, 46. Samacis II, 634. 8înem IL, 567. Stinici I, 109. Sunion Pr. II, 87. Sünfum II, 101. Künista I, 255.

Stitibent II, 445.

Süddum II, 579.

higatroguani I, diki, mantenn Marc 1, 265. Studishi II, 495. Super 11, 444. Missis II dien. bild hat. Missis I I, 105. Mississis I, 65 Mississis II, 46%. Martin II, 424, 488. Documenton 1 047. Murrs 41, 423. Succession B, 370, 577. Surri pela Colles I, 256. Surremans I'c. 1, 267, Surremans I, 309, Surts II, 456, Sarubo II, 456, Miles 12, 474, 478. Sa-m H. 445, 444, Sustam I, 474. II, 451. Mintenan (I, 507. Sussaina I, 199. Sekstien Ins. II, 216. Sekstien I, 172. Sotterf 22, 641. 56 rean I, 115. Mitrope I, XIJ. Byage um Pr. II, 573. FERRIS I. 122. Bybrein F. I. 418. Bybrein II, 201. 85 litta Ina. 11, 222, Stellminen II, 344. My continue It, 550. Nfreina 11, 340, Sychi II, 479. Sychifian II, 190. Bodasinan II, 307. Mid ris F. 31, 406. Mydfelenk ti. 634. Migieter II. abl. aj dos II, 597. Sjek O, 446. Myodra II, 199. Nyoma II, 414. Mygambet I, 166. Myllones II, 492. Byllian II, 591. Migma-ibus I, 446. Sympother F. L. 437. Mf mer Lies. 11, 265. 338. Simona II, 168. Ofmotion D, 618. Ny mpleminier for. D, F) anada U, 260. 83 máse II, \$60. 83 p. F. II, \$10. 83'phas II, 127.

Dypanesim I. 143.

Dynamical I. 196.

Dynamical I. 196.

Dynamical I. 140.

Bynamical II. 140.

Diction of II. 140.

Dynamical II. 1007.

Dynamical II. 100.

Dynamical II. 100.

Dynamical II. 100.

Dynamical II. 170.

Dynamica

#### T.

Talian 1, 444, 41, 250. Tabile II, 324. This en I. Til. Tiberso II. 307. Tiberso II, 309 Tiberson I, 102 Tiderme Mösellamer I. 114. Taberga FrigMa 1, 100. Tarunaln, H, 480 áut. Thurson II, 4-5. Thurson II, 446, 624. Thurson II, 15, 554. Thurbus U<sub>1</sub> 439. Tablision II, 539. Telegrams M. I, 441. Thrap: 11, 634. Tütagiterin II. 625. Then-arm II, 602. The styn II, 609. The top-ora II, 575. The he rape of II, 617. The hort II, 442. Thehorem 11, 623. Thomas F. I, 427. Throta 11, 512, Theoma It, 607. The rank It, 515. Tuder F. I, 58. Tastinates I, 332. Tacmimere II. 388. Tarmerpoor Pr. II, 30. Taxmarma II, 6a. Tacusa benga 14, 047. Taction II, 509.

Tormel 1, 100 The states 11, 4 Tree 11, 10, Tablina II, 126 Tagana II, 126 Tagana II, 205 Tagana II, 206 Theirman b 6 Ideniu N 1 15 Togna 6 1 6 Tad di t 127 Taleblase († 1. h. Talebrase († 11. Talebrase († 41 Lake or if white Tolkimine 1, 11 Than H. M. Taller view C. 4 There is the Table Tables in the All Tables in the Talterada II 20 Take bearing 4 438 Till tries 14 🤏 Toberran M. O. Talliana I. (71). Infinite II. (12). Talord I. (4) Talordorite II. (8) The days II, M Timber 1, 1.0 Topperat 1 30. Transact to but I've (37 Timbers F 1 Timbers F 1 Tambulara I 5 Titrafiate 11, von This top It !! Tambiene a B. 11 Tantos et 11 410 Tank of 1 the Timposto 6 i 1 Tank of 1 lak Tompo II all. Tipperarten 1 64 Thenceston II, 6 Theory algor 11 b Throng-de 11, 4 Titmy to at 214 Titte y to b 41 ft Therefore \$1, 665 Theorem y & A. Thought II I'm Thomas & 618 |

Deposit & total

442.

Anzitae I, 211. 'anărus F. I, 279. 300. knėtos I**ns. I, 143.** angăla II, 509. angāni II, 518. anis II, 601. 'anis Lac, II, 589. 'annētum I, 296. · 'anno I, 488. anos F. II, 65. antālis II, 323. apae II, 485. 'Apazus Ins. II, 633. apē II, 436. aphiassus M. II, 157. Aphil II, 170. aphos II, 235. aphrace II, 417. 'ăphrus I, 219. Aphros Fret. I, 459. aphrum Pal. I, 74. Aphrura II, 635. Aposiris II, 688. Aposiris Magna II, 600. aposiris Parva II, 598. 'aprob**ano ins. il, 514. 580.** Apiia F. II, 558. 'apūra II, 458. Apūri II, 438. 470. 'Apūri M. II, 433. 446. 'arachi II, 515. Arachia ins. II, 333. Arandae II, 490. Araběl II, 577. Arasco I, 79. 'arba I, 93. II, 273. 'arbelli I, 88. 91. Arentinus Sin. I, 410. 459. Arentum I, 411. Aretica Pr. II, 431. Rightum II, 635. Ariana **H**, 476. Arichēa II, 601. Aricheue II, 569. Tarina II, 457. rariona I, 464. 'ardajae I. 84. farmanton I, 345. Tarnes F. I, 57. Mrödunum I, 331. [arūna'], \$20. 'arphē II, 150. l'arpôdizus I, 495. farquinti 1, 308. 313. Carquinienses I, 398. l'arràcina I, 363. l'arraci I, 54.

Carraconensia I, 17. 36.

Tarraga I, 46. Tarrhum II, 646. Tarsa II, 531. Tarsium I, 462. Tarsius F. II, 305. Tarsus II, 397. Tartărus F. I, 379. Tartessii I, 13. Tartursāna I, 847. Tărăaltae II, 657. Tărūäna II, 482. Tărūda II, 646. Tărŭenoa I, 109. Tarus F. I, 279. Tārūsātes I, 89. 91. Tarvessēdum I, 232. Tarvisium I, 291. Tasis II, 623. Tasopium II, 808. Taspa II, **3**88. Tastāchē II, 486. Tastīna II, 456. Tathuba II, 508. Tāthle II, 616. 623. Täthyris II, 611. Tatta II, 384. Tatta Lac. 11, 297.383. Taulantii I, 467. Taunus M. I, 148. Taupāna II, 488. Taurània I, 341. Taurëstum I, 475. Tauri I, 317. Tauriacum I, 102. Tauriāna II, 226. Taurici M. I, 316. Taurini I, 281. 312. Tauris Ins. I, 470. Taurisci I, 243. Taurčentum I, 80. 433. Tauromėnium I, 440. Taurimėnius F. I, 437. Tauropõlium II, 26%. Tauros II, 564. Tauroscythae I, 211. Taurunum I. 260. Taurus M. II, 293. 393. 401. Tausis F. I, 196. Tauticë II, 473. Tāva II, 488. 601. Tavia F. I, 300. 303. Tāvium II, 380. Taxgaetium I, 229. Taxiana Ins. II, 476. 581. Taxila II, 505. Taxilae II, 505. Tāygētus M. II, 19.

Tazina II, 477.

Tazus I, 331. II, 430. Tčānum Apùlum I, 412. Těānum Sidicium I, 399. Tĕāte Marrūcinūrum I, **333.** Terupi I, 333. Těba I, 34. Těcěna L 169. Tecmon II, 304. Těcňa II, 566. Tecpāni II, 656. Tectŭsäges II, 376. Tědānius F. I, 461. Tědium II, 578. Těgěa II, 50. 635. Těgěac II, 377. Těgěne**nses I, 424.** Teglānum I, 403. Tegna I, 84. Tēgra L 476. Tēgŭia I, 450. Tēgūlāta I, 81. Tēgūlīcium I, 476. Tegyra U, 122. Tēla I, 47. Tēlādūsu II, 643. Télàmon I, 310. Telchines II, 266. Tělěba II, 436. Tēlēbūae II, 160. 170. Tēlēm II, 566. Tělěpte II, 635. Tělěsaura II, 531. Tělěsia I, 340. Tělěthrīus M. II, 231. Tělium I, 232. Tellënë I, 386. Telmessun II, 339. Telmessus II, 367. Telmis II, 606. Telmissus F. I, 439. Tēlū Martius I, 80. Tēlūdi I, 80. Tělonnum J, 91. 101. Tėlos Ins. II, 265. Tēmāla II, 511. Tēmāla F. II, 510. Tēmāthīas M. II, 27. Temenu II, 361. Tēmēnium II, 66. Temmices II, 119. Temnos II, 310. Terrous M. II, 304. Templum Bāēsippol, 29. Tempsa I, 428. Tempyra I, 496. Tenciëri I, 166. Těněa II, 80. Těněhrium Pr. I, 57.

Timnath Serach II, 564. Timõlaeum II, 373, Tincontum I, 93. Tingentera I, 30, Tingis II, 647. Tinia F. I, 319. Tinissa II, 457. Tinna F. I, 134. 326. Tinnessum I, 231. Tiūclia II, 638, Tiūra I, 330. Tiparonis Ins. II, 241, Tīpāsa II, 645. Tipsus I, 495. Tiracienses I, 445. Tirallis II, 458. Tiriscum I, 202, Tirissa I, 478. Wristasis I, 490, Tirithia II, 469. Tirrhiāna Ins. II, 580, Tiryns II, 70. Tiba II, 482. Tisaeus M. II, 177. Mearchi II, 628. Tisdra II, 635. Tisia I, 433. Tisianus F. I, 196, Tissa I, 443. Tisūrus II, 635. Tracidae II, 106, Titade II, 59. Titănius II, 193, Tităresius F. II, 177, Titaressus II, 458. Tithorea M. II, 134, Tithrönium II, 143, Tithus F. I, 461. Titthi I, 41. 51, Tittia II, 509, Timacia I, 47. Tium II, 350. Tiūs II, 368. Timilus II, 322. Tmölus M. II, 320, Töace II, 479. Torcene II, 478, Toăna II, 506, Tāblalum I, 118, Töblus F. I, 125, Tochări II, 440. Töcölösida II, 648. Tocosauna F. II, 510, Toesõhis F. I, 125. Tūga U, 456. Tögisönus F. I, 277, Tolbiacum I, 115. Tolentiuates I, 329, Tölēnus F. I, 338, Töletum I, 47.

Tollapis Inc. I, 148. Tõlistõbögoi II, 876. Tollegăta I, 288. Tolmidessa II, 530, 551. Tõlõbis I, 55. Tölöphön II, 155. Töldsa Tecwskguml,77. Tölösöcürium II, 381. Tölütae II, 648. Tolous I, 51. Tomádocorum Ins. II. 625, Tomaeon M. II, 37. Tomara II, 513. Tomàrus M. II, 196, Tomba II, 415, Toměrus F. II., 491. Tămi I, 478. Tondarba II, 478. Tonděron F. II, 493, Tondūta II, 512. Tonéa II, 415. Tünicē Empor. II, 623. Tŏnōsa II, 406. 417, Tonsus F. I, 484, Töörnae II, 445. Toparum I, 496, Topyrus II, 229. Tūrēātae II, 428. Türeccādae I, 211. Törëtae II, 430. Töringi II, 509. Tornātes I, 89. Tornödürum I, 109, Töröba II, 417. Torocca I, 313. Törönaeus Sin. II, 8.311. Törünē II, 201, 224, Torrēbus II, 334, TorrensCidronF.II,558. Tūsālē II, 513. Totaeum II, 345, Tŏtella I, 401. Tờum II, 616. Tovălas F. I, 453. Toxiandri I, 107. 110, Tuxiandria I, 110. Trăcăna I, 213. Trachinium II, 174, Trăchia II, 143. Trachonkis II, 361. Tragios Ins. II, 332, Trăgönice II, 479. Trăgărium I, 464. Trăgus F. II, 42. Trajānopolis I, 495. II, **399.** Trājectum I, 114, Trāis F. I, 427.

Trălitae II, 685.

Tralles II, 338. Trāmo**ntāni I, 3**10. Translitae I, 473. Transmärisca I,201.476. Trănăpăra I, 475. Trăpēzöpülia II, 🍇 Trapezus II, 48. 412. Trăpēzūs M. L. 216. Trarium II, 318. Traricum II, 346. Träsim**ēnus Lac.** 1, 307. Transi I, 487. Trāvus F. I, **4**85, Trea L, 329. Trěba I, 377. Trěbendae II, 368, Trebia F. I, 379. Trébūa I, 401. Trēbūla I, 338, 376. Trēbūlae I, 375. **Trēbūlāni Mat**uscai Ļ **338.** Trēbū**lāni Suffen**ātes L 338. Trēres II, 217. Trērus F. I, 352. Tres Tabernae I, 17. 323, 371. **46**9. Trēta Ins. II, 5 👯 Trēton Pr. II. 419. Trētum II, 69. Trēva I, 170. Treventinates I, 339. Trēventum I, 339. Trēvēri I, 106. 111. Trēviae I, 323. Trēvidon I, 94. Tria Capita I, 54. Tribacane II, 473. Trĭbactra II, 443, Triballi I, 472. Tribăsina II, 488, Tribocci I, 114. 116. Tribunci I, 116, Trīburium I, 184. Trica I, 412. 415. Tricădiba Ins. II. 510. Tricădira Ins., 580. Tricasses I, 98. 102. Tricastini I, 73, 84. Tricca II, 196. Tricësimae I, 115. Trichonis Lac. II, 154. Trichünlum II, 165. Trīcŭlūni II, 48, Tricumia II, 360. Tricorana II, 55, Tricorii 1, 76. 82. Tricornesti I, 472 Tricornium I, 473.

Tricorythus II, 99. Tricus F. 1, 78. Tridentini 1, 85. **333.** Tridentum I, 233. Trieris II, 549. Triërdrum I, 633. Trīgikāmum I, 345. Trigisāmus F. I, 343. Frigundum I, 44. Triglypton U, 513. Trileuci I, 58. Frileucum Pr. I, 8. 37. Frimammium I, 476. Trīmēthus II, 286. Trimėtus Ins. I, 458. Trimontiam I, 138. Trivácria I, 434. Trīnāsus Port. U, 33. Trīnēmeis II, 107. Trīnēsia Ins. II,510. 580. Trinius F. I, 332. Trinăbantes I, 131. 133. Triühris F. I, 89. Triūcala I, 446. Triopia II, 333. Triopiam Pr. II, 333. Tripangāda II, 509. Trīpbūlum I, 203. Triphylia II, 33. Trīpūdiscos II, 84. Trīpõlis II, 35. 49. 358. 412. 549. 550. 633. Tripontium 1, 135. Triquetra I, 434. Trīsanton F. I, 125. Trisarchi Villa II, 627. Trisidis II, 648. Trissum I, 195. Tristolus II, 335. Tritaea II, 57. 148, Tritium I, 45. Tritium Metallum I, 50. Tritium Tüböricum I,46. Triton F. II, 117. 633. Triton Lac. II, 631. Triumpilini I, 232. Trivicum 1, 339. Trochus II, 68. Trocmoi II, 376. Tröesmi I, 477, Troezen II, 71, Trögilium I, 32. Trogitium Pr. II, 295. 321. Progitis Lac. II, 383, Progioditae II, 681. Trūgiūd**ytae I, 478.** Trögiodytica II, 619. Trāja I, 362.

Trünum I, 465.

Tropaca II, 47. Tropaca Augusti I, 303. Trūpacu Drūsi L 168. Trophaea I, 439. Trophea II, 185. Tropici II, 478. Trossuli J, 313. Tritlam I, 440. Truentum I, 328. Trüentus F. I, 336. Trulia Port. II, 578. Trypitheus Oasis Minoris II, 608. Türesis Aestuar. I, 134. Tubantes I, 165. Tübucci I, 33. Tilburbāmājus II, 638. Tilbursica II, 640. Tüb**üsuptus II, 646.** Tückbüth II, 658. Tucca II, 640. 641. 646. Tucci I, 31. 36. Tuccităra II, 638. Tucma II, 638. Tucris I, 50. Tucrūmūda II, 658. Tudae I, 43. Tiider I, 316. Tiiderium I, 169. Tăĕrăbis F. 1, 185. Tūčais I, 139. Tusscum I, 323. Tügenus Pagus I, 118. Tŭgjensis Saltus I, 48. Tügium I, 118. Tugma II, 513. Tügügérum I, 493. Tuia 1, 48. Tuicis F. I, 38. Tulfülae I, 341. Tülinsii II, 644. Tüliphurdum I, 169. Tünsurgium I, 165. Tuinca I, 45. Tulium I, 113. Tülönlum I, 46. Tümarrha II, 646, Tüdes II, 636. Tünnüçélum I, 137, Tuntöbriga I, 43. Tūrānjus F. I. 377, Türaphium II, 646, Turba L, 54. Turbūla I, 57. Turce II, 428. Turcilingi I, 179, Turdētāni 1, 37. Turdiili I, 20. 27. Türēcionnum I, 84.

Türënum I, 408.

Titria F. I, 38. Türikso I, 49. Türfcum I, 118. Turiga I, 33. Türigüberga I, 184. Türiçsium I, 413. Tŭriostu 1, 483. Túrissa I, 46. Turmödīgi I, 40. 45. Turmüli I, 22. Turdäcum I, 109. Turni Lac. I, 367. Tŭrū I, 344. Türdnes I, 96. Türöpi I, 178. Türüqua I, 44. Turres I, 312. 463. Turres Jūnanae I, 408. Turribus I, 475. Turriga I, 44. Turtis alta I, 474. Turris Caeplūnis I, 28. Turris Hannibalis 635. Turris Lībyssūnis colūnia I, 449. Turris Neoptolemi **3**14. Turris Strätünis II, 561. Türüblum Majus I, 450. Türüblum Minus I, 449. Tŭruntus F. I, 204. Türüplorum I, 100. Türupüäna I, 44. Turzo II, 638. Tusca F. II, 635. 639. Tuscāna I, 312. Tasçi II, 428. Tuscia I, 273. 304. Tuscubis II, 639. Tuscülāni M. I, 345. Tuscülänum I, 232. 369. Tuscilum I, 369. Trisinguch II, 646. Tūsū F. II, 503, Tutalio I, 245, Tutëla I, 49. Tútia I, \$50. Tătini I, 409, Tutzie II, 612, Tyūna II, 404. Tyanitis II, 401. Tybracae II, 446. Týca II, 375. 5**35**, Týcha I, 441. Tÿlac 1, 492. Tylos II, 22. Tylus Ins. II, 580. 581. Tympäneia II, 38. Tymphaei **H**, 186. 306

Tymphrestus M. II, 10. 157. 176. 193. Ins. Tyndärii Scopuli II, 628. Typdärium I, 443. Tyndis F. II, 501. Tynias I, 493. Tynna II, 458. Tynna F. H, 501. Tynūdrūmense II, 640. Typaion M. II, 39. Tÿrae I, 365. Tyrambae II, 478. Tўrambē II, 430. Tyrangitae I, Zli. Tyras I, 213. Týras F. I, 205. Týriaeum II, 384. Týris Ins. I, 459. Tyrrhēni I, 307. Tyrrhēnum Mare I**, 263.** Tÿrus II, 545. 550. Tyrus Ins. II, 580. Tysaeum Pr. II, 179. Tzŭrullum I, 495.

#### U.

Uhartus Lac. I, 280. Ubāta IL, 635. Ubn I, 113. 115. Ubināca II, 405. Ubimum I, 93. Uhrix II, 657. Uca II, 472. Ucētia I, 78. Uchălinces II, 657. Uchimerium II, 435. Ucia I, 31. Ucibi II, 640. Uctense I, 35. Uclmath II, 659. Ucübis I, 34. Udácespis M. I, 455. Uditta II, 633. Udon F. II, 423. Udüba F. I, 38. Udūra I, 55. Ufens F. I, 351. Ugernum I, 78. Ugia I, 33. Ulai F. II, 474. Ulcaen Lac. I, 251. Ulcisia castra 1, 257. Ulfernätes I, 399. Ulia I, 35. Ullarus los. I, 118. Ulipāda II, 515. Ulla F. I, 38.

Ullion I, \$54. Ulizibirta II, 638. Ulmus I, \$54. **\$59. 475.** Ulührne I, 370. Ulpianum I, 302. 475. Umāna I, **186.** Umbennum I, 78. Umbri I, 269. 270. 320. 327. Umhria I, 273.304.318. Umbrii F. I, 306. Una I, 473. Una F. II, 642. Unchae II, 533. Unsingis F. I, 153. Upeliae I, 246. Ur II, 460. Uranta II, 285. Uranopolis II, 387. Urba I, 118. Urbara II, 645. Urbātē I, \$60. Urhiaca I, 49. Urbīgē**nus Pagus I, 118.** Urhinum Hortense L 384. Urbinum Metaurense 1, 324. Urbs I, 303. Urbs Salvia I, 329. Urhs Vētus I, 313. Urcēsa I, 49. Urci I, 51. Urcinium I, 453. Urēma II, 531. Urgāo I, 35. Urgā Ins. I, 454. Urīa, I, 407. 412. Uria Lac. II, 15**5.** Urias Sin. I, 459. Urima II. 550. Urislum I, 495. Uritam II, 172. Urĭum I, **2**8. Urium F. I, 27. 38. Ursārīa I, 294. Ursentini I, 433. Ursentum I, 484. Ursi Pr. I, 448. Urso I, 34. Ursülne I, 84. Urunci I, 116. Urusca I, 340. Urzan II, 476. Usădium Pr. II, 643. Usăleton M. II, 653. Usargăla M. II, 651. Ushium 1, 174. Uscāna I, 469. Uscenum I, 195.

Uscestan I, I Uscita II, Ci Usdine I, 141. Usellio coloni Usilla II, GX Usipètes I, N Usis F. R. & Uspii I, 331. Ussāra I, 6K Ustica las. l Usticus M. L. Usturgas L # Usucrva L A Uthina II, 632 Usica II, 57. Uticus II, 🗫 Utidāva I, 🞮 Utis F. I, 🙉 Utřečtum I, li Utt**àri**s I, 44. Utten I, 430. Uttus F. L fil Uxăcëm I, 12 Uxima L 34 Uximihara l Uxantis las l Ux**čla F.** L 🕼 Uxel lõdasus l Uxellum L 1> Uxestus L 4" Uzentum M. k Uxentus M. L. Uxfa II, 471 " Uxii II, 472 Uzan II, 6% Uzēcia II, 👊 Uzela I, 131 Uzemi I, 84.

V.

Vabar II, est. Vacca II, 532 Vaccaci I, 40. Vacontium L Victirium 4 💆 Văcua F. L 🛍 Văcăătae II. 🗰 VAda L 114 Văda Săbādi l Vādāsi II, 474 Vädä Völkens Vădicassii L it Vadiminius 12 Vadinia L # Vadom Armon Vaccipa II 1 Vaga I, 131. L Vagac II, i

rtisa F. I, 437. mi I, 301. icae I, 138. itum I, 100. a Pr. 1, 458. s F. I, 62. 105. 1a II. 358. IJ, 648. L, \$55. ms F. I, 251. Ka I, 53. 83. līni I, 410. 450. tinum I, 303. Hum I, 409. onga I, 49. ia I, 49. um I, 410, I, 425. a I, 45. um I, 738. Carintana 1, 258. Dominana 1, 478. n Romanum Í,281. .T. II, 642. M. II, 643. ta I, 310. Æla II, 646. anae I, 78. gāna Ins. II, 516. igāra I, 138. 31a L, 92. anta Ins. II, 580. iones I, 113. 115. 'enses L, 191. s II, 659. cum 1, 83. l, 465. Acetuar. I, 174. la I, 47. ēdum I, 91. 93. : I. 134. a I, 103. Kni J, 252. 255. lienses I, 47. tei 1, 466. teorum Caput I, imus F. II, 422. o F. I, 73.

imms F. II, 422.

o F. I, 73.

üli I, 40. 46.

i I, 377.

ie Apulae I, 414.

ina I, 256. 475.

ca II, 425.

ai I, 179.

a II, 472.

ii II, 440.

na II, 488.

āmus I, 277.

s F. I, 73. 300.

· Vartisa F. I, 279. Vărutha II, 456. Vāsūta II, 384. Vasates I, 89. **90. 91.** Vāsāna II, 646. Vāsanda II, 425. yasatae I, 92. Vasbāria II, 645. Vaccones I, 40. 46. Vāsuādes II, 236. Vāsio I, 83. Vassei I, 89. 92. **Yatrēnus F. I, 276. 280.** Vātrēnus Port. I, 376. Vāzāgāda II, 646. Vazŭa II, 641.) Veamini I, 83. Vectis Ins. I, 142. Vectŭrion**c**s I, 126, Vědřantii I, 76: 81. **301.** Vēdīnum I, 393. Vedra F. I, 184. Věgrum I, 463. Vējentes I, 308. Vēji I, 308. 313. Vělätědůrum I, 117. Vělauni I, 82. Vělůvi I, 90. Veldidena I, 244. Vēlēgia II, 658. Věna I, 45. Vělibūri I, 141. Vēlienses I, 481. Vēlī**nae J**, 310. Vělinus F. I, 338. Vělitrae I, 369. Vellates I, 97. Vellaunödänum I, 102. Vellejacium oppid. L **395.** Velpi M. II, 627. Veltae I, \$10. Věluca I, 50. Vēnāfrum I, 399. Ven**amä**nödurum I, 231. Venantodunum I, 134. Věnāria Ins. I, 454. Věněca II, 473. Věnědae I, 209. Věnědíci M. I, 204. Věnědicus Sin. I, 186. 206. Věněli I, 96. 99. Věnění I, 301. Věněris Ins. II, 625. 631. Vèneris M. I, 19. Věněti I, 95. 99. **269**. **270. 284.** 

Věnětta I, 273.

Věnětůrum Ins. I, 390. **45**8. Věnnita I, 43. Věnicní I, 141. Věnicnium Pr. I, 140. Věnicontes I, 138. Vennenses I, 40. Vennonae I, 135. Venu**on**es I, 237. Vennönum Caput I, 231. Yennum I, 234. Věnostes I, 232. Věnostium I, 232. Venta Belgarum I, 132. Venta Icēnorum L, 133. Vento Silūrum 1, 134. Venua I, 84. Ventispon<del>tē</del> I, 35. Věntisia I, 414. Vēra H, 470. Vērāgri I, 85). Verbā**nus** Lac. I, 227. 280. Verbicae II, 644. Verbīnum I, 110. Vercellae I, 286. Yērēāsŭēca Pr. I, 45. Vēregrānus ager I, 330. V<del>ērč</del>la I, 50. Vērētum I, 410. Vergae J. 428. Vergellus F. I, 413. Vergentum I, 31. Vergua I, 57. Vergium caștrum 1, 55. Vergummi I, 82. Vērissus II, 384. Verlücio I, 132. Vernösöle I, 77. Vērodūnenses I, 10% 113. Věrčlämium I, 133. Vēromandūi I, 107. 110. Věrůmětum I, 135. Věrūna I, **2**89. Věrunius F, 1, 87. Verrāca I, 234. Verrügo I, 370. Vertaçumācūri I,83.293. Vertěrae I, 186. Vertēva I, 132. Věrühšum Pr. I, 123. Vērūes II, 644. Věrůlae I, 374. Věrūrium I, 24. Věsappē II, 470. 478. Vescělia I, 48. Vescellāni I, 340. Vescether II, 646.

Vescia I, 366. Vesci Fäventia I, 34. Vescinus ager 1, 365. Vescităni 1, 41. Věsčris F. I, 387. Vēsidia F. 306. Věsuntio I, 117. Vesperies I, 46. Vespillium II, 638. Yestini I, 269. 335. Vestinūrum Angūlāmi I, **333.** Vēsüblam I, 98. Vēsula M. I, 60. Věstine II, 627. Věsunna I, 93. Vēsuvias M. I, 364. Větěra I, 115. Větěra Castra I, 338. Větěmäna I, 245. Větoua I, 316. Vētoniāna I, 230. 245. Vetti II, 719. Vettonenses I, 316. Veudnes I, 20. 232. Vētulānienses I, 308. Vētālūnium I, 308. 310. Včtusilina I, 258. Vexalla Aest. 1, 125. Via II, 645. Viadus F. I, 153. Viam - Belojo I, 793. VYAna I, 231. 247. Vianiomina I, 253. Vihantāvārium I, 313. Vihelli I, 301. Vihēri I, 83. Vībiforum Colonia Ļ 235. Vibit I, 231. Vihidnes I, 911. Viho I, 428. Vibūnensis Sin. 1, 459. Vicesimo I, 355. Vicētia I, \$91. Vicianum I, 474. Viciternum I, 475. Victium F. I, 378. Victoria I, 138. 184. 246. II, 646. Victovales I, 178. Vicus Cuminarius I, 47. Vicus Mātrini I, 313. Vicus Novus I, 337. Vicus Serninus I, 296. Vicus Spăcörum I, 44. Vīcus Variānus I, 290. Vicus Virginis I, 303. Vidogāra Sin. I, 134. Vidrus F. I, 158.

Vidŭa F. I, 140. Vidubia I, 101. Viducasses I, 99. Vienna I, 84. Vignae I, 377. Vigtonia I, 138. Villa Aniciorum II, 633. Villa Faustini I, 133. Villa Magna II, 633. Villa Regia I, 134. Villa Vicus II, 645. Vimā**nia 1, 331.** Viminiicium I, 45. 473. Vincēja I, 473. Vinciacum I, 99. Vindālum I, 83. Vindăna F. I, 95. Vindāna Port. I, 106. Vindella I, 45. Vindělicia I, 235. Vindēnis I. 474. Vindērīus F. I, 140. Vindia II, 380. Vindîli I, 158. 177. Vindulis Ins. I, 119. Vindfum M. II, 499. Vindīus M. I,7.37.**H,457.** Vindo F. I, 236. Vindőbéla I, 137. Vindőbőna I, 252. Vindöglädia I, 132. Vindčiāna I, 137. Vindomägus I, 78. Vindomāra I, 135. Vindonissa I, 118. Viničlae I, 48. 449. Vinnönes I, 230. Viduvia I, 135. Vintium I, 83. Vipitēnum I, 332. Virasia II, 415. Virdo F. I, 226. Virihalium Pr. I, 451. Viritium I, 179. Virācānium I, 135. Virodu**num I, 112.** Virösidum I, 187. Virovesca I, 45. Viroviācum I, 109. Vīrūnum I, 179. **34**6. Virvēdrum Pr. I, 123. Visburgii I, 175. Viscellae I, \$47. Visontium I, 50. 255. Vistula F. I, 138. 204. Visurgis F. I, 152. -Vitica II, 646.

Vitellia I, 376.

Vitianum I, 233.

Vitricium I, 286.

Vitadirum I, 118. Viventum I, 381. Viventum F. I, 120. Viviscus I, 118. Vübe**rna I, 289.** Vőbrix II, 648. Văcētius M. I, 61. Văcontii I, 73. 🕸 Vodgoriacum I, 109. Võeca I, 44. Võgesus M. L 61. 184. Võgia I, 35. Vol 41, 638. Võläna I, 339. Võiäterra I, 308. Volaterrae I, 310. Völöteffäni I, 308. Volcae Arecumici I, 73. 78. Volcae Tectisiges ! 75. 76. 77. Volcārum Stag. 1,71. Volcēja I, 423, Volcentes L 423. Voici I, 311. Volcientes I, 311. Volgěsia II, 463. Völi II, 644. Vonba I, 133. Völöbilis II, 64% Völögātis I, 83. Völčnes I, 734. Voleas F. I, 124. Volsci I, 268. 269. JA Volscorum M. I. 34 Volsinienses I, 30%. Volsiniensis Lac. i. 🕬 Volstuti I, 308. 313. Völüce I, 30. Völuncii I, 141. Yomanum F. 1, 326. Võrēda I, 136. Vorganium I, 99. Vörögfum I, 93. Võeälia I, 113. Vrathinae II, 513. Vulgientes I, 76. 👯 Vultur M. L 405. 416 Vulturnum I, 392. 374. Valturnas F. I, 265.3%

## X.

Xanthus II, 367. Xanthus F. II, 365. Xarxiārē II, 490. Xerogyphus F. I, 485. Xerxēnē II, 454. Xiphūnia I, 440. Xoāna II, 307. Xodrācē II, 307. Xuthīa I, 447. Xylinces Aethtopes II, 657. Xyllēnē II, 391. Xymēthus II, 631. Xynīa II, 193. Xynīas Lac. II, 180. Xypētē II, 103.

## Y.

Yercon F. II, 558, Ypinum I, 414, 423,

### Z.

Zāāram regia II, 578.

Züha II, 512. Zāba Ins. II, 516. Zăcătae II, 487. Zăcynthus Ins. II, **336**, Zadris II, 425. Zāgmāls II, 578. Zăgiron II, 374. Zagrus M. II, 451, 466. 469, 477. Zăgălis II, 687. Zäitha II, 461. Zalacē II, 473. Zălăcus M. II, 669. Zălăpa II, 635. Zálěcu» F. U, 372. Zălissa II, 425. Zăma II, 405, 415, 468, 640. Zămămīzo**n** II, 641. Zämazi II, 656. Zămes M. U, 574. Zimirne II, 313. Zänäutha II, 577,

Zănăcith II, 566.

Zancs I, 473.

Zania II, 473, Zāvī Pr. I, 62. 79. Zāphon II, 570. Zāra II, 406. 417. Zārādrus F. II, 500. Zārāma II, 473 Zārangae II, 490, Zārānis II, 473. Zŭratthu II, 646, Zárax II, 34. Zārēa II, 565. Zārētae II, 446. Zărex M. II, 19. Zargidāva I, 203. 214. Zăriaspae II, 440, 490. Zărfaspē II, 441. Zŭriaspes F. II, 435, 438. 440, Zăriiâna II, 457. Zarzūra II, 457. Zāthūa II. 557. Zēbūkūn II, 569. Zegrensii II, 644. Mēla II, 416, Zēlia II, 309. Zēmāri II, 549. Zengisa Pr. II, 623, Zēnāhia II, 534. Zenőba II, 580, 581. Zēnonis Chersonesos 1, 330. Zēphyrē Ins. II, 877. Zēphyrīcum I, 280. Zēphýrium II, 373. 397. 412, Zēphyrium Pr. I, 3677 486, II, 280. 295. 394, 409, 630, Zërëth Suhar II, 571, Zerpē I, 495, Zērāgērē II, 507. Zčsūtēm I, 496. **Ketnicortum I, 475.** Zeur II, 635. Zeudra-carta II, 436.

Zeugma I, 200. II, 532. Zichlag II, 565. Zigana II, 417. Zigira II, 467. 641. Zilia II, 647. Zilia F. II, 643. Zim II, 571. Zīmāra II, 406. 458. Zimyra II, 489. Zinchi II, 428. Ziňběris F. II, 484. Zion II, 564. Ziph II, 566. Zīrīdāva I, 203. Zirmis 1, 493, Zitha II, 463. Zīza II, 577. Zönna II, 406. Zòar II, 571. 577. Zöära II, 577. Zoelae I, 44. Zoelia II, 48. Zágücāra II, 457. Zömüchāna II, 488. Zonē I, 488. Zöpäristus II, 458. Zor II, 545. Zörambus F. II, 492, Zöriga II, 457. Zorläyae I, 496. Zūrūpasaus II, 458. Zorzčia II, 387. Zuster Pr. 11, 87. Zuchabarus M. II, 653. Zügar II, 635. Zūgāda II, 579. Zurmentum II, 635. Zūsidāva 11, 202. Zithi II, 482. Zygacha Ins. II, 580. 551. Zygi II, 429. Zygis II, 627. Zygris II, 627. Zyrinae I, 493.

Nachtrag: Armata I, 474. Cicunes I, 487.

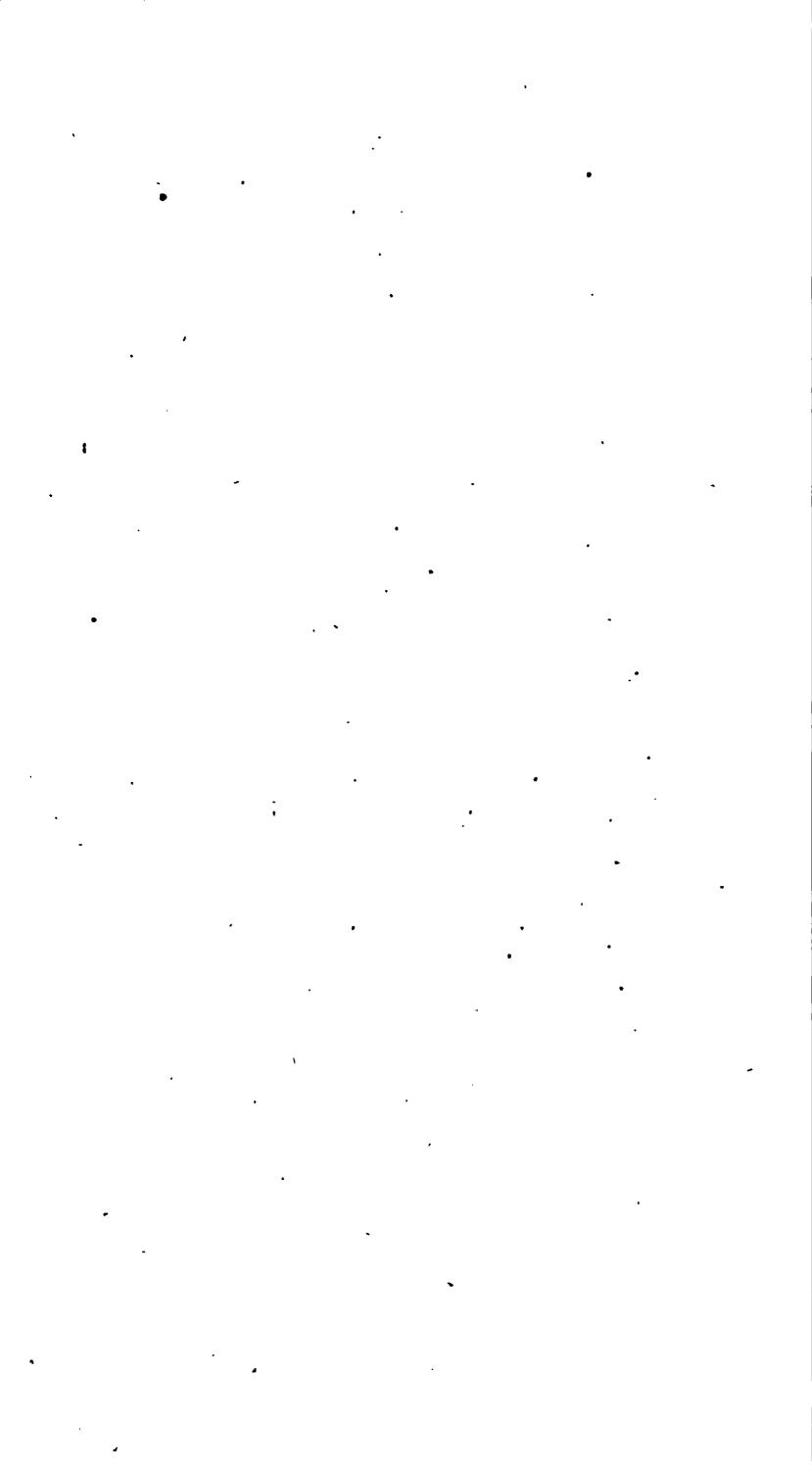

#### Drucksehler im ersten Theile.

S. 4. Z. 13. G für C. 7. - 24. 48 f. 54. 13. - 2. Herodotus f. Herodorus. 22. - 37. Kaixilia f. Kaxilia. 44. - 36. Trümmer f.Trümmern. 61, - 17. B. G. 1, 2. 6, 8. f. B. C. 1, 2. 6, 8. 95. - 28. , kein f. . Kein. - 103, - 13. 8, 46. f. 8. 46. - 116. - 2. Mainz f. Maynz. - 116. - 23. Drusenheim f. Drusenhein. - 119. - 1. Quescant f. Ouessant. - 121. - 11. Jalássy f. Jalássys. \_ 195. - 33. Gallizien f. Galizien. - 204. - 9. Gallizien f. Galziien. - 306. - 37. näch- f. Näch-- 230. - 14. Septimiaca f. Septimiaa. - 341. - 3. 335 f. 334. - 244. - 6. anführen f. anfüren. - 244. - 8. Aleroi f. Aleroi; -- 249. - 31. dià f. dià. - 349. - 36. πέρατα γραμμή 1. πέbata hoahhil. - 249. - 37. negeoglystas f. notoeiteras. - 252. - 11. Latovici f. Lalovici. - 252. - 32. Ausfl. f. susfl. - 258. - 35. Appian. f. ppian. - 253. - 19. Carnuntum f. Curumtum. \_ 253. - 21. unter f. unten. - 254. - 6. Chertobalus f. Ghertopalus. - 257. - 32. sc. castra f. sccastra. - 258. - 28. Arrabona f. Arabona. - 259. - 4. Moveoulla f. Moveoella.

- 264. - 9. vý £. vý

8. 265. Z. 21. L'Ofapto f. Lofante. - 268. - 24. Acn. f. Acan., - 276. - 20. der f. den. - 279. - 10. Georg. f. Geogr. **- 280 - 21, 10 f. 40.** - 284. - 3. Wesshalb sie diese f. wesshalb diese. - 285. - 18. Brigantium f. nach Brigantium. - 296. - 15. Gallia f. Callia. – 296. – 13. verschönert f. verschönt - 398. - 7. des f. dem. - 30% - 16. an der f. an den. - 303. Ueberscht. SUPERIOR f. SPUPERIOR. - 303. - 42. 41, 19. ř. 41, 29. - 306. - 2. Ombrone f. Ombroue. - 309. - 32. Apuani f. Apulani. - 309. - 34. For. Claudi f. For. Ctaudi. - 310. - 4. Florentia f. F.rentia. - 310. - 28. Velinis f. Velinis, - 311. - 42. Yirgil. A. f. Virgil. H. - 315. - 18. exor f. exor. u. to-Au f. tonu. - 319. - 1. unter f. unten. - 330, - 40. Sat. f. Sal. → 351. - 38. Virg. f. Vieg. - **3**59. - 19. 9) f, 3) - 361. - 36. q f. q ♣ 373. - 11. Volsci f. Vosci. - 378. - **35.** 7, 18. f. 7, 18. 18. - 380. - 14. Sic. f. Sicc. - 380. - 18-19. rechten f. rechten-

teu.

- 384. - S. Pater. f. Paut,

- 389. - 5. dass f. das. - 395. - 38. Antiq. f. Antig.

- 470. - 3. riens f. rien.

- 386 - 31. Georg. f. Geogr.

# Druckfehler im zweiten Theile:

S. 5. Z. 27-28. Phi-lippif. Phil-ippi. 8. 23. Z. 16-17, Πύφ-φουί. Πύ-φφου - 7. - 39. axquis f. axquis. - 24. - 17. Cortyla. f. Cortyla:. - 35. - 23. Homer Odyss. f. Ho-8. - 2. éni f. ini. mer, Odyss. 10. - 26. Boeotien f. Beotien. 39. - 19. Homers f. Homer. - 18. - 31. einem f. einen. 22. - 21. Paus. f. Pans. 39. - 39. note f. note. 10. - 19. 40 Gr. f. **20** Gr. 40. - 10. Rs f. Er. - 19. - 20. 487. f. 487. 40. - 11. seinen f. seinem.

S. 43, Z. 33. Asuxvoyias f. Asuxvariac. 52. - 1. Ueberschr. GRAECIA f. CRAECIA. 53. - 12. 2) f. 5). · 55. - 23. Wassermangelf. Wassormangels. 65, - 24. Hauptsitz f. Haupsitz. 67. - 85. Jus- f. Jur-. 76. - 32. ad Corinth. 2. Act. Ap. f. ad Corinth 3. ad Corinth, Actor. - 80. - 11, totiv f. totiv. - 80. - 39. oydon - f. bydon -. - 84. - 4. Nem f. Mem. 92. - 18. liess f. lassen, **- 92.** - 44. - 106. - 5. besonders f. besondere, - 106, - 33. warden f. wurden, → 107, - 35. Peleces f. Peleoes, - 124, - 8. Phoenicius f. Phoenicus, - 126. - 31.Alexander f.Alexandern - 139. - 11. die alten f. alten die. -1148, - 38. in the f. the. - 153, - 16. Ovid, f. Obid, Plfn. - 163, - 38. beträchliche f. beträchtlichen. - 173. - 9, gymnastischen f. gymnischen. - 176. - 36. Oith f. Oith. 176. – 37. apstässt f. antöst. - 179. - 1. hedeckten Gebirgen f. hedeckten, Gehirgen. - 188. - 44. Flucht f. Plucht. - 187. - 1. Ueberschr. GRAECIA f. GRAEAIA. - 188 - **26**. der f. des.

– 192. – 23–24. südlich davon f.

= 199, = 19, nach f. noch. -

sädlich dalich davon.

8. 199 Ζ. 25. λιμήν f. λιμής. - 199, - 36-37. zweite groessen Hafon f. zweitegroes-Bere groessere lifen. - 199 - 40. Ep. f. Ed. - 200 - 40 geführten f. gzsühra - 218. - 39. zwischen f. vwischen - 219 - 1. 12) f. 11) und 12). - 219 - 13. eine f. ein. - 223. - 15 gedeutet f. gedeuch. \$22. - \$1. Zusammenhangsi. Zusambangs. - 227, - 1. Θυάκης f. Θυάκης. - 228 - 23. illustris. Alumni f. illustris, alumni. - 231, - 21, Horat. ep. L, 10, 19 f. Horat. ep. 10. 19. .- 242. - 47. Megara f. Megraa. - 344. - 2. inverit f. taxerit. - **246.** - **12.** Horat. Od. 4. 3. 6. f. Horat. 3, Od. 4, 6. - 346. - 33. befreite f. befieite. - 256, - 19-20. vorzüglich-sten f. vorzügli – chsten - 369. - 36. oiner f. unu. - 276. - 21. Jovis Sepulcrus, f. Jovis, Sepulcrum. - 278. - 31. ทฤตอเ f. ทฤตอน - 278. - 48. nennt Plin. f. RE ale Plin. - 280. - 28. ovdemas f. ordemas. - 305 - 10. Sinus f. Pinus. - 314. - 29. Aquaeductus f. Aquatducte. - 410. - 30. IAION f. IAION. - 637. - 10. Carthago f. Charthago - 696, - 30. Glaucus f. Glaŭcus - 697. - 24. Gorzibitā £Gorzibitā

- 704. - 15. Lyrna f. Lyra.

- 735. -41. Vellējātium f. Vēllējātium

Die Buchbinder werden biermit erinnert, die beigelegten sechs Cartous un dem gehörigen Platze, anstatt der cassirten Blütter, einzufügen A. d. S.

| - | . — | • | - | • |
|---|-----|---|---|---|
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
| • |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     | • |   |   |
|   |     | • |   |   |
|   |     |   | • |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
| • |     |   |   |   |
|   |     | • |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   | • |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   | • |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     | • |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |

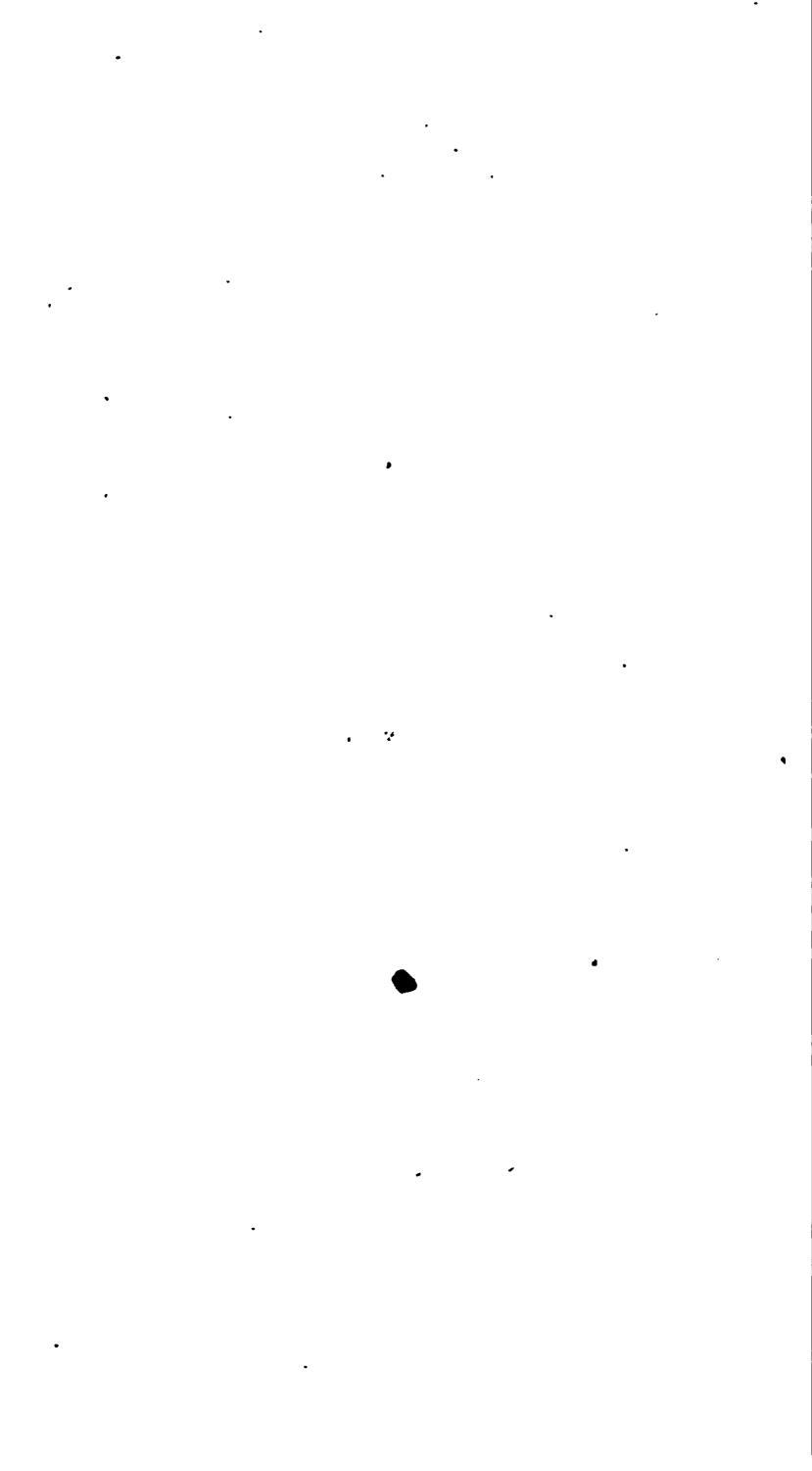



